







Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute



# KUNSTCHRONIK

1229666

### NEUE FOLGE

Achter Jahrgang



LEIPZIG
Verlag von Seemann & Co.
1897.

# Kunstchronik. Neue Folge.

### Inhalt des achten Jahrgangs.

(Die sehrägliegenden Ziffern mit vorgesetztem Z beziehen sieh auf die Kleinen Mitteilungen in der "Zeitschrift für bildende Kunst".)

| •                                                              | Spalte     |                                                                                  | Spalt    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Grössere Artikel.                                              |            | Das Appartamento Borgia im Vatikan. Von E. Stein-                                |          |
| Ang den Wiener Colorier                                        | 4          | mann                                                                             | 38<br>36 |
| Aus den Wiener Galerien                                        | 1          | Die XXV. Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause.                              | 500      |
| Von P Schultze Naumburg                                        | 17         | Von W Schölermann                                                                | 378      |
| Von P. Schuttze-Naumburg                                       | 22         | Von W. Schölermann                                                               |          |
| Die internationale Kunstausstellung in Berlin. IV. Von         | 54 tm      | Rosenberg                                                                        | 481      |
| A. Rosenberg                                                   | 33         | Rosenberg                                                                        |          |
| A. Rosenberg                                                   | 49         | $Fr. Haack \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$                      | 405      |
| Dekorative Kunst                                               | 51         | Im Römischen Ausstellungs-Palast                                                 | 411      |
| Dekorative Kunst                                               | 65         | Ein Gemälde von Quintin Massys in der Stuttgarter                                |          |
| Staatliche Kunstpflege in Österreich                           | 81         | Galerie. Von M. Bach                                                             | 417      |
| Wie stellte Phidias die Athena Promachos dar? Von              | 0.7        | Die Gemälde an den ehemaligen Reliquien-Schränken                                | 420      |
| R. Reinecke Michelangelo's Sklaven im Louvre. Von O. Ollendorf | 97         | der Pfarrkirche zu Hall in Tirol. Von Fr. Minkus                                 | 420      |
| Der neu erwählte Präsident der englischen Akademie.            | 103        | Bilderrahmen                                                                     | 433      |
| Von O v Schleinitz                                             | 104        | Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler                                     | 433      |
| Von O. v. Schleinitz                                           | 101        | Bode's Rembrandt. Von A. Bredius                                                 | 449      |
| Sehleinitz                                                     | 113        | Hans Thoma's Kunstblätter. Von E. Braun                                          | 452      |
| Die Radirungen Rembrandt's, Von M. Schmid                      | 129        | Der Nachlass des Malers Jürgen Ovens. Von H. Hampke                              | 465      |
| Aus dem Wiener Künstlerhause                                   | 145        | Ein Frankfurter Patrizier und seine Kunstsammlung.                               | 485      |
| Architektonische Wetthewerbe                                   | 149        | Die internationale Kunstausstellung in Dresden. Von                              |          |
| Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie. Von A.            |            | H. A. Lier                                                                       | 497      |
| Rosenberg                                                      | 161        | Zur Erinnerung an August von Heyden. Von A. Rosen-                               | 513      |
| Ausstellung des Düsseldorfer Künstlerklubs St. Lukas.          | 104        | berg                                                                             | 915      |
| Von R. Klein                                                   | 164<br>166 | und die dornausziehende Venus Raphaels. Von K. E.                                |          |
| Die Kunst im preußischen Staatshaushaltsetat für 1897/8.       | 100        | Hasse                                                                            | 519      |
| Von A. Rosenberg                                               | 177        | Wer war der Meister des Otto Heinrichsbaues. Von                                 | 010      |
| Von A. Rosenberg                                               | 193        | M. Bach                                                                          | 521      |
| Die Vorgänge in der Münchener Künstlergenossenschaft.          |            |                                                                                  |          |
| Von P. Schultze-Naumburg                                       | 209        | Bücherschau.                                                                     |          |
| Oswald Achenbach. Von R. Klein                                 | 225        | A t TO U TO A ME'S ME' IN TO                                                     | 4==      |
| Korrespondenz aus Dresden. Von H. A. Lier                      | 227        |                                                                                  | 457      |
| Ausstellung chinesischer Malereien in Dresden. Von             | 241        | Bädeker, Spanien und Portugal Z<br>Baffier, J., Les marges d'un carnet d'ouvrier |          |
| W. v. Seidlitz Korrespondenz aus Florenz                       | 247        | Bassermann, A., Dantes Spuren in Italien                                         | 279      |
| Die Winterausstellungen in London. I. G. F. Watts in           | 241        | Bode's Rembrandtwerk                                                             | 54       |
| der New Gallery; Il. F. Leighton. Von O. v. Schleinitz         | 1          | Clemen, P., Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz.                                 | -        |
| 257.                                                           | 321        | Bd. III. H. 4, Die Städte und Kreise Gladbach und                                |          |
| Aus dem Römischen Kupferstichkabinett                          | 273        | Krefeld                                                                          | 103      |
| Aus dem Wiener Künstlerhause. Von W. Schölermann               | 275        | Cruikshank, G., Portraits of Himself                                             | 413      |
| Die Quellen der Biographic des Antonello da Messina.           |            | Jubiläumslieferung der "Denkmäler der Baukunst".                                 | 38       |
| Von A. v. Wurzbach                                             | 289        | Eastlake, Ch., Pictures in the National-Gallery London                           | 489      |
| Das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. in Berlin.           | 305        | Ebe, G., Deutsche Eigenart in der bildenden Kunst.                               | 88       |
| Von A. Rosenberg                                               | 500        | Ebe, G., Die Schmuckformen der Monumentalbauten                                  | 473      |
| Von R. Klein                                                   | 327        | aus allen Stilepochen IV. V                                                      | 41       |
| Zur Vorgeschichte des Ulmer Münsterbaus. Von M. Bach           |            | Finke, H., Carl Müller                                                           |          |
| Die Graphische Ausstellung in Köln. Von R. Klein               | 341        | Neue Flugblätter                                                                 | 75       |
| Carl von Lützow †. Von E. Seemann                              | 353        | Gause, W., Karlsbad                                                              | 137      |

| s                                                                                                                                                                                        | palte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gerland, Dr. O., Die spätromanischen Wandmalereien                                                                                                                                       | _     |
| im Hessenhof zu Schmalkalden                                                                                                                                                             | 134   |
| Gleeson White, English Illustration                                                                                                                                                      | 472   |
| Goebel, Th., Die graphischen Künste der Gegenwart.                                                                                                                                       | 38    |
| Gleeson White, English Illustration Goebel, Th., Die graphischen Künste der Gegenwart. Goncourt, E. de, Hokousaï. Z Granberg, O., La Galerie de tableaux de la Reine Christine de Suède. | 80    |
| Granberg, O., La Galerie de tableaux de la Reine                                                                                                                                         |       |
| Christine de Suède                                                                                                                                                                       | 490   |
| Guggenneim, M., Le cornice italiane                                                                                                                                                      | 487   |
| Hagen, Dr. A., Zur Erinnerung an                                                                                                                                                         | 330   |
| Hartung, H., Motive der mittelalterlichen Baukunst in                                                                                                                                    | 45.4  |
| Deutschland in photogr. Originalaufnahmen Z                                                                                                                                              | 174   |
| Heigel, K. Th., Geschichtliche Bilder und Skizzen                                                                                                                                        | 474   |
| Henner, Th., Altfränkische Bilder Z<br>Hoppe, F., Bilder zur Mythologie der Griechen und                                                                                                 | 174   |
| Römer                                                                                                                                                                                    | 345   |
| Jugend die Münchener illustrirte Wochenschrift für                                                                                                                                       | 040   |
| Römer  Jugend, die. Münchener illustrirte Wochenschrift für Kunst und Leben                                                                                                              | 10    |
| Keller, Dr. Ph. J. Balthasar Neumann                                                                                                                                                     | 103   |
| Kirstein, A., Asthetik der Natur und Kunst Z                                                                                                                                             | 104   |
| Klingerwerk, ein neues                                                                                                                                                                   | 54    |
| Kirstein, A., Ästhetik der Natur und Kunst                                                                                                                                               |       |
| Nationallitteratur  Lange, J., Thorwaldsen's Darstellung des Menschen  .                                                                                                                 | 39    |
| Lange, J., Thorwaldsen's Darstellung des Menschen .                                                                                                                                      | 119   |
| Lappmann, Fr., Der Kupferstich                                                                                                                                                           | 156   |
| Lippmann, Fr., Der Kupferstich                                                                                                                                                           | 232   |
|                                                                                                                                                                                          | 207   |
| Paulus, Dr. E., Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Württemberg Photographische Gesellschaft. Verlags-Katalog                                                                 | 201   |
| im Königreich Württemberg                                                                                                                                                                | 25    |
| Photographische Gesellschaft. Verlags-Katalog                                                                                                                                            | 54    |
| Reber, F. v., und Ad. Bayersdorffer, Klassischer Skulp-                                                                                                                                  |       |
| turenschatz                                                                                                                                                                              | 155   |
| Rhys, Gr., The Banbury Cross Series                                                                                                                                                      | 457   |
| Roechling, C., R. Knötel und W. Friedrich, Die Königin                                                                                                                                   |       |
| Luise                                                                                                                                                                                    | 122   |
| Rothenstein, English portraits                                                                                                                                                           | 475   |
| Sachs, E. O., und Woodrow, E., Theateratlas                                                                                                                                              | 41    |
| Rotherstein, English portraits. Sachs, E. O., und Woodrow, E., Theateratlas. Sauerhering, Dr. F., Vademecum für Künstler und Kunstfreunde.                                               | 261   |
| Schmid, M., Katalog der Plakatausstellung in Aachen                                                                                                                                      | 492   |
| Schneeli G Renaissance in der Schweiz                                                                                                                                                    | 471   |
| Schnittaer, D., Der Dom zu Schleswig                                                                                                                                                     | 53    |
| Schneeli, G., Renaissance in der Schweiz Schnittger, D., Der Dom zu Schleswig Schubart, M., Göthes Königslieutenant (François de                                                         |       |
| Théas, comte de Thorane)                                                                                                                                                                 | 207   |
| Théas, comte de Thoranc)                                                                                                                                                                 |       |
| and Kunst                                                                                                                                                                                | 212   |
| Schultze-Naumburg, P., Der Studiengang des modernen                                                                                                                                      |       |
| Malers                                                                                                                                                                                   | 54    |
| Sponsel, J. L., Die Abteikirche zu Amorbach.<br>Springer, A., Handbuch der Kunstgeschichte. IV. Aufl.                                                                                    | 72    |
| Springer, A., Handbuch der Kunstgesemente. IV. Auf.                                                                                                                                      | 79    |
| Türck, H., Der geniale Mensch                                                                                                                                                            | 135   |
| Veröffentlichungen der kunsthistorischen Gesellschaft                                                                                                                                    | 100   |
| für photographische Publikationen II.                                                                                                                                                    | 523   |
| Weißenbach, Dr. H. v., Humoristische Flachornamente für Intarsia, Holzbrand, Holzmalerei, Metallätzung etc.                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4     |
| Z                                                                                                                                                                                        | 175   |
| Werle, II., Ein malerisches Bürgerheim                                                                                                                                                   | 439   |
| Wislicenus, G., Unsere Kriegsflotte                                                                                                                                                      | 105   |
| Woermann, K., Katalog der Königlichen Gemälde-<br>Galerie zu Dresden                                                                                                                     | 198   |
| Owner Du Diestell                                                                                                                                                                        | 190   |

#### Kunstblätter.

Briesen, E. v., Dichtungen 413 — Bruckmann's Pigmentdrucke der Königl. alten Pinakothek Z 256. — Hausschatz moderner Kunst Z 208. — Heliogravüren aus dem Verlage von Ed. Schulte 392. — Künstlerpostkarten 458. — Die Gemälde der Prado-Galerie in Madrid Z 232, 125. — Säuglingsdarstellungen von Andrea della Robbia 347. — Rückwardt's Architekturschatz 297. — Vierteljahrshefte des Vereins Bildender Künstler Dresdens Z 176. 504. — Neue Wiener Publikationen (Kühne; Neue Folge von Allegorien)

#### Nekrologe.

Alphons, Th. 525. — Bärwald, R. 76. — Bauer, H. 458. — Beckerath, Moritz v. 11. — Benner, Em. 11. — Bergmeier, K. A. 281. — Bogoljubow, A. 76. — Bräuer, A. 524. — Burckhardt, J. 505. — Bürkner, H. 200. 262. — Chatrousse, E.

138. — Dantan, Ed. 493. — Engerth, Ed. v. 505. — Falke, J. v. 440. — Français, L. 424. — Grünenwald, Jacob. 11. — Hauser, Al. 25. — Heider, G. 297. — Heil, G. 200. — Heyden, A. v. 424. — Hirt, Chr. 525. — Huber, Prof. R. 54. — Ilg, Dr. A. 107. — Langko, D. 76. — Leu, A. 505. — Lossow, H. 413. — Ludwig, H. 492. — Meuron, A. de 311. — Müller, Dr. H. 347. — Obreen, F. D. O. 54. — Pfeiffer, E. 42. — Pulszky, F. v. 525. — Reiffenstein, P. 414. — Roelofs, W. 413. — Salzmann, M. 232. — Scheerenberg, H. 525. — Schönn, A. 525. — Stieler, M. 492. — Streckfuss, W. 54. — Trenkwald, J. v. 505. — Verhas, J. 54. — Weiß, Prof. H. 362. — Wölfl, A. 123. — Woltze, Prof. B. 107. — Zoellner, Dr. 458. 107. — Zoellner, Dr. 458.

#### Personalien.

Personalien.

Achenbach, Prof. O. 525. — Anders, R. 459. — Bantzer, N. 55. — Begas, C. 311. — Begas, R. 311. — Bernewitz, C. 311. — Bode, Dr. W. 200. — Borchhardt, L. 506. — Braun, Dr. Edm. 459. — Bredius, Dr. A. 232. 282. — Breuer, P. 331. — Bürgel. 56. — Cauer, L. 311, — Dagnan-Bouveret 362. — Diels, Dr. H. 376. — Felderhoff, R. 311. — Freyberg, Prof. C. 139. — Friese, R.-26. — Galland, Dr. 425. — Götz, Johs. 311. — Graf, Dr. H. 232. — Günther-Naumburg 425. — Halmhuber, H. 311. 312. 493. — Herterich, Prof. L. 107. — Heyden, Ad. 200. — Hofsted. de Groot, C. 12. — Homolle. 205. — Hundrieser, Prof. 525. — Hünten, Prof. E. 200. — Jordan, Dr. M. 139. — Joseph, Prof. Dr. 506. — Justi, Prof. 525. — Kämpffer, E., 200. — Kröner, Chr. 525. — Lauenstein, Prof. 297. — Leisching, Dr. E. 459. — Lenbach, F. v. 139. 156. 362. — Lichtwark, Dr. A. 12. — Linnemann, A. 311. — Manchot, W. 232. — Manzel, Prof. L. 138. — Meunier 362. — Meyer, Dr. A. G. 376. — Munthe, A. 311. — Neumann, Dr. C. 493. — Neuwirth, Dr. J. 297. — v. Oettingen, Dr. W.376. — Poynter, E. J. 55. — Pradilla, Fr. de 214. — Riemsdyk 232. — Rocholl, Th. 525. — Rümann, W. v. 123. — Sauer, Dr. Br. 525. — Scala, Hofrat. 459. — Schmitz, Br. Prof. 525. — Schnars-Alquist. 26. — Schoene, Dr. R. 459. — Schricker, Prof. Dr. A. 76. — Seger, Dr. H. 76. — Semrau, Dr. M. 376. — Siemering, Prof. Dr. 526. — Spatz, W. 376. Prof. 525.— Schnars-Alquist. 26.
 — Schricker, Prof. Dr. A. 76.
 — Seger, Dr. H. 76.
 — Semrau, Dr. M. 376.
 — Siemering, Prof. Dr. 526.
 — Stappen, A. v. d. 362.
 — Térey, Dr. G. v. 42.
 — Thieme, Dr. U. 425.
 — Trenkwald, Dr. v. 362.
 — Vollon 506.
 — Waderé 56.
 — Waegener, E. 311.
 — Wisnefeld, Dr. 298.
 — Winter, Dr. Fr. 331.
 — Wislicenus, Prof. H. 362.
 — Wolters, Dr. P. 26.
 — Wustmann, Dr. G. 362. mann, Dr. G. 362.

#### Wettbewerbe.

Aachen, Kaiser Wilhelm-Denkmal 459. — Barcelona, Preisbewerbung um ein Werk über spanische Archäologie 493. Berlin, Neubau der Hochschule für die bildenden Künste 214. Entscheidung über die großen Preise an der Kunstakademie 331. Plakatkonkurrenz für die Gartenbauausstellung 107. Schultze-Delitzsch-Denkmal 170. Preisausschreiben des Ulk 12. Ergänzung der tanzenden Mänade im Museum 214. 249. 526. — Dresden, Wettbewerb um ein König Albert-Denkmal 12. 376. Bismarckdenkmal 56. 176. Internationales Preisausschreiben für ein farbiges Reklamebild 282. — Görlitz, Umbau des Rathauses 331. Öberlausitzer Ruhmeshalle mit Kaiser Friedrich Museum 425. — Koburg, Reiterdenkmal des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Koburg-Gotha 362. — Leipzig, Völkerschlachtdenkmal 170. Wettbewerb für Plakatentwürfe der Firma Grimme & Hempel 42. Buchgewerbehaus 525. — *Liegnitz*, Kaiser Wilhelm Denkmal 201. — *Lübeck*, Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. 425. - München. Wettbewerb um ein farbiges Plakat für die deutschen Nationalfeste 526. — Rom, Darstellung der heiligen Familie 493. — Venedig, Drei Preise für die besten Kritiken über die internationale Ausstellung 215.

#### Denkmäler.

Denkmälerchronik 43. Berlin, Nationaldenkmal für den Fürsten Bismarck 12. Helmholtzdenkmal 56.298. Sehultze-Delitzsch-Denkmal 185. — Breslau, Suarez-Denkmal 90. Dresden, Ludwig Richter-Denkmal 43. — Düsseldorf, Kaiser Wilhelm-Denkmal 56. — Eisenach, Kaiser Wilhelm-Denkmal 425. — Florenz, Grabdenkmal Donatello's 170. — Kronstadt i. U., Honterus-Denkmal 331. — Leipzig, Völkerschlachtdenkmal 232. — Magdeburg, Bismarck-Denkmal 91. Kaiser Wilhelm-Denkmal 526. — Neapel, Reiterstandbild Victor Emanuels 476. — Olevano, Scheffeldenkmal in Eichenhain La serpentara 377. — Paris, Charlet-Denkmal 393. — Urbino, Raffael-Denkmal 506.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Amsterdam, Rembrandt-Museum 232. — Baden-Baden, Die Kunstausstellung im Großh. Konversationshaus 394. — Berlin, Zum Neubau der Kgl. Museen 393. Aus den Kgl. Museen 59. 493. Vorträge im Kunstgewerbemuseum 186. Kunstgewerbemuseum 12. Defizit der letzten internationalen Kunstausstellung 94. Verkäufe auf der Kunstausstellung 1800. stellung 1896 171. Kommission für die Ausstellung 1897 Eröffnung der großen Berliner Kunstausstellung 377. Medaillen der großen Berliner Kunstausstellung 442. Ankäufe auf der großen Kunstausstellung 414. Kommission zur Vorbereitung der kunstgewerlichen Abteilung Deutschlands auf der Pariser Weltausstellung 263. Aus Berliner Kunstausstellungen 92. 250. 332. Ausstellung von Werken des Malers W. Wereschtschagin 234. Ausstellung der Bauzeichnungen des Reichsgerichtsgebäudes im Kunstgewerbemuseum 377. Ausstellung der Werke von Th.
Rocholl 378. Ausstellung der Werke von F. Stassen 378.

— Braunschweig, Prell-Ausstellung 202. — Bremen, Perpanente, Kunstausstellung 207.

Dende Schleichen manente Kunstausstellung 377. — Breslau, Schlesisches Museum der bildenden Künste 215. 425. Museum der schlesischen Altertümer 377. Nachlass des Malers Wölfl 215. — Brüssel, Ankauf eines Gemäldes von J Jordaens für das Museum 493. Der neue Jordaens im Musum 506. — Budapest, Eröffnung des Kupferstichkabinetts 477. —
Danzig, Ausstellung im Kunstverein 57. — Dresden, Ankäufe für die Kgl. Gemälde-Galerie 493. Ankauf des Nachlasses Alfred Rethel's für das Kupferstichkabinett 377. 1. große internationale Kunstausstellung 92. 201. Auszeichnungen der internationalen Kunstausstellung 395. Ankäufe auf der internationalen Kunstausstellung 459. Ankäufe auf der internationalen Kunstausstellung 409. Unger-Ausstellung 312. — Düsseldorf, Ausstellung von J. Heller 188. H. Vogeler 201. Plakatausstellung 267. Schwarz-Weiß-Ausstellung 364. Ausstellung des Nachlasses von Fr. Brendel 379. Deckers und Schneider-Didam 441. Ausstellungen im Juni 459. — Elberfeld, Kunstausstellung des Museumsvereins 233. Permanente Ausstellung des Museumsvereins 494. — Essen, Kunstmuseum 215. — Florenz, Internationale Ausstellung 56. — Görlitz, Ausstellungen im Internationale Ausstellung 56. — Görlitz, Ausstellungen im Kunstverein für die Lausitz 476. — Hirschberg, Ausstellung von bildlichen Darstellungen aus dem Riesengebirge 235. — Karlsruhe, Radirungsausstellung 186. — Leipzig, Medaillen der sächsisch-thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung 494. Permanente Ausstellung von Plakatentwürfen 201. — *Liegnitz*, Kunstausstellung 201. 298. — *London*, Schenkung der Sammlung Wallace an den Staat 263. Schenkung der Sammlung Wallace an den Staat 263.

362. — München, Medaillen der internationalen Kunstausstellung 506. Jury der Luitpoldgruppe 347. — Nürnberg, Aus dem Germanischen Museum 331. — Paris, Ehrenmedaillen des Pariser Salons 414. Ausstellungen der Société nationale des Beaux-Arts 426. — Rom, Die Nationalgalerie im Palazzo Corsini 393. Ausstellung von Rösler-Franz 347. Übergang der Galerie Borghese an den Staat 215. Von der Galerie Sciarra 139. 171. — Troppau, Ausstellung für Amateur-Photographie 507. — Urbino, Raffael-Ausstellung 477. — Venedig, Internationale Kunstausstellung 171. — Wien, Sammlungen des Handelsmuseums 186. Internationale Kunstausstellung 1898 507. Muncaksy, Ecce homo 123. Ausstellungen von Jos. Hoffmann, bei Neumann, Artaria und Miethke 187. 232. Ausstellung des Wiener Aquarellisten-Klub 264. Moderne Malerei 332. J. v. Payer's Bild im Künstlerhaus: Untergang der Franklin-Expedition 442. Ausstellungen bei Neumann 443.

#### Vereine.

Allgemeine deutsche Kunstgenossenschaft 282. — Athen, Griechische archäologische Gesellschaft 125. — Berlin, Deutscher Kunstverein 156. Vereinsgabe des deutschen Kunstvereins 268. Kartell der deutschen Kunstvereine 426. Verein Berliner Künstler (125. 380. 526. Verein Berliner Künstler (Hauptversammlung) 172. Ausstellungskommission

des Vereins Berliner Künstler 282. Archäologische Gesellschaft 59. 189. 282. 316, 380. 414. 477. Kunstgeschichtliche Gesellschaft 216, 314. 365. 426. 443, 477. — Breslau, Verein für Geschichte der bildenden Künste 444. Verwaltungsbericht des Museums der bildenden Künste 58. — Danzig, Verein Danziger Künstler in der Peinkammer 298. — Elberfeld, Museums-Verein 59. 139. 314. 381. — Leipzig, Kunstverein 171. — London, Gesellschaft von Miniaturmalern 13. — Lüneburg, Bericht des Museums-Vereins 76. — München, Versammlung der Delegirten der allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft 235. Künstlergenossenschaft 215. Entlassungsgesuch des Vorstandes der Künstlergenossenschaft 124. Die Café-Luitpoldgruppe der Künstlergenossenschaft 251. — Rom, Kais. deutsches archäologisches Institut 157. 189. 218.

#### Ausgrabungen.

Athen, Ausgrabungen 189. Ausgrabungen auf dem Halkomata-Hügel im Oeta-Gebirge 460. Auffischung einer altgriechischen Bronzestatue im Meerbusen von Korinth 316.
 London, Archäologische Funde 158. — Mykenne, Funde einer Grabstele aus der Frühzeit der griechischen Kunst 43.

#### Vermischtes.

Antwerpen, 300jährige Geburtstagsfeier A. van Dyck's 460. Athen, Feier des 50jährigen Bestehens des französischen archäologischen Instituts 236. — Athen und Rom, Öffentarchäologischen Instituts 236. — Athen und Rom, Offentliche Sitzungen der archäologischen Institute 61. — Basel, Böcklin- und Hans Holbein-Fest 527. — Berlin, Senat der Akademie der Künste 382. Von der Kunstakademie 77. 126. 173. 220. Vorlesungen im Kunstgewerbemuseum 29. Neubauten für die Kgl. Museen 172. Schmuck der Westseite des Kgl. Schlosses 251. Plastischer Schmuck des Reichstagsgebäudes 282. 299. Zur Ausschmückung der Siegesallee 236. 283. 429. Gesetzentwurf über die Vorarbeiten zur Errichtung einer Gedenkhalle 300. Die Bronzestatue des jugendlichen Knaben im Museum 268. Ankauf eines Holbein für das Museum aus der Sammlung Ankauf eines Holbein für das Museum aus der Sammlung Millais 382. Gemälde der Jahrhundertfeier von W. Pape 316. Kaiser Wilhelms II. Zeichnung: Völker wahret Eure heiligsten Güter 13. Städtischer Etat für Kunstzwecke 509. Ein neues Theater 14. Das neue Künstlerhaus 397.

— Brunschweig, Kosten des Aufbaues der Burg Dankweder 44. warderode 44. - Brünn, Entdeckung eines bisher unbekannten Werkes von Fischer v. Erlach dem älteren 236. — Brüssel, Schicksale eines Kartons des Bildhauers J. Lambeaux 382. — Budapest, Diebstahl in der Landesgemäldegalerie 334. — Düsseldorf, Eröffnung der Aula der Kunstakademie 61. Enthüllung der Wandgemälde der Aula der Verstehlen. Kunstakademie 140. Peter Janssen's Bilder für die Aula der Kunstakademie 140. Peter Janssen's Bilder für die Aula der Universität Marburg 141. Lage des Kunstmarktes 1896 509. — Erfurt, Renovation des Doms 526. — Florenz, Gründung eines kunsthistorischen Instituts 510. — Frankfurt, Eine Göthe-Erinnerung 190. — Halberstadt, Domeinweihung 27. — Hamburg, Rathausbrunnen 205. — Kaufbeuern, Gemälde der Blasiuskapelle 350. — Konstanz, Ausschmückung des Rathauses 217. Abbruch des Hauses "Zur Leiter" 429. — Lochstüdt, Wandmalereien aus der Zeit der deutschen Ordensritter 26. — London, Geschenk der Sammlungen Lord Leigthon's an die Britische Geschenk der Sammlungen Lord Leigthon's an die Britische Nation 428. — Madrid, Neue Photographien des Prado-Museums 77. Centro artistico de España 429. — Mailand, Entdeckung eines neuen Correggio 27. — Mainz, Das Kurfürstliche Schloss 219. — Merseburg, Ausschmückung des Ständesaals mit Gemälden von H. Vogel 251. — München, Vorlesungen des Malers E. Berger über Maltechnik 61. Mal- und Zeichenschule des Prof. L. Herterich technik 61. Mal- und Zeichenschule des Prof. L. Herterich 62. Evang, Pfarrkirche St. Lukas 221. Verkehr zwischen Kunst und Volk 318. — Oberehnheim, Ein neu entdecktes Glasgemälde nach Hans Baldung Grien 428 — Paris, Ankauf des Bildes: Anbetung des Kindes durch die Engel und die Hirten von Hugo van der Goes für den Louvre 26. Diesjährige Erwerbungen des Louvre 124. Eröffnung des Salons 205. Protest gegen die Aufstellung der Sammlung Caillebotte im Luxemburg-Palais 283. Dalou's Triumph der Republik 460. Der Streit um die Echtheit der Tiara des Saitaphernes im Louvre 509. — Prag, Übernahme der Malerakademie in staatliche Verwaltung 13. — Rieti, Entdeckung von Fresken im Dominikaner-Kloster 428. — Rom, S. Martino ai Monti 220. Sa. Maria Maggiore 218. Wiedergabe der Fresken Raffael's in der Farnesina durch Kupferstich 283. Appartamento Borgia im Vatikan 283. 349. Die päpstliche Mosaikfabrik 396. Erwerbung der Gemälde-Galerie des Spitales von Sa. Maria Nuova 508. — Tübingen, Kunsthistorisches Institut 218. — Ulm, Münsterbau 60. — Wien, Erwerbung von Gemälden von Hans Baldung Grien 44. Th. v. Frimmel's Kurs über Gemäldekunde 496. — Stipendium für deutschböhmische Künstler 300. — Besuch der Museen in Italien 252. — Staatliche Kunstpflege in Österreich 283. — Kunstschätze in italienischen Bibliotheken 445. — Zur Erhaltung der Steinmetzzeichen 428. — Künstler-Aufzeichnungen 317. — Pordenone bei Venedig 77. — Michelangelo in Pordenone 396. — Detaille "Die Revue von Chalons" 218. — Entdeckung eines Bildwerkes von Michelangelo 203. — Herrn Badrutt's Assomptione und Raphael's Sixtinische Madonna (von K. Wörmann) Z 45. — Auffindung eines bisher unbekannt gewesenen Bildes von Rembrandt 494. — Laurent & Co., L'oeuvre de Velasquez 78. — A. v. Werner: Begrüßung Moltke's durch den Kaiser an seinem 90. Geburtstag 219. — Teilnahme des Malers A. Operti an Peary's Nordpolexpedition 527.

#### Kunsthistorisches.

Archäologisches aus Italien 126.

#### Vom Kunstmarkt.

Amsterdam, Versteigerung der Sammlung Piek 221. — Berlin, Versteigerung der Sammlung Ad. Thiem 29. Versteigerung der Sammlung L. Gottschalk 62. Versteigerung des Engel'schen Nachlasses 108. Auktion R. Lepke 205. Versteigerung der Kunstschätze Karl Heffiners 236. Versteigerung von Kupferstichen durch Amsler & Ruthardt 253. Versteigerung der Sammlung H. Lieber 302. Versteigerung der Sammlung A. Erichsohn 334. — Dresden, Lagerkatalog 22 von F. Meyer 253. Auktion bei v. Zahn & Jaensch 334. — Frankfurt a/M., Versteigerung bei R. Bangel 254. 302. Versteigerung der Sammlung L. Goeckel 269. — Köln a/Rh., Versteigerung der Sammlung von Bavegem 44. Nachlassversteigerungen 107. Versteigerung der Sammlung F. J. Wirtz 301. Versteigerung F. J. Wirtz 301.

steigerung durch J. M. Heberlc 382. Versteigerung der Sammlung Hammer 461. — Leipzig, Autographen-Versteigerung W. Künzel 221. Versteigerung von Handzeichnungen durch C. G. Börner 284. Versteigerung der Sammlung Rodenacker durch C. G. Börner 414. — London, Auktionsergebnisse 45. 461. Beginn der Auktionssaison 221. Versteigerung der Gemäldesammlung des † Baron Hirsch 254. Ergebnisse der Versteigerung der Sammlung Zschille 284. Ergebnisse einer Versteigerung bei Robinson & Fischer 430. — München, Versteigerung der Sammlung E. v. Gelder 14. — Paris, Preise der Versteigerung der Sammlung H. Vewer 254. Preise der Versteigerung der Sammlung van den Eynde 429. — Sluttgart, Auktion bei H. G. Gutekunst 334. — Wien, Verkäufe aus der Galerie Miethke 237. Auktion bei C. J. Wawra 334. — Ausfuhr aus Rom von modernen und alten Kunstwerken 511.

#### Zu den Bildern.

Pan. Gemälde von E. Serra Z 24. — Am Ufer. Original-radirung von Cl. Crněic Z 24. — Die Koptin. Gemälde von L. C. Müller; radirt von Alfred Cossmann Z 48. — Triptychon vom Sündenfall. Gemälde von L. Dettmann; radirt von Fr. Krostewitz Z 48. — In der Schusterwerkstatt. Originalradirung von J. Kriwer Z 104. — Blick vom Wörthelstaden nach der St. Thomaskirche in Straßburg i. E. Originalradirung von A. Körttge Z 128. — Langstraße mit Alt-St.-Peter in Straßburg i. E. Originalradirung von A. Körttge Z 152. — Bittere Medizin nach A. Brouwer; gestochen von O. Reim Z 152. — Rabes, M., Stempelschneider in Damaskus; radirt von Fr. Krostewitz Z 280. — Müller-Schoenefeld, W., Sie schieden aus dem Land der Leiden; radirt von Fr. Krostewitz Z 304. — Schmutzer, F., Entdecktes Geheimnis. Originalradirung Z 304.

#### Berichtigungen.

108. 269, 302. 496. 528. — Erwiderung mit Schlusswort des Recensenten 269/70.

#### Zeitschriften.

14. 29. 62. 78. 94. 108. 126. 142. 158. 174. 206. 222. 238. 254. 270. 286. 302. 318. 334. 366. 382. 398. 430. 446. 478. 512. 528.



# KUNSTCHRONIK

#### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 1. 15. Oktober.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

### AUS DEN WIENER GALERIEN. MIT ABBILDUNGEN.

Der unermüdliche Theodor v. Frimmel, einer der genauesten Detailkenner des europäischen Bilderschatzes, namentlich der nordischen Schulen, wendet in neuester Zeit sein Auge den Wiener Sammlungen alter Gemälde zu, die bekanntlich noch in vielen Punkten der kritischen Bearbeitung nach modernen Grundsätzen harren. Einem 1895 erschienenen und von uns früher angezeigten Hefte über die Niederländer in der Galerie des Hofmuseums, welches vielerlei Anregung und Aufklärung bot, sind in letzter Zeit wieder drei kleine Arbeiten des fleißigen Autors gefolgt, deren Stoff nahezu ausschließlich dem Kunstbesitz der österreichischen Kaiserstadt entnommen ist. 1) Die erste behandelt eine der ältesten aristokratischen Gemäldesammlungen Wiens, die weltbekannte Galerie Schönborn, einen der Hauptbestandteile des reichen Schönborn'schen Bilderbestandes, welcher teils auf den Schlössern der reichsgräflichen Familie in Bayern, teils in Österreich sich befindet und trotz wiederholter, beträchtlicher Veräußerungen immer noch ein sehr kostbares Besitztum bildet.

Die Wiener Sammlung war im 18. Jahrhundert im Gräfl. Schönbern'schen Gartenpalast in der Alservorstadt aufgestellt, wurde aber bald nach 1800 in das Palais an der Renngasse (den sogenannten Schleglhof) übertragen, in welchem sie noch heute bewahrt wird. Die meisten und wichtigsten Bilder hängen in den drei Salons gegen die Renngasse hin, welche dem Publikum zugänglich sind. Dazu kommen eine Anzahl von Gemälden in den Privatgemächern. Im ganzen sind es etwa anderthalbhundert Stücke, welche von Frimmel mehr oder weniger eingehend behandelt werden. Waagen, der wichtigste Vorläufer Frimmel's, sah im Palais Schönborn nur "etwa hundert Bilder", von denen er etwas mehr als die Hälfte genauer würdigte (Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien, I, 1866, 309 ff.).

Die Musterung durch Waagen fiel kurz vor die Zeit, in welcher die Galerie Schönborn ihre größte Einbuße erlitt, durch den Verkauf von ungefähr einem Dutzend auserlesener Bilder an B. Suermondt. Frimmel von diesem Ereignis nur flüchtig Notiz nimmt, sei hier einiges Detail darüber mitgeteilt. Der Verkauf erfolgte 1866, bald nach der Veräußerung des großen, dem Rembrandt zugeschriebenen Bildes: "Lasset die Kleinen zu mir kommen", und umfasste folgende Bilder: D. Teniers d. J., Kirmes, Adr. van de Velde, Flusslandschaft mit Pferden und Schafen, W. van de Velde, Fregatten auf leicht bewegter See, Phil. Wouwerman, Aufbruch zur Jagd, A. van der Neer, Mondscheinlandschaft, Jan van Huysum, zwei Bilder mit Blumensträußen, A. Cuyp, Flusslandschaft, Jan Steen, Lockere Gesellschaft, H. Holbein d. j., Bildnis eines jungen Mannes. Des letzteren gedenkt Frimmel an verschiedenen Stellen seiner Schrift und erklärt es, im Gegensatze zu der früheren Bestimmung (von Dielitz) als das Porträt eines Mitgliedes der kölnischen Familie von Wedigh, ebenso wie das in der Galerie Schönborn zurückgebliebene Gegenstück. Sämtliche oben genannten Bilder sind 1874 mit der Sammlung Suermondt in die Berliner Galerie gekommen und in den betreffenden neueren Katalogen derselben verzeichnet. Auch die dem Ant. van

<sup>1)</sup> Kleine Galeriestudien von Dr. Theodor von Frimmel. Neue Folge. III. Lief. Die Gräfl. Schönborn-Buchheim'sche Gemäldesammlung in Wien. Mit 2 Vollbildern und 6 Abbildungen im Text. — IV. Lief. Gemälde in der Sammlung Albert Figdor in Wien. Mit 16 Textbildern und 1 Faksimile. Leipzig, G. H. Meyer. 1896. 8. — Gemalte Galerien. Von Dr. Th. von Frimmel. Zweite umgearbeitete Auflage. Berlin, G. Siemens. 1896. 8.

Dyck zugeschriebene "Heilige Familie" (Frimmel, S. 70, Nr. 90) befand sich mit unter dem Suermondtschen Ankauf, wurde jedoch später zurückgegeben, da sich Bedenken gegen die Autorschaft des van Dyck erhoben hatten, denen sich auch unser Autor nicht ganz verschließen will. Derselbe weist eine zweite übereinstimmende Darstellung desselben Gegenstandes von der Hand van Dyck's nach, die sich nach Smith 1812 in der Sammlung des Generals Craig befunden haben soll. Vielleicht wird sich dieses Exemplar an der Hand der dem Frimmel'schen Heftchen beigegebenen Lichtdruck-Reproduktion des Bildes in der Galerie Schönborn irgendwo wieder entdecken lassen. — Zu dem 1881

aus der Galerie nach Berlin gewanderten Rubens'schen Neptunbilde,

welches dort neuerdings zu seinem gro-Ben Vorteil wieder auf das ursprüngliche Format zurück gebracht worden ist, bringt Frimmel u. a. in Erinnerung, dass dasselbe bereits 1830 in Hormayr's Archiv als Schulbild erkannt wurde. Dies war auch seither die herrschende Meinung bei den Wiener Sachverständigen, und unser Autor glaubt ebenfalls, dass das Bild "keine, eigenhändige Arbeit des Rubens ist".

Was nun den gegenwärtigen, in der letzten Zeit nicht wesentlich veränderten Bestand, der Galerie betrifft, so finden darin die Niederländer und

zwar vornehmlich die holländischen, in zweiter Linie die vlämischen Meister, noch immer eine sehr achtungswerte Vertretung. Deutsche und italiensche Bilder von höherem Wert sind hingegen nur in geringer Zahl anzutreffen. An der Spitze der Holländer steht Rembrandt's "Blendung des Simson", das grausenvolle, aber mächtige Werk aus der Jugendzeit des Meisters, von dem bekanntlich die Casseler Galerie eine alte Kopie besitzt. Der Simson ist das einzige von jeher mit allem Recht dem Rembrandt zugesprochene Bild der Galerie Schönborn. Bei Waagen wird auch noch die "Trauernde Hagar mit dem Engel in der Wüste" dem Meister vindizirt, jedoch mit Unrecht. Bode hat

schon vor Jahren Bol mit guten Gründen als den Urheber dieses kostbaren Werkes in Anspruch genommen, und Frimmel erkennt darin mit annähernder Sicherheit dasselbe Bild, welches 1704 auf der Versteigerung Pieter Six als "De Engel by Hagar von Ferdinandus Bol" zum Aufschlag gekommen ist (Hoet, Catal. I, 74). Daran reihen sich zwei schöne kleine Jakob Ruisdael's, eine Landschaft mit Kühen und eine Ansicht des Schlosses Bentheim (im Hannover'schen, nahe der holländischen Grenze), beides gut erhaltene, signirte Bildchen aus der frühen Zeit des Meisters, um 1659. Die ungemein zart behandelte Landschaft mit Kühen ist mit Figuren "augenscheinlich von der Hand des Adriaen van de

Velde" staffirt. - Von älteren Holländern sei sodann des großen Breitbildes von Maerten van Heemskerck vom Jahre 1547 gedacht, der "Landschaft mit dem büßenden hl. Hieronymus". Es ist die von Cock 1552 radirte Komposition, die wegen der vielen darin dargestellten römischen Altertümer ein archäologisches Interesse hat und unter diesem Gesichtspunkte neuerlich zusammen mit anderen ähnlichen Bildern

Heemskerck's wiederholt besprochen worden
ist. Dazu kommen aus
der Blütezeit noch zwei
sehr schöne Landschaften von Jan van Goyen,
ein großer später Wynants, staffirt von Lingelbach, zwei von Frimmel (wie von Waagen),

nants, staffirt von Lingelbach, zwei von Frimmel (wie von Waagen), dem Jan van Huysum zugeschriebene, nicht ganz deutlich signirte Landschaften italienischen Charakters; dann die früher als Netscher oder Adriaen van der Werff bezeichnete "Andächtige", in welcher Frimmel unter Beifügung einer Nachbildung, das 1709 in Amsterdam versteigerte Bild "Een knielende Jouffrouw voor een Altaer, van G. Metzu" (Hoet, Catal. I, 131) erkennen will; ferner ein reizender, früher Adr. v. Ostade (Vier zechende und rauchende Bauern um einen Tisch gruppirt) und endlich die zwei hübschen Bildchen von dem vielseitigen, zu wenig geschätzten Harlemer Thomas Wyck (geb. ca. 1616), von denen wir die warmtönige, hübsch komponirte "Bauern-

mahlzeit" in einer dem Frimmel'schen Buch entlehnten



Bauernmahlzeit von THOMAS WYCK. - Galerie Schönborn in Wien.

Reproduktion den Lesern vorführen. -- Auch aus der kleineren Zahl der Werke vlämischer Meister seien in Kürze hier einige der hervorragendsten genannt: vor allem das viel besprochene kolossale Breitbild von Jakob Jordaens: "Die Gaben des Meeres", dessen Beiwerk mit Wahrscheinlichkeit dem Jakob van Es zugeschrieben wird; sodann der "Bader, der einem Bauer ein Pflaster vom Fuß abnimmt", von Ad. Brouwer, ein durch Größe, Ton und geistreiche Behandlung ausgezeichnetes Werk des Meisters; endlich die zwei Bildchen von David Teniers d. j. "Christus wird in der Wüste vom Teufel versucht" und der "Gelehrte im Studirzimmer", welches letztere - von Bode der Frühzeit des Teniers zugeschrieben - unser Autor lieber dem G. Cocques vindiziren möchte. — In Betreff der übrigen Schulen können wir uns noch kürzer

Schriftchen bildet, hat einen durchaus anderen Charakter als die eben besprochene Galerie. Der feingebildete, auf den verschiedensten Kunstgebieten wohlbewanderte Besitzer hat die Gemächer seiner Wohnung mit Werken der großen und der kleinen Plastik, mit auserlesenen Wandteppichen, Schmucksachen, Geräten und Gefäßen mannigfachster Art ausgeschmückt, und diesen Kunstgegenständen auch einige Dutzend wertvoller alter und neuerer Bilder eingereiht, welche durch Frimmel kritisch gewürdigt werden. Es gehören dazu in erster Linie einige treffliche frühe Italiener, die in den älteren Sammlungen Wiens höchst selten anzutreffen sind: ein Giotteskes Temperabild mit der Darstellung einer mittelalterlichen Schreibstube; eine runde, offenbar für Brautgaben bestimmte Kassette mit anmutiger Malerei, die wohl einem florentinischen Meister vom Anfange des



Ansicht von Königstein von BERNARDO BELOTTO. -- Galerie Schönborn in Wien.

fassen. Wir nennen von Italienern das bekannte Bild der lesenden "Heil. Katharina" von Carlo Dolci und die Ansicht von der Festung Königstein, mit dem Brunnenhause und der Magdalenenburg, von Bernardo Belotto, welche in der beifolgenden Abbildung reproduzirt ist; von Deutschen schließlich nochmals das bereits oben kurz erwähnte, höchst kostbare Bildnis eines jungen Mannes (vermutlich des kölnischen Kaufmannes Hermann Wedigh) von Hans Holbein d. j. Wenn dasselbe auch nicht ganz dem nach Berlin gelangten Gegenstücke gleich kommt, so besitzt es doch in der Schlichtheit der Auffassung, in der Sorgfalt der Malerei und in der Klarheit des Tons alle hohen Eigenschaften der Kunst des Meisters. —

Die Sammlung Albert Figdor, welche den Gegenstand von Frimmel's zweitem, kürzlich erschienenen

Quattrocento zuzuschreiben ist; außerdem zwei tüchtige Bilder der Mailander Schule. - Dazu kommt, als das Hauptbild altniederländischen Stils, eine große Kreuzabnahme, welche Frimmel mit überzeugenden Gründen dem Harlemer Meister Geertgen tot Sint Jans zuschreibt, von dem sich zwei aus dem Besitze König Karl's I. von England stammende Bilder bekanntlich in der Gemäldegalerie des Wiener Hofmuseums befinden. Die Vergleichung der Figdor'schen Kreuzabnahme mit diesen beiden beglaubigten Werken des seltenen Meisters ergiebt in Bezug auf Typik, Formengebung, Eigentümlichkeiten in der Behandlung der Bäume und Architekturen, endlich in der ganzen Technik der Malerei mit voller Sicherheit das angegebene Resultat. Das von Frimmel in Zinkätzung reproduzirte, auf Eichenholz über weißer Grundirung in Öl gemalte Bild (1,31 m hoch

und 1,02 m breit) ist leider an manchen Stellen übermalt. Es befand sich zu Ostern d. J. noch im Schlosse Schönau bei Vöslau in Niederösterreich. — Von den übrigen altniederländischen Bildern der Sammlung Figder seien hier noch eine kleine Madonna im Rosenhag, zwei sehr schöne weibliche Köpfe von Quentin Matsys, sehr ähnlich der Studie zu einer heil. Magdalena, welche kürzlich die Berliner Galerie erworben hat, und eine "Anbetung der heil. drei Könige" namhaft gemacht, deren Urheber Frimmel in der Richtung des "Meisters der weiblichen Halbfiguren" suchen will. — Die Bilder der späteren Holländer, von denen mehrere aus der Galerie Gsell stammen, wollen wir übergehen und nur

noch einiger vortrefflicher Werke deutscher Meister gedenken, von denen zwei in Reproduktionen hier beigegeben sind. Das eine ist ein feines, ernst gestimmtes männliches Bildnis offenbar niederdeutschen Charakters, welches Frimmel dem bisher nur durch ein einziges sicheres Werk bekannten Hans von Melem vindiziren will. das zweite ein mutiges Jugendwerk Moritzunseres Schwind. Andere nicht minder wertvolleWerke deutschen Ursprungs, wie zwei kleine, aus dem Kölner Privatbesitze stammende Altarflügel, die dem "Meister von Cappenberg" zugeschrieben werden, ferner ein Flügelaltar mit plastischem Mittelstück, der

Donaugruppe um 1530 angehörig, zwei Bilder des älteren Cranach, endlich eine sonnige Praterlandschaft von Waldmüller können zeigen, in wie weit ausgreifender und mannigfaltiger Weise der Besitzer auch das Gebiet der deutschen und österreichischen Kunst zu vertreten gewusst hat. —

Die dritte, oben angeführte Schrift Frimmel's, die neue Auflage seiner "Gemalten Galerien", darf insofern ebenfalls den speciellen Wiener Galeriestudien angereiht werden, als sich die wichtigsten der von dem Autor in Betracht gezogenen Bilder in Wien vorfinden. In erster Linie handelt es sich hier um solche Darstellungen, welche wirkliche Bildersäle in realistischer, naturgetreuer Weise zur Anschauung bringen, und somit als gemalte Quellen für die Kunstgeschichte zu betrachten sind. Erst das 17. Jahrhundert hatte so viele Galerien aufzuweisen, dass der Gedanke, sie malerisch festzuhalten, sich aufdrängen musste. In der flandrischen Kunst gestaltete sich daraus ein beliebtes Genre, das besonders durch Dav. Teniers d. j. glänzend repräsentirt wird. Sein berühmtes Bild der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm in der Galerie des Wiener Hofmuseums wird von Frimmel unter Beifügung eines Lichtdruckes eingehend besprochen, und eine Anzahl verwandter Darstellungen, zunächst ein zweites Werk von Teniers beim Freiherrn Nath. v. Rothschild in Wien,



Männliches Bildnis von Hans von Melem. - Sammlung Figdor in Wien.

dann die Besprechung der Bilder in München, Brüssel, Madrid u. a. daran angereiht. Im 18. Jahrhundert lieferten Frankreich, England und Deutschland zahlreiche "Gemalte Galerien", und auch die Kunst unserer Zeit ist darin nicht arm. Wir erinnern nur an Rudolf Alt's Aquarelle mit Innenansichten öster-Schlösser reichischer und Häuser, welche bei der Treue von Alt's

Darstellungsweise wirklich als gemalte Dokumente zu betrachten sind. — Frimmel hat die zweite Auflage seiner gehaltvollen kleinen Schrift mit vielen Verbesserungen und Nachträgen, sowie auch mit einem Namenregister ausgestattet und dadurch handlicher ge-

macht. Immerhin bleibt das Ganze nur eine Skizze, die zur umfassenden Behandlung des bedeutsamen Gegenstandes anregt.

Als Anhang zu unserer Anzeige der drei Frimmelschen Studien mag hier noch der neuen Katalogisirung und Anordnung der *Galerie Harrach* in Wien gedacht werden, die sich durch diese dankenswerten Maßregeln dem Publikum in mannigfach günstigerer Gestalt zeigt als früher. — Der von E. Gerisch unter Mitwirkung von E. Obermayer verfasste Katalog räumt mit den schwersten alten Irrtümern auf und auch durch die von D. Penther begonnene und von Gerisch vollendete Umgestaltung und Ausstattung der Galerie kommt das

Wertvolle derselben zu besserer Wirkung. So der köstliche kleine Luini, der sehr beachtenswerte Domenico Ghirlandajo, der vorzügliche Everdingen, der gute, echte, wenn auch etwas trockene Jakob van Ruisdael u.a.m. Von den drei früher unter dem großen Namen des Velazquez aufgeführten Porträts hat man zwei, nämlich die Bildnisse Philipp's IV. und seiner zweiten Gemahlin Maria Anna, nach Mündler's und Waagen's Vorgang dem Carreño zugesprochen, während das dritte, ein spanischer Prinz als Knabe im Kardinalsornat, noch dem Velazquez vindizirt bleibt. Unseres Erachtens mit Unrecht. Es ist auch dieses Porträt, das übrigens durch Verputzen gelitten hat, nur ein Atelier-

bild, bei dem vielleicht der Schwiegersohn des Velazquez, Juan Bautista del Mazo, die Hand im Spiele gehabt haben könnte.

Die berühmte Kupferstichsammlung des Grafen Harrach wird jetzt ebenfalls neu geordnet und ist zum Teil in Schaukästen unter Glas dem Publikum zugänglich gemacht worden. Die Angaben, welche sich über diese Sammlung in der Fachlitteratur finden, sind vielfach ungenau. Bei Wessely (Anleitung zur Kenntnis und zum Sammeln der Werke des Kunstdruckes, Leipzig, T. O. Weigel, 1876, S. 216) heißt es z. B.: "Graf Harrach besaß eine vorzügliche Sammlung von Kupferstichen, die an 30,000 Blätter zählte. Das Beste ist leider ausgeschieden und bei Clément in Paris ver-

steigert worden (Februar 1867). Der Auktionskatalog giebt traurige Kunde, um welche Schätze Wien dadurch gekommen ist." Statt "das Beste" sollte es heißen "Einiges von dem Besten" und zwar namentlich von solchen Meistern, welche zu jener Zeit gangbar waren. Erhalten blieb dagegen alles, was damals als Erzeugnis einer "minderwertigen Technik" galt, heutigentags aber wieder sehr geschätzt wird. So z. B. die Werke der Schabkunst und der Punktirmanier. Die Sammlung besitzt von diesen eine Anzahl der größten Seltenheiten und Kostbarkeiten und wurde überdies in neuester Zeit durch mehrere tausend vortrefflich erhaltener kolorirter Blätter von der Hand der großen englischen Karikaturisten (wie Gillray, Rowlandson, Newton u. a.) vermehrt, von denen eine Auswahl mit den erwähnten Prachtleistungen der Schab- und Punktirmanier den Inhalt der Schaukästen der Galerie bilden. Dr. J. Dernjač, welcher die etwa 200 Portefeuilles umfassende Sammlung neu geordnet hat, wurde vom Besitzer auch mit der Inventarisirung und Katalogisirung derselben betraut. Insbesondere für die graphischen Werke der englischen Schule werden wir diesen Arbeiten gewiss manche erwünschten Nachweise zu verdanken haben. C. v. L.

#### BÜCHERSCHAU.

Die Jugend. Münchener illustrirte Wochenschrift für Kunst und Leben. München, 1896. G. Hirth.

Die Jugend — mir ist, als wäre ich wieder einmal ein

fideler Fuchs im goldenen ersten Semester - ich habe noch einen "Ganzen" zu den anderen vertilgt - und alles ringsum lacht und singt, und schwingt Krüge und lange Pfeifen und grüne Mützen mit rotgoldenem Bande, und die Stunden fliegen dahin, leicht, licht, sorgenlos. Aber draußen sitzen ein paar Ehrsame hinterm Bierglas, und begreifen absolut nicht, wie man sich,,dabei amüsiren kann", wie das Schreien und Toben "Freude und Gesang" genannt werden kann. Ja, wer das nicht mitfühlt, wird es niemals begreifen. Und wer die Zeitschrift Jugend nicht als jugendlich Mitfühlender liest, der wird sie nicht begreifen. Allwöchentlich ein Heft, mit stets wechselndem Umschlag, stets wechselndem Inhalt, aber immer der gleichen Tendenz, - Ausdruck zu geben den Gefühlen, von denen große Kreise unserer heutigen Jungmannschaft bewegt werden, jene fröhlichen Studenten, Maler, Dichter und Jünglinge jeglichen Berufes, die das lebens-



Amoretten von Moriz v. Schwind. - Sammlung Figdor in Wien.

lustige, liebedurstige Jungdeutschland bilden. Damit ist es zugleich ausgesprochen, — dass die "Jugend" nicht für "jedermann aus dem Volke" geschrieben ist. Nicht einmal für jeden jungen Mann. Dazu geberdet sie sich viel zu toll, dazu ist sie viel zu aggressiv. Sie wird, will und muss Feinde und Verächter haben. Denn sie spottet über alles, auch über sich selbst in ihrer Jugendtollheit. Es versteht sich, dass ihre Anhänger allesamt der jungdeutschen, sogenannten symbolisirenden Malerei anhängen. Und doch lesen wir unter einer köstlichen Karikatur von Carl Strathmann auf die Symbolisten die schönen Verse:

Die Jungfrau riecht an der Lilie, Dem duftenden Jungfraun-Symbol, Und denkt dabei an den neusten Symbolischen Blumenkohl. Der Kohl hat einen tiefen Poetisch-mystischen Sinn: Es steckt das Liebesgeheimnis, Der Symbolisten drin. 11

Dass diese Jugend so besonnen ist, auch über ihre eigenen Thorheiten zu lächeln, das ist ebenso erfreulich wie das weiche Mitfühlen, das an so mancher Stelle in ihren Liedern und Bildern mitklingt, wie in der Erzählung "Ernstes Spiel" von Schlei. In alle Kampfeswut klingen leise lyrische Klänge hinein. Und zum dritten ist sie patriotisch und kerndeutsch gesinnt, kämpft für Deutschlands Einigkeit und hat für des neuen deutschen Reiches Schöpfer, für den Fürsten Bismarck, manch kräftiges Wörtlein gedichtet und - gezeichnet. Natürlich ist sie modern, diese Jugend, mit allen Tugenden und Lastern moderner Jugend. Burschikos, derb, ungenirt sind ihre Witze, oft nur verständlich für den, der im modernen Leben drin steht. Und ihre Illustrationen werden auch nur dem behagen, der nicht im Banne der Tradition steckt. Modernem Bedürfnis kommen sie zunächst darin entgegen, dass die Farbe ausgiebig zur Verwendung kommt. Einzelne Blätter, wie die Sirene von H. v. Habermann, die Landschaft auf dem Titelblatt von Nr. 13 geben mit weuigen Tönen ein farbenreiches, zartes Bild; oft aber wird durch den Überdruck mit ein oder zwei Farben ein starker und eigenartiger Effekt, eine ungewöhnliche Leuchtkraft erzielt. Die Entwicklung des Illustrationsfarbendruckes wird hier energisch gefördert. Modern sind vor allem die Randleisten, Schlussvignetten etc., welche die Verwandtschaft mit modernen englischen und französischen Arbeiten nicht verleugnen. Aber was Schmidhammer, Ubbelohde, O. Eckmann u. a. hier in launiger, schwungvoller Pflanzenstilisirung Ieisten, bietet doch eine angenehme Abwechslung neben dem unvermeidlichen Akanthusgeranke. Man darf es doch als einen zweifellosen Fortschritt bezeichnen, wenn hier an Stelle des ausschmückenden Beiwerkes ornamentale Formen gesetzt werden, die eine dem umrahmten Liede angepasste Empfindung aussprechen. Vor allem kommen hier einmal viele jener jungen aufstrebenden humoristischen Talente zur Geltung, die z. B. in den Fliegenden neben dem altbewährten Stabe der "ständigen" Mitarbeiter kaum Platz finden. Künstler, wie der zartpoetische Fidus, der gedankenreiche O. Eckmann, L. v. Zumbusch, L. Diez, O. Seitz und andere mehr treten uns hier näher; bekannte Größen wie A. Böcklin, Stuck, Strathmann fehlen nicht. Vor allem aber herrscht hier noch nicht das Hofbühnensystem unserer meisten illustrirten Blätter, dass nämlich gewisse Rollen unweigerlich an die erblichen Inhaber verteilt werden. Möchte sich die "Jugend" in dieser wie in jeder anderen Hinsicht wirklich die jetzige Jugendfrische erhalten. Auch wem sie nicht sympathisch ist, der wird wenigstens das eine nicht leugnen können, dass sie Charakter, eine individuelle Physiognomie M. SCH. hat und schon dadurch interessirt.

#### NEKROLOGE.

- \*\* Der Geschichtsmaler Jakob Grünenwald, Professor an der Kunstschule in Stuttgart, ist daselbst am 1. Oktober im 76. Lebensjahre gestorben.
- \*\* Der Geschichtsmaler Moritz von Beckerath, ein Schüler von Joseph Kehren und M. v. Schwind, der meist Bilder aus der mittelalterlichen Geschichte in der strengen Auffassung Rethel's gemalt hat, ist am 17. September im Alter von 58 Jahren in München gestorben.
- \*\* Der französische Maler Emanuel Benner, ein Elsässer von Geburt, ist am 24. September in Nantes im Alter von 60 Jahren gestorben. Seine Specialität war die Darstellung ganz oder halbnackter Nymphen und ähnlicher weiblichen Gestalten in landschaftlicher Umgebung.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\* Dr. Cornelis Hofstede de Groot ist zum Direktor des Kupferstichkabinetts im Reichsmuseum zu Amsterdam crnannt worden.
- \*\* Professor Dr. *Lichtwark*, Direktor der Kunsthalle in Hamburg, hat den Orden der Ehrenlegion erhalten.

#### WETTBEWERBUNGEN.

\*\* Zur Erlangung von Entwürfen für ein König Albert-Denkmal, das die Bürgerschaft Dresdens zur Feier der fünfundzwanzigsten Wiederkehr des Tages der Thronbesteigung des Königs Albert in der sächsischen Hauptstadt errichten will, ist eine Preisbewerbung ausgeschrieben worden, für welche Preise im Gesamtbetrage von 12 000 M. zur Verfügung stehen. Der Wettbewerb ist auf Künstler, die im Königreich Sachsen wohnen oder dort geboren sind, beschränkt. Unter den neun Preisrichtern befinden sich die Architekten Geh. Baurat Prof. Dr. Wallot, Baurat Richter, Architekt Hauschild in Dresden, sowie die Bildhauer Prof. Schaper in Berlin und Prof. Kundmann in Wien. Die Entwürfe sind bis zum 30. April 1897 abzuliefern; die Wettbewerbsbedingungen kann man im Dresdener Rathause, erstes Obergeschoss, Zimmer Nr. 14 erhalten.

Die Redaktion des "Ulk" in Berlin veranstaltet ein Preis-Ausschreiben und setzt für die besten "künstlerisch ausgestalteten Zeichnungen politischen oder socialen Inhalts" drei Preise im Betrage von 300 M., 200 M. und 100 M. aus. Näheres durch die Redaktion des Ulk.

#### DENKMÄLER.

\*\* Nationaldenkmal für den Fürsten Bismarck in Berlin. Der geschäftsführende Ausschuss des Komitees hat beschlossen, die zehn Künstler, die im Wettbewerb von 1895 crste Preise erhalten haben, und überdies die Herren Professoren Reinhold Begas, Brütt und Manzel in Berlin, Professor Rob. Diez in Dresden und Professor Rudolf Maison in München aufzufordern, neue Entwürfe gegen angemessene Vergütung anzufertigen.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Berlin. - Im Kunstgewerbe-Museum wird die Ausstellung der gewebten Stoffe, welche den Lichthof füllt, am Anfang Oktober abgelöst werden durch eine Ausstellung von älteren Stickereien aus dem Bestande der Sammlung. Zu gleicher Zeit sind im Lichthofe Knüpfteppiche ausgestellt, welche unter Mitarbeit der Königlichen Webeschule in Crefeld von Joh. Kneusels & Co. daselbst angefertigt sind. Ferner: Ein Mosaikbild von 12 gm Größe, nach einem Karton von Professor Paul Mohn, angefertigt von der deutschen Glasmosaik-Gesellschaft Puhl & Wagner in Rixdorf. Das Bild ist für ein Erbbegräbnis auf dem Jerusalemer Kirchhof bestimmt und stellt in lebensgroßen Figuren Glaube, Liebe und Hoffnung dar. Ferner: Ein siebenarmiger Leuchter aus der Marienkirche in Kolberg. Dieser in edler Bronze ausgeführte Leuchter ist von kolossaler Höhe, 4,77 m, sein Schaft ruht auf drei Löwen; die Form mit sieben Armen entspricht dem Leuchter des Tempels von Jerusalem, wie er auf dem Triumphbogen des Titus erscheint. Nach der ausführlichen niederdeutschen Inschrift ist der Leuchter 1327 gegossen. Er hatte im Laufe der Jahrhunderte mancherlei Schaden erlitten und ist jetzt in den Werkstätten des Museums wieder hergestellt.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*\* Eine Gesellschaft von Miniaturmalern ist in London gegründet worden und am 22. September mit einer Ausstellung in die Öffentlichkeit getreten, in der sich besonders Damen mit hervorragenden Arbeiten ausgezeichnet haben.

#### VERMISCHTES.

\*\* Die Malerakademie in Prag ist mit Genehmigung des Kaisers von Österreich in die staatliche Verwaltung übernommen und in eine Kunstakademie umgestaltet worden. Der Unterricht, der in beiden Landessprachen erteilt wird, hat am 1. Oktober begonnen.

\*\* Kaiser Wilhelm II. hat in diesem Jahre zu seiner Zeichnung mit dem Motto "Völker Europa's, wahret eure heiligsten Güter!" ein Seitenstück geschaffen, das am 30. September, dem Geburtstag der Kaiserin Augusta, durch die Kunsthandlung von Amsler & Ruthardt in Berlin in den Handel gebracht worden ist. Die bildliche Ausgestaltung der Zeichnung, die in einer vortrefflichen Heliogravüre der Reichsdruckerei wiedergegeben worden ist, hat wieder Prof. Hermann Knackfuß in Kassel besorgt. Das Bild, das die Unterschrift "Niemand zu Liebe, Niemand zu Leide! Wilhelm J. R." trägt, ist eine Allegorie des vom Erzengel Michael geschützten Friedens und ist gewissermaßen eine Illustration des Schlusssatzes der Rede, die Kaiser Wilhelm II. bei dem Festbankett am 10. Mai 1896 in Frankfurt a. M. gehalten hat. Er lautete: "Und so hoffe Ich, dass ein Jeder von Ihnen auch mit Mir darin übereinstimmen wird, dass es unsere Pflicht ist, unser Volk in Waffen hoch zu halten, zu achten und zu ehren, . . . . . dass auch wie bisher der Erzengel Michael in goldener Wehr strahlend, vor dem Thore des Friedenstempels der Welt stehend, dafür sorgen wird, dass niemals böse Geister im stande sein werden, den Frieden unseres Landes ungerecht zu stören." Im Hintergrunde zeigt die Komposition eine von Säulen getragene, nach vorn durch ein Portal geöffnete Kuppelhalle in romanischem Stile, den Tempel des Friedens, von dem fünf Stufen herabführen. Auf der obersten, zur Rechten des Portals, dessen Bogenlaibung reich gegliedert ist, steht, von zwei Löwen in mittelalterlicher Auffassung flankirt, die imposante Gestalt des Erzengels Michael als des Hüters des Friedens, von Kopf bis zu Fuß in Erz gepanzert. Der über den Panzer geworfene Waffenrock ist mit preußischen Adlern gemustert und zeigt auf der Brust ein großes Eisernes Kreuz. Die rechte Faust umklammert den Griff des aufrecht stehenden Schwertes, während sich die linke auf den Rand des Schildes stützt, dessen Zeichen der Hohenzollernaar mit dem quadrirten Hohenzollernwappen als Herzschild ist. Unten an den Stufen erblickt man die Dämonen der Finsternis, des Umsturzes und der Zerstörung, die gegen den Engel anzustürmen versuchen. Der eine hält eine Lanze, der zweite eine Geißel, der dritte eine Brandfackel und der vierte ein feuriges Schwert in der Hand. Rauch und Qualm umgiebt die Dämonen, von denen man weiter unten noch die Köpfe zweier anderen sieht, die die Schar der mit wilder Gewalt gegen die hehre Friedensgestalt anstürmenden höllischen Geister vervollständigen. Hinter St. Michael erblickt man in der Kuppelhalle die Gestalten von Frauen und Kindern, welche die unter dem Schutze des Friedens gedeihenden Künste und Wissenschaften, Gewerbe und Industrie versinnbildlichen. Die Kuppel-

wölbung zeigt Engelsgestalten, die unter Musikbegleitung in frommer Andacht Psalmen des Friedens singen. Unter ihnen liest man das Wort: PAX.

O Die Zahl der Berliner Theater ist um ein neues vermehrt worden, das Anspruch auf künstlerische Bedeutung erheben kann: das Theater des Westens, das in der Nähe der Kaiser Wilhelms-Gedächtniskirche anf Charlottenburger Gebiet liegt. Sein Erbauer ist Bernhard Sehring, der in den letzten Jahren den Theaterbau als seine Specialität pflegt. Um Einheit des Stils kümmert er sich dabei nicht. Er folgt nur seiner Laune, und am wohlsten fühlt sich seine schöpferische Kraft, wenn sie bei der Gestaltung des Grundrisses große Schwierigkeiten zu überwinden hat. Daran hat es auch bei dem "Theater des Westens" nicht gefehlt, dessen Terrain erst allmählich zn seinem jetzigen Umfang zusammengekanft worden ist. Die Hauptfront zeigt ein Gemisch von griechischer Renaissance und Empirestil. Das ist aber nur eine Kulisse. Die Seitenfront und die Gartenfassade sind in einfachem Ziegelrohbau ausgeführt und in derselben phantastischen Weise gestaltet und dekorirt wie das "Künstlerhaus" in der Fasanen-Straße, womit Sehring die erste Probe seines eigenartigen Programms geboten hat. Das ist wieder ein Gemisch aus Nürnberger Renaissance, märkischem Backsteinbau und krausen Barockformen. Das Innere ist einheitlicher gestaltet als das Äußere. Das Hauptgewicht der Dekoration und die größte Raumverschwendung ist den Wandelgängen und dem Foyer gewidmet worden. Hier wie im Zuschauerraum ein Aufwand von Pracht und Glanz, der in keinem Verhältnis zu dem verhältnismäßig nur kurzen Aufenthalt des Publikums in allen diesen Räumen steht. Zu dem Theater gehören noch einige Restaurationssäle, von denen einer sogar mit Fresken aus der Parsifalsage von Th. Kutschmann ausgemalt worden ist! Das ist auch ein Zeichen der Zeit: je tiefer die Bühnenproduktion und mit ihr die schauspielerischen Kräfte sinken, desto prunkvoller wird der Rahmen, der diese Armut umschließt. Immerhin dürfen Künstler und Kunsthandwerker froh sein, dass ihnen solche Arbeiten geboten werden. Die Kunst an sich hat mit diesen zweckwidrigen Luxusbauten nichts zu thun.

#### VOM KUNSTMARKT.

München. — Kollektion E. r. Gelder. Bei der am 22. Sept. durch die E. A. Fleischmann'sche Hof-Kunsthandlung in München abgehaltenen Versteigerung war der Totalerlös einschließlich des 10% Aufgeldes 37645 M. Es brachten u. a. Nr. 14 Hch. Bürkel 900 M., Nr. 23 Karl Ebert 410 M., Nr. 30 Max Gaißer 600 M., dito Nr. 34 520 M., Nr. 52 Rob. Haug 610 M., Nr. 70 Hugo König 610 M., Nr. 71 dito 660 M., Nr. 91 Jul. Noerr 440 M., Nr. 120 Otto Sinding 430 M., Nr. 130 A. Stademann 690 M., Nr. 167 J. Wenglein 650 M., Nr. 160 dito 560 M., Nr. 181 Jos. Wopfner und Ziegel 560 M.

#### ZEITSCHRIFTEN.

#### Gazette des Beaux-Arts. 1896. Lieferung 471.

Les portraits dans l'oeuvre de Watteau, par G. Schéfer. — Quelques peintures de Pompéi, par P. Gusman. — Louis Courajod, par A. Michel. — L'exposition universelle de 1900, II: Les palais des Champs-Élysées, par L. Magne. — Pour la tiare d'Olbia, par Th. Reinach. — Deux dessins d'ingres, par A. R. — Correspondance d'Allemagne: l'exposition internationale de Berlin en 1896. I., par H. Rosenhagen. — Giorgione, Studio di A. Conti, par A. R.

Einladung zum Abonnement auf die



Münchner illust. Wochenschrift für Kunst und Leben.

Herausgeber: G. HIRTH. Redakteur: F. v. OSTINI.

Preis pro Quartal (13 Nr.) 3 Mk.

Jede Nummer mit neuem farbigem Titelblatt.

Preis der Einzel-Nummer 30 Pfg. Durch alle Buchhandlungen, Postämter und Zeitungs-Agenturen zu beziehen. - In allen besseren Cafés, Restaurants und Hôtels zu finden.

G. Hirth's Kunstverlag, München u. Leipzig.

Gegründet 1770.

Kunsthandlung und Kunstantiquariat

Gegründet 1770.

ARTARIA & Co.

WIEN I., KOHLMARKT No. 9.

Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc.

Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle. Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-

Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten. Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung.

Zu dem siebenten Jahrgang der Neuen Folge der "Zeitschrift für bildende Kanst" und des "Kunstgewerbeblattes" hat die unterzeichnete Verlagshandlung höchst geschmackvolle

> Einbanddecken 📆



anfertigen lassen

Preis: Decke zur "Zeitschrift" mit Kunstchronik jedeDecke Deckez. "Kunstgewerbeblatt"ohne Kunstchronik M. 1. 50. ) iedeDecke

> Decken zu den früheren Jahrgängen der Neuen Folge kosten M. 1.25.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Verlagshandlung.

E. A. Seemann's Sep.-Cto. in Leipzig.

Auctions-Katalog LIV

Dienstag, 27. October und folgende Tage Sammlung W. Hollandt

nnd einige andere Beiträge.

Albrecht Dürer

Französische Bildniss-Stecher

Das Werk des G. F. Schmidt

Die Ikonographie von Van Dyck Französische und englische Sittenbilder Englische Schabkunstblätter Bartolozzi

Das Werk des John Smith aus dem Besitze von J. E. Wessely Alte Kupfer- und Holzschnitt - Werke

Kunstbibliothek. Den illustrirten Katalog versenden franco



Berlin W. Behrenstrasse 29a.

# Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2.- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in meinem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung E. A. SEEMANN'S Sep.-Cto. in Leipzig.

Inhalt: Aus den Wiener Galerien. Von C. v. Lützow. — Die Jugend, Münchener illustrirte Wochenschrift für Kunst und Leben. — Jac. Grünenwald †. — Moritz von Beckerath †. — Dr. C. Hofstede de Groot. — Prof. Dr. Lichtwark. — Wettbewerb um ein König Albert-Denkmal in Dresden. — Wettbewerb des "Ulk" in Berlin. — Nationaldenkmal für den Fürsten Bismarck in Berlin. — Ausstellungen im Kunstgewerbe-Museum in Berlin. — Gründung einer Gesellschaft von Miniaturmalern in London. — Verstaatlichung der Malerakademie in Prag. — Zeichnung Kaiser Wilhelm's II. "Niemand zu Liebe, Niemand zu Leide!" — Das neue Theater des Westens in Berlin. — Versteigerung der Kollektion E. v. Gelder in München. — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

# KUNSTCHRONIK

#### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 2. 22. Oktober.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

### DIE MÜNCHENER JAHRES-AUSSTELLUNG IM GLASPALAST.

III.

Ganz außerordentlich umfangreich ist die britische Abteilung des Glaspalastes, die bis jetzt drei Hauptund drei Nebensäle füllt. Trotzdem sie wenig ganz Hervorragendes und vieles Unbedeutende enthält, ist sie diejenige, welche, wie die englische Kunst stets, den geschlossensten Eindruck reservirter Vornehmheit hervorbringt. Man fühlt hier: man ist bei gut erzogenen Leuten zu Gast; nirgends mengen sich schrille, plebejische Stimmen in den Gesamtaccord, der durch sonore tiefe Klänge zusammengesetzt wird. Ein feiner Geschmack weiß hier alle Erscheinungen zu adeln und selbst das Minderbedeutende harmonisch und sympathisch zu machen.

Die Schotten sind mehr Kraftnaturen, zeigen jedoch dieselbe gute Erziehung. Sie sind im Glaspalast weit in der Minderzahl und nicht so gut wie in der Secession, bieten jedoch auch hier viel Schönes.

Eine neue Charakteristik der britischen Kunst geben zu wollen, wäre überflüssig — dies ist in diesen und in andern Blättern schon zur Genüge geschehen. Nur auf einzelne Erscheinungen sei aufmerksam gemacht, wie sie die diesmalige Ausstellung gerade nahelegt. Der Bevorzugte ist diesmal Austen Brown, von Geburt wohl ein Schotte, der in London lebt. Sein Damenporträt hat die einzige große goldene Medaille bekommen und gewiss mit Recht; von allen distinguirten Porträts der Ausstellung ist das seine das distinguirteste. Obgleich von kräftiger Wahrheit der Erscheinung, hat es durch seine einfache Farbenzusammenstellung, ein schwarzes Jackett auf der gelbgrauen Chinaseide des Paravents, eine so tiefe teppich-

artige Bildwirkung, wie man sie bei den deutschen Porträts vergeblich suchen würde. Ganz außerordentlich ist auch das raffinirt geschmackvolle Bild einer Dame von Cadby, das in seinem Whistlerischen Dämmerton uns wie ein schöner Traum anmutet, aus dem das bleiche Gesicht licht und doch schemenhaft auftaucht. Etwas gesucht, aber doch anziehend sind zwei Porträtköpfe von Gilchrist. Ganz von kräftigem Wirklichkeitssinn durchsetzt ist Solomon J. Solomon's Bildnis des Bildhauers Frampton, daneben noch etliche, die durch breiten Vortrag und sichere Eleganz etwa die Bahnen Shannon's gehen und einen hohen Rang in der Porträtkunst einnehmen, auch da, wo man etwas mehr Rasse dahinter wünschte. Noch einen Engländer hat man mit einer Medaille ausgezeichnet, G. W. Joy mit seinem Bilde die "Danaiden". Ein streng gezeichneter und gemalter Mädchenleib mit ausgesprochenem griechischen Profil, zeigt das Bild Eigenschaften, die bei den Engländern nicht weiter überraschen, aber durch das edle Ebenmaß, das hier nichts von akademischer Korrektheit hat, und wegen der keuschen Empfindung, mit der es gemalt, sehr hoch zu stellen ist. Ähnlich, vielleicht mit einem kleinen Stich ins Süßliche, ist Hacker's "Daphne", deren blühende schlanke Nacktheit aber mit soviel Anmut und Lieblichkeit gegeben ist, dass es Prinzipienreiterei wäre, sich nicht daran zu erfreuen. Fowler, der hier im Vorjahre gut aufgenommen worden, macht diesmal von dem, was an ihm gefallen, einen etwas allzu reichlichen Gebrauch und weiß deshalb wenig zu fesseln. Das, was heuer an ihm gut ist, ist die englische Tradition, während seine eigene Arbeit flüchtig und gehaltlos ist. Das ist schade, denn Fowler ist ein, wenn auch nicht epochemachendes, so doch höchst feinsinniges Talent, das sich hier in einer ins Englische übersetzten und daher verfeinerten Kitschmalerei verbraucht. Auch der bekannte Richmond ist in seiner Aphrodite nicht so kernig, wie die neueren Stilisten, aber auch nicht so anmutig, wie er selbst früher war. Eigentliche Stilisten zeigen sich hier, zumal es sich nur um Staffeleibilder handelt, wenig. Ihr einer Führer, Walter Crane, ist zwar mit einigen Werken, so der "Brücke des Lebens" vertreten, von denen wohl nur die "Frühlingsembleme" ganz unbekannt sind; drei Frauengestalten, Calla, Iris und Fingerhutblüten verkörpernd, auf frühlingsgrüner Aue, in denen sich in entzückender Weise das stilbildende Element der Engländer auf der Basis von Naturformen zeigt. Die archaisirende Seite dieser Bestrebungen zeigt Robert Burns' Ritter Galahad, während bei Cadby's Aquarell japanische Einflüsse vorherrschen.

Typisch ist es für britische Kunst, ein Stück Wirklichkeit, auch da, wo es noch so faustfertig vorgetragen wird, poetisch zu verklären. Eine Dosis Mystik mischt sich in die einfache Darstellung einer Kartoffelernte oder einer abendlichen Heimkehr; nicht als ob das beabsichtigt wäre, sondern dieses vertiefte Empfinden ist wie eine Naturnotwendigkeit, die sich unbewusst in jedem Pinselstrich ausprägt. So bei dem schönen Bild von Austen Brown "Heimkehr von der Heuernte", das uns wie eine Elegie anmutet, ohne etwa die Bauern ins Süßliche zu ziehen. Dahin gehört auch Wetherbee's Hirtenidyll, bei dem man ein Stück aus Ovid zu vernehmen glaubt. So könnte ich noch manche Namen nennen, wie die schönen Arbeiten Mc. Gregor's, des Tiermalers Smith, Stokes, Tuke und manche andere. Auch die Landschafter schließen sich zum größten Teil der englischen Tradition aufs beste an, wie Murray, Brown, Downie, Terris etc.

Vom übrigen Ausland sind nur noch einige Italiener, Spanier und Belgier vertreten, Frankreich stellte sich erst Mitte Juli ein. Die Südländer haben ein paar kleine Delikatessen - nicht für Maler, sondern für Käufer — da; Sachen, die durch ihre Spitzpinselei den Eindruck fabelhafter Detailarbeit machen, im Grunde aber weder das noch überhaupt studirt sind, sondern nur in handwerklicher Routine entstanden. Die Hohlheiten, wenn sie auch mit tönenden Namen unterschrieben sind, könnten dort bleiben, wo sie herkommen; dass wir diese Ware vertreiben helfen, bringt uns in keiner Weise Vorteil. — Außerdem haben die Italiener noch einige Figurenbilder im größeren Maßstab, die höher stehen, wie z. B. Milesi's Waisen. Von Belgiern ist mir bis jetzt nur Dierchx' Kinderasyl aufgefallen, dem man die II. Medaille zuerkannte.

Es bleibt uns nun außer der Plastik nur noch die Schwarzweiß-Ausstellung übrig, die diesmal wohl die bedeutendste der ganzen Ausstellung ist, besonders weil sie durchgehend ausgezeichnete Leistungen aufweist und ganz wenig Belangloses enthält. Im Mittelpunkte des Ganzen steht die Kollektivausstellung des Münchener Radirvereins, der im Glaspalast neutrales Gebiet bedeutet, da hier

Secessionisten und Genossenschaftler gemeinsam ausstellen. Man wird sich hier über die Bedeutung klar. zu der sich die graphische Kunst heute emporgeschwungen und mehr noch: wie das Hauptstreben der Modernen darauf gerichtet ist, eine künstlerische Thätigkeit in allseitigster Form zu zeitigen. Sie soll sich nicht mehr an ein bevorzugtes Material hängen, nicht das Ölbild soll mehr das allein seligmachende sein, sondern der Künstler soll seine Gestaltungskraft beweisen auf allen Gebieten, die des ästhetischen Ausbaues fähig sind. Wir wissen von der englischen Bewegung, was es ergeben kann, wenn es Künstler von Gottes Gnaden nicht für Raub halten, sich mit Bucheinbänden und Tapetenmustern. mit keramischen Entwürfen und Möbeln abzugeben. Verwandte Bestrebungen können wir hier in unserer Schwarzweiß-Ausstellung beobachten. Zu den Vielversprechenden auf diesem Gebiet gehört u. a. Fritz Erler, der hier einen Gestaltenreichtum, eine Phantasie und ein Stilgefühl bezeugt, die seine diesbezüglichen Leistungen hoch über seine Ölbilder stellten. Da sind z. B. von ihm zwei Rahmen mit Bucheinbänden in weißem Pergament, auf das mit den einfachsten Mitteln, Umrisslinien mit vereinzelten farbigen Füllungen, ein Reichtum von Einfällen ausgebreitet ist, die ungemein fesseln. Seine Neigung zu archaisiren macht sich ziemlich bemerkbar, doch ist stets genug des Eigenen da, dass man es mehr als eine Liebhaberei auffassen muss, die mit der Zeit in den Hintergrund treten wird. Eigenartig und übersprudelnd von Einfällen sind auch seine keramischen Entwürfe, in denen er die schlichtesten Motive aus der Natur, wie etwa eine Motte, die ums Licht fliegt, aufs Geistreichste zum Ornament zu verwerten weiß.

Zu den bedeutendsten Erscheinungen gehört Otto Greiner, dem ebenfalls eine goldene Medaille zuerkannt wurde. Er ist von allen derjenige, der am sichersten seine Bahn geht, der sich durch das hingebendste Naturstudium vor der Gefahr zu bewahren weiß, eines Tages seinen Fonds aufgebraucht zu sehen. Es ist eine seltene Erscheinung, dass jemand, der über einen so üppigen Phantasiereichtum verfügt, für alles und jedes so gründliche und ehrliche Studien macht. Er legt sich nie künstlich mit Hilfe von Vorbildern seinen Stil zurecht, sondern lässt sich den von selbst entwickeln, befragt stets nur die Natur. Die Ausstellung vereinigt eine große Kollektion seiner Arbeiten: ältere und neuere Radirungen, Diplome, Lithographieen, Studien, unter denen besonders die Aktzeichnungen eine ganz hervorragende Meisterschaft verraten. Wenn man daneben die Arbeiten von Julius Diez sieht, so muss man unwillkürlich denken, dieser möchte sich ein Beispiel an Greiner nehmen. Man findet nicht häufig einen solchen Fonds von originellem Gestaltungsreichtum, wie ihn Diez besitzt; seine Studien aber sind derartig kindlich, dass man kaum versteht, wie das alles von ein und derselben Hand herrührt. Schlägt Diez nicht denselben

soliden Weg des intensiven Naturstudiums ein wie Greiner, sondern lebt allein von dem Kapital, mit dem ihn die Natur beschenkt, so ist es nur eine Frage der Zeit, wie lange jenes ausreicht. Viele haben schon lange damit gewirtschaftet, aber der Tag ist immer gekommen, an dem es verbraucht war. - Zu den Besten gehört auch Dasio, der in seinen - im guten Sinne - außerordentlich dekorativen Radirungen immer mehr seinen eigenen Stil findet. Über seinen Cyclus, den er nach den neun Musen nennt, ist in diesen Blättern schon berichtet. Welti und Urban, der leider nur mit drei Kohleentwürfen vertreten ist, sind ähnliche Talente; auch Pankok gehört zu ihnen, der neben schönen Zeichnungen nach der Natur besonders geistvolle Entwürfe zu ornamentalen Randeinfassungen etc. liefert, die teilweise stark den englischen nachempfunden sind, aber doch ein vielversprechendes Talent verraten.

Ganz auf dem Boden der realen Erscheinung der Dinge stehen Völling mit kecken Naturstudien mit der Radirnadel, Meier-Basel, Wenban, Hahn, Ubbelohde, Keitel, Benno Becker, Berlepsch, von dem auch noch keramische Entwürfe hervorzuheben, Sandreuter mit Aktstudien etc. Auch Rossmann's Diplom sei erwähnt. Eine große Kollektion rührt von Herzog her, der in diesen anspruchlosen Sachen entschieden höher steht als in seinen prätentiösen Ölbildern. Etliches sind flott und kräftig hingesetzte Illustrationen, hinter denen man nicht viel sucht, einiges wirklich feine Stimmungsbilder, wie z. B. der Abend am Isarthorplatz. Wieder anderes verblüfft durch die technische Geschicklichkeit, mit der er die Kupferplatte bearbeitet.

Von der übrigen Schwarzweiß-Ausstellung nehmen mit am meisten vier ältere Handzeichnungen Klinger's das Interesse in Anspruch. Sie sind alle mit "Bruxelles 79" bezeichnet und es ist erstaunlich, wie fertig und in sich abgeschlossen er schon in diesen Blättern auftritt. In dem einen, "Alpdrücken", weiß er mit den wenigen Federstrichen so genial den Eindruck des Spukhaft-Unheimlichen hervorzurufen, dass man sich unwillkürlich ins Gedächtnis zurückruft, welches testimonium paupertatis sich jene ausstellten, die Klinger's erstes Auftreten mit Spott begrüßten. Auch das zweite Blatt, "Dédié à une maison de tolérance", zeigt schon eine bedeutende zeichnerische Meisterschaft, die hier an Menzel denken lässt. Das dritte, "Tod und Jenseits". ist ein Entwurf, der neuerdings erst ausgeführt wurde, das vierte, "der Schritt der Zeit", der riesenhafte Fuß des Chronos, der eine Christusfigur niederdrückt.

Neben Klinger hängen zwei Blatt Rops, seine zahmsten und, wenn ich nicht irre, die ersten, die eine officielle deutsche Ausstellung birgt. Gysis bringt ein außerordentlich schönes Diplom für die heurigen olympischen Spiele, in dem er antike Motive mit der mystischen Zartheit unserer Tage aufs glücklichste verbindet. Ich nenne noch die interessanten Original-Radirungen von

Vogeler-Worpswede, am Ende, Leibl, Rohr, Klotz, Seufferheld, Hollenberg, Köpping u. a. mehr, zuletzt auch noch die ausgezeichneten reproduzirenden Stiche und Radirungen der verschiedensten Namen, sowie die brillanten Holzschnitte, die zumeist den "Fliegenden Blättern" entnommen sind.

Überblickt man das weite fruchtbare Feld, das sich den zeichnenden Künsten öffnet und denkt dabei an das Zwecklose der Überproduktion an Ölbildern, so wird man in der Verschiebung der Anteilnahme der Künstler zu Gunsten des ersteren Gebiets ein günstiges Omen sehen. Denn gesund und kräftig kann eine Kunstübung — sieht man dabei von den Bestrebungen Einzelner ab — im Grunde nur dann sein, wenn Angebot und Nachfrage in einem annehmbaren Verhältnisse stehen. Und gegenüber der Menge des zu bedruckenden Papiers von heutzutage werden die bei den wenigen Kunstsinnigen, die noch für Bilder frei sind, sehr wenig in Frage kommen.

SCHULTZE-NAUMBURG.

#### DIE

#### WÜRZBURGER TIEPOLO-AUSSTELLUNG.

Analog der Tiepolo-Ausstellung in Vendig hat nun auch Würzburg eine Reihe von Werken dieses Meisters zu einer Kollektivausstellung vereinigt, die in der Residenz im weißen und im Kaisersaal aufgestellt ist. Der Zugang dazu geht über die große Freitreppe, über der bekanntlich die herrlichen Deckenfresken Tiepolo's sich befinden. Eine Reihe von schwer zugänglichen Bildern aus Privatbesitz bilden den Hauptwert, ferner sind Handzeichnungen und Photographieen vorhanden. Von der Thätigkeit und der künstlerischen Vollendung der Fresken Tiepolo's gewähren die Würzburger Fresken. aus der reifsten Zeit des Meisters stammend, auch dem ein klares Bild, der seine herrlichen Meisterwerke in Venedig, Madrid u. a. a. O. nicht kennt. Zudem ist Tiepolo als Freskenmaler schon zu oft besprochen und gewürdigt, zuletzt in dem allerdings nicht viel Neues bietenden populären Werkchen F. F. Leitschuh's. Gehen wir gleich zu den Gemälden über, die zum größten Teil aus Privatbesitz stammen und unser intensivstes Interesse erwecken! Meist waren sie bisher unbekannt. Die siegreiehe kräftige Individualität des Meisters, die trotz aller möglichen deutlich erkennbaren fremden Beeinflussungen, welche er von Rubens, Veronese, Velazquez, Dürer und sogar Altdorfer empfing, sich immer wieder Bahn brach zu eigenem Ausdruck, erfüllt uns mit Bewunderung. Tiepolo ist ein echter Venezianer, und wenn er auch hier und da der lyrisch-sentimentalen Strömung seiner Zeit Concessionen macht, da wo wir kräftige dramatische Bewegung erwarten, so entschädigt er andererseits durch eine Reihe von prächtigen koloristischen Details, durch die geniale Komposition und vor allen Dingen durch die specifisch modernen Qualitäten, die unleugbar vorhanden sind und die in seinem Natursinn, seiner Farbenfreude, seinem Pleinairismus sich äußern.

Verschiedene der Bilder sind offenbar in Würzburg entstanden; teils äußere, teils innere Gründe zwingen zu diesem Schlusse. Da ist gleich eine "Flucht nach Ägypten" (aus dem Besitze des Freiherrn von Reinach), ein Vorwurf, der bekanntlich zu den bevorzugtesten des Meisters gehörte. Zeichnerisch erinnert das Bild an Dürer, stilistisch und in der Koloritbehandlung an den großen Regensburger Albrecht Altdorfer. Den genialen Italiener ließ die starke Beeinflussung, die er bei uns von diesen Beiden empfing, nicht ruhen; er zollte ihnen seinen Tribut mit diesem Bilde. Es ist in Tempera, wie die meisten seiner hier ausgestellten Bilder, beinahe weiß gemalt und licht lasirt; die Schatten und Konturen sind sodann mit Braunrot eingezeichnet. Ebenfalls stark zeichnerisch behandelt ist und den charakteristischen ungemischten Temperastrich zeigt der Christus am Ölberg aus der Würzburger Universität, der vielleicht Werkstattarbeit ist. Überhaupt beweist auch die Würzburger Ausstellung wieder einmal, dass der private Kunstsammler seinen Bildern mit aller Gewalt einen berühmten Vater geben muss, sonst ist ihr Wert in seinen Augen geringer. Aber trotz dieser Taufen haben an manchen dieser "Tiepolo's" fremde Hände, im günstigen Falle die der Söhne, mitgeholfen.

Professor Thedy in Weimar schickte eine zart und fein gemalte Opferscene, die noch stark an Paolo Veronese erinnert. Eine Lucrezia desselben Besitzes ist etwas sentimental und trocken. Ein Gigantensturz von Professor Helfrich ist ein flottes, großgedachtes Werk, reif und schön ist ein Bild des Kreisrichters Conradi, "Antonius und Cleopatra", vielleicht in den Beginn des Würzburger Aufenthaltes fallend. Das Ölporträt eines alten Mannes ist ein herrliches geniales Werk von wunderbar impressionistischer Farbenwirkung; man denkt sofort an Lenbach.

Zwei Sopraporten für die Residenz Armida und Rinaldo, aus Tasso's Zaubergarten, sowie die "Familie des Darius" und "Mucius Scaevola" sind echt venezianische Rokokobilder mit ihrer leise störenden Sentimentalität. Geistvoll, skizzenhaft und impressionistisch ist eine Karnevalscene in Tempera (von Merk in Frankfurta. M. ausgestellt). So konnte um die Mitte des 18. Jahrhunderts nur noch ein Venezianer malen. - Aus dem Besitze des Herrn von Guttenberg kommen zwei zusammengehörige Ölbilder, "Christus am Brunnen" und "Jesus und die Ehebrecherin". Für die beiden vornehmen Frauenköpfe hat offenbar dasselbe Modell gedient. Auf dem Bilde mit der Ehebrecherin vermochte ich noch zu erkennen I.B.... 1751, also sind die Bilder in Würzburg entstanden. Auch glaube ich den Frauenkopf auf der herrlichen Himmelfahrt Mariä in der Würzburger Hofkirche wiederzufinden. Die siegreich heimkehrende und von den Mitbürgern begrüßte Judith, sowie das Gegenstück dazu, Jephta's Heimkehr, sind zwei geistvolle, vortrefflich durchgeführte und komponirte Bilder. Hervorragend ist das Helldunkel des ersteren Bildes. Auch ein Christus am Ölberg bei Kommerzienrat Kustermann-München zeichnet sich durch diese Eigenschaften aus. Denselben Besitzer hat eine außerordentlich feine geistreich komponirte Skizze zur Kreuzschleppung. — Was die Handzeichnungen anbelangt, so sei nur kurz berichtet, dass die drei bekannten Skizzenbücher aus der Würzburger Universitätssammlung, sowie dasjenige aus dem Berliner Kupferstichkabinett vorhanden waren: es sind Fundgruben, die auf ein reichbegabtes, gottbegnadetes Künstlerschaffen Licht werfen. Kunsthändler Clausen in Turin schickte ebenfalls eine Reihe von Handzeichnungen, die "außer einigen wirklich vortrefflichen und authentischen Blättern eine Menge apokrypher, ja direkt stümperhafter Schülerversuche" enthalten. Ich schließe mit den Worten meinen Bericht in der "Frankfurter Zeitung" (Nr. 245, Morgenblatt) über dieselben: "Hier wäre etwas mehr Kritik in der Auswahl am Platze gewesen". Eine Rötelzeichnung auf graugrünem Tongrund von Lorenzo Tiepolo, ein derber Studienkopf, interessirt durch die gute Technik, aber die Wucht, das Zwingende, Künstlerische des Vaters ist ihm versagt. Hochinteressante Einblicke in die Psychologie des Schaffens bei G. B. Tiepolo gewähren die verschiedenen Entwürfe zur Flucht nach Ägypten; es sind darunter ganz köstliche Stücke, meist ganz flüchtige, reine Auffassungsstudien, die ohne jedes Detail nur Wert auf die Betonung des Charakteristischen legen, aber von individuellem Leben zucken, so z. B. das eine Blatt, wo der Zug mit der hl. Familie um eine Felsecke hervorkommt. Geistvolle Entwürfe zu den Capricci, ein großgedachter, wuchtiger Höllensturz, tragen des Meisters Handzüge und daneben eine Rötelskizze mit der Madonna, dem Kind und dem kleinen Johannes, die ein ödes stümperhaftes Machwerk ist, allem Anschein nach sogar eine Pause; ebensowenig sind die drei Putten mit einem Schilde in den Wolken ernst zu nehmen. Für echt halte ich dagegen wieder zwei Rötelzeichnungen, Johannes der Täufer predigend und Christi Taufe, sowie die Tröstung eines Sterbenden und eine Verkündigung. Eine Schlangenanbetung der Juden und verschiedene Götter vor Zeus kann ich kaum als inferiore Werkstattsversuche gelten lassen. Echt Tiepolo und entzückend graziös ist der farbige Entwurf zu einer Kuppel, großartig wuchtig ist die Rötelskizze eines entsetzt von oben herabgeschleuderten Verdammten. Über diesem Blatte liegt ein sehr fein ausgeführter architektonischer Entwurf mit Figuren. Zum Schlusse sind noch Radirungen G. B. Tiepolo's und seiner Söhne, sowie Radirungen nach seinen Werken zu erwähnen, die zum Teil Originale sind, zum Teil dem soeben erschienenen Werke "Acqueforti dei Tiepolo" von Ferd. Ongania in Venedig entnommen sind.

Die Veranstalter der Würzburger Tiepolo-Ausstellung verdienen den wärmsten Dank aller Kunstfreunde und Kunsthistoriker, denn sie haben am richtigen Orte und im richtigen Moment die Gelegenheit ergriffen, durch eine sonst nicht wieder in dieser Vereinigung zu genießende Kollektion von Werken eines genialen Meisters zu beweisen, dass Giovanni Battista Tiepolo mit Recht als einer der "Weltlieblinge" unter den bildenden Künstlern gilt und immer gelten wird."

#### BÜCHERSCHAU.

Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Württemberg, bearbeitet von Dr. E. Paulus. Stuttgart 1896, Paul Neff, Verlag.

Von diesem hochbedeutsamen Werk sind nunmehr Lieferung 11-15 erschienen, welche den Schwarzwaldkreis behandeln. Bietet dieser Kreis auch quantitativ nicht die reiche Ausbeute, wie der in den ersten 10 Lieferungen behandelte Neckarkreis, so hält er sich inhaltlich doeh auf gleicher Höhe wie jener. Wir finden hier als Ausgangspunkt mittelalterlicher Kunstentwicklung das in einem stillen Thale des Schwarzwaldes gelegene, hochberühmte Benediktinerkloster Hirsau, dessen Bauschule über halb Deutschland hin Kirchen und Klöster errichtet, in jenem strengen, frühromantischen Stil, der an Klarheit der Anordnung, kühner Einfachheit der Formen und lichter Hoheit der Verhältnisse von keinem späteren mehr erreicht werden sollte. In der gotischen Periode geben die beiden bedeutenden Reichsstädte Reutlingen und Rottweil den Ton an; daneben erscheint als wichtiger Mittelpunkt das große und starke Geschlecht der Pfalzgrafen von Tübingen. Auch in der Renaissancezeit bleibt Tübingen ein Kunstmittelpunkt. Hochwichtig sind die Altertümer des Kreises, vor allem die der schwäbischen Alp. Ringwälle, Opferstätten, Grabhügel und Hochstraßen längstvergessener Volksstämme liefern zahlreiche, zum Teil fast dreitausendjährige Funde, darunter kolossale Prunkgefäße, Bronzewaffen und Schmucksachen von einer Pracht und einem Geschmack, wie man es kaum vermuten sollte. Auf jene keltischen Völker folgten die Römer, und auch diese haben zahlreiche Spuren hinterlassen. Die auf die römische folgende allemannische Zeit zeigt in den sogenannten Reihengräbern wieder eine Menge prächtiger Waffenstücke und Schmucksachen. In die Allemannenzeit zurück (um 500) reicht auch die Veste Hohenneufen mit ihren Ringmauern und riesigen Rundtürmen. Den Übergang zur oben bereits erwähnten mittelalterlichen Kunst bildet das Kirchlein zu Wannweil aus dem 10. und das zu Burgfelden aus dem 11. Jahrhundert. Das prächtige Werk mit seinem Kunstatlas und den zahlreichen Textillustrationen muss als eine ganz hervorragende Publikation bezeichnet werden.

#### NEKROLOGE.

\*\* Der Architekt Alois Hauser, Professor an der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums für Kunst und
lndustrie, ist am 7. Oktober in Baden bei Wien im Alter
von 55 Jahren gestorben. Hauser hatte sich, wie wir einem
Nekrolog der "Neuen fr. Presse" entnehmen, hauptsächlich
kunsthistorischen Studien gewidmet und hat sich durch die
Erforschung und Rekonstruktion einiger hervorragender Baudenkmäler des Mittelalters sehr verdient gemacht. Namentlich hat er die Aufmerksamkeit nicht bloß der Fachmänner,

sondern auch weiterer Kreise auf die antiken und mittelalterlichen Bauten in den Städten Dalmatiens gelenkt und sich durch die Wiederherstellung des Domes von Spalato ein bleibendes Andenken geschaffen. Auch als Lehrer des architektonischen Kunststils hat Professor Hauser an der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums sehr erfolgreich gewirkt. Er war ein geborener Wiener und machte schon als junger Mann Studienreisen nach Italien, Griechenland, nach den Balkanländern und Kleinasien. Auch beteiligte er sich an den archäologischen Forschungs-Expeditionen, die 1873 und 1875 nach der Insel Samothrake gesendet worden sind, und gab einen Bericht über ihre Ergebnisse nebst den Abbildungen der dort gefundenen Skulpturwerke heraus. Nach der Bildung des Vereines "Carnuntum" leitete Hauser in den ersten Jahren die von diesem Vereine in Petronell und Deutsch-Altenburg unternommenen Ausgrabungen, wobei er 1888 das Amphitheater von Carnuntum entdeckte. Den Dom von Spalato und den dazugehörigen, aus antiken Säulen und Baustücken erbauten Glockenturm hat er vor dem Verfalle bewahrt und in der ursprünglichen Form wiederhergestellt. Auch die venetianische Loggia in Trau und den Campanile von San Marco in Lesina hat er restaurirt und eifrig für die Ausgrabungen in Salona gewirkt. In Wien hat Hauser den stilvollen Umbau des Äußern der Schottenkirche ausgeführt und den Entwurf für den Brunnen auf dem Margarethenplatze im fünften Bezirke geliefert.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\* Der Tiermaler R. Friese und der Marinemaler Schnars-Alquist in Berlin haben den Professortitel erhalten.

 ${}^*\!\!*$  Dr. Paul Wolters, zweiter Sekretär an der archäologischen Reichsanstalt in Athen, ist zum Professor ernannt worden.

#### VERMISCHTES.

\*\* Wandmalereien aus der Zeit der Deutschen Ordensritter. Die Freilegung und Reinigung der in dem Ordensschlosse zu Lochstädt aufgedeckten Wandmalereien wird seit dem 1. August durch einen von der Marienburg durch den Baurat Dr. Steinbrecht überwiesenen, sachkundigen und zuverlässigen Maler bewirkt. Die Freilegung selbst macht besonders deshalb große Schwierigkeiten, weil die ersten Deckschichten sehr fest auf der Malerei sitzen. Das Ergebnis wird aber nach sachverständigem Urteil für die Archäologie überraschender und wichtiger sein, als anfänglich vermutet wurde, da bedeutsame Reste nicht kirchlicher, vielmehr dem Ritterleben angehöriger Darstellungen gefunden wurden. Die Art der Freilegung und die zu erhoffende Ausbeute veranlassen zu einem sehr bedächtigen Vorgehen. Es wird daher der gänzliche Abschluss voraussichtlich erst im nächsten Jahre erfolgen.

\*\* Für den Louvre in Paris ist, wie der "Fraukfurter Zeitung" geschrieben wird, das berühmte Triptychon von Hugo van der Goes, "Anbetung des Kindes durch die Engel und Hirten", das sich bisher im Besitz des Erzspitals von Sa. Maria Nuova in Florenz befand, für 900 000 Frcs. angekauft worden. Über die Vorgeschichte des Verkaufs wird folgende Darstellung gegeben: "Da das Spital in finanzielle Not kam, beschloss es, seine ganze Kunstsammlung zu veräußern, und wandte sich daher pflichtgemäß vor zwei Jahren an den damaligen Kultusminister Baccelli. Durch Vermittelung des Direktors der Florentiner Museen und Galerieen, Professor

27

Ridolfi, kam auch ein Vertrag zu stande, demzufolge die Hospitalleitung sich verpflichtete, die ganze Galerie dem Staate gegen eine Abfindungssumme von 275 000 Lire abzutreten. Diese Summe sollte ratenweise und ohne Zinsen abgetragen werden. Das Spital hatte also Entgegenkommen genug gezeigt, um so mehr, als es der Regierung zwei Jahre lang Zeit ließ, die Genehmigung des Parlaments einzuholen. Aber die Regierung that nichts. Unterdessen erhielt das Spital von anderer Seite Angebot auf Angebot, infolgedessen drängte es in Rom auf Beschleunigung und bat wenigstens, wenn die Regierung auf den Verkauf verzichten wolle, um die Erlaubnis, mit anderen Käufern zu verhandeln. Das jetzige Ministerum verbot diese Verhandlungen, that aber auch nichts. Das Spital protestirte, neues Drängen beim Kultusministerium erfolgte, und dieses scheint endlich umgestimmt worden zu sein - denn das Spital verkauft jetzt an — andere." Den Anfang hat die Verwaltung des Louvre mit dem besten Stück der Sammlung gemacht.

\*\* Über die Entdeckung eines neuen Correggio wird der "Köln. Ztg." geschrieben: "Unter den Gemälden, die der Königl. Pinakothek zu Mailand von dem dortigen Erzbistum überlassen worden sind, findet sich auch eine Anbetung der hl. drei Könige, die nach dem Urteil des Galerie-Direktors Bertini und anderer Fachmänner zweifellos als ein Jugendwerk Antonio Allegri's da Correggio anzusehen ist. Das Bild ist auf Leinwand gemalt, hat die Größe von 1,08×0,84 m, enthält über zwanzig Figuren voll Leben und Ausdruck in einer sonnigen Landschaft und zeigt gleich Correggio's übrigen Jugendarbeiten noch den Einfluss der Mantegna'schen Schule. Der Zeit nach setzt Bertini das Bild zwischen 1513 und 1514, vor die berühmte Madonna di San Francesco im Dresdener Museum, welche bisher als Correggio's erstes größeres Werk galt."

Domeinweihung zu Halberstadt. Am 18. September fand zu Halberstadt die Einweihung der neuen Domtürme statt. Der mit der Geschichte dieser Kirche Vertraute weiß, dass erst im Jahre 1861 zwei Türme an Stelle der aus dem Mittelalter stammenden baufälligen fertig gestellt wurden, von denen aber schon nach nur zwanzig Jahren der nördliche, neun Jahre später auch der südliche wegen gefahrdrohender Beschaffenheit abgetragen werden musste. Es ist berechtigt, zu bedauern, dass seiner Zeit zu große Sparsamkeit gewaltet hat, und daher jetzt eine Ausgabe von 470000 M. nötig geworden ist, um an Stelle des Unzulänglichen Neues und, wie jeder wünscht und hofft, Bleibendes zu setzen. Was das Außere der neuen Türme betrifft, über welches sich fast nur Lobendes sagen lässt, so bietet mit ihrer Hilfe die Westfront jetzt endlich ein stilgerechtes, einheitliches Bild, von dem man freilich mit Fug annehmen darf, dass es den ldeen der einst im Übergangsstil bauenden und auf gleichförmige Durchführung des gesamten Werkes sinnenden Künstler des beginnenden 13. Jahrhunderts nicht entspricht. Immerhin aber muss man zum Ruhme derer, die jetzt den Bau vollendet haben - Baurat Varnhagen zu Halberstadt hat ihn ersonnen, Regierungsbaumeister Köhler ihn geleitet sagen, dass sie, wie die Aufgabe unter heutigen ganz veränderten Verhältnissen lag, und soweit die Außenseite der Türme in Betracht kommt, Vortreffliches geschaffen haben. Der neuc Ban beginnt erst über dem zweiten Geschosse. Die beiden unteren wie auch das Fundament sind in ihrer Gestalt aus der Zeit um 1230 erhalten geblieben, die oberen Geschosse aber in einer Art, welche der ursprünglichen vorzüglich abgelauscht ist, darauf gesetzt worden. Überaus reizvoll unterbrechen von unten auf in Größe und Mannigfaltigkeit der Gliederung zunehmende Öffnungen die Mauern, deren Starrheit auflösend und die Schwere mindernd. In der Höhe enden die auf quadratischem Fundamente stehenden Türme mit einem Friese von oben abgeplatteten Klechlattbögen. Darüber erheben sich je vier spitze Giebel, jeder mittels einer großen Öffnung durchbrochen, und von gestelztem Rundbogenfriese umsäumt. Auf ihnen stehen die achtkantigen Helme, welche mit Kupfer gedeckt sind. Ihre Konstruktion ist von Eisen, wie denn überhaupt dieses Material bei dem Innenausbau der Türme vielfach Verwendung gefunden hat. Dagegen wäre nichts einzuwenden, denn thöricht wäre es, nur aus antiquarischen Rücksichten auf die Vorteile der modernen Konstruktion zu verzichten, wenn nicht das Eisen an Stellen aufträte, wo cs geradezu störend wirkt. Schon von der Straße aus erblickt man durch die gewaltigen, nur von zwei schlanken Säulen geteilten Schallöffnungen die Gerüste von eisernen Trägern und Schienen, in welchen die Glocken hängen; die nüchternen, harten Linien mit ihrer dunkeln Farbe schieben sich hinter dem hellen Grau der ruhigen, schönen Steinformen hin und her, zerstören die Illusion, dass hier ein einheitlich gedachtes Kunstwerk geschaffen sei, und mahnen in einer den Zwecken des Gotteshauses fremden Weise an die Prosa industrieller Alltäglichkeit. Hier ist die Stelle, wo die Zukunft Veränderungen vorzunehmen hat, die der Schönheit und Würde des Werkes von bleibendem Vorteil sein müssen. Dass die großen Glocken (Domina und Osanna) einen ihre Klangwirkung beeinträchtigenden niedrigen Standpunkt erhalten hätten - ein Vorwurf, den ich verschiedentlich habe äußern hören - kann ich nicht anerkennen. Sie sind bis weit ins Land hinaus zu yernehmen, wie es immer der Fall gewesch ist. Das Stadtbild im Ganzen genommen, wie es sich bei der Betrachtung aus der Ferne darstellt, hat durch die neuen Türme keine auffällige Veränderung oder Verschönerung gewonnen. Die Türme sind, sobald man ihre Einzelheiten nicht mehr erkennt, von zu nüchternem, schlank-spitzigem, gewöhnlichem Aussehen. Man glaubt sie schon über vielen Städten gesehen zu haben, und die unweit stehende Martinikirche mit ihren beiden ungleichen Türmen sowie die Kirche U. L. Frauen mit ihren alten romanischen, nach rheinischem Vorbilde erbauten Rautenhelmen behaupten nach wie vor den Ruhm, dem Bilde der Stadt das charakteristische Ansehen zu geben. Ferner tritt bei weiterem Abstande das Mißverhältnis hervor, welches zwischen den Maßen des Thurmbaues und denen des Kirchenschiffes besteht, — ein Übelstand, über welchen kein Scharfsinn hinweghelfen kann, und der nur zu beseitigen wäre durch völlige Wegräumung der alten Geschosse samt den Fundamenten, ein Gedanke, der aus kunstgeschichtlichen Gründen unmöglich ist. Dadurch, dass der Dom von denen, die einstmals seinen Bau anfingen, kürzer und niedriger beabsichtigt war, als er von den späteren Fortsetzern ausgeführt wurde, steht der Grundriss des Turmbaues nicht im Verhältnis zu dem des übrigen Gebäudes, ein nicht zu ändernder Widerspruch verschiedener Baugedanken. Man hat die Gelegenheit benutzt, auch sonst am und im Halberstädter Dome auszubessern, was dessen besonders bedürftig war. Schadhafte Steine sind durch neue ersetzt, abgenutzte Treppen wieder hergestellt und dergleichen mehr. Von besonderem Interesse ist dabei die Erneuerung der zwei Thüren, welche aus dem hohen Chor nördlich und südlich in den Chorumgang führen. Sie waren am Ende des 15. Jahrhunderts mit Malereien geschmückt worden, die auf mit starkem Kreidegrunde überzogenem Pergament gemalt waren und Maria mit dem Engel der Verkündigung, die hh. Stephanus und Sixtus, Karl den Großen und andere Personen darstellten. Im Laufe der Zeit waren diese Bilder

durch unnütze Hände in schlimmster Art verdorben worden. Die Wiederherstellung muss leider als nur teilweise geglückt bezeichnet werden. Besonders überflüssig war es, an der südlichen Thür die Innenseite, welche nie bemalt war, neuerdings mit einer Anbetung der h. drei Könige im Stile des 15. Jahrhunderts zu bedecken. Dies Werk giebt Zeugnis nur davon, welche Leistungen eine unrecht angebrachte Altertümelei hervorzubringen vermag. Weshalb begnügte man sich nicht damit, die alten Thüren im Kapitelsaale aufzubewahren, und gab einem der tüchtigen Meister heutiger kirchlicher Kunst den Auftrag, die Aufgabe im modernen Sinne zu erledigen. Es ist weder ästhetisch begründet, noch dem Vorbilde vergangener Geschlechter entsprechend, eine Kirche wie diese zu scheiubarer Greisenhaftigkeit zu verurteilen. Etwas ähnliches ließe sich vielleicht in Zukunft von dem weiteren Statuenschmuck, dessen Aufstellung beabsichtigt wird, etwas ähnliches schon jetzt in Bezug auf die Wiederherstellung der Glasgemälde sagen, Dinge, bei denen allerdings zum Teil andere Rücksichten gelten müssen. Mit der Ausbesserung und Erneuerung der Glasmalereien hat man an einem Fenster der Marienkapelle den Anfang gemacht. Die Arbeit entbehrt der harmonischen Durchführung, und es ist sehr zu wünschen, dass künftig derartige Aufgaben nur den größten und leistungsfähigsten Instituten übertragen würden. Man sieht, dass auch bei der Neugestaltung des Halberstädter Domes so manches Unbedeutende neben dem Guten steht. Zum Glück überwiegt das letztere aber so sehr, dass man sich des vollendeten Werkes mit Recht freuen darf. OSKAR DOERING.

Berlin. — Das Königliche Kunstgewerbemuseum veranstaltet in den Monaten Oktober bis Dezember 1896 die nachstehenden Vorlesungen: a) Einführung in das Kunstgewerbe und seine Litteratur. Herr Direktor Dr. P. Jessen. 10 Vorträge, Montag abends 81/2-91/2 Uhr. Beginn: Montag, den 12. Oktober 1896. b) Die Bronze. Herr Dr. Adolf Brüning. 10 Vorträge, Dienstag abends 8½-9½ Uhr. Beginn: Dienstag, den 13. Oktober 1896. c) Haus- und Wohnungseinrichtung im Altertum. Herr Dr. Franz Winter. 10 Vorträge, Donnerstag abends 81/2-91/2 Uhr. Beginn: Donnerstag, den 15. Oktober 1896. Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Museums statt und werden durch ausgestellte Gegenstände und Abbildungen, sowie durch Lichtbilder mittelst des Projektions-Apparates erläutert. Der Zutritt ist unentgeltlich.

#### VOM KUNSTMARKT.

\*\*\* Die Versteigerung der Antiquitätensammlung des Herrn Adolf Thiem in Berlin, die am 14. und 15. Oktober bei R. Lepke stattfand, hat ca. 41000 M. ergeben.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1896. Nr. 4. Deutsche Pilgerfahrten nach Santiago de Compostella. II. Fort-setzung. — Notiz üher Dürer aus den Nürnherger Ratsprotokollen.

#### Architektonische Rundschau. 1896. Liefg. 12.

chitektonische Kundschau. 1896. Liefg. 12.

Taf. 89. Restauration des Rathauses zu Tübingen; entworfen von Prof. C. Dollinger in Stuttgart; ausgeführt vom † Maler L. Lesker.

— Taf. 90. Kapelle für die evangelische Gemeinde in Jünkerath; erhaut von Schreiterer & Below, Architekten in Köln a. Rh.—

Taf. 91 u. 92. Kurhaus für Westerland auf Sylt; entworfen von Schmidt & Wurzhach, Architekten in Hamhurg. — Taf. 93. Stuckaturen auf den Schildbögen, Stichkappen etc. im Chorabschluss der Mühlfeldkirche in Tölz (Oberhayern), um 1730; aufgenommen von Reg.-Baumeister O. Poetsch in Charlottenhurg. — Taf. 94. Wohnhaus in der Herzog Wilhelmstr. in München; erbaut von Architekt E. Drollinger daselbst. — Taf. 95. Villa Glaser in Dornhach hei Wien; erhaut von Architekt Karl Hayhäck in Wien. — Taf. 96. Aussichtsturm auf dem Kriegsherg hei Stuttgart von Eisenlohr & Weigle, Architekten daselhst.

#### Bayerische Gewerbe-Zeitung. 1896. Nr. 18/19.

Wanderungen durch die II. Bayerische Landesausstellung. (Forts.) Von Dr. E. Reicke. — Bayerisches Gewerhemuseum. — Aus dem Gewerhelehen.

#### Die graphischen Künste 1896. Heft 4.

Nachruf an S. k. und k. Hoheit den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Carl Ludwig. — Adolf Stähli. Von H. E. v. Berlepsch.

#### Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 2.

Die moderne ungarische Kunst auf der Millenniums-Ausstellung in Budapest. (Schluss.) Von Th. von Szana. — Ein Brief Gains-horough's. Von Hermann Helferich. — Ein Wort in Sachen der Kunst von Emile Zola. Verdeutscht von H. E. v. Berlepsch. II.

#### Repertorium für Kunstwissenschaft. 1896. Heft 4.

Die Galerie Lochis zu Bergamo. Von Emil Jacohsen. — Über ohjektive Kriterien der Kunstgeschichte (zugleich eine Rezension). Von H. Alfr. Sehmid. — Notizen zu deutschen Malern. Von Wilh.

#### Zeitschrift für christliche Kunst. 1896. Heft 6/7.

Die altniederländischen Gemälde der Sammlung des Frh. A. v. Oppenheim zu Köln. Von E. Firmenich-Richartz. — Ein nenes silbervergoldetes Vortragekreuz im spätgotischen Stile. Von Schnütgen. — Die kirchlichen Baustile im Lichte der allgemeinen Kulturentwicklung. V. Der gotische Dom. Von Hein. Schrörs. — Umhau der katholischen Pfarrkirche in Bedburg (Kreis Kleve). Von Karl Rüdell. — Die Kathedrale von Granada und ihr Baumeister. Von Carl Justi. — Zwei alte Armleuchter im erzbischöfliehen Diözesan-Museum zu Köln. Von Schnütgen. — Die KLIII. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands. Von C. Frh. von Heeremann. — Die Ausstellung für christliche Kunst in Dortmund. Von Roh. Möller. — Die Generalversammlung der "Vereinigung zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst".

#### Zeitschrift für Innendekoration. 1896. Oktoberheft.

Das Reichsgerichtsgebäude in Leipzig und seine Innendekoration. II. Von H. Schliepmann. — Plauderei über Inschrift und Sinnspruch in der Dekoration. Von L. Hagen, Berlin. — Etwas über Pflanzen-Farhen. Von Georg Strasser. — Zur Geschichte des Bettes. Von Fr. Minkus. — Das Stillsiren der Naturformen. — Die Möhel-Industrie in der Millenniums-Ausstellung in Budapest. Von Ida Barher. — Die kunstgewerhliche Ausstellung in Dresden 1896. I. Von Paul Schumann. — Ausstellung für Elektrotechnik und Kunstgewerhe in Stuttgart. II. Von Max Bach. — Der "Schwahenkessel" und die Edelmetall-Ausstellung der Firma P. Bruckmann & Söhne in Heilhronn auf der Kunstgewerbe-Ausstellung in Stuttgart 1896.

#### Gazette des Beaux-Arts. 1896. Lieferung 472.

Remhrandt à Leyde, par E. Durand-Gréville. — Alfred de Curzon. Ses études de paysage, par Emile Michel, de l'institut. — Deux familles de soulptures de la première moitié du XVII. siècle: Les Boudin et les Bourdin, par P. Vitry. — Peintres-Graveurs contemporains: L.-A. Lepére, par Roger-Marx. — L'exposition de 1900. II. Les palais des Champs-Elysées, par L. Magne. — Un portrait de Beethoven par M. v. Schwind, par Th. v. Frimmel. — Courrier de l'art antique, par S. Reinach. — Correspondance de l'étranger. — Angleterre: Les Grandes ventes artistiques en 1896, par Herbett F. Cook. — Allemagne: l'eposition internationale des Beaux-Arts de Berlin en 1896, par Hans Rosenhagen. — Bihliographie: le musée national de Versailles (P. de Nolhac et A. Pératé), par M. J. L. A. Pératé), par M. J. L.

## Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2 .-- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark. 3

Ein vollständiges Verzeichnis der in meinem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung E. A. SEEMANN'S Sep.-Cto. in Leipzig.

Mit der

### Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung in Leipzig,

die vom 25. April bis 30. September 1897 stattfinden wird

und unter dem Allerhöchsten Protektorate Sr. Majestät des Königs von Sachsen steht, soll eine



verbunden werden, zu deren Beschickung die Künstler eingeladen werden, die im Ausstellungsgebiet wohnen oder von da gebürtig sind. Das Ausstellungsgebiet umfasst Königreich und Provinz Sachsen, Thüringen, Anhalt, die Regierungsbezirke Potsdam, Frankfurt a. O. und Liegnitz, sowie die drei fränkischen Kreise Bayerns.

Aufnahme – Jury, Frachtfreiheit, Feuerversicherung, Ankäufe für Lotterie.

Anmeldungen bis 1. Dezember d. J. erbeten. Ausführliche Cirkulare sind zu beziehen durch den

Geschäftsführenden Ausschuss

der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung in Leipzig.

Zu dem siebenten Jahrgang der Neuen Folge der "Zeitschrift für bildende Kunst" und des "Kunstgewerbeblattes" hat die unterzeichnete Verlagshandlung höchst geschmackvolle

Einbanddecken

anfertigen lassen.

Preis: {Decke zur "Zeitschrift" mit Kunstchronik } jedeDecke Decke z. "Kunstgewerbeblatt" ohne Kunstchronik } M. 1.50.

Decken zu den früheren Jahrgängen der Neuen Folge kosten M. 1.25.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Verlagshandlung.

E. A. Seemann's Sep.-Cto. in Leipzig.

→ Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. → →

Mit dem soeben erschienenen IV. Bande von

### Handbuch der Kunstgeschichte

#### Anton Springer.

"Die Renaissance im Norden und die Kunst des 17. u. 18. Jahrhdts."

liegt nunmehr das ganze Werk in 4. Auflage vollständig vor. Bd. 1: Das Altertum und Bd. 2: Das Mittelalter kosten je 5 Mk. geb. Bd. 3: Die Renaissance in Italien und Bd. 4: Die Renaissance im Norden kosten

je 7 Mk. geb.
Alle 4 Bände in 2 eleg. Halbfranzbände geb. kosten Mk. 28.—. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Dienstag, 27. October und folgende Tage

Sammlung W. Hollandt

und einige andere Beiträge.

Albrecht Dürer

Französische Bildniss-Stecher Das Werk des G. F. Schmidt

Die Ikonographie von Van Dyck Französische und englische Sittenbilder

Englische Schabkunstblätter Bartolozzi Das Werk des John Smith aus dem

Besitze von J. E. Wessely Alte Kupfer- und Holzschnitt - Werke Kunstbibliothek.

Den illnstrirten Katalog versenden franco gegen Empfang von 50 Pfg.



Berlin W. Behrenstrasse 29a

❖ Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. ❖

#### Wandbilder Seemann's

Hundert Meisterwerke der bildenden Kunst: Baukunst — Bildnerei — Malerei. In großen Lichtdrucktafeln (60×78 cm). 10 Lieferungen von je 10 Wandbildern. Subskriptionspreis für die Lieferung Mk. 15.—.

Inhalt: Die Münchener Jahresausstellung im Glaspalast. III. Von Schultze-Naumburg. — Die Würzburger Tiepolo-Ausstellung. Von E. Braun. — Paulus, Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Württemberg. — Alois Hauser†. — R. Friese; Schnars-Alquist; Paul Wolters. — Wandmalereien aus der Zeit der Deutschen Ordensritter. — Ankauf des Triptychons "die Anbetung des Kindes durch die Engel und Hirten" von Hugo van der Goes für den Louvre. — Über die Entdeckung eines neuen Correggio. — Domeinweihung zu Halberstadt. Von Oskar Doering. — Verzeichnis der Vorlesungen im Kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin. — Ergebnis der Versteigerung der Sammlung Adolf Thiem. — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Carl Schleicher & Schüll in Düren über "Neues Lichtpausepapier" bei.

# KUNSTCHRONIK

#### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 3. 29. Oktober.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitsehrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

#### DIE INTERNATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG IN BERLIN.

IV.

Über die Abteilungen der Belgier und Holländer, der Dänen, Norweger und Schweden, der Russen und Polen ist wenig neues zu sagen. Norweger, Schweden und Holländer wetteifern miteinander, um es allen Launen der Pariser Modemalerei gleich zu thun, mögen sie nun auf den krassesten Naturalismus oder auf Mystik, Symbolismus und Spiritismus hinauslaufen. Bei diesem wilden Rennen ist der holländische Marinemaler H. W. Mesdag allmählich aus einem Realisten zu einem Farbenpoeten geworden, der in Holland beinahe so viel bedeutet, wie A. Achenbach und E. Dücker bei uns, und Israëls ist längst nicht mehr ein einsamer Bahnbrecher, sondern er schreitet bereits mit mehreren anderen, die ihn nachahmen und ihn bald übertreffen werden, in Reih und Glied. Unter den Norwegern wirkt Hans Gude beinahe schon wie eine tropische Pflanze, die in einem fremden Erdreich keine feste Wurzel fassen kann, und die schwedische Malerei würde sich von der neuesten französischen gar nicht mehr unterscheiden, wenn Graf Rosen, der Schüler von Henry Leys, nicht mit einer ganz in der Art dieses Meisters gemalten "Rückkehr des verlorenen Sohnes" mit Figuren in der Tracht des 16. Jahrhunderts und mit drei vortrefflichen Bildnissen die germanische Kunstrichtung verträte. Auch Gustav von Cederström, ein Schüler von Bonnat und Meissonier, ist in einer "Wache an der Leiche Karl XII." noch ein Anhänger der älteren Richtung in der Historienmalerei, während er sich in einer Scene aus einem "Nachtasyl in Stockholm", wenigstens in der Wahl des Motivs, auf die Seite der "Modernen" stellt. Zu ihnen gehören fast sämtliche schwedischen Landschaftsmaler, soweit sie sich an unserer Ausstellung beteiligt hatten, unter ihnen auch ein Sohn des Königs, Prinz Eugen von Schweden, der völlig auf dem Boden der impressionistischen Stimmungsmalerei steht. Im Verhältnis zu diesen Malern erscheint der Tier- und Landschaftsmaler B. Liljefors beinahe im Lichte eines romantisch gestimmten Naturdichters.

Auffallend ist, dass die dänische Kunst, im Gegensatze zu der dänischen Litteratur und der Hinneigung fast aller gebildeten Dänen zu Frankreich, viel weniger von den Franzosen abhängig ist als Norwegen und Schweden. Es scheint, als ob der Geist Thorwaldsen's immer noch in diesem kleinen, aber betriebsamen Volke mächtig ist. In der Bildhauerkunst jedenfalls, trotz aller entgegengesetzten Versuche, die der Brauer Jacobsen in seiner allgemein zugänglichen Glyptothek in Ny Karlsborg macht. Aber auch in der Malerei herrscht ein Streben nach Sorgfalt und Gediegenheit der Durchführung, ein tiefer Ernst, der von dem modernen Skizzenwesen nichts wissen will. Ein Bild wie z. B. die im Bade von den beiden Alten überfallene Susanna die Scene spielt in der Abenddämmerung auf der Marmorterrasse eines Hauses - von Laurits Tuxen ist ganz und gar ein Sprössling der antikisirenden Richtung Thorwaldsen's, und die beiden meisterhaften architektonischen Interieurs aus der Zeit Ludwig's XVI. von Adolf H. Hansen sind aus der gleichen künstlerischen Gesinnung hervorgegangen. Die Landschaftsmalerei durchdringt ebenfalls ein sozusagen germanischer Zug. Der Sonnenuntergang im Meere an der äußersten Spitze eines Eilandes von H. Ole Brasen z. B. ist ein Lichteffektstück, das ganz an die Romantik der älteren Düsseldorfer Marinemaler erinnert. - Auch in Belgien ist die Hinneigung zu Frankreich nicht so stark, wie uns die jugendlichen Mitglieder einiger excentrischen Malerklubs in Antwerpen und Brüssel glauben machen wollen. Die autochthone Kunst des Landes redet dazu eine viel zu eindringliche Sprache, seltsamer Weise aber nicht die, die in Rubens und van Dyck ihren Höhepunkt erreicht hatte, sondern die einfältige und schlichte Naturwahrheit der Brabanter Schule. Man treibt dabei nicht etwa ein seelenloses Spiel archaisirender Nachahmung. Fast überall kommt vielmehr eine tiefe, persönliche Empfindung zum Durchbruch, am stärksten vielleicht auf dem lieblichen Triptychon von Edmund van Hove, wo der hl. Lukas die Madonna mit dem Kinde malt und man durch das Fenster einen Blick auf eine köstlich frische Frühlingslandschaft genießt. Einer der hervorragendsten belgischen Maler, Jef Leempoels, sucht sogar die fein detaillirende Weise der van Eyck, Memling und Q. Massys auf ganz moderne Gegenstände, auf bildnisartige Kopfstudien, auf Genrefiguren, auf satirische Zeitbilder und auf tiefsinnige Allegorieen zu übertragen, von denen freilich eine unter dem Titel "Le destin et l'humanité" dem Beschauer ein unlösbares Rätsel aufgiebt, womit der Maler jedenfalls den Zweck starker Sensation erreicht hat. Eine andere Gruppe von belgischen Malern sucht wieder die Traditionen von Wappers, Gallait u. s. w. fortzuführen. Am erfolgreichsten thun dies Pierre Jean van der Ouderaa mit einer Scene aus dem Bethlehemitischen Kindermord und einer Rückkehr von der Kreuzigung und der Orientmaler Karl Ooms mit einer Mordscene aus dem modernen Kairo. Andere Belgier, wie z. B. der ausgezeichnete Militärmaler Leon Abry, der Genre- und Landschaftsmaler Evariste Carpentier, der die große goldene Medaille davongetragen hat, und Gustav Vanaise, dessen nacktes Mädchen an der Quelle ein Meisterstück in der Zeichnung, der Modellirung und in dem fein gestimmten Kolorit ist, huldigen einem gesunden Realismus, der weder nach den Alten zurückblickt, noch seitwärts nach Frankreich schielt. Nur unter den Landschaftsmalern machen sich, wie fast in allen Ländern, grobnaturalistische Neigungen am meisten

Zur Beurteilung der russischen Malerei hat die Ausstellung zu wenig Material geboten. Immerhin waren wenigstens zwei der jetzt am meisten gepriesenen Maler vertreten: Ilja Repin mit seinem bekannten, sehr theatralisch gehaltenen Bildnis von Liszt, der gerade sein Requiem ersinnt, und zwei kleineren, erheblich feiner charakterisirten, und Wladimir Makowsky mit drei Genrebildern aus dem russischen Volksleben, die zwar an sich ganz verdienstvoll sind, aber doch keinen Vergleich mit den Meisterwerken unserer Knaus, Vautier, Defregger, Bokelmann, Bachmann u. s. w. aushalten. Dass die Polen als Nation selbständig auftraten, sei nur der Vollständigkeit wegen erwähnt. Im übrigen weiß man, dass die polnische Malerei in den Farben aller großen Kunstcentren, zumeist in denen von München, Paris und Wien schillert. Doch muss anerkannt werden, dass in den meisten der polnischen Kunstjünger ein sehr energischer Kunsttrieb steckt, dass ihre Erfindung reich und originell ist, dass sie sich sogar bis zur Kühnheit und Verwegenheit versteigt und dass ihre Darstellungsmittel meist von großer, schon jüngeren Künstlern geläufiger Virtuosität zeugen. Was den Polen auf dem Gebiete des politischen Lebens versagt worden ist, scheinen sie auf dem der Kunst erobern zu wollen. Es ist ihnen zum Teil schon gelungen und wird ihnen noch in reicherem Maße gelingen, wenn aus dem polnischen Volkstum noch mehr solcher Kräfte erwachsen, wie der geniale Porträtmaler Kasimir Pochwalski, der etwas von der Ehrfurcht gebietenden Macht eines Velazquez besitzt, und der Genremaler Jacek Malczewski in Krakau, der wenigstens als Maler Polen an Russland zu rächen sucht, wozu er freilich über eine große, fast Grauen erregende Kraft der Darstellung verfügt.

Wenn die deutsche Malerei durch die Elite-Ausstellungen der Fremden vielfach benachteiligt worden ist, so hat die deutsche Plastik diese Einbuße wieder eingebracht. Sie ist freilich zur Zeit erheblich besser gestellt als die Malerei, weil die Aufträge zu Kaiserdenkmälern und zu Denkmälern für andere mehr oder weniger berühmte Männer noch reichlich fließen und die großen Städte auch allmählich zu der Einsicht gekommen sind, dass es auch ihre Pflicht ist, etwas für die Kunst zu thun. Man kann nicht sagen, dass die Stadt Berlin allen übrigen Preußens und der Monarchie mit gutem Beispiel und offenen Händen vorangeht. Aber auch in Berlin ist manches anders geworden, und die städtische Kunstdeputation thut, was die ihr zugewiesenen, oft noch arg bestrittenen Mittel erlauben. Schon allein Hundrieser's prächtige, schnell populär gewordene Kolossalfigur der Berolina auf dem Alexanderplatz macht viele Unterlassungssünden aus der Vergangenheit gut. Freilich, einen kolossalen Monumentalbrunnen wie die Stadt Stettin scheint sich die Reichshauptstadt trotz ihres enormen Etats noch nicht leisten zu können. Der Stettiner Brunnen, eine Schöpfung des Berliner Bildhauers Ludwig Manzel und ein Werk von genialer, ganz und gar von der Schablone abweichender Kühnheit im Aufbau, dann das Originalmodell zu dem Denkmale Kaiser Friedrich's auf dem Schlachtfelde von Wörth mit seiner prächtigen, die Verbrüderung von Nord- und Süddeutschland darstellenden Sockelgruppe von Max Baumbach und ein Kunststück plastischer Gymnastik, eine Ringergruppe von dem Belgier J. Lambeaux waren die größten Thaten in der plastischen Abteilung. daneben auch eine schwächliche Aktfigur, ein nacktes, noch unentwickeltes Mädchen, das die Nymphe Echo darstellen soll, von E. Onslow Ford, mit der großen Medaille ausgezeichnet wurde, ist wohl nur als ein Akt der Courtoisie gegen England aufzufassen, die bei uns niemals, auch bei ungünstigen politischen Konstellationen, außer Acht gelassen wird. Viel begründeter war die gleiche Auszeichnung bei dem spanischen Bildhauer Augustin Querol, einem entschlossenen Realisten, der sowohl in seinem Hochrelief, das die Heilung von Aussätzigen durch Sankt Franciscus darstellt, als auch in einer Gruppe aus der Eroberung von Sagunt durch die Römer (einer durch eigene Hand gestorbenen Frau, an deren Leichnam sich ihr verlassener Knabe anklammert) Zeugnisse eines starken, wenn auch noch nicht völlig abgeklärten Talents abgegeben hat. Querol ist übrigens kein Anfänger mehr. Wir haben schon viele "wilde Sachen" von ihm gesehen. Aber gerade daraus schöpfen wir die Hoffnung, dass er allmählich so sicher gehen wird wie z. B. der Czeche Josef Myslbeck, dessen knieende Statue des Kardinals Fürsten Friedrich zu Schwarzenberg (für sein Grabmal im Prager Dom bestimmt) ein Meisterwerk der Porträtirkunst ist, das sich mit den besten ähnlichen Schöpfungen der italienischen Renaissance messen kann. - Auf der anderen Seite müssen wir auch Anfängern gegenüber, denen ein großer Wurf gelungen ist, vorsichtig sein. Wenn Otto Petri in Pankow bei Berlin eine kleine goldene Medaille für eine Gruppe erhalten hat, die einen Fischmenschen darstellt, der eine auf dem Meeresgrunde ruhende, nackte Leiche eines ertrunkenen Mädchens mit lüsternen Blicken anglotzt, so bedeutet das nur, dass Böcklin, trotz der missglückten Schöpfungen seiner letzten Jahre, immer noch in hohem Ansehen steht, das auch seinen Nachahmern in der Plastik zu gute kommt. Viel origineller giebt sich dagegen der Dresdener Erich Hoesel, dessen hunnischer Reiter bei einer Streife durch die Steppe der Gebeine erschlagener Feinde gewahr wird, nachdem sein hässlicher Klepper davor bockbeinig Halt gemacht hat. Ein fast diabolischer Humor, der durch eine vollendete Virtuosität in der Technik zu ungeschmälertem Ausdruck gekommen ist. Wir wollen nur hoffen, dass uns der Name Hoesel oft in Erinnerung gebracht wird.

Die große Kunstausstellung wäre nicht vollständig gewesen, wenn die graphischen Künste und die Architektur sich nicht daran beteiligt hätten. Das ist denn auch in so reichem Maße geschehen, dass selbst das Interesse des Publikums vor diesem Massenaufwand nicht mehr Stand gehalten hat und ebenso die Arbeitskraft der Berichterstatter erlahmt ist. Man fragt sich, staunend und missbilligend zugleich: "Wohin soll das führen?" Die Aufnahmefähigkeit des Publikums wird von Jahr zu Jahr abgestumpft, die Produktion der Künstler wird ins Unübersehbare gesteigert, die Eigenart jedes Kunstvolkes geht unter den unablässig wechselnden, fremden Eindrücken mehr und mehr verloren, und wir müssen leider bekennen, dass die deutsche Eigenart diesen fremden Einflüssen am wenigsten gewachsen ist. Und das Schlimmste ist: die Kunst kommt dabei nicht vorwärts. Kampf und wieder Kampf - aber der Siegespreis in diesen Kämpfen bleibt ein Phantom, und die Kunst an sich zieht keinen anderen Gewinn, als den, der aus Paletten und Pinseln, aus Zeichenstiften und

Modellirstecken gewonnen werden kaun. Die Gedankenarbeit schläft.

ADOLF ROSENBERG.

#### BÜCHERSCHAU.

Jubiläumslieferung der "Denkmäler der Baukunst". Selbstverlag des Zeichenausschusses der Studirenden der Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin-Charlottenburg. Abt. I. Für den Buchhandel: Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W. 41.

Die seit 25 Jahren bestehende Vereinigung von Studirenden der Technischen Hochschule in Berlin zur Herausgabe der Denkmäler der Baukunst hat kürzlich eine Jubiläumslieferung erscheinen lassen, welche ein Gebiet ausführlich behandelt, das in den früheren Lieferungen nur flüchtig gestreift werden konnte, nämlich die Profanarchitektur der romanischen Stilperiode. Es ist diese Arbeit um so dankenswerter, als die Überreste von Profanbauten aus jener Zeit von Jahr zu Jahr weniger werden. Die Jubiläumslieferung bringt auf 16 Tafeln folgende hochwichtige Bauwerke zur Darstellung: Die Thorhalle des Klosters zu Lorsch. Burgthor und Vorhalle zu Groß-Komburg. Die Kaiserpfalzen zu Nymwegen, Ingelheim, Aachen, Kaiserswerth und Hagenau. Das Kaiserhaus und die Ulrichskapelle zu Goslar. Die Vorhalle des Domes der Kaiserpfalz zu Goslar. Die Kaiserpfalz zu Wimpfen. Die romanische Doppelkapelle der Burg zu Nürnberg. Die Godehardkapelle zu Mainz. Die Kaiserpfalz zu Gelnhausen. Der romanische Palas der Burg zu Münzenberg. Die Kaiserpfalz zu Eger. Die Doppelkapelle zu Lohra. Schloss Reichenberg. Das Landgrafenhaus der Wartburg. Die Doppelkapellen zu Freyburg a. U. und Landsberg. Die Burg Dankwarderode zu Braunschweig. Die Kaiserpfalz zu Seligenstadt. Romanische Profanbauten zu Köln, Metz, Gelnhausen u. s. w. Als sehr zweckmäßig und eine vergleichende Übersicht außerordentlich fördernd erweist sich der einheitliche Maßstab, in dem sämtliche Objekte gezeichnet sind, was übrigens nicht nur für die Jubiläumslieferung, sondern für das ganze Werk gilt. Die Leiter und Bearbeiter dieses schönen Unternehmens verdienen alle Anerkennung.

Th. Goebel, Die graphischen Künste der Gegenwart. Ein Führer durch das Buchgewerbe. Stuttgart, 1895. F. Krais. 241 Seiten Text, gr. 4°, Tafeln und Textillustrationen.

Seit die Aesthetik durch die Kunstgeschichte ersetzt wurde, hat das Interesse an der Technik der bildenden Künste einen bedeutenden Aufschwung genommen. Unter den Werken, welche speciell die Technik der graphischen Künste erörtern, nimmt das obengenannte einen besonderen Platz ein. Es ist zunächst für alle diejenigen bestimmt, welche sich über modernes Buchgewerbe orientiren wollen. Es berichtet daher über Papier und Druck, über Schriftlettern und Druckfarbe, sogar über den Bucheinband. Es giebt überall eine Darstellung dieser Dinge, die denjenigen belehren soll, der als Drucker, Verleger oder Herausgeber ein Interesse daran hat. Es behandelt weniger die geschichtliche als die praktisch-technische Seite der Sache. Der weitaus größte, uns hier vor allem interessirende Teil ist aber der modernen Illustrationstechnik gewidmet, jenem so vielverschlungenen, selbst für den Fachmann nicht immer mit Sicherheit zu durschreitenden Labyrinthe, das durch die hastig sich folgenden Entdeckungen und Verbesserungen immer mühsamer zu durchforschen ist. Goebel ist hier in allem Wesentlichen ein erfahrener, sehr zuverlässiger Führer.

Lithographie, Holzschnitt, die Kupferdruckverfahren, besonders aber die zahllosen photomechanischen Reproduktionsmanieren werden eingehend nach ihrer Herstellungsweise, praktischen Verwendbarkeit und ihrer Wirkung erläutert. Was in photographischen Jahrbüchern u. s. w. verstreut war, ist hier praktisch zusammengestellt. Denn für die Praxis vor allem ist das stattliche Werk bestimmt. Diese Absicht tritt auch in der Art, wie die Illustrationen beschafft wurden, zu Tage. Die Beispiele für die im Text erläuterten Verfahren sind in der Hauptsache von den Firmen geliefert, welche auf dem betreffenden Gebicte Hervorragendes leisten. Man wird vielleicht über diese "Reklamebeilagen" die Nase rümpfen. Wie wäre es aber sonst möglich gewesen, einen solchen Reichtum von prachtvoll hergestellten Drucken dem Bande einzuverleiben? Vielleicht hätte hier und da etwas strenger ausgewählt werden dürfen. Holzschnitte, wie die von A. Krämer (Stuttgart) sind nicht gerade mustergültig. Dafür entschädigen die lange Reihe guter Farbendrucke, die prachtvollen Autotypieen von Angerer und Göschl, Meisenbach, Büxenstein, amerikanischer Firmen u. s. w. Wertvoll ist, dass kaum eines der photomechanischen Verfahren ohne illustrative Beilage blieb. So hat das Werk nicht nur für diejenigen Wert, welche sich selbst in irgend einer Hinsicht über Buchausstattung und speciell Buchillustration orientiren wollen, sondern auch für den, der aus historischen oder Sammlerinteressen die moderne graphische Kunst verfolgt. Die Ausstattung ist, in Anbetracht des Preises (geb. M. 45), überaus reich. Der angefügte Litteraturnachweis hätte mühelos verdreifacht werden können. Der Verfasser, der offenbar über umfassende praktische Kenntnisse gebietet, scheint in Bezug auf Heranziehung der Fachlitteratur nur seinem jeweiligen Bedarfe gefolgt zu sein. Jedenfalls wird, bei der Fülle des recht übersichtlich gegliederten Materials, dem Kunsttheoretiker wie dem Praktiker das elegante, gut gedruckte und schön ausgestattete Werk höchst willkommen M. SCH.

Gustav Könnecke: Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur. Eine Ergänzung zu jeder deutschen Litteraturgeschichte. Nach den Quellen bearbeitet. Marburg, Elwert 1895. Geb. M. 25.

Die großartigen Fortschritte, die das Verfahren der Reproduktion von Schrift- und Bildwerken in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, haben bei der Ausstattung und äußeren Gestaltung der Bücher eine große Veränderung hervorgerufen. Was sich nur irgend illustriren ließ, wurde illustrirt, und die Verleger benutzten, wie leicht begreiflich, diesen Schmuck der Bücher, um die große Masse des Publikums, der an dem Inhalt der Werke weniger gelegen sein mochte, zum Ankauf anzulocken. Das Bedauerliche dabei war, dass bald in sehr vielen Fällen dies Lockmittel als die Hauptsache angesehen und dem Text geringe Sorgfalt gewidmet wurde (ohne dass dadurch der Absatz der Bücher gelitten hätte). So kam es, dass man in den Kreisen der höher Gebildeten illustrirten Werken mit Misstrauen begegnete und ihnen, wenn auch oft ungerecht, den wissenschaftlichen Charakter absprach. Erst in neuester Zeit kommt man davon zurück, seitdem anerkannte Gelehrte, wie z. B. die Autoren der im Bibliograph. Institut erscheinenden großen Litteraturgeschichte der bedeutendsten Kulturvölker dem Vorurteil zum Trotz es nicht verschmäht haben, ihre Darstellung mit dem gefälligen Mittel der Illustration zu unterstützen. warum sollte auch eine nach den Quellen gearbeitete Sammlung von Porträts oder gleichzeitigen Darstellungen geschichtlich oder kulturgeschichtlich wichtiger Ereignisse oder von

wertvollen Handschriften weniger wissenschaftlich sein, als die Schilderung in Wort und Schrift, oder warum muss ein Buch deshalb oberflächlich und unwissenschaftlich sein, weil es zufällig illustrirt ist? Zu den streng wissenschaftlichen Werken dieser Art gehört Könnecke's Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur, nur dass er den Text sehr zurücktreten lässt und sich auf die notwendigsten Angaben und auf die Belege für die Authenticität der Bilder und die Angabe der Quellen beschränkt, Könnecke hat bekanntlich zuerst (im Jahre 1886) den Versuch gemacht, ein auf umfassenden und gewissenhaften Studien beruhendes großes Bilderwerk für die ganze deutsche Litteratur herzustellen. Das Werk bestand aus zwei Abteilungen, von denen die erste die Bildnisse der bedeutendsten deutschen Sprachforscher und Litterarhistoriker, die zweite Abbildungen von Porträts, bedeutenden Orten und Handschriften zur gesamten deutschen Litteratur von den ältesten Nachrichten bis auf die Gegenwart, sogar auch an Autographen von König Konrad's Unterschrift unter eine Urkunde aus dem Jahre 1258 bis auf Kuno Fischer's eigenhändigen Namenszug enthielt. Besonders wertvoll waren die Nachbildungen der Handschrift aus dem Mittelalter, wie z. B. die Proben aus dem Codex argenteus, dem Beowulf, der Edda, dem Hildebrandslied, dem Heliand, Otfreds Evangelienharmonie, dem Rolandsliede, Nibelungenliede, Gudrun. Bei den gotischen und altdeutschen Texten ist für den Laien stets die Übersetzung beigefügt. Kostbare Miniaturen und die Bilder der altdeutschen Dichter, soweit erhalten, waren den Handschriften beigegeben; das in Gold und Farbendruck ausgeführte Porträt Walter's von der Vogelweide aus der Manesse'schen Liederhandschrift war dem Ganzen als der kostbarste Schmuck vorgesetzt. In der neueren Zeit traten, wie natürlich, Goethe und Schiller in den Vordergrund. Das Kapitel Goethe fand so großen Beifall, dass der Verleger einen besonderen Abdruck von ihm als Goethebilderatlas veranstalten konnte. Gegen Ende des vorigen Jahres ist nun von diesem prächtigen Werke eine neue Auflage erschienen. Es enthält jetzt 2200 Abbildungen, 14 blattgroße Beilagen, darunter zwei in Heliogravüre und fünf in Farbendruck. Die beiden Heliogravüren sind der Stieler'sche Goethe und der Tischbein'sche Lessing, die eine wahre Zierde des Werkes bilden. Die neue Auflage hat nicht nur die weniger gelungenen Bilder durch neue ersetzt - die inzwischen sehr vervollkommneten Reproduktionsmethoden ermöglichten häufig eine klarere und schönere Wiedergabe - sie bringt auch 500 ganz neue Bilder. Besonders berücksichtigt worden ist die Geschichte des deutschen Schauspielwesens bis zum Tode Ludwig Devrients. Der Abschnitt Goethe und Schiller hat auch in der neuen Auflage den Löwenanteil erhalten. Um unseren Lesern einen Begriff von der Fülle von neuen Abbildungen, die die zweite Auflage bringt, zu geben, verzeichnen wir die Bilder des Abschnittes Goethe, die jetzt zum ersten Male erscheinen: Bildn. Schlosser's; Bildn. und Na. des Prof. Clodius; Friederike Oeser, Bildn. verkleinert; Susanne v. Klettenberg, Bildn.; ein Friederikenlied, 1775; zwei eigenh. Radirungen Goethe's; Silhouette Lotte Buff's (bisher unbekannt); das Wertherzimmer, Kupfer von Chodowiecki; Silhouette von Goethe (bisher unbekannt); die vier Haimonskinder, Silhouette, 1776; Silhouette Klinger's (bisher unbekannt); Silhouette Goethe's (bisher unbekannt); Silhouette von Agnes Klinger und von Ph. Ch. Kayser; Bildn. von Tantchen Fahlmer; Bildn. von Katharina Zimmermann; Medaillon der Herzogin Amalie, 1785 (bisher unbekannt); Bildn. der Herzogin Amalie von Aug. Kauffmann; Goethe nach der Orig.-Kreidezeichn. von G. M. Kraus, 1786; Etters-

burg, Schlösschen Tiefurt, Radirungen; "Das Neueste von Plundersweilern", von G. M. Kraus, 1780; "Die Fischerin auf dem natürlichen Schauplatze in Tiefurt vorgestellt", 1782, Aquarell von Kraus; Goethe als Adolar in Einsiedel's "Ziegeunern", 1780; Bildn., gem. von Kraus; Korona Schröter und Goethe als "Orest und Iphigenie", Bildn., gem. von Kraus; Gräfin Branconi, Orig.-Ölbild; Heinrich Meyer (Kunstmeyr), Bildn. und Na.; Goethe in der Campagna, nach Tischbein; "Die tragische und die komische Muse mit Amor an Goethe's Büste", Zeichnung von Angelika Kauffmann, 1788; das alte Weimarer Theater; Christiane und der kleine August von Goethe, Bildn., gem. von Heinrich Meyer; "Wilhelm Meisters Lehrjahre", Titel der ersten Ausg.; Illustration von Catel zu "Hermann und Dorothea"; Scene aus "Paläophron und Neoterpe", 1800; Goethe, Bildn., gez. von Bury, 1800; Christiana, Bildn., gez. von Bury, 1800, beider Na.; Zeller, Bildn. von Begas, Na.; Goethe, Bildn., gem. von Kügelgen, 1810; Figuren aus der "Romantischen Poesie", 1810; Karoline Jagemann als "Sappho", Bildn., gez. von Kolbe, deren Na.; Goethe, Bildn., gez. von Sebbers, 1826, Na.; Rückert's Sonett auf Goethe's Tod, 1832; August von Goethe, Medaillonbildn. von Thorwaldsen: Ottilie von Pogwisch, Bildn., gez. von H. Müller; die drei Goethe'schen Enkel im Hause des Großvaters, 1836; Walther von Goethe, Bildn., gem. von Jäger, 1853. Selbstverständlich ist auch die neueste Litteratur nicht unberücksichtigt geblieben. Die Reihe der Dichterporträts geht bis auf Sudermann; der Text beginnt mit einer Probe aus der vatikanischen Handschrift des Tacitus und endet mit Sudermann-Bernau: "Es war". Nicht nur der Gelehrte und der Kenner wird, hoch erfreut über die sorgfältig und fleißig ausgeführte Zusammenstellung so vieler interessanter und wertvoller Bilder, das große Werk immer und immer wieder mit neuem Gewinn betrachten, auch für den Laien giebt es in angenehmster Weise die beste Gelegenheit, durch Anschauungsunterricht sich litterarische Kenntnisse zu erwerben und die gewonnenen zu vertiefen.

\* Im Auftrage des Königsberger Künstlervereins, der im vorigen Jahre das Jubiläum seines 50 jährigen Bestehens gefeiert hat, hat der kgl. Musikdirektor Otto Fiebaeh im Verlage von Carl Merseburger in Leipzig ein Künstler-Liederbuch herausgegeben, das wegen seiner geschickten Auswahl und praktischen Einteilung auch zur Einführung in andere Künstlervereine empfohlen werden kann. Es enthält in vier Abschnitten ernste und heitere Künstlerlieder, allgemeine Kneip- und Vaterlandslieder und wird demnach den gesamten musikalischen Bedarf zur Würze und zum Abschluss ernster und heiterer Feste und Zusammenkünfte decken. Da das kleine, hübsch ausgestattete Bändchen in Klein-Oktav nur etwa 150 Seiten umfasst, wird es auch Künstlern bei geselligen Ausflügen oder auf Studienreisen kein lästiger Begleiter sein.

Bei B. T. Batsford in London, 94, High Holborn, ist ein sehr hübsch ausgestattetes Architekturwerk in Form eines Theateratlas erschienen, das eine betreffende Lücke ausfüllt und als Fortsetzung eines im Jahre 1842 in Paris erschienenen Werkes gedacht ist. Obwohl Zeichnungen einzelner berühmter und bekannter Theater publizirt wurden, so fehlte es doch bisher an einem im großen Stil angelegten und vollständigen, illustrirten Sammelwerk. Diese Aufgabe haben die Architekten Edwin O. Sachs und E. Woodrow in London verdienstvoll und glücklich gelöst. Die Reproduktionen der einzelnen Blätter in Photolithographie, in der Größe von 46×30 cm, werden von einem kurzen Text in deutscher, englischer und französischer Sprache begleitet, um hierdurch der Arbeit einen internationalen Charakter zu

verleihen. Dem gedachten objektiven Text sind ferner kritische Besprechungen der bedeutendsten Theater und Auszüge aus Fachzeitschriften beigegeben und mit einem in Fuß und Metern ausgedrückten Maßstabe auf jedem einzelnen Blatt versehen. Im Ganzen wird das Werk 220 Photolithographieen enthalten, in welchen die Details, je nach der Wichtigkeit des Gegenstandes, in verschiedenen größeren Maßstäben angegeben sind. Diesen Beispielen mit Plänen der berühmtesten Specialbauten in Europa wird eine Abhandlung über Theater-Konstruktion, Maschinerie, Ventilation, Erwärmung, Akustik, Dekoration, Beleuchtung und Schutz gegen Feuersgefahr hinzugefügt, so dass das schöne Sammelwerk sowohl für das größere Publikum als auch namentlich für Specialisten eine willkommene Gabe bieten dürfte. Erwähnenswert und interessant sind endlich die graphischen, übersichtlich geordneten und vergleichenden Größenverhältnisse der bekanntesten Theater Europa's. Der erste Band, der über Österreich, Deutschland, England, Holland, Russland und Schweden handelt, weist 100 Photolithographieen und ebenso viel Zeichnungen im beschreibenden Text auf. Im Herbst erscheint der zweite Teil des Werkes: Frankreich, Italien, v. SCHLEINITZ. Spanien und die Schweiz,

#### NEKROLOGE.

\*\* Der Bildhauer Engelbert Pfeiffer, der sich besonders auf dem Gebiete der dekorativen Plastik und durch seine Thätigkeit im Künstlerverein und in der Verwaltung der Kunsthalle in Hamburg bekannt gemacht, ist daselbst am 17. Oktober im 66. Lebensjahre gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

⊙ Dr. Gabriel von Terey, bisher Privatdocent der Kunstgeschichte an der Universität Freiburg i. B., hat eine Berufung nach Pest als Kustos an der Nationalgalerie und Leiter der Abteilung der Kupferstiche und Handzeichnungen erhalten und angenommen.

#### WETTBEWERBUNGEN.

Der Wettbewerb für Plakatentwürfe, den die Firma Grimme & Hempel in Leipzig ausgeschrieben hatte, ist insofern sehr günstig verlaufen, als über 700 Entwürfe eingegangen sind, die noch bis 1. November im Leipziger Kunstgewerbemuseum ausgestellt bleiben. Das Preisrichteramt übten Prof. Wold. Friedrich-Berlin, Direktor Dr. Graul-Leipzig, Max Klinger-Leipzig, H. W. Sehmidt-Weimar, Hofrat Prof. Dr. Schreiber-Leipzig, Reinh. Grimme-Leipzig, Eug. Wedemeyer, Prokurist der Firma Grimme & Hempel; als technischer Beirat war Kommerzienrat Jul. F. Meißner hinzugezogen. Ein erster Preis kam nicht zur Verteilung (1500 M.), dafür zwei zweite Preise von je 1000 M., die den Malern Feldbauer-München und Otto Gussmann-Berlin zugesprochen wurden. Den dritten Preis, 750 M., erhielt Albert Klingner-Berlin. Drei Preise zu je 500 M. empfingen Riceardo Galli-Mailand, M. Flashar-Pasing, M. Pörsehmann-Leipzig. Scchs Preise von je 300 M.: Frl. M. Dehrmann-Kassel, Hans Koberstein-Berlin, Prof. Erwin Ochme-Blasewitz, Joh. Vine. Cissarz-Dresden, Bruno Paul-Minden, J. Sehütze-Charlottenburg. Elf Preise von je 200 M.: Fritz Beeker-Berlin, Max Brösel-Dresden, Heinr. Hübner-Berlin, F. Laskowski-Straßburg, Ernst Naumann-München, Fr. Rehm-München, C. Simunek-Prag, Jul. Voss-Berlin, Arno Weber-Berlin, Gustav Wustmann-Leipzig, Władimir Zupansky-Prag. Eine illustrirte

Besprechung der Konkurrenz soll im nächsten Heft des Kunstgewerbeblattes erscheinen.

#### DENKMÄLER.

① Denkmälerchronik. - Am 18. Oktober sind vier Denkmäler von hervorragender künstlerischer Bedeutung eingeweiht worden. An der Porta Westfalica bei Minden, auf dem Wittekindberge, wurde das von der Provinz Westfalen errichtete Denkmal für Kaiser Wilhelm I., ein dem Kyffhäuserdenkmal ähnlicher monumentaler Bau, in Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin eingeweiht. Die architektonische Anlage, ein großer Terrassenbau, ist eine Schöpfung des Berliner Architekten Bruno Schmitz, der dafür mit dem Professortitel ausgezeichnet wurde. Das 71/2 m hohe Standbild Kaiser Wilhelm's I. ist nach dem Modelle von Prof. v. Zumbusch, einem Sohne Westfalens, von A. Krupp in Wien in Bronze gegossen worden. Prof. v. Zumbusch erhielt den roten Adlerorden 2. Kl. - Inmitten der Rheinanlagen von Koblenz ist ein Denkmal der Kaiserin Augusta eingeweiht worden, das ebenfalls eine Verbindung von Architektur und Plastik ist. Der ersteren, die von B. Schmitz erdacht worden ist, ist sogar der Vorrang gelassen worden. Ein von Säulen getragener Rundbau von Sandstein, über dem sich die Kaiserkrone erhebt, ist die Hauptsache. An der Vorderseite ist jedoch eine tiefe Nische angeordnet worden, in der die Marmorfigur der Kaiserin, auf einem Sessel in antiker Form sitzend, aufgestellt worden ist. Sie ist von Prof. Friedrich Moest in Karlsruhe, der damit ein Meisterwerk geschaffen hat. Er wurde durch den roten Adlerorden 3. Klasse und das Kommandeurkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen ausgezeichnet. - In Düsseldorf wurde das von Prof. Karl Janssen geschaffene Denkmal Kaiser Wilhelm's I. enthüllt. Das Denkmal zeigt den Kaiser zu Pferde, geleitet von den Genien des Krieges und des Friedens. Prof. Janssen erhielt den roten Adlerorden 4. Kl. - In Hanau fand die Enthüllung des Denkmals für die dort geborenen Brüder Grimm statt, das nach dem Modell des Professors Eberle in München dort in der Rupp'schen Gießerei in Bronze gegossen worden ist.

\*\*\* Der Ausschuss für das Ludwig Richter-Denkmal in Dresden hat den Bildhauer Kircheisen in Braunschweig, den Sieger in der ausgeschriebenen Konkurrenz, mit der Ausführung des Denkmals endgültig betraut.

#### AUSGRABUNGEN UND FUNDE.

\*\* Einen für die Anfänge der griechischen Kunst ungemein wichtigen Fund hat der Ephoros Tsuntas wiederum in Mykenae gemacht. Nach dem Bericht, den er in der "Ephimeris archaeologiki" darüber veröffentlicht hat, handelt es sich um eine steinerne Grabstele von fast 1 m Höhe und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> m Breite. Sie ist auf ihrer Vorderfläche und den schmalen Seitenflächen mit weißem Kalkputz überzogen und auf diesem mit figürlichen und ornamentalen Malereien in lebhaften Farben geschmückt. Dieses Stück ältester Malerei ist umfangreicher als die bisher bekannten Fragmente ähnlicher Art und gleicher Technik, die von den Wandbekleidungen zumeist der Paläste in Tiryns und Mykenae stammen. Der obere Raum der Stelenfläche bis etwa zu zwei Drittel der Gesamthöhe ist in drei Streifen geteilt; ein Ornamentband, von roten, blauen, gelben und schwarzen Linien eingefasst und mit einer Bordüre von blätterartig mit der Spitze ineinandergeschachtelten schraffirten Kreisausschnitten ausgefüllt, dient zur Umrahmung der Bilder. Der mittlere

Streifen ist der breiteste und enthält fünf hintereinander schreitende bärtige Krieger, alle gleichartig in der Rechten den Speer schwingend und die linke Seite mit dem großen Schilde deckend. Unter diesem Mittelbilde sieht man in einem etwas schmaleren Streifen hintereinander aufgereiht ein Reh und drei Hirsche mit mächtigen Geweihen, über dem letzten in der linken Ecke einen lgel, alle sehr primitiv in der Zeichnung und noch primitiver in ihrer Buntfarbigkeit. Sie sind, wie auch die sämtlichen übrigen Figuren der Stele, mit schwarzen Umrisslinien gemalt und die Flächen der Körper dann bis auf den Kopf und Schwanz mit Farbe ausgefüllt; aber nur das Reh ist einheitlich gelb durchgetönt, von den Hirschen haben zwei den Körper und drei Beine blau, und dabei das eine Hinterbein rot, der andere ist rot gemalt mit blauem Hinterbein, bei zweien sind die Geweihe gelb. Von dem oberen Streifen ist nur die linke untere Ecke erhalten mit den Resten zweier sitzender, in lange Chitone gekleideter Figuren. Es bleibt nach rechts noch Raum, um eine dritte entsprechende Figur zu ergänzen und damit dieses Bild eines Rates der Männer, wie es Tsuntas treffend deutet, wieder herzustellen, mit dem sich die beiden anderen Scenen von Krieg und Jagd zu einer Darstellung der Hauptfreuden und Beschäftigungen des Lebens, wie sie das Epos schildert, zusammenschließen. Für den Schmuck der Grabsteine war solche Schilderung, von der wir die Nachklänge auf griechischen Grabmälern bis spät hin wiederfinden, in mykenischer Zeit beliebt und gewöhnlich. Die Reliefs auf skulpirten Grabsteinen der mykenischen Schachtgräber behandeln dieselben Motive. Mit diesen Stelcn steht die neue gemalte im engsten Zusammenhang: sie war ursprünglich selbst eine skulpirte und hat erst später den Kalkputz mit der Malerei über das Relief herübergelegt erhalten. Man möchte wissen, was weiter unten noch folgt, ob vielleicht ein figürliches Relief hier unter der Malerei sich verbirgt. Aber man müsste die ganze Stuckschicht von dem Steine ablösen, was ohne Gefahr für die Erhaltung der Malerei voraussichtlich nicht möglich sein würde. Der Grabstein ist also, wie sich aus diesem Befunde ergiebt, mehrmals benutzt worden. Die Malerei ist jedoch verhältnismäßig alt und ihre Entstehung etwa um das Jahr 1000 v. Chr. anzusetzen.

#### VERMISCHTES.

\*\* Für den Aufbau der Burg Dankwarderode in Braunschweig sind bis jetzt 649000 M. ausgegeben worden. Davon hat der Prinz-Regent 574000 M. aus eigenen Mitteln gespendet.

\*\* Gemälde von Hans Baldung Grien. Das kaiserliche Ministerium für Kultus und Unterricht in Wien hat auf Rechnung der staatlichen Kunstkredite zwei wertvolle Gemälde von Hans Baldung Grien erworben. Diese Bilder — eine "heilige Familie" und eine "Beweinung Christi", zu welch letzterer der Entwurf sich im Baseler Museum befindet — stammen aus dem Besitze der alten Tiroler Familie von Vintler in Bruneck und sind vom Ministerium mit Rücksicht auf diese Herkunft dem Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck zugewiesen worden.

#### VOM KUNSTMARKT.

Kölner Kunstauktion. — Die Firma J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln hat soeben einen Auktionskatalog, betreffend die reichhaltige Kupferstichsammlung des verstorbenen Herrn Adh. van Bavegem aus Termonde aus-

gegeben. Die Kollektion besteht aus nahezu 5000 Nummern und enthält manches ausgezeichnete und seltene Blatt. Besonders reich sind die Rubensstecher vertreten, Blätter aus van Dyck's Ikonographie etc. Doch ist es unmöglich, einzelne Namen zu nennen, da der sehr reiche Katalog eine Unmenge wertvoller Einzelheiten aufweist. Auch die modernen Grabstichelblätter, Farbendrucke etc. verdienen Erwähnung. Die Auktion findet vom 2. bis 14. November in Köln, Breitestraße 125/127 statt.

London. - Alle Versuche, durch Subskriptionen die Sammlungen des verstorbenen Präsidenten der Akademie dem Staate als Ganzes zu erhalten, schlugen fehl, ein Resultat, das bereits als voraussichtlich in Nr. 29 der Kunstchronik angedeutet wurde. Im freihändigen Verkauf wurden 35000 € verlangt, aber, als zu hoch bemessen, von der Regierung abgelehnt. Infolgedessen mussten die Kunstgegenstände Lord Leighton's ihren Weg zu Christie antreten, und es wurden dieselben hier in der Auktion mit 32 386 £ bezahlt. Folgende Preise waren die bemerkenswertesten: Eine Bronzestatuette Teucer's, von H. Thornycroft, 137 £. Icarus, Bronzestatuette von A. Gilbert, 370 €. Der Müssiggänger, von Lord Leighton, Bronzestatuette, 450 £. Ein Terrakottarelief, Maria mit dem Christkinde, von Donatello, 75 £. Ein italienischer Altar, vergoldete Schnitzerei, 485 £. Ein alter persischer Teppich, aus Holyrood Castle, früher im Besitz der Maria Stuart, 115 £. Am besten wurden verhältnismäßig die kleinen unfertigen Ölskizzen und Studien Lord Leighton's honorirt, da dieselben im Durchschnitt 35 € erzielten. Die größeren Ölbilder wurden weniger gut bezahlt, so namentlich: Die schöne Persierin, 440 £. Die Vestalin, 340 £. Phryne in Eleusis, 280 €. Perseus und Andromeda, 515 €. Dasselbe Sujet aus dem Jahre 1891, 652 €. Cimabue und Giotto, gemalt von Leighton in seinem 19. Jahre und ausgestellt in dem Steinle-Institut in Frankfurt, 95 £. Der Kampf zwischen Romeo und Tybalt, im Alter von 20 Jahren von demselben gemalt, 152 £. Die Bohnenverkäufer, von Sir E. Millais, dem jetzigen Präsidenten der Akademie, 745 £. Eine Ecke im Atelier, von Alma Tadema, 1985 £. Eine Zeichnung (Studie) von Rembrandt, 43 £. Ornamentenund Figuren-Skizze, Federzeichnung von Leonardo da Vinci, 220 €. Zwei männliche Figuren, Kreidezeichnung von Andrea del Sarto, 98 £. Von demselben Meister, Studien zu Kinderfiguren, 450 £. - Einige sehr hohe Preise sind aus der Auktion Angerstein zu verzeichnen. Man wird sich erinnern, dass im Jahre 1824 die englische Nationalgalerie durch den Ankauf der besten Werke aus der Sammlung Angerstein im Preise von 60 000 €, ihren eigentlichen Grundstock für ihr Bestehen bildete. Nachstehende Objekte waren die wertvollsten, so dass nunmehr die ganze Sammlung als aufgelöst zu betrachten ist: Mrs. Angerstein, von Lawrence, 2275 £ (Colnaghi). Mrs. Locke, von demselben Meister, 1420 £ (Beadle). Mrs. Angerstein, von Reynolds, 1620 € (Beadle). Maria und Catherine Marlow, von Romney, 2675 € (A. Wertheimer). Unter den Kupferstichen aus demselben Besitz sind erwähnenswert: Lady Rushout, von P. Burke, nach Angelica Kauffmann, in braun, vor der Schrift, 70 £. Tanzende Knaben, von Gangain, nach G. Morland, 55 £. Die Passion, von A. Dürer, vollständig, 32 €. Einige interessante Porträts der Stuarts kamen aus dem Besitz der

Familie Strickland zum Verkauf, die auf Echtheit Anspruch haben, da die gedachte Familie als treue Anhänger der Stuarts in sehr nahen Beziehungen zu diesen standen: Porträt von James Stuart, dem ersten Prätendenten, von H. Rigaud, 500 €. Desgleichen Prinzess Louise Stuart, des ersteren Schwester, 170 £. Desgleichen Margarethe, Königin von Schottland, 120 €. Maria Beatrice von Modena, Gemahlin Jakob's II., 100 €. Aus verschiedenem Besitz: Porträt einer Dame, von Fragonard, 200 €. Die Liebesquelle, von N. Lancret, 75 £. Zwei Töchter von Lord Thurlow, von Romney gemalt, 2670 £. Der Eingang in den Canale Grande in Venedig, von Canaletto, 790 €. Eine Landschaft von Gainsborough, 1050 £ (Tooth). Eine Marine, von de Capelle, 630 £ (Agnew). Cesare da Sesto, Altarbild, 775 £ (Johnson). Martin Schongauer, die Verkündigung, 504 £ (Dowdeswell). A. Dürer, die Jungfrau, 300 £ (Fraser). D. Teniers, ein Jahrmarkt, 378 £ (Davis). J. Ruysdael, felsige Landschaft, 273 & (Sedelmeyer). Porträt von Elisabeth Coboult, von M. Mierevelt, 320 €. Skizze von Hogarth, Miss Rich darstellend, 435 €. Eine Dame in schwarzem Anzuge, von G. Terburg, 1155 £. Ein ländliches Fest, von Pater, 200 £. Der Kirschenverkäufer, von G. Morland, 1050 £ (Maclean). S. Whitbread, von Gainsborough, 1840 £ (Agnew). Emma Whitbread, von Hoppner, 1890 £ (Agnew). Mrs. Anne Bonar, von Romney, 1575 £ (Frickenhaus). Der Canale Grande in Venedig, von Guardi, 400 £ (Martin Colnaghi). Kupferstiche: Miss Bingham von Bartolozzi, nach Reynolds, 36 £. Eine Gruppe von Figuren, nach Primaticcio. 65 £. Der verendende Hirsch, von Landseer, Probeblatt, 40 £. Nacht und Morgen, von demselben, 32 £. - Eine lebensgroße Marmorbüste Thomas Carlyle's, von T. Woolner, 175 £. — Großes Aufsehen hat es erregt, dass der Graf von Ashburnham beabsichtigt, seine Bibliothek, die als die berühmteste Privatsammlung der Welt gilt, zu verkaufen. Bis vor kurzem galt als solche die "Bibliotheca Spenceriania". Letztere kaufte jedoch Mrs. Ryland im Ganzen für den Preis von fünf Millionen Mark an, machte dieselbe in hochherziger Weise der Stadt Manchester zum Geschenk und ließ ferner daselbst ein prachtvolles Gebäude zur Aufnahme der Bibliothek herstellen, welches seiner Vollendung sehr bald entgegensieht. Abgesehen von den Inkunabeln und sonstigen seltenen Drucken befinden sich unter den Schätzen des Grafen Ashburnham auch 600 der schönsten Manuskripte, welche teils mit Miniaturen verziert sind, teils im Einband und anderweitig sehr kunstvolle Ausstattungen besitzen. Ungemein zahlreich sind ferner alte, mit Illustrationen versehene Werke über Kunst und Kunstgeschichte. Die Manuskripten-Sammlung bestand früher aus 4000 Nummern, die aber durch Ankauf von Seiten verschiedener Institute bis auf letztgedachte Zahl von 600 Werken zurückgegangen ist. Für uns am meisten Interesse bietet das zum Verkauf kommende Manuskript aus dem 8. Jahrhundert, das prachtvoll ausgestattet ist und sich betitelt "Evangelia Quatuor". Der Einband besteht aus Gold und ist mit 327 edlen Steinen verziert. In dem Werk selbst, das einer Äbtissin in Lindau von Ludwig dem Guten, einem Sohne Karls des Großen, geschenkt wurde, befinden sich die Autographen von Königen und Fürsten, denen das Buch früher gehörte.

v. SCHLEINITZ.

Gegründet 1770. Kunsthandlung und Kunstantiquariat

Gegründet 1770.

ARTARIA & Co.

WIEN I., KOHLMARKT No. 9.

Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc.

Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.

Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten.

Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung. [907]

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

6**>** 

Schriften von Dr. Arwed Fuhrmann, ordentl. Professor an der Technischen Hochschule Dresden:

- I. Über einige Geodätische Instrumente, deren Libellen und Fernrohre. Eine Anleitung für Architekten, Bautechniker, Landmesser etc. Mit Abbildungen. 1 M. 50 Pf.
- II. Die Nivellirinstrumente, ihre Benutzung, Prüfung und Berichtigung. Eine Anleitung für Architekten, Bautechniker, Landmesser etc. Mit Abbildungen. 1 M. 25 Pf.
- III. Die Kippregeln, deren Verwendung, Prüfung und Berichtigung. Ein Leitfaden für Architekten, Bautechniker, Landmesser etc. 1 M. 25 Pf.
- IV. Die Theodolite, ihre Einrichtung, Anwendung, Prüfung und Berichtigung. Mit 15 Abbildungen. Preis 3 M.

Berlag von G. A. Seemann, Leivzig.

Vor Rurgem erschien:

Goethe und die bildende Kunst

von

Dr. Eh. Votbehr

Direttor bes Stäbtifchen Mufeums in Magdeburg.

M. 80. Preis 28. 3.60, gebb. 28. 4.60.

Der Versasser bieser bebentsamen Studie legt bei der Analyse von Goethes Verhältnis zur bildenden Kunst vor Allem Gewicht auf die Jugendsentwickelung des Dichters. Die Schrift, die auf gründlichster Forschung beruht, rück das Thema in neue, interessante Beleuchtung.

Kupferstich-Auktion zu Köln.

Montag den 2. bis Samstag den 14. November: Sammlung

Adh. van Bavegem Termonde.

Reichhaltig. Sammlung von Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Linienstichen, modernen Prachtblättern, Farbendruckblättern etc. etc.

Kataloge, 4687 Nummern, gratis.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Soeben erschien:

### Das Einfamilien-Landhaus.

Eine Sammlung von 24 Entwürfen zu kleineren Villen

von

#### Curt Boenisch

Architekt, Königl. techn. Sekretär der allgem. Bauverwaltung.

24 Blatt Aufrisse und Grundrisse und 12 Blatt kolorirte Perspektiven.

In Mappe 6 Mark.

Für Baulustige, die in ihren Mitteln beschränkt sind, bietet diese Mappe mit durchgearbeiteten Plänen eine mannigfaltige Auswahl von kleineren Villen. — Maurermeistern u. Bauunternehmern gewährt sie eine bequeme Handhabe für Bedienung der Kundschaft.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# ORNAMENTIK

von Franz Sales Meyer.

Fünfte Auflage. Mit 3000 Abbildungen auf 300 Tafeln. Preis brosch. M. 9.—, gebd. M. 10.50.

Inhalt: Die internationale Kunstausstellung in Berlin. IV. Von Adolf Rosenberg. — Jubiläumslieferung der "Denkmäler der Baukunst". Abt. I. — Th. Goebel, Die graphischen Künste der Gegenwart. — G. Könnecke, Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur. — Fiebach, Künstler-Liederbuch. — Theateratlas von Sachs & Woodrow, London. — Engelbert Pfeiffer †. — Dr. Gabr. von Térey. — Ausschreiben eines Wettbewerbes für Plakatentwürfe der Firma Grimme & Hempel in Leipzig. — Denkmälerchronik. — Ludw. Richter-Denkmal in Dresden. — Fund einer Grabstele in Mykenae. — Kosten des Aufbaues der Burg Dankwarderode in Braunschweig. — Gemälde von Hans Baldung Grien. — Heberle's Auktion der Sammlung Adh. van Bavegem in Köln. — London, Verkauf der Sammlungen Leighton's. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

Diescr Nummer liegt ein Prospekt der Firma Carl Schleicher & Schüll in Düren über "Neues Lichtpausepapier" bei.

# KUNSTCHRONIK

# WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 4. 12. November.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerheblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die un verlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

### DIE FREIE KUNST-LIGA IN NEW YORK.

In New York ist eine neue vielversprechende Vereinigung von Künstlern (Liberal Art League) ins Leben getreten, deren erste Ausstellung im Frühling stattgefunden hat. Die freie Kunst-Liga stellt es sich zur Aufgabe, einem tiefgefühlten Bedürfnis der amerikanischen, in erster Linie der New Yorker Künstlerschaft entgegen zu kommen, indem sie der ganzen professionellen Kunstwelt — für einen geringen Beitrag zu den Ausstellungskosten — die Gelegenheit giebt, ihre Werke dem Publikun zu zeigen.

Das Jurysystem ist hier mit so viel Parteilichkeit gehandhabt worden, dass die Ausstellungen der zwei bestehenden Gesellschaften "National Academy of Design" und "Society of American Artists" vollständig zu kleinen Klubausstellungen von besonderen Cliquen herabgesunken sind. Die Academy existirt nur noch für ihre Mitglieder und einige Schüler derselben. Man zieht es vor, die vorhandenen Räumlichkeiten unbenutzt zu lassen oder drapirt sie mit Gobelins, anstatt andere tüchtige Kräfte zu berücksichtigen. Man ladet diese ein, aber die Jury weist ihre Bilder - mit Vorliebe die der deutschen Künstler — zurück! Die "Society of American Artists", welche sich vor achtzehn Jahren zuerst als eine kleine Vereinigung von Neuerern von der Academy getrennt hat, ist durch die mächtige finanzielle Hilfe der Vanderbilt's emporgewachsen zu einer bedeutenden Künstlervereinigung der Impressionisten, aber gerade, weil die Gesellschaft finanziell sehr unabhängig ist, kann sie es durchführen, nur dieser Richtung die Thore zu öffnen. Freilich, der einzelne Künstler, der in dieser Richtung arbeitet, hat wohl die Satisfaktion, zu der jetzt fashionablen Richtung zu gehören, aber Käufer finden seine Bilder nicht, denn man geht hier bis zur äußersten Grenze der Extravaganz. Der Laie erklärt meistens "das muss wohl sehr schön sein, — weil es Mode ist — aber ich verstehe es nicht" und darum kauft er auch nicht diese impressionistischen Experimente.

Der großen Menge tüchtiger Künstler aller Richtungen einen Markt zu schaffen, ohne von der Gnade der Kunsthändler abzuhängen, das hier in Kunstfragen noch sehr unselbständige Publikum zu gewöhnen, selbst zu urteilen, ist der Zweck der neuen Liga. Dies soll nach und nach dem Künstler durch seine Gunstbezeugung oder Ablehnung einen Fingerzeig geben, wie er, ohne seinem Beruf ganz untreu zu werden, - was jetzt die meisten Künstler zu thun gezwungen sind, - doch dem Geschmacke Rechnung tragend mehr Brot aus seiner Kunst schlagen kann. Jetzt können die meisten Künstler das Bildermalen nur nebenbei aufrecht erhalten, um ihre Reputation als Künstler zu erhalten, aber für den Erwerb müssen sie sich ganz der kommerziellen Arbeit hingeben. Durch Skizzen für Annoncen, billige Porträtmalerei für Photographieen, die nicht ihren Namen tragen, fristen viele ganz treffliche Künstler ihr Leben.

Eine mehr ideenreiche Kunst, — wenn auch ferne dem alten Anekdotenbild — eine Kunst, die wieder dem Schönen Raum giebt, wird jedenfalls die Kauflust auch mehr animiren, die Technik allein fesselt nicht. Aber so lange die Künstler eine ausgeschiedene Kaste sind, fehlt ihnen Anregung und Kontakt mit der Welt. So hofft die neue Liga, eine breite Lücke im amerikanischen Kunstleben auszufüllen.

Die erste Ausstellung war gut beschickt und gut besucht. Auch die Verkäufe überstiegen an Zahl die der andern Ausstellungen. Für die Zukunft ist noch Besseres zu hoffen, denn jetzt waren viele der tüchtigsten Künstler noch zu feige, eine neue Ausstellung auf liberaler Basis zu beschicken, in der sie fürchteten, in geringere Gesellschaft zu kommen. Sie waren in Sympathie mit dem Prinzip, aber sie scheuten die Konsequenzen, das Hohnlächeln der Kollegen in der Academy, die vielleicht doch einmal eines ihrer Bilder zugelassen hatten oder haben würden.

Der Erfolg hat bewiesen, dass diese Befürchtung grundlos war. Die neue Gesellschaft hat auch Mittel und Wege gefunden, sich von dem Andrange der dilettirenden "joung ladies", die hier massenhaft auftreten, frei zu halten und hofft auf ein fröhliches Gedeihen. Für die nächste Ausstellung im Herbst ist ihr schon die Anteilnahme der ersten Künstler zugesagt, auch einiger, die in den vordersten Reihen unter den berühmten Mitgliedern der bestehenden Gesellschaften stehen, — aber denen die Prinzipien jener zu eng geworden und die in das Lager der freien Kunst flüchten.

New York.

CLARA RUGE.

### DEKORATIVE KUNST.

Die Zeiten sind längst dahin geschwunden, in denen Kunst identisch mit Freskomalerei war. Die Kunst nimmt immer stärkeren Anteil am häuslichen Leben. Wohnungsausstattungen, wie sie vor 20 oder noch vor 10 Jahren üblich, sind heute kaum mehr salonfähig. Das Architekturbuffet im deutschen Renaissancestil und das Plüschsopha mit Kameltaschen sind Massenartikel geworden. Man verlangt größere Mannigfaltigkeit, mehr Äußerung des individuellen Geschmackes. Neben die streng historischen Stile treten freie Umbildungen derselben. Wie für die Kleidung, so ist auch für die Wohnungsausstattung eine Modezeitung notwendig geworden, die uns über den schnellen Wechsel der Formen, des Geschmackes orientirt. Man mag darüber klagen. Aber neben manchen Nachteilen hat es auch seine Vorzüge. Die Zeitschrift für Innendekoration, herausgegeben von A. Koch, Darmstadt (12 Hefte jährlich) kommt diesem Bedürfnis entgegen, und sucht dabei den Geschmack durch gute Abbildungen und anregenden Text künstlerisch zu schulen.

Eine Schulung unseres Publikums in diesen Dingen ist aber höchst notwendig, ich meine eine Schulung nicht durch doktrinäre Aufsätze, sondern durch die Anschauung. Manche glauben, durch das Blättern in ein paar Musterbüchern sich genügend orientirt zu haben. Damit bildet man sich vielleicht ein Vorurteil, kein Urteil.

Wer aber die genannte Zeitschrift durch einzelne Jahrgänge verfolgt, wer die Reihe von Tagesfragen, die darin erörtert werden, an sich herantreten lässt, der wird wohl schließlich zu einem gewissen Überblick über die gegenwärtige Geschmacksrichtung kommen. Die Zeitschrift ist daher nicht nur für Architekten und Zeichner von Wert, nicht nur für jene glücklichen Bessersituirten, die selbst sich anbauen und einrichten. Sie sollte auch von denjenigen benutzt werden, die für

künstlerische Fragen dieser Art rein theoretisch sich interessiren. Von allgemeiner Wichtigkeit ist der hier wiederholt erörterte Streit über den Wert der englischen Innenausstattung für das deutsche Haus, ferner Publikationen, wie Hermann Werle's "Vornehmes deutsches Haus", oder die Versuche, die historische Ornamentirung durch eine naturalistische, aus der einheimischen Pflanzenwelt geschöpfte, zu ersetzen.

Die Zeitschrift begnügt sich nicht mit dem Abdruck belehrender Artikel. Sie giebt ein ebenso reiches wie trefflich reproduzirtes Anschauungsmaterial, neben Reproduktionen älterer mustergültiger Stücke hauptsächlich Abbildungen neuester Arbeiten und Entwürfe. Auf diese bildliche Ausstattung wird ungemeine Sorgfalt verwendet. Ist auch nicht jede der oft bestehenden Zeichnungen ausführbar, so geben sie doch mancherlei fruchtbare Anregung.

Übrigens ist neuerdings ein Auszug aus früheren Jahrgängen dieser Monatsschrift veranstaltet worden, der die wichtigsten Entwürfe einiger Jahrgänge zusammenfasst, 1) und vor allem dem ausführenden Architekten wertvoll sein dürfte, da er für Zimmerausstattung sowohl Totalansichten als auch zahlreiche Details für Möbel, Porzellan, Wandmalerei, Lederarbeiten etc. bringt.

Der Innenausstattung und dem dekorativen Schmucke des Hauses dient auch eine Publikation des J. Hoffmann'schen Verlages (Stuttgart), die "Dekorativen Vorbilder". Der beste Beweis für die weite Verbreitung dieses Vorbilderwerkes ergiebt sich aus der Thatsache, dass man im Kunstgewerbe und in modernen dekorativen Malereien so häufig Motiven aus jenem Werke begegnet. Trotz ihres geringen Preises (1 Mark pro Heft) bringen sie fast ausschließlich farbige Blätter, Landschaften, Stillleben, Blumen und Früchte, Allegorisches' und rein Ornamentales, stilisirte und naturalistische Formen, Fächer und Vasendekoration, Wand- und Deckenbilder, Möbelbeschläge und Buchdeckel etc. etc. Unter den Mitarbeitern seien besonders Prof. Sturm und Prof. Keller-Karlsruhe genannt, ferner Habert-Dys, Prof. Widnmann, Simmler, Hollacky u. A.

Ein Sondergebiet der dekorativen Kunst behandelt das Werk von G. Buss, Ehrenurkunden moderner Meister.<sup>2</sup>) Es umfasst eine Sammlung sogenannter Adressen, die in prachtvollen Lichtdrucken wiedergegeben sind. Da gerade derartige Arbeiten meist nur wenigen bekannt werden, ist es dankenswert, dass sie als künstlerische Dokumente für moderne Meister und als anregende Vorbilder der Vergessenheit entrissen wurden. Das Werk ist Adolf Menzel gewidmet und bringt eine ganze Reihe seiner Adressen, daneben aber vortreffliche Arbeiten von

Moderne Innendekoration von A. Koch. Darmstadt, Vol I. 1895.

<sup>2)</sup> G. Buss, Ehrenurkunden moderner Meister, 60 Licht-drucktafeln in Folio. Stuttgart 1895, J. Hoffmann.

Max Klinger, Carl Gehrts, G. Sturm, Fr. Widnmann, F. A. v. Kaulbach u. a. Die Ausstattung ist ganz vorzüglich.

M. SCH.

## BÜCHERSCHAU.

Doris Schnittger, Der Dom zu Schleswig. Geschichte
und Beschreibung. Schleswig, Verlag von Jul. Bergas.
kl. 8º. 91 S. Mit Illustrationen.

Es ist nur ein kleines Heft, aber es steckt eine Fülle des Interessanten darin; es ist eine mit warmer Begeisterung, reichem Wissen und besonnener Kritik geschriebene Monographie, die es verdient, auch den Kunstfreunden bekannt zu werden, denen es geht wie Goethe: denen die Reise nach Schleswig etwas gar zu weit ist, um sich mit eigenen Augen an dem Dom und an seinen Schätzen zu erbauen. Die anderen, die den Brüggemann'schen Altarschrein, die Wandbilder des Kreuzgangs, das wundervolle eiserne Chorgitter, das reiche Chorgestühl, die holzgeschnitzte Kanzel, die zahlreichen fürstlichen Grabgewölbe, die Epitaphien und Gemälde an Ort und Stelle bewundert haben, die werden sich doppelt freuen, in lebendiger Darstellung auf knappem Raum alles das wieder zu finden, was sie dort entzückt hat. Die kurze "Geschichte und Beschreibung" könnte vorbildlich werden für eine Litteratur von "Führern" durch die interessantesten und reichsten unserer Kirchenbauten. Wer Gelegenheit hat, die Unbehilflichkeit kunstliebender Touristen bei der Betrachtung von Kirchen zu beobachten oder gar die "erklärende" Beredsamkeit von Kirchendienern anzuhören, der weiß die Bedeutung einer knappen, übersichtlichen, historisch sicher fundirten und dabei lesbaren Beschreibung zu würdigen. diese Vorzüge vereinigt das kleine Werkchen von Doris Schnittger.

Nach einigen kurzen Notizen über die älteste Geschichte der Stadt Schleswig, die schon 804 erwähnt wird, und über die Machtstellung des Bistums Schleswig bis zur Reformation folgt ein Abriss der Baugeschichte des Domes vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die mannigfachen bösen Schicksale des Domes werden gewissenhaft registrirt bis zu jenem Tage während der kurzen Regierungszeit Kaiser Friedrich's III., an dem der Befehl zur sofortigen Ausführung der längst als notwendig erkannten Restaurirungsarbeiten in Schleswig eintraf. Mit einer freudigen Genugthuung, die sich dem Leser unwillkürlich mitteilt, berichtet dann die Verfasserin von den siebenjährigen Arbeiten der Wiederherstellung und Verschönerung und zeichnet mit sicheren, sympathischen Zügen das Bild der Kirche, wie es sich heute dem Beschauer zeigt. Es dürfte schwer sein, der kurzen Schrift eine zweite, ähnlichen Zwecken dienende an die Seite zu stellen, die mit gleicher Sicherheit des historischen Urteils ein gleiches Verständnis für die schwierige Aufgabe des Restaurators verbindet, die mit einer gleichen Begeisterung für die künstlerischen Leistungen der Vergangenheit eine gleiche Freudigkeit der Anerkennung für gute Leistungen der Gegenwart vereinigt.

Th. V.

\* Ein neues Klinger-Werk. Die Hofkunstanstalt von Franz Hanfstaengl in München kündigt das Erscheinen eines in Heliogravüre ausgeführten Prachtwerkes an, welches eine Auswahl von Radirungen, Zeichnungen, Bildern und Skulpturen Max Klinger's vereinigen soll. Dazu kommen die vollständigen Folgen: Zeichnungen über das Thema, Christus", Entwürfe zu einer griechisch-römisehen Gediehtsammlung und "Eine Liebe". Den Text hat Franz Hermann Meißner übernommen. Das Werk erscheint in zwei Ausgaben, auf japanischem Papier in 50 numerirten Exemplaren zu 400 M. und auf Kupferdruckpapier zu 200 M.

\* Unter dem Titel: "Der Studiengang des modernen Malers" ist kürzlich das Vademecum für junge Künstler, welches wir voriges Jahr in der "Zeitschrift" publizirten, in erweiterter Form erschienen. Der Autor, Paul Schultze-Naumburg in München, hat zu seinen Betrachtungen, von dem bereicherten Text abgesehen, auch einige Zinkos nach modernen Bildern und einen besonderen Anhang über das technische Material des heutigen Malers, Palette, Farben, Pinsel, Leinwand, Staffelei und — Fahrrad hinzugefügt.

\* Wilhelm Bode's jahrelang vorbereitetes Rembrandt-Werk wird Mitte Januar 1897 im Verlage von C. Sedelmeyer in Paris zu erscheinen beginnen. Es werden im ganzen acht Foliobände werden, enthaltend: 1. mehr als 500 eigens für das Werk angefertigte Heliogravüren nach sämtlichen als echt anerkannten Bildern Rembrandt's in den öffentlichen Galerieen und Privatsammlungen, 2. im letzten Bande die Biographie des Meisters, nebst zahlreichen Dokumenten und einer genauen Beschreibung der Gemälde. Der Subskriptionspreis beträgt für die Ausgabe auf holländischem Papier 1250, für die auf japanischem Papier 2000 Fr. Der Text erscheint in deutscher, englischer und französischer Sprache.

Die Photographische Gesellschaft in Berlin versendet soeben ihren neuen Verlagskatalog für 1897. Derselbe, ein stattliches Bändehen mit zahlreichen Illustrationen geschmückt, hat sich im Laufe der Jahre zu einem kaum entbehrlichen Nachschlagebuch für den Kunstfreund entwickelt. Ganz besonderes Interesse erregt in diesem Jahre die Ankündigung der beiden großen Gravürenwerke über die Petersburger und Madrider Gemäldegalerie. Der Katalog wird gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken jedem Kunstinteressenten franko zugesendet.

# NEKROLOGE.

\*\* Der Landschaftsmaler Wilhelm Streckfuß, Lehrer der Perspektive an der Berliner Kunstakademie, ist am 6. November in Friedenau bei Berlin im 79. Lebensjahre gestorben.

\*\* Der belgische Genremaler Jan Verhas, der sich besonders durch seine "Revue des écoles" (1880) bekannt gemacht hat, ist am 31. Oktober in Schaerbeek-Brüssel im Alter von 62 Jahren gestorben.

\*\* Der holländische Kunstforscher F. D. O. Obreen, Direktor des Reichsmuseums in Amsterdam, ist daselbst am 1. November im Alter von 57 Jahren gestorben.

\* Zur Erinnerung an Prof. Rudolph Huber, dessen am 28. August in Wien erfolgten Tod wir unlängst gemeldet, seien hier noch einige Daten und Charakterzüge nachgetragen. Huber wurde, als Sohn eines bei der Südbahn angestellten

Ingenieurs, zu Schleinz in Nieder-Österreich im Jahre 1839 geboren und trat sehr früh, am 24. Juni 1850, in die allgemeine Malerschule der k. k. Akademie in Wien ein. Er besuchte die Anstalt, mit zweijähriger Unterbrechung (1852-1854) im Ganzen durch sieben Semester, bis zum Ende des Studienjahres 1856-57. Dann ging er für kurze Zeit nach Düsseldorf und machte darauf zunächst als Kadett, am Schluss als Lieutenant im 48. Infanterie-Regiment (Erzherzog Ernst) den italienischen Feldzug d. J. 1859 mit. Von Jugend auf iu allen gymnastischen Fächern höchst couragirt und geschickt, sowie auch ein vortrefflicher Reiter, beschloss er nun, seine Kenntnisse in allen sportlichen Dingen künstlerisch zu verwerten und widmete sich demzufolge der Pferdemalerei, die er bald auf eine in Wien damals unerreichte Höhe hob. Von diesem Specialfach ausgehend ging er dann auch zu den angrenzenden Gebieten des Tier- und Jagdstückes über und lieferte besonders als Maler von Parforcejagden Ausgezeichnetes. Auf diese Weise in die Kreise der Aristokratie und der Sportswelt eingeführt, bildete der Künstler, eine schlanke Gestalt mit dunklen, milden Augen, von ruhiger Haltung und feinem, zurückhaltendem Wesen, eine gern gesehene Erscheinung in der vornehmen Gesellschaft und auch bei Hofe. Nachdem Huber, zunächst durch den Anschluss an Schmitson, später durch das fleißige Studium Troyou's, malerisch zur Meisterschaft gelangt war, so dass seine Darstellungen nicht nur gegeuständlich, sondern auch durch den Reiz der Behandlung, die Feinheit des Tones und die Bravour des Vortrages den Kenner entzückten, errang er sowohl bei den Wiener Kunstfreunden als auch im Auslande, in Paris und an anderen Orten, namhafte Erfolge. Namentlich zu Anfang der siebziger Jahre fanden die Tierund Jagdstücke des Meisters, von denen wir die von C. Sedelmeyer erworbenen "Parforcereiter" namhaft machen wollen, reißenden Absatz. Besonders glücklich war Huber in humoristischen Scenen, wie er denn auch als Zeichner von Karikaturen Ergötzliches geleistet hat. In Anerkennung seiner Verdienste als Ticrmaler wurde Huber am 1. Februar 1880 zum Titular-Professor und Leiter einer Specialschule für Tiermalerei an der Wiener Akademie ernanut und in das akademische Professorenkollegium aufgenommen. breitete der Künstler seine Thätigkeit in fruchtbringender Weise auch auf die Gebiete der dekorativen Historienmalerei und des Porträts aus. Im Salon der Kaiserin in deren Jagdschloss bei Lainz befinden sich vier farbenreiche Bilder von Huber zu Shakespeare's "Sommernachtstraum". Die Reihe seiner Bildnisse begann mit den lebensgroßen Reiterporträts Starhemberg's, Karl's von Lothringen und Washington's; daran schlossen sich sein Bildnis des Konprinzen Rudolf, das des Kapellmeisters Johann Strauß, des Baurats Franz Roth, des Heirn Jean Roth in Wien u. a. Auch seine reizenden Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen, hat der Verstorbene wiederholt gemalt. Huber war innig befreundet mit Makart und Leopold Müller und bereiste mit diesen wiederholt den Orient, vornehmlich Ägypten, einen reichen Schatz an Studien und Anschauungen von dort heimbringend, durch die seiner Kunst die nachhaltige Gediegenheit und malerische Kraft bis ans Ende bewahrt blieb.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\*\* Dem Maler Noah Bantzer in Dresden ist die Stelle ciues Lehrers an der dortigen Kunstakademie mit dem Titel Professor übertragen worden.
- \*\* Zum Präsidenten der Royal-Academy in London ist als Nachfolger Millais' der Geschichtsmaler E. J. Poynter gewählt worden.

\*\* Der Prinzregent von Bayern hat aus Anlass seines Namensfestes dem Maler Bürgel, Präsidenten der Münchener Künstlergenossenschaft, den Michaelsorden 4. Klasse und dem Porträtmaler Wimmer und dem Bildhauer Waderé den Professortitel verliehen.

#### WETTBEWERBUNGEN.

\*\* Zu dem Wettbewerb um das Bismarckdenkmal für Dresden sind 62 Entwürfe eingegangen, von denen jedoch keiner des ersten Preises für würdig erachtet worden ist. Den zweiteu Preis (3000 M.) erhielt Werner Stein in Leipzig, drei dritte Preise im Betrage von 2000 M. Bildhauer Wandschneider in Charlottenburg, Architekt H. Pätzel und Bildhauer O. Rühm in Dresden, Bildhauer Karl Meisen in Friedenau bei Berlin.

## DENKMÄLER.

\*\* Zu einer Konkurrenz um ein Helmholtzdenkmal, das im Vorgarten der Berliuer Universität aufgestellt werden soll, waren die Bildhauer O. Lessing, E. Herter, G. Janenseh, W. Schott und Karl Pracht aufgefordert worden. Die von ihnen eingelieferten Entwürfe genügten dem Komitee aber so wenig, dass eine engere Konkurrenz zwischen den drei Erstgenannten beschlossen worden ist.

Düsseldorf, — Am 18. Oktober enthüllten die Düsseldorfer ihr langerwartetes Denkmal Kaiser Wilhelm's I. Wie stets, hat auch hier die Platzfrage eine wichtige Rolle gespielt und sind heftige Fehden bis zuletzt gestritten worden, doch ließ der Künstler sich begreiflicherweise hierdurch nicht mehr umstimmen, da das Deukmal einmal für den erstbestimmten Platz den Größenverhältnissen nach entworfen war. Das Werk rührt von der Hand des Bildhauers Carl Janssen her, einem der bedeutendsten, man kann wohl sagen, des bedeutendsten Düsseldorfer Bildhauers. Doch das wollte nicht viel heißen und wäre wenig zum Lobe des Werkes, denn die Bildhauerkunst liegt hier unglaublich darnieder, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Doch das thut die Bildhauerkunst nicht nur hier, sondern auch an anderen deutschen Orten. In der heutigen Skulptur waltet zum größten Teil noch der Geist Anton v. Werner's oder im besten Falle der Menzel's. Auf diesem Standpunkt steht auch Carl Janssen's Werk, in diesem Sinne eine tüchtige Leistung. Doch wir, die wir durch die Schule des Naturalismus gegangen und in der Abendröte der Jahrhundertswende beim Neu-Idealismus gelandet sind, wir können ohne Furcht und schlimme Folgen uns wieder dem "Stil" in der Skulptur nahen, wir werden und müssen es thun, das Bedürfnis nach ihm ist zu groß. Wir, die wir am Neu-Idealismus geschult, können es wagen, ohne in jene Fehler zu verfallen, gegen die die Klassicisten sündigten. Sie naunten das moderne Kostüm kunstfeindlich, gar zu Unrecht hatten sie nicht, für die Skulptur wird es immer bleiben. Doch die Zeit ist nahe, da man sich in der Skulptur über diesen äußerlichen Naturalismus des Kostüms wieder hinwegsetzen wird - eine Frucht dieser Anschauung scheint mir schon Klinger's "Beethoven", der, gleich einem Zeus, SCURATOW. halbnackt auf einer Wolke thront.

# SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

St. Florenz. — Im Centrum der Stadt, ganz nahe am Dom, ist man seit Monaten beschäftigt, die Räume für "das Fest der schönen Künste und der Blumen" herzurichten, welches am 19. Dezember seinen Anfang nehmen soll. Werden sich

die Säle bis zum 31. März k. J. einer internationalen Kunstausstellung öffnen, so plant man hier für April und Mai eine Ausstellung seltener Blumen, die sich in der "Stadt der Blumen" glanzvoll genug gestalten mag. Wie erfolgreich internationale Kunstausstellungen in Italien ausfallen können, hat die vorjährige "Mostra Veneziana" gelehrt, und wenn auch die Ausstellung in Florenz mit weit geringeren Mitteln unternommen wird, so darf doch die von einem nie versiegenden Fremdenstrom überflutete Arnostadt auf ähnlich günstige Resultate hoffen. Sehon hat sich der ursprüngliche Plan bedeutend erweitert und vor allem will man jetzt der fremdländisehen Kunst, für welche anfänglich nur ein Saal bestimmt war, weit größeren Spielraum gönnen, ein Zugeständnis, das vor allem das Interesse der vielen Italien-Reisenden bedeutend erhöhen wird. Das Ausstellungsgebäude, für welches eine reizende Renaissance-Loggia sehr passend verwandt wurde, umfasst einen Unter- und einen Oberstock und ist in den Hauptstücken schon fast vollendet. Ist auch der Bau nicht so anmutig und frei auf einer grünen Insel komponirt wie in Venedig, so hat er dafür den Vorzug der centralen Lage; lässt er sich auch den weitläufigen Palästen in München und Berlin nicht an die Seite stellen, so darf man doch hoffen, dass sich der Besucher in beschränkteren Räumen schneller heimisch fühlen wird, wo er überdies einer kleineren Anzahl erlesener Kunstwerke ungeteiltere Aufmerksamkeit schenken kann. Deutschland, England und Frankreich werden vor allem vertreten sein, aber auch aus Belgien und Norwegen hofft man einige Künstler zu gewinnen. Burne Jones, Alma Tadema, Alfred Eart, Watts, Parrons u. a. haben ihre Gemälde bereits gesandt, aus Frankreich haben unter anderen Puvis de Chavannes und Léon L'hermitte ihre Teilnahme zugesagt, vor allem aber wird die deutsche Kunst, so scheint es, in ihrer modernsten Richtung vertreten sein. Uhde, Stuck, Samberger, Lenbach werden München vertreten, in Berlin hofft man u. a. Liebermann, Skarbina, Ludwig von Hofmann zu gewinnen, Max Klinger und Sascha Schneider werden wenigstens durch einige Zeichnungen und Radirungen vertreten sein. Adolf Hildebrand und Arnold Böcklin, die beiden namhaftesten deutschen Künstler in Florenz, werden sich voraussichtlich mit ihren neuesten Kunstprodukten beteiligen. Unter der Schar italienischer Künstler wird man allerdings Michele Michetti's Namen, der durch die preisgekrönte "Tochter des Jorio" in den weitesten Kreisen bekannt geworden ist, mit Schmerz vermissen, aber was sonst Italien an bedeutenden Künstlern besitzt, Segantini, Sartorio, Corelli und viele andere werden sich in Florenz mit ihren Werken zusammenfinden. Wer von der heutigen Kunst überhaupt nichts hält, dem mögen allerdings die buntfarbigen, vielgestaltigen Bilder moderner Ausstellungssäle in so ehrwürdigen Städten höchsten künstlerischen Schaffens wie Venedig und Florenz ein rechter Greuel sein, wer aber die Kunst unserer Zeit mit Verständnis und Teilnahme verfolgt, der wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einmal an den erhabenen Außerungen einer klassischen Kunst das, was heute geleistet wird, auf seinen inneren Wert zu prüfen.

Danzig. — Der Kunstverein hat beschlossen, wie in früheren Jahren so auch vom 7. März bis 20. April 1897 in den Räumen des Stadtmuseums eine Ausstellung von Gemälden lebender Künstler zu veranstalten. Nähere Auskunft ist vom Vereinsvorstande, welcher auch Verkäufe an Private, sowie Ankäufe für das Stadtmuseum — unentgeltlich — vermittelt, zu erlangen.

# VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Breslau. - Museum der bildenden Künste. Aus dem Verwaltungsberichte des Kuratoriums des Schlesischen Provinzialmuseums für das Jahr 1895/96 ist folgendes hervorzuheben: Von der ausgesetzten Dotation des Museums in der Höhe von 90000 M. wurden gegen 59000 M. an Verwaltungskosten verwendet und der Rest dem Museumsreservefonds zugeschrieben. Der letztere belief sich Ende März 1896 auf 62584 M. Hiervon wurden folgende Bilder angekauft: E. von Gebhardt, Heilung des Gichtbrüchigen, für 30000 M., A. von Werner, Kronprinz Friedrich Wilhelm auf dem Hofballe im Jahre 1882, für 11000 M., Fräulein Nees von Esenbeck, Rosen, für 1100 M., E. Kubierschky, Herbstüberschwemmung im Siegthal, für 1600 M. Der Jahresbeitrag an die Verbindung für historische Kunst betrug 150 M. An Radirungen und anderen Kunstdrucken wurden 86 Blatt erworben und der kunstwissenschaftliche Apparat wurde durch 237 Bände und 154 Photographieen vermehrt, wofür zusammen 8022 M. verausgabt wurden. An Geschenken gingen dem Museum zu: das Ölgemälde von Kießling, "Diana und Endymion" von den Erben des verstorbenen Herrn J. A. Bock, ferner zwölf Aquarelle von E. F. von Stowerroffsky von Herrn Dr. Promnitz. Auch die Sammlung der Kupferstiche und der kunstwissenschaftliche Apparat wurden durch Zuwendungen der Herren Stadtältesten von Korn, Dr. Promnitz und Geheimen Sanitätsrat Dr. Grempler bereichert. Der Besuch wurde an sechs Wochen- und fünf Sonntagen gezählt. Die Zahl der Besucher schwankte an diesen Wochentagen zwischen 132 und 535, an den Sonntagen zwischen 543 und 1726. Die Sammlung der Bücher und Kunstdrucke ward von 2449 Personen benutzt. Zur Ausgabe kamen 4467 Bände und 2271 Mappen. In der Gemäldegalerie haben 5 Herren und 41 Damen kopirt. Die Vortragsräume des Erdgesehosses wurden, wie bisher, zu zahlreichen Vorträgen seitens der Direktorialbeamten und Breslauer Vereine benutzt. Während in der Frequenz und der Zunahme der Sammlungen von einem erfreulichen Aufschwunge berichtet werden durfte, kann das Kuratorium nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen, dass in der Entwicklung des Museums ein kritischer Zeitpunkt eingetreten ist, der besondere Maßnahmen dringend erfordert. Das stetige Anwachsen der Sammlungen hat die Gefahr des Raummangels nahe gebracht. Die wenigen, noch nicht für die Sammlungen nutzbar gemachten Räume dienen anderen Zwecken, denen sie, selbst im Kunstinteresse, nicht entzogen werden dürfen. Die Benutzung der von der permanenten Ausstellung des Schlesischen Kunstvereins-Lichtenberg eingenommenen Säle stellt ein dem Kunstverein schuldiges Äquivalent für die vertragsmäßig diesem zustehenden Rechte an anderen, jetzt von dem Museum benutzten Sälen dar. Das ehemalige Meisteratelier für Landsehaftsmalerei aber ist der Verwaltung zu gelegentlichen Ausstellungen und zu sonstiger vorübergehender Benutzung unentbehrlich. Eine Abhilfe dieses Missstandes scheint aber unausführbar, so lange das Museum schlesischer Altertümer in dem Provinzialmuseum untergebracht ist. Da nun die Verwaltung des Museums schlesischer Altertümer in nicht geringerer Verlegenheit darüber ist, wie sie die ihr unterstellten Sammlungen bei deren unablässiger Vermehrung in den bis jetzt innegehabten Räumlichkeiten weiter unterbringen und zugänglich machen soll, so ergiebt sich für beide Institute als gleiche Notwendigkeit die Entfernung der Sammlungen des Museums schlesischer Altertümer aus dem Provinzialmuseum. Durch die Verwendung der dadurch frei werdenden Räume des Erdgeschosses für die Sammlungen

des schlesischen Provinzialmuseums der bildenden Künste wird diesem die Ausdehnungsmöglichkeit für lange Zeit zurückgegeben werden. (Schlesische Zeitung.)

 Aus den königlichen Museen in Berlin. Unter dem Namen Museums-Verein hat sich im April dieses Jahres eine Vereinigung wohlhabender Kunstfreunde gebildet, die zwar noch nicht die Rechte einer juristischen Person besitzt, aber doch schon erfreuliche Beweise ihrer Thätigkeit abgelegt hat. Sie bezweckt, durch Schenkungen und Ankäufe aus gemeinsam aufgebrachten Mitteln die Gemäldegalerie und die Sammlung von Skulpturen der christlichen Zeit im Berliner Museum zu bereichern, dessen ohnehin nicht reiche Fonds durch den 1894 erfolgten Ankauf des Rembrandt'schen Anslo-Bildes auf Jahre hinaus festgelegt worden sind. Es können in dicser Zeit und auch später Ereignisse auf dem Kunstmarkt eintreten, die ein thatkräftiges Eingreifen der Berliner Museumsverwaltung nötig machen, und hierbei Hilfe zu leisten, will der Museums-Verein auch versuchen. Schon jetzt hat er soviel an Gemälden und Bildwerken zusammengebracht, dass der Wert der geschenkten Kunstgegenstände auf 60000 M. geschätzt wird. Ein Teil davon ist im Eingangsraum der Gemäldegalerie ausgestellt worden, zumeist italienische und deutsche Bildwerke vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, aber auch einige Gemälde, unter denen ein männliches Bildnis von Memling, Magdalenenkopf von Q. Massys, eine Landschaft von Jakob van Ruisdacl aus seiner früheren Zeit und ein Bildnis von Chodowiecki hervorzuheben sind. Das große Gemälde von Jean Fouquet "Etienne Chevalier mit seinem Schutzpatron" aus der Sammlung Brentano, dessen Erwerb für Berlin wir schon gemeldet haben, ist vorläufig von dem Verein der Galerie nur leihweise für so lange überlassen worden, bis sie die Mittel zur endgültigen Erwerbung des Gemäldes erübrigen kann. Es wäre zu wünschen, dass der Verein recht viele Mitglieder fände, da, wie es scheint, bei der gegenwärtigen Finanzverwaltung in Preußen für Kunstzwecke nicht viele außergewöhnliche Aufwendungen zu erlangen sind.

Die erste Sitzung der Archäologischen Gesellschaft nach der Sommerpause war ungewöhnlich stark besucht. Der Vorsitzende, Herr Schöne, eröffnete sie mit Worten des Andenkens an Ernst Curtius, dessen Gedächtnisfeier mit dem Winckelmannsfest verbunden werden soll, und legte dann die eingegangenen Schriften vor. Herr Trendelenburg gab eine neue Deutung eines jüngst zum ersten Mal zuverlässig veröffentlichten Vasenbildes der Neapler Sammlung, Herr Diels sprach an der Hand von Modellen und Zeichnungen über Homerische Thüren und Schlösser und Herr Herrlich endlich legte eine große Reihe von Photographieen nach Wandbildern des Hauses der Vettier in Pompeji mit erläuternden Bemerkungen vor.

Der Museums-Verein in Elberfeld, welcher in den Monaten August und September geschlossen war, hat am 1. Oktober seine Kunstausstellung wieder eröffnet und beginnt die neue Saison mit einer Eliteausstellung, die man von den provinzialen Kunstvereinen nicht gewöhnt ist. Denn außer den in der Rheingegend unvermeidlichen Bildern von Achenbach, Munthe, Oeder, Flamm, Deiters und anderen deutschen Künstlern, wie Hugo Kauffmann, Hans Dahl, Calame, Douzette, Graf Kalckreuth, ist jetzt in Elberfeld eine Sammlung von Gemälden der modernen Holländer Apol, Arty, Bisschop, du Chattel, Eerelmann und Mesdag ausgestellt. Vor allem aber zeigt sich die Rührigkeit des Elberfelder Museums-Vereins darin, dass derselbe seinen Abonnenten sogar Werke der großen Franzosch bietet. Gemälde von Daubigny, Diaz und Jules Dupré zieren gegenwärtig die Ausstellung. Es ist daher kein Wunder, dass die Zahl der Mitglieder des Vereins sich ständig vergrößert und dass auch die Kunstliebhaber der Nachbarstädte die Ausstellung gern besuchen und daselbst Gemälde kaufen. In den ersten vierzehn Tagen nach der Wiedereröffnung sind bereits neun Bilder in Privatbesitz übergegangen.

#### VERMISCHTES.

M. B. Ulmer Münsterbau. Seit unserem letzten Bericht (8. Febr. 1894) sind die Arbeiten am Münster wesentlich gefördert worden. Ein wichtiges Ereignis war die Fertigstellung des Hauptturms in allen seinen Teilen; Wächterwohnung, Aufhängen der Schlagglocken u. s. w. am 1. Mai 1894. Am darauffolgenden Himmelfahrtsfest wurde der Helmkranz von 1000 Personen bestiegen, die sich alle an der herrlichen Rundschau und der endlichen Vollendung des großen Werkes erfreuten. Dann begann der Abbruch des alten Messnerhäuschens und dessen Versetzung an das linke Seitenportal behufs Herstellung eines an der alten Stelle, analog mit dem sog. Kuttelthürle, zu erbauenden Portals mit darüberliegendem Fenster. Auch dieses Portal ist jetzt vollendet bis auf die neue Thüre und das noch zu erneuernde Sockelgesims. Mit dem Neubau des Portals war auch eine Erneuerung des dort befindlichen Turmaufganges nötig, was mit besonderen Schwierigkeiten verbunden war. Im Innern erfolgte die Fertigstellung der Gewölbemalereien im südlichen und nördlichen Seitenschiff nebst dem Wandverputz in einfacher Quaderfügung. Damit im Zusammenhang stand die Erneuerung der seit vielen Jahren nicht mehr in Benutzung genommenen und als Werkplatz dienenden linksseitigen Turmhalle, deren Gewölbe teilweise durchgebrochen war, um als Aufzugloch zum Bau des Hauptturmes verwendet werden zu können. Die dort jetzt noch aufgeschlagenen Gerüste behufs Bemalung der Gewölbe werden noch in diesem Jahre entfernt. Die rechtsseitige Turmhalle, die lange Zeit ebenfalls als Magazin und Steinlagerungsplatz verwendet war, ist jetzt ebenfalls ausgeräumt und frisch bemalt; ebendort wird gegenwärtig ein Warteraum für den Messner erstellt. Von den vorgesehenen neuen Fenstern wurden wieder zwei neue eingesetzt und zwar eines über der sog. Brautthüre am südlichen Seitenschiff als Stiftung von Frl. Julie v. Seutter und den Erben von Dekan Landerer, mit der Darstellung: Karl der Große empfängt eine Gesandtschaft von Mönchen des von ihm mit reichen Rechten ausgestatteten Klosters Reichenau, welche von einer Missionsreise zurückkehren, ausgeführt von Zettler in München. Dann im nördlichen Seitenschiff ein Fenster, gestiftet von Kommerzienrat Ebner, darstellend Daniel in der Löwengrube und die Vision Ezechiels. Von Skulpturarbeiten wurden neu aufgestellt auf den Konsolen des Mittelschiffs die Apostel Johannes und Matthäus aus Mitteln verschiedener Privatstiftungen. Ein großes Stück Arbeit wird noch die Gewölbebemalung des Hochschiffes verursachen; bereits ist ein riesiges Gerüst dazu aufgeschlagen. Interessant ist eine Besteigung dieses 36 m hohen Gerüstes; man hat hier die alten Glasgemälde des Hochschiffs vor sich, von denen gerade an dieser Stelle noch einzelne ganz unberührt sich erhalten haben. In diesem Jahr soll noch das Dach der Besserer'schen Kapelle, welche früher unverantwortlicher Weise mit einer Plattform und Galerie versehen wurde, wieder aufgerichtet werden. Eine notwendige Restauration erfordert auch der Turmpfeiler links vom Haupteingang, was gegenwärtig in Ausführung begriffen ist. Viel böses Blut unter der Bürgerschaft hat das Projekt des Dombaumeisters hervorgerufen, an Stelle der alten Bauhütte eine neue im gotischen Stil zu erbauen, die alles vereinigen

sollte, was zum Dienst des Münsters erforderlich ist. Die Ulmer wollen aber ihr Münster absolut frei haben und keine Nebenbauten dulden. So musste der hübsche Entwurf fallen gelassen werden und bereits ist ein altes Gebäude in der Straßenlinie angekauft worden, um für diesen Zweck umgebaut zu werden.

\* \* Die feierliche Eröffnung der Aula der Kunstakademie in Düsseldorf, die mit einem Bildercyklus von Prof. Janssen, der die "Geschichte des Menschen" darstellt, geschmückt und von Prof. Schill in künstlerischer Weise ausgestattet ist, hat am 30. Oktober stattgefunden. Der Unterrichtsminister Dr. Bosse hielt eine Rede über die Bedeutung des Tages, in der er die Künstler Prof. Janssen und Prof. Schill feierte und die Akademiker aufforderte, stets den Idealismus hochzuhalten. Später wurde in Gegenwart des Unterrichtsministers Dr. Bosse und des Handelsministers Brefeld das neue Kunstgewerbemuseum eröffnet. Prof. Janssen hat den Kronenorden zweiter Klasse, Prof. Schill denselben Orden dritter Klasse erhalten.

\*\* Die öffentlichen Sitzungen der archäologischen Institute in Athen und Rom werden, wie stets, mit einer Festsitzung zur Feier von Winckelmann's Geburtstag beginnen und aller vierzehn Tage stattfinden. In Rom wird ferner der erste Sekretär, Herr Petersen, im Januar und den folgenden Monaten über die Anfänge und die Entwicklung der Kunst in Italien vortragen, im Anschluss an Demonstrationen in Museen und an antiken Plätzen wie Conca (Satricum), Cori, Alatri, Cervetri, Corneto, Veji, Nemi. — Der zweite Sekretär Herr Hülsen wird vom 15. November bis Weihnachten ungefähr zwanzig Vorträge über Topographie von Rom halten und von Januar bis April zweimal wöchentlich epigraphische Übungen leiten. In Athen wird der erste Sekretär Herr Dörpfeld seine Vorträge über die antiken Bauwerke und die Topographie von Athen, Piräus und Eleusis Anfang Dezember beginnen und jeden Sonnabend bis Ostern fortsetzen. Der zweite Sekretär Herr Wolters wird von Januar bis April Vorträge in den Antiken-Sammlungen Athens halten. Die gewöhnliche Reise des Instituts durch den Peloponnes und nach Delphi wird am 22. April angetreten werden und etwa sechszehn Tage dauern. Da die Zahl der Teilnehmer nur eine beschränkte sein kann, ist frühzeitige Meldung beim Athenischen Sekretariat empfehlenswert. Eine zweite Reise wird am 12. Mai nach den Inseln des Ageischen Meeres unternommen werden und neun Tage dauern. Meldungen auch zu dieser Reise sind an das Athenische Sekretariat zu richten. Die Kosten der Reise betragen einschließlich der Beköstigung etwa 16 Mark für jeden Tag.

\* Der Maler Ernst Berger in München, den Lesern durch seine litterarischen Beiträge zur Geschichte der Maltechnik bekannt, hält diesen Winter in München (von Mitte November bis Mitte März) einen Cyklus von zwölf Vorträgen über diesen Gegenstand, deren Programm folgendermaßen lautet: 1. Einführung in die Quellenschriften. Techniken des Altertums: Enkaustik, pompejan. Wandmalerei nach Plinius und Vitruv. 2. Maltechnik der Byzantiner und des frühen Mittelalters nach den Quellen des Athosbuches, Lucca Ms. etc. 3. Nordische Technik der gotischen Perioden; Vergoldung in Verbindung mit Malerei auf Wänden, Tafelbildern und Miniaturen. 4. Technik der italienischen Frührenaissance nach Cennini's Trattato. Freskomalerei. (Giotto, Botticelli.) 5. Alte und neuere Tempera-Arten. Van Eyck's Erfindung der Öltempera und deren weitere Einflüsse. Technik von Dürer, Holbein. 6. Techniken der Hochrenaissance nach Vasari, Armenini, van Mander. Buonfresko der Italiener, Sgraffitto. Zeichenkünste. 7. Technik der alten Meister, insbesondere von Tizian, Rubens, Rembrandt. 8. Bereitung des Grundes für Tafel- und Leinwandbilder nach alten und neuen Methoden. 9. Die in der Malerei wichtigsten Erdund Lackfarben. Zusammenstellung der Palette in verschiedenen Zeitperioden. Optische Farbenlehre. 10. Öle und Firnisse in rationeller und irrationeller Anwendung. Restaurationsmethoden. 11. Neuere Arten von Malerei; Leim, Tempera, Öl, Caseïn, Wasserglas. 12. Gesichtspunkte für solide und unsolide Maltechnik in Beziehung auf die Praxis; kunstgewerbliche Malerei, auf Holz, Leder, Seide, Gobelins etc.

= Professor Ludw. Herterich in München hat eine Malund Zeichenschule für Damen gegründet. Das jüngste Bild Herterich's, "Ein Sommer-Abend", wurde auf der heurigen Secessions-Ausstellung vom bayerischen Staat für die neue Pinakothek erworben.

#### VOM KUNSTMARKT.

In Berlin wird am 24. November bis 4. Dezember d. J. der Kunstnachlass des jüngst verstorbenen Kunst- und Antiquitätenhändlers Louis Gottschalk zwecks Erbteilung auf Veranlassung der Testamentsvollstrecker im Rudolph Lepke'schen Kunst-Auktionshause, Kochstraße 28/29, zur Versteigerung kommen. Der reich illustrirte Katalog 1066 verzeichnet unter 1786 Nummern eine auserlesene Sammlung, welche der von feinem Kunstverständnisse geleitete Sammler im Laufe vieler Jahre zusammengetragen hat. Durch reiche Fachkenntnisse, tiefe und vielseitige Bildung, seine weit verbreiteten Beziehungen und nie rastenden Fleiß war er befähigt, die seltensten und kostbarsten Gegenstände aufzufinden und zu erwerben. Seine Privatsammlung und Kunstlager umfasst beinahe alle Gebicte der Kunst, Kleinkunst und des Kunstgewerbes, als Möbel, Porzellan, Fayence, Majolika, Steingut, Terrakotta, Glas etc., Arbeiten in Gold, Silber, Email, Kupfer, Bronze, Messing, Zinn, Blei, Eisen etc., Skulpturen in Stein, Bronze, Elfenbein, Holz etc., gemalte Fächer, Miniaturen, Spitzen, Stoffe, Schutz- und Trutzwaffen, Instrumente, Kupferstiche, Bücher, Kuriositäten etc. etc. Es ist unmöglich, auf alles Hervorragende dieser Sammlung einzugehen, und so müssen wir uns darauf beschränken, die Sammler und Leiter öffentlicher wie privater Sammlungen auf den Katalog einzuweisen, den oben genanntes Institut auf Wunsch gratis versendet. Der Versteigerung geht einc öffentliche Besichtigung voran, die am Sonntag dem 22. und Montag dem 23. November 1896 in den Sälen des Kunst-Auktionshauses von 10-2 Uhr stattfindet.

### ZEITSCHRIFTEN.

Christliches Kunstblatt. 1896. Nr. 10.
Carl Gottfr. Pfannschmidt. Von J. M. — Beiträge zur Geschichte der deutschen Bauhütte. Von A. Klemm. — Berliner Kunst-Von R. S.

Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 3/4.
Freilicht. Von Otto Knille. — Mit fremden Augen. Von Woldemar Kaden. — Die Insel Madeira als Studienplatz für Maler. Von Hans

Journal für Buchdruckerkunst. 1896. Nr. 37/38.

Journal für Buchdruckerkunst. 1896. Nr. 37/38.

Vom Einlegeapparat und vom Zuschuss. — Der internatiouale Druckschriften-Austausch der Smithsonian Institution. — Die Erfindung der Lithographie und ihre Entwicklung. Von Otto Schlotke. — Das Buchgewerhe auf der Berliner Ausstellung. IV. — Die Leistungsfähigkeit und Rentabilität der Empire-Maschine. — H. Wild-Wirth †.

Zeitschrift für Innendekoration. 1896. Novemberheft. Das Reichsgerichtsgebäude in Leipzig und seine Innendekoration. III. Von Hans Schliepmann. — Ein aristokratisches englisches Wohnhaus. — Herstellung schöner und haltbarer Lackirungen auf Hartholz. — Der Tisch und seine Bauart. Von Christian Hövel, Düsseldorf. — Das Opalescent-Glas. Von Dr. P. Schumann. — Im Zeichen der Eiche. — Ausstellung für Elektrotechnik und Kunstgewerhe in Stuttgart. III. Zimmer-Ausstatungen. Von Max Bach. — Von der II. Bayerischen Landesausstellung in Nürnberg. II. Von Oscar Beringer.

# Kunstausstellung Danzig.

Der Kuntverein zu Danzig veranstaltet für die Zeit vom 7. März bis 20. April 1897

in den Räumen des Stadt-Museums eine Ausstellung wertvoller neuerer Gemälde.

Anmeldefrist bis 31. Januar 1897. Nicht satzungsmäßig angemeldete Einsendungen werden beanstandet.

Nähere Auskunft erteilt auf portofreie Anfragen der Vorstand des Vereins umgehend und unentgeltlich.

[1139]

Verlag der J. J. Lentner'schen Buchhandlg. (E. Stahl jr.) in München:

# Die Künstlerfamilie der Asam.

Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Deutschlands im 17. u. 18. Jahr-hundert von Dr. Ph. M. Halm. Mit 7 Illustrationen u. 1 Radirung von Prof. Peter Halm. 5 Bog. Lex. -8°, eleg. geheftet M. 4.—.

Ein reich ausgestattetes. prächtiges Werk, das in keiner Bibliotbek feblen sollte. Wichtig sind die vollständigen Verzeichnisse der Bilder, Zeichnungen, Bauwerke etc. der Asam, sowie der Litteratur über dieselben.

Soeben wurde ausgegeben und steht auf Verlangen gratis und franko zu Diensten

Lagerkatalog 373:

# Kunst der Renaissance.

814 Nummern.

Frankfurt a. M.

Joseph Baer & Co., Buchhändler und Antiquare.

# Wegen Todesfall zu verkaufen:

M. Koch & O. Rieth: "Der Akt", ganz neu, statt M. 55.— nur M. 30.—.

Gerlach & Schenk: Allegorien u. Embleme (I. u. II. Abt.), fast neu, statt M. 240.— nur M. 150.—.

Heinrich Firl, Görlitz.

Zu dem siebenten Jahrgang der Neuen Folge der "Zeitschrift für bildende Kunst" und des "Kunstgewerbeblattes" hat die unterzeichnete Verlagshandlung höchst geschmackvolle



#### Einbanddecken



anfertigen lassen.

Preis: { Decke zur "Zeitschrift" mit Kunstchronik } jedeDecke Deckez. "Kunstgewerbeblatt"ohne Kunstchronik } M. 1.50. ) jede Decke

Decken zu den früheren Jahrgängen der Neuen Folge kosten M. 1.25.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Verlagshandlung.

E. A. Seemann's Sep.-Cto. in Leipzig.

# Raffael und Michelangelo.

Von Anton Springer.

Dritte Auflage. 1895.

Mit vielen Abbildungen im Text, Lichtdrucken und 10 Kupfern. 2 Bände gr. 80. Brosch. 18 M., fein geb. 20 M., in Halbfranz 21 M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.



# Berliner Kunst-Auktion.

Dienstag, den 24. November und den 9 folgenden Tagen, laut illustr. Katalog 1066: Nachlass des Antiquitätenhändlers Herrn

# Louis Gottschalk.

Derselbe umfasst u. a.:

Rokoko-, Renaissance-, Barock-, Empire-Möbel, Prunkschränke, verschiedenste wertvolle Porzellane, Fayencen, Majoliken, Terrakotten, Glaspokale, Glasgemälde, deutsche und italienische Bronzen des XVI.—XVIII. Jahrh., hervorragende alte Skulpturen in Holz, Elfenbein, Edelsteinen; Fächer und Miniaturen auf Elfenbein; Rüstungen und Waffen des XV. und XVI. Jahrh., darunter Prachtstücke I. Ranges; ferner Stoffe, Emaillen, Bijoux, Musikinstrumente, Spitzen, Breviarien mit Miniaturen, sowie viele andere Kunstsachen und Kuriositäten.

Rudolph Lepke's Kunst-Auktions-Haus,

Berlin SW., Kochstr. 28 29.



Inhalt: Die freie Kunst-Liga in New York. Von Clara Ruge. — Dekorative Kunst. Von M. Scb. — Doris Scbnittger, Der Dom zu Schleswig. — Ein neues Klinger-Werk. — Der Studiengang des modernen Malers. Von P. Schultze-Naumburg. — Wilbelm Bode's Rembrandt-Werk. — Verlagskatalog der Photogr. Gesellschaft in Berlin. — Wilbelm Streckfuß †. — Jan Verhas †. — F. D. O. Obreen †. — Zur Erinnerung an Prof. Rud. Huber. — Noab Bantzer. — E. J. Poynter. — Bürgel. — Wimmer. — Waderé. — Wettbewerb um das Bismarckdenkmal für Dresden. — Helmholtzdenkmal in Berlin. — Kaiser Wilbelm I.-Denkmal in Düsseldorf. — Kunstausstellung in Florenz. — Kunstausstellung in Danzig. — Museum der bildenden Künste in Breslau. — Aus den königlichen Museen in Berlin. — Arcbäologische Gesellschaft in Berlin. — Museums-Verein in Elberfeld. — Ulmer Münsterbau. — Eröffnung der Aula der Kunstakademie in Düsseldorf. — Sitzungen der archäologischen Institute in Athen und Rom. — Vorträge des Malers Ernst Berger in München, — Prof. Ludw. Herterich's Mal- und Zeichenschule in München. — Versteigerung der Sammlungen Louis Gottschalk bei Rud. Lepke in Berlin. — Zeitsebriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

# WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 5. 19. November.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

# ZUR WÜRDIGUNG VON BÖTTICHER'S "TEKTONIK DER HELLENEN".

Die Zeiten liegen weit hinter uns, in denen die Ideen Karl Bötticher's die Theorie und vollends die Praxis der Baukunst beherrschten. Der Mann und sein Hauptwerk, die "Tektonik der Hellenen", gehören völlig der Geschichte an. Aber damit soll auch gesagt sein, dass sie unvergessen sind, dass sie einen Markstein bilden in der Entwicklung des modernen Kunst- und Geisteslebens.

Es drängt sich somit jedem denkenden Betrachter der neueren Zeitläufte die Notwendigkeit auf, an das vielgenannte, aber nur von Wenigen hinreichend gekannte Werk des Tektonikers einmal prüfend heranzutreten und nach der Stellung zu fragen, die ihm als Kunstlehre gebührt. Durch die gerechte Würdigung von Bötticher's wirklichen Verdiensten gewinnen wir zugleich den besten Schutz gegen seine Irrtümer.

Ein kürzlich erschienenes Buch des gelehrten Architekten Richard Streiter hat die verdienstliche Arbeit unternommen und glücklich durchgeführt. 1) Das Buch ist ein kunstgeschichtliches im besten Sinne des Wortes. Es dringt, unter Beiseitesetzung alles überflüssigen Ballasts, tief in die Grundgedanken der Lehre Bötticher's ein, erörtert in lichtvoller Weise deren Verhältnis zu den Theorieen der Vorgänger und Nachfolger, und zieht am Schluss gerecht und klar die mit Notwendigkeit sich ergebenden Konsequenzen.

Die Schrift beginnt mit einigen charakteristischen

Publikationen, von H. Blankenstein und von der Witwe des Verstorbenen, eine ausführliche Darstellung erfahren hat. 1) Bötticher's leidenschaftliches, genial angelegtes Wesen führte ihn bisweilen weit von seinem eigentlichen Studienwege ab auf Gebiete, für deren wissenschaftliche Beherrschung ihm alle Vorbedingungen fehlten, auf denen er aber trotzdem durch Intuition als Entdecker auftreten zu können wähnte. So trug er sich eine Zeitlang mit der Idee neuer Erfindungen über Elektricität und Magnetismus und erst ein Todesfall in der Familie, der ihn sehr ergriff, brachte ihn auf andere Gedanken. -Den Mangel grundlegender Kenntnisse der alten Sprachen. den sein zu früher Austritt aus dem Gymnasium zur Folge hatte, wusste er in späteren Jahren mit Hilfe eines gelehrten Freundes wieder gut zu machen. Aber alle Energie und aller Fleiß konnten die Lücken nicht ganz ausfüllen. Wie sein Entdeckereifer manche der gewagten Hypothesen und sonstigen Extravaganzen in der "Tektonik" erklärt, so vermochten ihn andererseits die verspäteten Sprachstudien nicht vor den mannigfachen Fehlgriffen zu schützen, in die er bei der Auslegung schwieriger Stellen antiker Schriftsteller (z. B. des Vitruv) verfallen ist. - Von Wichtigkeit für die Beurteilung der tektonischen Theorie ist auch die von Streiter mit Recht betonte Thatsache, dass Bötticher die Baudenkmale Griechenlands erst viele Jahre nach dem Erscheinen des zweiten Teils seines Hauptwerkes durch Autopsie kennen gelernt hat.

Daten aus Bötticher's Leben, das in früher erschienenen

Die erste Ausgabe der "Tektonik der Hellenen"

Karl Bötticher's Tektonik der Hellenen als ästhetische und kunstgeschichtliche Theorie. Eine Kritik von Dr. Richard Streiter, Architekt. Hamburg und Leipzig, Leop. Voss. 1896.
 S. 8º. (Beiträge zur Ästhetik, herausgegeben von Theodor Lips und Richard Maria Werner. III.)

<sup>1)</sup> Karl Bötticher, sein Leben und Wirken, von *H. Blankenstein*. (Sonderabdruck aus dem Centralblatt der Bauverwaltung.) Berlin, Ernst & Sohn. 1889. — Aus dem Leben Karl Bötticher's. Von seiner Gattin *Clarissa Lohde-Bötticher*. Gotha, F. A. Perthes. 1890.

erschien 1843—1852, die zweite, umgearbeitete Auflage folgte 1874-1881. Bötticher's Reisen nach Griechenland fallen in die Jahre 1862 und 1877. Der Autor bemerkt in der Einleitung zur zweiten Auflage selbst, dass die Redaktion, die er mit dem Werke damals vornahm, sich nur auf die Form des Ausdrucks und die Anordnung des Stoffes bezog, während die leitenden Gedanken dieselben blieben. Völlig unverändert ließ der Autor die Tafeln. Sie sind sämtlich nach Bötticher's eigenen Zeichnungen vortrefflich gestochen und "stellen" - wie Streiter mit Recht sagt - "eine für die Zeit ihres Erscheinens ganz hervorragende architektonische Veröffentlichung dar". Aber man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass die Zeichnungen Bötticher's, die den Stichen zu Grunde liegen, keine Originalaufnahmen waren; sie sind "durchweg aus älteren Werken zusammengetragen, und manches ist von Bötticher nach den Annahmen seiner Theorie nicht unwesentlich zurechtgerückt".

Ein besonders lehrreicher Abschnitt des Streiterschen Buches behandelt "die ästhetischen Betrachtungsweisen der Architektur vor Bötticher". Der Autor fasst in demselben, mit gutem Grund, nur diejenigen philosophischen Systeme und ästhetischen Theorieen schärfer in's Auge, die zur Zeit von Bötticher's Auftreten die herrschenden waren und möglicherweise dessen Anschauungen beeinflusst haben.

Bei Solger, der hier zunächst in Betracht kommt, findet sich bereits der Gedanke "von der größeren Gebundenheit des Einzelnen im Ganzen beim Dorischen, von der selbständigeren Ausbildung der Teile im ionischen Stil", der bekanntlich von Bötticher weiter ausgeführt und begründet worden ist. Aber wir stoßen auf ähnliche Betrachtungen auch bei anderen gleichzeitigen Autoren, so dass es nicht bestimmt erkennbar ist, ob gerade Solger in dieser Hinsicht auf Bötticher eingewirkt hat. Noch unbestimmter und fraglicher ist des Letzteren Verhältnis zu Hegel und Schelling. Mit Hegel hat Bötticher allerdings manches in der "allgemeinen Grundstimmung", im "Zeitkolorit", in der philosophischen Ausdrucksweise gemein. Aber die leitenden Gedanken der "Tektonik" stehen zu der Hegel'schen Ästhetik in entschiedenem Gegensatz. Auch Schelling hat auf Bötticher's Ideen keinen Einfluss gewonnen, sondern sich vielmehr durch den letzteren belehren lassen, als sie nach Schelling's 1841 erfolgter Übersiedelung nach Berlin miteinander in persönlichen Verkehr traten. Im übrigen fehlte beiden Philosophen, bei aller Weite ihres Blicks und bei aller Förderung, welche die Ästhetik ihnen zu verdanken hat, jedes tiefere Verständnis für das Wesen und die Entwicklung der Baukunst, so dass sie in ihrer philosophischen Erkenntnis auf diesem Gebiete nur zu vagen, allgemeinen Vorstellungen gelangen konnten. Dasselbe gilt auch von dem Denker des "modernen Ideals", von Chr. Herm. Weiße, obwohl anzuerkennen ist, dass er der Architektur in dem System der Künste bereits die volle Würde einer selbständigen und freien Stellung zu wahren gewusst hat, die man ihr bis dahin meistens abgestritten hatte. Auch wenn die architektonische Schönheit — lehrte Weiße — dem Endlichen, dem realen Zweckbegriffe dient, bleibt sie doch Schönheit im vollen Sinne des Wortes, erhebt sie doch die Zweckmäßigkeit in das ideale Gebiet des wahrhaft Schönen.

Der erste, der von dieser allgemeinen, theoretisch richtigen Einsicht nun zu einer methodisch gewonnenen und auf ein konkretes bautechnisches und kunstgeschichtliches Wissen gestützten Beherrschung des Gegenstandes vorschritt, war der Kasseler Professor der Baukunst J. H. Wolff. Er darf als der einzige wirkliche Vorläufer Bötticher's bezeichnet werden. In seinem 1834 erschienenen Werke: "Beiträge zur Ästhetik der Baukunst, oder die Grundgesetze der plastischen Form, nachgewiesen an den Hauptteilen der griechischen Architektur" liegt uns der erste Versuch vor, die Schöpfungen der hellenischen Architektur in ihrer klassischen Gesetzmäßigkeit nachzuweisen, "die Notwendigkeit in der Formengebung des Ganzen, wie bei allen einzelnen Ornamenten darzuthun", und auf diese Weise das wahre Wesen der Architektur überhaupt und ihre Aufgabe für alle Zukunft festzustellen. Die Erkenntnis der "Gesetzmäßigkeit der schönen Form" führte den Autor zu folgenden allgemeinen Normen der "Architektonik": 1. Gesetz der Schwere (Gleichgewicht); 2. Einfachheit der Maßverhältnisse (mit dem Quadrat als Grundverhältnis); 3. Gesetz der Symmetrie; 4. Notwendigkeit von Vorbereitungen und Vermittlungen (bei Bötticher "Junkturen") und 5. Notwendigkeit herabhängender Formen im Gegensatz zu aufstrebenden (analog den Gebilden der anorganischen Natur).

Es ist höchst wahrscheinlich, dass Bötticher die Schrift Wolff's gekannt und einzelne Gedanken derselben entlehnt hat. Nichtsdestoweniger dürfen wir mit Streiter das Verhältnis der beiden Autoren so definiren, dass Wolff die Aufgabe, die sich Bötticher in seiner "Tektonik" stellte, wohl bereits klar und deutlich formulirt, sie auch in wesentlichen Grundzügen skizzenhaft ausgeführt hat, dass es aber erst Bötticher gewesen ist, welcher die Aufgabe auf Grundlage eines umfänglichen kunstwissenschaftlichen und litterarischen Apparates in Form einer strengen, sorgfältig aufgebauten Systematik in seiner Weise wirklich gelöst hat. Wolff selbst hat dies freimütig anerkannt. Er blickte, nachdem Bötticher's Werk erschienen war, mit Begeisterung zu demselben empor und trat dafür, im Kampfe mit den Romantikern, energisch in die Schranken.

Damit stehen wir nun vor den Hauptabschnitten der Streiter'schen Schrift, vor der Darlegung und Kritik der Grundgedanken von Bötticher's "Tektonik", als der ersten, bis ins Kleinste durchgeführten Analyse eines Baustils überhaupt. Indem Streiter das Werk des Tektonikers kritisirt, kommt er zu einer Schritt vor Schritt sich steigernden Polemik gegen die von Bötticher gelehrte Theorie, und das Endurteil über das Wirken des Berliner Architekturphilosophen lautet demzufolge, bei aller hohen Wertschätzung von dessen Verdiensten im einzelnen, und trotz aller Anerkennung seiner über die Standpunkte der Vorgänger hinaus gemachten Fortschritte, doch im ganzen und großen sehr ungünstig. Die Untersuchung zeigt, "wie Bötticher, von irrtümlichen, ästhetischen Grundgedanken ausgehend, zu ästhetisch befriedigenden und kunstgeschichtlich unanfechtbaren Deutungen der Formen griechischer Baukunst nicht gelangte und nicht gelangen konnte."

Verhängnisvoll war zunächst Bötticher's Überzeugung, dass die "Analogie von Form und Begriff" das einzige Kriterion für die Schönheit einer Form bilde; ebenso wie die Vorstellung, dass die Materie der tektonischen Gebilde "an sich tot", d. h. ausdruckslos sei, und dass sie nur durch anderswoher entlehnte, gleichsam angeheftete Vergleichsbilder die Fähigkeit gewinne, jene "Analogie von Form und Begriff" darzustellen. In dieser ganzen Lehre steckt eine rationalistische Auffassung der Kunst, gegen die bereits Kant mit überzeugenden Gründen aufgetreten war, indem er lehrte, "das Schöne gefalle ohne Begriff". - "Wäre" - sagt Kant - "die gegebene Vorstellung, welche das Geschmacksurteil veranlasst, ein Begriff, welcher Verstand und Einbildungskraft in der Beurteilung des Gegenstandes zu einem Erkenntnisse des Objekts vereinigte, so wäre das Bewusstsein dieses Verhältnisses intellektuell. Aber das Urteil wäre auch alsdann nicht in Beziehung auf Lust und Unlust gefället, mithin "kein Geschmacksurteil". Noch prägnanter ist der Unterschied zwischen dem "intellektuellen" und dem "ästhetischen" Interesse von der modernen Philosophie, vornehmlich von Lotze und Fechner, gekennzeichnet worden. Der erstere sagt: "Keine Form, und je einfacher sie wäre, um so weniger, ist als besonderes Symbol eines einzigen, durch bestimmte Begriffe fixirbaren Gedankens schön. Sie ist es nur als allgemeines Symbol eines eigentümlichen Genusses, den die Phantasie an unzählige verschiedene Veranlassungen geknüpft denken, daher durch unzählige Gedanken, an die alle er mit gleicher Kraft erinnert, umschreiben. aber durch keinen von ihnen erschöpfen kann." Die neuere Ästhetik schreibt dem betreffenden Subjekt einen Hauptanteil an der ästhetischen Wertschätzung zu. Nicht, wie Bötticher lehrt, durch das Anbilden oder Anhängen anderswoher entlehnter "Symbole" an die struktiv notwendigen Glieder, sondern erst durch das Sichhineinfühlen des Beschauers in die Form wird nach der modernen Ästhetik die "an sich tote Materie" lebendig. — "Wäre sich Bötticher" — sagt Streiter — "der hohen Bedeutung des Anthropomorphismus und der Ideenassociation für die Ästhetik bewusst gewesen, hätte er

klar erkannt, dass unser ästhetisches Interesse größten teils darin beruht, dass wir die Welt um uns her beseelen mit unserer eigenen Seele", — "hätte Bötticher von dieser reichen und innigen Beziehung zwischen Objekt und Subjekt ausgehend die tektonischen Formen zu deuten versucht, so würde er wohl nicht auf die "gleichsam von außen angelegten Symbole" verfallen sein, die gewissermaßen als Vermittler, als Dolmetscher für die "an sich unverständliche" anorganische Materie von ihm gedacht sind."

Nachdem der Kritiker auf diese Weise die ästhetische Grundanschauung Bötticher's als "zu eng, zu dürftig" nachgewiesen hat, ist es ihm nun ein Leichtes, auch das ganze Lehrgebäude, das in der "Tektonik" darauf gegründet erscheint, in seinen Details zu erschüttern. Er stellt in sorgfältiger Darstellung, der wir hier im Einzelnen nicht nachgehen können, die Bemühungen Bötticher's, in jedem Glied, in jeder Einzelform der griechischen Bauwerke, Geräte und Gefäße einen bestimmten "Begriff" nachzuweisen, dem "analog" Glied und Form "erbildet" seien, und in jedem Ornament ein von der organischen Natur oder von menschlichen Erzeugnissen entlehntes "Vergleichsbild" für "struktive Begriffe" zu sehen, als misslungen dar. Die hauptsächlichsten Kunstformen des griechischen Tempelbaues, die von Bötticher mit Recht als hochbedeutsam bezeichneten "Junkturen", die Kymatien, die Kannelirung, die Triglyphen, die Heftbänder, das ionische Kapitäl, die mehrteiligen Architrave, endlich der Zahnschnitt werden zu diesem Zweck an der Hand von Bötticher's Auffassung einer sorgfältigen Analyse unterzogen.

Diese Prozedur führt unsern Autor natürlich vielfach auf das von Bötticher verarbeitete kunstgeschichtliche und archäologische Material, und er sieht sich schließlich veranlasst, auch zu den historischen Grundanschauungen des Verfassers der "Tektonik" Stellung zu nehmen. Es sind dies namentlich folgende: 1. Die Hypothese, dass der griechische Tempelbau ohne jede Beeinflussung durch die Kunst anderer Völker sich entwickelt habe; 2. die entschiedene Negation der Herleitung des griechischen Steinbaues oder einzelner Formen desselben aus einem früheren Holzbau oder Mischstil; 3. die Annahme, dass bei allen Formen, denen das von Bötticher statuirte Ornamentschema fehlt, dasselbe als ursprünglich aufgemalt oder als unfertig zu denken sei. Alle drei Voraussetzungen, sagt Streiter mit Recht, haben sich als unrichtig oder doch als unbeweisbar herausgestellt. Asiatische und ägyptische Einflüsse auf die althellenische Kunst überhaupt sind nicht mehr abzuweisen. Unzweifelhaft musste der hochentwickelte Steinbau Agyptens auf die empfängliche Phantasie der Hellenen einen gewaltigen Eindruck machen. Dasselbe gilt von der Ornamentik, von dem ganzen Kunstgewerbe der Vorderasiaten. "Die Funde Schliemann's, die neueren Ausgrabungen in Olympia und anderwärts eröffneten weite

Perspektiven." Die Vorstellung Bötticher's, dass die hellenische Architektonik "gleich der heiligen Pallas Athene gerüstet und fertig ans Licht getreten", d. h. also eines Tages plötzlich dem Haupte eines Mannes entsprungen sei, ist eine ganz unhistorische. - Über die Frage, ob Holz oder Stein das ursprüngliche Material des griechischen Tempelbaues gewesen sei, hat schon Lotze eine höchst beachtenswerte Äußerung gethan. "Es scheint mir ganz unglaublich" - sagt er in der Geschichte der Asthetik in Deutschland, S. 524 - "dass ein Volk ohne vorangegangenen Holzbau überhaupt auf den Gedanken sollte verfallen sein, Steine in Form steil aufgerichteter Säulen zu benutzen. Dieser allgemeinste Gedanke, und mit ihm freilich schon ein Teil des Weiteren, gehört unzweifelhaft wohl dem Holzbau ebenso an, wie die cyklopische Mauer und der Terrassenbau der ursprünglichen Stein- und Erdarbeit. Es kann sich nur fragen, wie weit der Steinbau die durch Holzarchitektur gegebenen Motive seinem durch das neue Material gebotenen Verfahren assimilirt habe. Dass er nicht den gesamten Holzverband kopirte, wissen wir: dass er aber die Formen, die im Holzgebäude entstanden waren, ihrem allgemeinen Sinne nach beibehalten habe, ist um nichts unwürdiger, als dass die griechische Phantasie sich an die Doldengewächse gewandt habe, auch nicht, um sie unverändert zu kopiren, sondern um den allgemeinen Gedanken ihrer Form architektonisch zu stilisiren." Die Ausgrabungen der letzten Jahre haben bekanntlich auch in diesem Punkte massenhaftes Material gegen die Anschauungen Bötticher's zu Tage gefördert und die Annahme höchst wahrscheinlich gemacht, dass dem hellenischen Steinbau ein Mischstil (Stein und Holz mit Metall- oder Terrakottaverkleidung im Sinne Semper's) voraufgegangen sei. — Die dritte Thesis Bötticher's, dass Reste ohne das zugehörige "dekorative Charakteristikum" als ursprünglich bemalt oder unfertig aufzufassen seien, ist zwar schwer widerlegbar, allein ebenso schwer zu beweisen. Sie stellt sich als eine Supposition heraus, die der Verfasser der "Tektonik" nur deshalb so hartnäckig verteidigte, weil er sie für seine Beweisführung als notwendig erkannt hatte.

Das ist überhaupt charakteristisch für Bötticher, dass er oft ohne streng sachliche und methodische Prüfung nur zu Gunsten seines Systems die wichtigsten Fragen entschied. In seinem Hauptwerke "tritt der Archäologe fast durchaus in den Dienst des Ästhetikers". Bötticher sucht das vorliegende thatsächliche Material nicht nur nicht auf, sondern er verkennt, ja verschweigt oft wichtige Forschungsergebnisse um seiner Doktrin willen. Sehr bezeichnend ist seine Stellungnahme zu Vitruv. Dessen Holzbautheorie verwirft er ganz, wie wir schon sahen; überhaupt schätzt er ihn im allgemeinen gering, ja "verdächtigt seine Autorität da, wo sie ihm unbequem war". — "In anderen Fällen aber, wo er durch spitzfindige Deutungen "Beweise" für seine Theorie zu finden

bemüht war, wollte er diese Autorität in vollem Umfang aufrecht erhalten wissen."

Wenn Bötticher's Werk aus diesen Gründen vor der methodischen Kritik der neueren Wissenschaft für die Dauer nicht Stand halten konnte, so war andererseits die gelehrte, mit einer Menge von sonderbaren Wortbildungen ausgestattete Schreibweise des Autors ein erschwerender Umstand für die Popularität des Werkes bei Künstlern und Kunsthandwerkern. Allerdings haben wir mit Streiter das Bestreben Bötticher's anzuerkennen, aus den alten Schriftstellern die antiken Bezeichnungen der einzelnen Bauteile festzustellen. Er hat in dieser Hinsicht grundlegend gewirkt und der Archäologie im Einzelnen viel wertvolles Material zugeführt. Aber für die Ausbildung seiner eigenen schriftstellerischen Ausdrucksweise ist dieser Teil seiner Forschung von bedenklichen Folgen begleitet gewesen. Der Kritiker sagt zutreffend: "Man wird sich beim häufigen Lesen von Wortbildungen, wie "Echinuskyma", "Volutenabakus", "involutirte Fascia", "Mäandertänia", "Torenspira", "Torenfascia", dem Eindruck eines gewissen Schwelgens in Fremdwörtern, eines gewissen Prunkens mit Gelehrsamkeit nicht entziehen können."

Nach alledem darf es niemanden Wunder nehmen, dass die "Tektonik der Hellenen", die in den vierziger Jahren mit sensationellem Erfolge hervorgetreten war, bei ihrem zweiten Erscheinen dreißig Jahre später fast spurlos vorübergegangen ist. Es lag eben ein Menschenalter dazwischen, in dem sich das Denken und der Geschmack der Zeit vollständig verändert hatten. Stelle der ästhetischen Doktrin von einseitig klassischem Zuschnitt war die allgemeine Entwicklungslehre der Kunst getreten, als deren geistvollster Vertreter für das Gesamtgebiet der Baukunst und der mit ihr zusammenhängenden ornamentalen und gewerblichen Künste Gottfried Semper zu betrachten ist. Als Bötticher auf der Höhe stand, wirkten die Lichtseiten seines Wesens, Energie, Scharfsinn, Ausdauer, Kombinationsgabe, blendend auf die ihn umgehende Welt. Allmählich traten aber auch die dunklen Punkte in seiner Lebensarbeit neben den lichten Stellen hervor und man erkennt heute klar, dass die Irrtümer, die seiner Lehre anhaften, so groß sind, wie eben die Fehler aller starken Naturen zu sein pflegen. C. v. L.

## BÜCHERSCHAU.

Jean Louis Sponsel: Die Abteikirche zu Amorbach, ein Prachtwerk deutscher Rokokokunst. Nach archivalischen Quellen beschrieben und erläutert. Mit drei Textbildern und vierzig Lichtdrucktafeln. Dresden, Druck und Verlag von W. Hofmann, 1896.

Wie lange ist es her, dass man es für unbegreiflich erklärt hätte, dass ein Kunstgelehrter, auf 50 Folio-Spalten die Ergebnisse seiner Forschungen über eine abgelegene

süddeutsche Rokoko-Kirche veröffentlichen könne, oder eine Verlagsbuchhandlung den Mut habe, ein solches Bauwerk in allen Einzelheiten auf 40 Tafeln dem Publikum vor Augen zu führen und dabei auf entsprechenden Absatz zu rechnen. Die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert, die Anschauungen über "Zopf und Rokoko" innerhalb des letzten Decenniums einen völligen Umschwung erfahren. Gegenüber der alles beherrschenden, überladenen und oft recht schwerfälligen Eleganz des sogenannten deutschen Renaissance-Stils der 70er Jahre ist die Einführung der leichten graziösen Formen des Rokoko in vielen Fällen als eine Erlösung zu begrüßen gewesen. Bei näherem Studium der Vorbilder entdeckte man sogar, dass die französische Dekorationsweise - von einem Stil kann in der Baukunst wenigstens eigentlich nicht die Rede sein - in Deutschland zu einer eigenartigen Ausbildung gelangt ist, dass es auch ein deutsches Rokoko gegeben hat. Wenn A. Springer noch im Jahre 1886 die Frage aufwerfen konnte: lässt sich die Kunst des Rokoko bereits historisch behandeln? so ist dies angesichts der Arbeiten eines Dohme und Gurlitt, Aufleger und Trautmann, Riehl und Hager heute zwar schon zu bejahen, die vorliegende Arbeit beweist aber, wie viel der Special-Forschung noch zu thun übrig bleibt und wie erfolgreich jeder Spatenstich in die Tiefe ist. Sponsel lehrt uns in der Amorbacher Kirche in der That ein bisher unbekanntes "Prachtwerk deutscher Rokokokunst" kennen; seine Publikation erscheint dabei gleich geeignet zum Studium der eigenartigen Entwicklung des Rokoko in Süddeutschland wie zur praktischen Verwendung, als eine Vorbilder-Sammlung von seltener Reichhaltigkeit und Deutlichkeit.

Das Ergebnis der archivalischen Forschungen für die Baugeschichte der im bayerischen Odenwald, nahe bei Miltenberg a/Main, gelegenen alten Abteikirche lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen. Der Neubau ist unter Beibehaltung der romanischen Fronttürme und der Außenmauern des Langhauses im Frühjahr 1742 nach den Plänen des Kurmainzischen Generals von Welsch (des Erbauers des Zeughauses und Palais in Mainz) begonnen und im Herbst 1747 vollendet worden. Die Fertigstellung der inneren Ausstattung, auf die Sponsel mit Recht das Hauptgewicht legt, scheint sich noch bis zum Jahre 1751 hingezogen zu haben. Hierbei sind aktenmäßig thätig gewesen: der Augsburger Maler Matthäus Günther aus Untergeißenberg bei Wessebrunn, den wir als einen der begehrtesten und tüchtigsten Fresko-Maler der Zeit kennen lernen, und die drei Wessobrunner Stuccatoren Übelherr und Gebrüder Feichtmaur. In letzteren sieht Sponsel die Hauptträger eines specifisch deutschen Rokoko im Gegensatz zu Cuvillié und Zimmermann, den Vertretern des französischen Rokoko in Süddeutschland. Ein längerer Abschnitt ist denn auch der Thätigkeit und den Eigentümlichkeiten dieser

aus den Vorarbeiten Riehl's, Trautmann's und besonders Georg Hager's bereits bekannten Wessobrunner Schule, d. h. einer in mehreren Familien und Generationen im bayerischen Orte Wessobrunn ansässigen und seit der Mitte des XVII. bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts in Süddeutschland viel beschäftigten Stuccatoren-Gruppe gewidmet. Den stilkritischen Untersuchungen des Verfassers kommen seine früheren, an Ort und Stelle vorgenommenen Studien über die Hauptmeister des Pariser Rokoko hierbei sichtlich zu gute. Den Hauptunterschied in der Entwicklung des französischen und deutschen Rokoko führt Sponsel auf die Verschiedenheit des Materials zurück. In Frankreich haben sich die neuen Formen durch den Holzschnitzer eingebürgert, in Deutschland durch den Stuccateur. Hinzu kommt, dass die Rokoko-Dekoration in Frankreich zumeist in kleinen Wohnräumen, in Deutschland in Kirchen und Prunksälen ihre Entwicklung gefunden habe, wie auch die deutsche Vorliebe für derbere und naturalistische Formgebung beim Vergleich beider Stilarten nicht unberücksichtigt zu lassen sei. "Das deutsche Rokoko-Ornament hat darum einerseits größere, mächtigere Formen, die der Baukunst nahe stehen, andererseits ist es viel willkürlicher und freier." Die daraus entspringenden Vorzüge und Mängel lassen sich gerade in Amorbach deutlich verfolgen. So reizend und wirkungsvoll die Pilaster-Krystalle und die Umrahmungen der kleineren Deckenbilder, so unmotivirt und unverhältnismäßig die Schnörkel über den Pilastern und Schlusssteinen der Arkaden, so elegant die Bekleidung der Kappenflächen, so derb die Aufsätze der Umrahmung an den Oratorien-Auch an den Seitenaltären fenstern im Chorhause. tritt manches Unvermittelte und manches Übertriebene auf, während das Chorgestühl eine auffällige Mäßigung zeigt. Von eigenartigem Reiz ist das figürliche Beiwerk, eine Specialität der Wessobrunner Meister, auf die Sponsel ausführlich eingeht. Zahllose Putten, Genien und Engel schweben und sitzen, knieen und klettern auf den Gesimsen, Schnörkeln und Rahmen umher, alle in Stuck modellirt und von ungemeiner Lebhaftigkeit und Natürlichkeit. Nicht minder gelungen erscheinen die großen Altar-Figuren. Indem der Verfasser in gebührender Weise die zahlreichen übrigen Bauten der Zeit, an deren Ausstattung unsere Wessobrunner Meister thätig gewesen sind, zum Vergleich heranzieht, lässt er leider das Verhältnis des süddeutschen zum norddeutschen Rokoko ganz unberücksichtigt. Die Entwicklungsbedingungen des neuen "Stils" sind dort denen des französischen Rokoko fast analoge gewesen, und doch hat sich z. B. in den Knobelsdorf'schen Bauten zu Potsdam eine ebenso eigenartige Formgebung herausgebildet, wie an den Neumann'schen Bauten in Würzburg oder Bruchsal und an denen der Wessobrunner Meister. Auch die von Semper bereits aufgeworfene Frage über den Ursprung des Rokoko in Frankreich oder Deutsch-

land (Dresden) hätte entweder gar nicht gestreift, oder auch an dem Amorbacher Beispiel untersucht werden müssen, ob in der That die deutsche Manier des Rokoko von der französischen ausgegangen ist und sich nur immer weiter von ihr entfernt hat, oder ob das deutsche Rokoko nicht schon von Anfang an selbständig gewesen und mit den schwereren Formen des Barock im Zusammenhange geblieben ist. Immerhin sind dies keine Einwände, die den Wert der Sponsel'schen Publikation herabsetzen können. Wahrscheinlich, dass der Verfasser sich die Behandlung dieses wichtigen Themas für sein Zwinger-Werk aufgespart hat, dessen hoffentlich recht baldigem Erscheinen wir, nach der vorliegenden Arbeit und dem Werke über die Frauenkirche zu urteilen, mit nicht geringen Erwartungen entgegen sehen dürfen.

Neue Flugblätter. Verlag von Breitkopf und Härtel. Leipzig, 1896. (Jedes Blatt 10 Pf., Liebhaberabzüge auf Chinapapier je 2 M.)

Wie die Flugblätter der Renaissancezeit Denken und Dichten des Volkes illustrirten, und Bild und Schrift vereint in der Form billiger Blätter in weiteste Kreise des Volkes sandten, so will obiger Verlag unsere deutschen Volkslieder illustrirt von tüchtigen deutschen Künstlern in Einzelblättern dem Volke darbieten. Wir würden uns freuen, wenn die Volkskunst, die heute wesentlich im Neuruppiner Stile arbeitet, hier eine Wiedergeburt fände. Aber die Schwierigkeit liegt unseres Erachtens darin, wahrhaft Volkstümliches in der Zeichnung zu schaffen. Die allermodernste Kunst ist in der Form wie der Auffassung weit entfernt vom Volksempfinden. Sie ist das Produkt einer überfeinerten Kunstkultur. Die liebenswürdige harmlose Naivetät eines Schwind, Ludwig Richter und anderer Künstler aus der Frühzeit der "Münchener Bilderbogen" fehlt dem modernen Maler. Um so interessanter ist es, Künstler wie Sattler und W. Steinhausen, denen sich später H. Thoma, O. Greiner u. a. zugesellen werden, vor solche Aufgaben gestellt zu sehen. Sattler verlangt auch hier viel geistiges Mitarbeiten vom Beschauer. Am besten scheint mir die Lösung der Aufgabe in der Illustration zu "Ein' feste Burg". Die Bibel, als mächtige Last auf einem Felsen ruhend, darauf die Dornenkrone, in der Engel Wacht halten, in der Höhe das Antlitz Christi. Aus finsterer Tiefe sich aufbäumend die teuflische Schar, Flammen speiend gegen den starken unerschütterlichen Felsen, auf dem das sonnenbestrahlte Wort ruht, das sie "stahn lassen müssen". Hier ist das Bild bei aller Gedankentiefe verständlich, unmittelbar anschaulich. Weniger inhaltreich, aber klar und einfach ist Sattler's Umrahmung zu dem Liede: "Des Jahres letzte Stunde", während seine Illustration zur Wacht am Rhein schwer verständlich bleibt. Zu diesem kecken, waffenklirrenden, von Todesmut und Vaterlandsbegeisterung erfüllten Liede zeichnet Sattler einen Blick auf ein felsumgürtetes Flussufer, an dem ein kreuzgeschmücktes Kriegergrab die Wacht hält. Darüber hin schwarze Wolken, eine Adlersgestalt bildend. Wohl der deutsche Aar, der drohend, wie Gewitterwolken gegen den fränkischen Feind zieht? Aber, so fein gedacht das Bild auch ist, vermag ein einfach empfindender Mensch diesen Rebus zu lösen? Ist nicht die Grundstimmung des Sturmlicdes eine ganz andere, weniger düstere, weniger symbolische, eine rein menschlichere? Naiver, weniger grüblerisch giebt sich Steinhausen, der so recht für

diese Aufgabe gemacht erscheint. Er illustrirt das Kirchenlied "Nun danket alle Gott". Eine reiche fruchtbare Landschaft, über der im Sonnenglanz die Dreieinigkeit friedselig thront. Engel beschützen Mutter und Kinder, der Ackersmann faltet mit frommem Blicke die Hände über dem Werkzeug, andächtig friedlich neben ihm ein Greis. Vorne liegen zerschlagene Waffen, den Frieden symbolisirend. Aber warum Ritterwaffen? Warum nicht einfach, wo es sich um Volkstümliches handelt, zerschlagene moderne Waffen? Durch eine hübsche, zarte Vision illustrirt Steinhausen das Weihnachtslied "Vom Himmel hoch etc." Im Tannenwalde steht eine Hütte, in der lichtstrahlend das Christkindlein in der Krippe ruht, verehrt von Engeln und Menschen, neugierig bestaunt von den Tieren des Waldes. Weniger poesievoll, aber ganz zweckentsprechend sind die Illustrationen des bekannten Radirers B. Mannfeld zu "Strömt herbei, ihr Völkerscharen" und von H. v. Volkmann zum "Lied des Reservemanns". Wer von der Notwendigkeit überzeugt ist, das deutsche Volk zum Kunstverstehen zu erziehen, wird das Unternehmen mit Freuden begrüßen. Erwünscht wäre, neben den einfarbigen Zinkotypien auch farbige zu erhalten, da gerade diese, mögen sie noch so einfach in wenigen Tönen gehalten sein, der Ausbildung des Farbensinnes förderlich werden könnten. Vielleicht könnte auch der Name des Dichters da, wo er nachweisbar ist, unter den Text gesetzt werden. M. SCH.

## NEKROLOGE.

- \*\* Der russische Marinemaler Alexis Bogoljubow, ein Schüler von Andreas Achenbach, ist am 7. November in Paris im Alter von 72 Jahren gestorben.
- \*\* Der Bildhauer Robert Bärwald, der Schöpfer der Kaiser Wilhelm-Denkmäler in Posen und Bremen, ist am 11. November in Wilmersdorf bei Berlin im 38. Lebensjahre gestorben.
- \*\* Der Landschaftsmaler Diedrich Langko ist am 8. November in München im Alter von 77. Jahren gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\* Der Maler Dr. phil. Hermann Seger ist zum Direktorialassistenten an der Hochschule für die bildenden Künste in Berlin ernannt worden.
- \*\* Professor Dr. August Schricker, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Straßburg i. E., ist in das Reichsamt des Innern nach Berlin berufen und zum Mitgliede des Reichskommissariats für die Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 ernannt worden.

## VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Liineburg. — Der Vorstand des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg hat kürzlich einen Bericht über die Jahre 1891—1895 veröffentlicht. Er bringt die Abbildungen des Museumsgebäudes und des im alten Baustil restaurirten Kalands und enthält mehrere für Freunde der alten Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte interessante Arbeiten und Mitteilungen. Zuerst die "Geschichte de Lüneburger Kalands" von dem mit Ordnung des städtischen Archivs beauftragten Dr. W. Reinecke; es ist dies die Bearbeitung eines im März d. J. vom Verfasser in der Aula des Johanneums gehaltenen Vortrages, an welchem wesentliche Änderungen nicht vorgenommen sind; jedoch hat der Verfasser die nötigen Belegstellen, die im mündlichen Berichte wegfallen mussten,

als Noten beigefügt und einige wichtige Schriftstücke in einem Anhange mitgeteilt. Ferner finden wir in dem Berichte ein "Nachlassinventar aus dem 16. Jahrhundert" vom Amtsrichter Kraut in Dannenberg; es ist in der letzteren Stadt von einem Notar unter Zuziehung von Zeugen im Jahre 1538 in drei Protokollen aufgenommen. Dr. med. Sprengel hat in Ergänzung früherer Publikationen noch "Einiges vom alten Bardowiek" gebracht, namentlich über die Zerstörung von Bardowiek und über den Markt daselbst; Professor W. Görges, welcher zugleich als Stadtbibliothekar fungirt, lieferte unter Benutzung handschriftlicher Chroniken der Stadtbibliothek eine lesenswerte Arbeit über "die Stadt Lüneburg während des siebenjährigen Krieges". Über das Museumsgebäude, die Thätigkeit des Vereins und seine Sammlungen in den Berichtsjahren giebt Professor Th. Meyer Aufschluss. Es werden hierauf noch die Institute und Vereine mitgeteilt, mit denen Schriften ausgetauscht werden; die Zahl derselben beläuft sich auf 110. Nach dem sodann folgenden Kassenberichte für das Jahr 1895 bezifferte sich die Einnahme auf 4951,01 M., die Ausgabe auf 4342,71 M., so dass am Ende des Jahres ein Kassenbestand von 608,30 M. verblieb; von der im Jahre 1887 behufs Erwerbs der Wellenkamp'schen alten Schränke kontrahirten Anleihe von 5000 M. blieb am 1. Januar 1896 noch ein Betrag von 1000 M. zu tilgen. Den Schluss des Berichts bildet das Mitgliederverzeichnis. (Hannover'scher Courier.)

#### VERMISCHTES.

\*\* Von der Berliner Kunstakademie. Das Kuratorium der Ernst Reichenheim-Stiftung hat zwei Stipendien von je 600 M. dem Maler Oskar Heller aus Stauding in Mähren und dem Maler Curt Gitschmann aus Berlin verliehen.

v. Gr. Aus dem kleinen Pordenone bei Venedig, dem Geburtsort des Malers Giov. Ant Corticelli, genannt Pordenone, kommt eine beachtenswerte Nachricht. In einer Kirche der Stadt, Sta Maria degli Angeli, hängt ein Holzkruzifix von besonderer Schönheit. Mit Recht oder Unrecht wird es nach einem Gemälde in derselben Kirche Michelangelo zugeschrieben. Nun hat der Direktor der Königlichen Galerieen in Venedig bei einem Besuch der Kirche den dringlichen Wunsch ausgesprochen, dass das Werk, um seiner Schönheit zu vollem Glanz zu verhelfen, von zwei später hinzugethanen Engeln von Carlo Dolci befreit würde. Man denkt dabei an unzählige Meisterwerke in Italien, die durch moderne kirchliche Zuthaten, Engel, Kronen, Lilienstengel, Weihgeschenke etc. entstellt sind. Wann wird z. B. Michelangelo's Pietà im St. Peter von solchen Engeln befreit werden?

 Neue Photographieen nach Gemälden des Pradomuseums in Madrid. Als wir vor etwa zwei Jahren unseren Lesern die Mitteilung machten, dass der Schweizer Photograph Hauser es unternommen hätte, die Hauptwerke des Pradomuseums für einen mäßigen Preis der großen Gemeinde der Kunstfreunde zugänglich zu machen, erhielten wir mehrere Anfragen, in denen sich ein lebhaftes Interesse für das Unternehmen kundgab. Die Braun'schen Photographieen, die allerdings Meisterwerke der mechanischen Reproduzirkunst sind, sind leider nur für wenige Kunstfreunde erreichbar. Soeben ist ein neuer Katalog der Braun'schen Aufnahmen erschienen, aus dem wir ersehen, dass der alte Durchschnittspreis von 15 Frcs. unverändert geblieben ist. Es werden jetzt sogar Riesenaufnahmen gemacht, deren jede, auf Leinwand oder auf Blendrahmen aufgezogen, 250 Frcs. kostet. In Anbetracht dieses Preises wurde das Hauser'sche Unternehmen freudig begrüßt, und der Schweizer Photograph hat im Laufe des vorigen Jahres eine stattliche Anzahl von Aufnahmen zu stande gebracht, die er in Glanzlichtdrucken in Folioformat reproduzirt hat. Die Auswahl erstreckt sich auf alle in der Galerie vertretenen Schulen, nicht bloß auf die berühmten Meisterwerke. Sie gewährt also auch dem Kunstgelehrten, der mit seinen Mitteln haushalten muss, ein schätzbares Material. Die Ausführung ist im allgemeinen befriedigend. Nur einige ältere Niederländer sind noch nicht in das richtige Licht gerückt worden, dessen die Kunstforschung bedarf. Trotzdem ist das Unternehmen der Aufmunterung wert, und wenn sie ihm zu teil wird, hat Herr Hauser Ursache, seine Kunstfertigkeit zu vervollkommnen und den schwierigen Kampf mit der Konkurrenz fortzusetzen. Die Firma lautet jetzt Hauser und Menet in Madrid. Den Vertrieb hat die Libreria nacional y extranjera in Madrid, 59 Jacometrezo, übernommen.

O Die altrenommirten Photographen J. Laurent & Co. in Madrid, die uns vormehreren Jahrzehnten zuerst durch ihre Lichtbilder mit den Schätzen der spanischen Kunstsammlungen bekannt gemacht haben, sind mit der Zeit auch fortgeschritten und haben kürzlich ein Werk in den Handel gebracht, das sich mit den berühmten Braun'schen Aufnahmen wohl messen kann. Es ist unter dem Titel L'œuvre de Velazquez au Musée du Prado im Verlage der Libreria nacional y extranjera in Madrid (für Deutschland durch die Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft in München zu beziehen) erschienen und enthält auf 85 Blättern in unretouchirten unveränderlichen Photographieen sämtliche Bilder des Meisters, die in genanntem Museum vorhanden sind. (Preis 120 Frcs.) Die Zahl der Bilder beträgt nur 59, aber von den Hauptwerken wie z. B. den Lanzas, den Borrachos, der Schmiede des Vulkan, den Teppichweberinnen, den Reiterporträts Philipp's IV. und seiner Gemahlin Isabella sind Details in vergrößertem Maßstabe wiedergegeben worden, und gerade in diesen Detailblättern, die sehr klar und scharf ausgeführt worden sind, liegt der Hauptwert dieser neuen Aufnahmen. Mit ihrer Hilfe kann man auch "fern von Madrid" den Pinselstrich des Meisters in seiner staunenswerten Einfachheit, die doch so Großes und Unnachahmliches erreicht hat, studiren. Es ist bekannt, dass gerade die rein malerischen Eigenschaften des Velazquez erst in unserer Zeit zu richtiger Würdigung gelangt sind, und ihnen hat es Velazquez mit in erster Reihe zu danken, dass ihm die neuere Kunstforschung einen Platz unter den Großmeistern aller Zeiten angewiesen hat. Die Laurent'schen Aufnahmen werden das ihrige thun, um diese Wertschätzung noch zu steigern.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Zeitschrift des bayerischen Kunst-Gewerbe-Vereins in München. 1896. Heft 9/10.

Das Kunstgewerbe auf der Nürnberger Ausstellung. (Schluss.)
Von L. G.—Vom "Goliathhaus" und anderen Bauten Regensburgs.
Neue Lichtglasarbeiten.—Chronik des bayerischen Kunstgewerbevereins.—Keramische Kunst in Paris.—Die Entwicklung der
dekorativen Kunst in Belgten.—Dürer und Holbein und ihre Beziehungen zum Kunstgewerbe. Von Dr. Ph. M. Halm.— Das
Haus der Vettii in Pompeji.—Neue Museen in osterreich.—
Chronik des Bayerischen Kunstgewerbe-Vereins.—Nordisches
Kunstgewerbe und die Ausstellung in Malmö.—Der Fächer.

Gazette des Beaux-Arts. 1896. Lieferung 473.

Les Tsars à Paris, par M. Tourneux. — Visites de Pierre le Grand et de Nicolaus II. à la monnaie des Médailles, par F. Mazerolle. — La decoration de Paris à l'occasion des fêtes russes, par A. de Champeaux. — Quelques ceuvres inédites de Pigalle, par Jean-J. Marquet de Vasselot. — Rembrandt à Leyde, par E. Durand-Gréville. — Le musée de Bâle. — Artistes allemands et artistes suisses, par A. Valabrègue. — L'anneau de Niebelung à Bayreuth, en 1896, par G. Servières.

land (Dresden) hätte entweder gar nicht gestreift. oder auch an dem Amorbacher Beispiel untersucht werden müssen, ob in der That die deutsche Manier des Rokoko von der französischen ausgegangen ist und sich nur immer weiter von ihr entfernt hat, oder ob das deutsche Rokoko nicht schon von Anfang an selbständig gewesen und mit den schwereren Formen des Barock im Zusammenhange geblieben ist. Immerhin sind dies keine Einwände, die den Wert der Sponsel'schen Publikation herabsetzen können. Wahrscheinlich, dass der Verfasser sich die Behandlung dieses wichtigen Themas für sein Zwinger-Werk aufgespart hat, dessen hoffentlich recht baldigem Erscheinen wir, nach der vorliegenden Arbeit und dem Werke über die Frauenkirche zu urteilen, mit nicht geringen Erwartungen entgegen sehen dürfen.

Neue Flugblätter. Verlag von Breitkopf und Härtel. Leipzig, 1896. (Jedes Blatt 10 Pf., Liebhaberabzüge auf Chinapapier je 2 M.)

Wie die Flugblätter der Renaissancezeit Denken und Dichten des Volkes illustrirten, und Bild und Schrift vereint in der Form billiger Blätter in weiteste Kreise des Volkes sandten, so will obiger Verlag unsere deutschen Volkslieder illustrirt von tüchtigen deutschen Künstlern in Einzelblättern dem Volke darbieten. Wir würden uns freuen, wenn die Volkskunst, die heute wesentlich im Neuruppiner Stile arbeitet, hier eine Wiedergeburt fände. Aber die Schwierigkeit liegt unseres Erachtens darin, wahrhaft Volkstümliches in der Zeichnung zu schaffen. Die allermodernste Kunst ist in der Form wie der Auffassung weit entfernt vom Volksempfinden. Sie ist das Produkt einer überfeinerten Kunstkultur. Die liebenswürdige harmlose Naivetät eines Schwind, Ludwig Richter und anderer Künstler aus der Frühzeit der "Münchener Bilderbogen" fehlt dem modernen Maler. Um so interessanter ist es, Künstler wie Sattler und W. Steinhausen, denen sich später H. Thoma, O. Greiner u. a. zugesellen werden, vor solche Aufgaben gestellt zu sehen. Sattler verlangt auch hier viel geistiges Mitarbeiten vom Beschauer. Am besten scheint mir die Lösung der Aufgabe in der Illustration zu "Ein' feste Burg". Die Bibel, als mächtige Last auf einem Felsen ruhend, darauf die Domenkrone, in der Engel Wacht halten, in der Höhe das Antlitz Christi. Aus finsterer Tiefe sich aufbäumend die teuflische Schar, Flammen speiend gegen den starken unerschütterlichen Felsen, auf dem das sonnenbestrahlte Wort ruht, das sie "stahn lassen müssen". Hier ist das Bild bei aller Gedankentiefe verständlich, unmittelbar anschaulich. Weniger inhaltreich, aber klar und einfach ist Sattler's Umrahmung zu dem Liede: "Des Jahres letzte Stunde", während seine Illustration zur Wacht am Rhein schwer verständlich bleibt. Zu diesem kecken, waffenklirrenden, von Todesmut und Vaterlandsbegeisterung erfüllten Liede zeichnet Sattler einen Blick auf ein felsumgürtetes Flussufer, an dem ein kreuzgeschmücktes Kriegergrab die Wacht hält. Darüber hin schwarze Wolken, eine Adlersgestalt bildend. Wohl der deutsche Aar, der drohend, wie Gewitterwolken gegen den fränkischen Feind zieht? Aber, so fein gedacht das Bild auch ist, vermag ein einfach empfindender Mensch diesen Rebus zu lösen? Ist nicht die Grundstimmung des Sturmliedes eine ganz andere, weniger düstere, weniger symbolische, eine rein menschlichere? Naiver, weniger grüblerisch giebt sich Steinhausen, der so recht für

diese Aufgabe gemacht erscheint. Er illustrirt das Kirchenlied "Nun danket alle Gott". Eine reiche fruchtbare Landschaft, über der im Sonnenglanz die Dreieinigkeit friedselig thront. Engel beschützen Mutter und Kinder, der Ackersmann faltet mit frommem Blicke die Hände über dem Werkzeug, andächtig friedlich neben ihm ein Greis. Vorne liegen zerschlagene Waffen, den Frieden symbolisirend. Aber warum Ritterwaffen? Warum nicht einfach, wo es sich um Volkstümliches handelt, zerschlagene moderne Waffen? Durch eine hübsche, zarte Vision illustrirt Steinhausen das Weihnachtslied "Vom Himmel hoch etc." Im Tannenwalde steht eine Hütte, in der lichtstrahlend das Christkindlein in der Krippe ruht, verehrt von Engeln und Menschen, neugierig bestaunt von den Tieren des Waldes. Weniger poesievoll, aber ganz zweckentsprechend sind die Illustrationen des bekannten Radirers B. Mannfeld zu "Strömt herbei, ihr Völkerscharen" und von H. v. Volkmann zum "Lied des Reservemanns". Wer von der Notwendigkeit überzeugt ist, das deutsche Volk zum Kunstverstehen zu erziehen, wird das Unternehmen mit Freuden begrüßen. Erwünscht wäre, neben den einfarbigen Zinkotypien auch farbige zu erhalten, da gerade diese, mögen sie noch so einfach in wenigen Tönen gehalten sein, der Ausbildung des Farbensinnes förderlich werden könnten. Vielleicht könnte auch der Name des Dichters da, wo er nachweisbar ist, unter den Text gesetzt werden. M. SCH.

## NEKROLOGE.

- \*\* Der russische Marinemaler Alexis Bogoljubow, ein Schüler von Andreas Achenbach, ist am 7. November in Paris im Alter von 72 Jahren gestorben.
- \*\* Der Bildhauer Robert Bärwald, der Schöpfer der Kaiser Wilhelm-Denkmäler in Posen und Bremen, ist am 11. November in Wilmersdorf bei Berlin im 38. Lebensjahre gestorben.
- \*\* Der Landschaftsmaler Diedrich Langko ist am 8. November in München im Alter von 77. Jahren gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\* Der Maler Dr. phil. Hermann Seger ist zum Direktorialassistenten an der Hochschule für die bildenden Künste in Berlin ernannt worden.
- \*\* Professor Dr. August Schricker, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Straßburg i. E., ist in das Reichsamt des Innern nach Berlin berufen und zum Mitgliede des Reichskommissariats für die Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 ernannt worden.

## VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Lüneburg. — Der Vorstand des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg hat kürzlich einen Bericht über die Jahre 1891—1895 veröffentlicht. Er bringt die Abbildungen des Museumsgebäudes und des im alten Baustil restaurirten Kalands und enthält mehrere für Freunde der alten Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte interessante Arbeiten und Mitteilungen. Zuerst die "Geschichte de Lüneburger Kalands" von dem mit Ordnung des städtischen Archivs beauftragten Dr. W. Reinecke; es ist dies die Bearbeitung eines im März d. J. vom Verfasser in der Aula des Johanneums gehaltenen Vortrages, an welchem wesentliche Änderungen nicht vorgenommen sind; jedoch hat der Verfasser die nötigen Belegstellen, die im mündlichen Berichte wegfallen mussten,

als Noten beigefügt und einige wichtige Schriftstücke in einem Anhange mitgeteilt. Ferner finden wir in dem Berichte ein "Nachlassinventar aus dem 16. Jahrhundert" vom Amtsrichter Kraut in Dannenberg; es ist in der letzteren Stadt von einem Notar unter Zuziehung von Zeugen im Jahre 1538 in drei Protokollen aufgenommen. Dr. med. Sprengel hat in Ergänzung früherer Publikationen noch "Einiges vom alten Bardowiek" gebracht, namentlich über die Zerstörung von Bardowiek und über den Markt daselbst; Professor W. Görges, welcher zugleich als Stadtbibliothekar fungirt, lieferte unter Benutzung handschriftlicher Chroniken der Stadtbibliothek eine lesenswerte Arbeit über "die Stadt Lüneburg während des siebenjährigen Krieges". Über das Museumsgebäude, die Thätigkeit des Vereins und seine Sammlungen in den Berichtsjahren giebt Professor Th. Meyer Aufschluss. Es werden hierauf noch die Institute und Vereine mitgeteilt, mit denen Schriften ausgetauscht werden; die Zahl derselben beläuft sich auf 110. Nach dem sodann folgenden Kassenberichte für das Jahr 1895 bezifferte sich die Einnahme auf 4951,01 M., die Ausgabe auf 4342,71 M., so dass am Ende des Jahres ein Kassenbestand von 608,30 M. verblieb; von der im Jahre 1887 behufs Erwerbs der Wellenkamp'schen alten Schränke kontrahirten Anleihe von 5000 M. blieb am 1. Januar 1896 noch ein Betrag von 1000 M. zu tilgen. Den Schluss des Berichts bildet das Mitgliederverzeichnis. (Hannover'scher Courier.)

#### VERMISCHTES.

\*\* Von der Berliner Kunstakademie. Das Kuratorium der Ernst Reichenheim-Stiftung hat zwei Stipendien von je 600 M. dem Maler Oskar Heller aus Stauding in Mähren und dem Maler Curt Gitschmann aus Berlin verliehen.

v. Gr. Aus dem kleinen Pordenone bei Venedig, dem Geburtsort des Malers Giov. Ant Corticelli, genannt Pordenone, kommt eine beachtenswerte Nachricht. In einer Kirche der Stadt, Sta Maria degli Angeli, hängt ein Holzkruzifix von besonderer Schönheit. Mit Recht oder Unrecht wird es nach einem Gemälde in derselben Kirche Michelangelo zugeschrieben. Nun hat der Direktor der Königlichen Galerieen in Venedig bei einem Besuch der Kirche den dringlichen Wunsch ausgesprochen, dass das Werk, um seiner Schönheit zu vollem Glanz zu verhelfen, von zwei später hinzugethanen Engeln von Carlo Dolci befreit würde. Man denkt dabei an unzählige Meisterwerke in Italien, die durch moderne kirchliche Zuthaten, Engel, Kronen, Lilienstengel, Weihgeschenke etc. entstellt sind. Wann wird z. B. Michelangelo's Pietà im St. Peter von solchen Engeln befreit werden?

 Neue Photographieen nach Gemälden des Pradomuseums in Madrid. Als wir vor etwa zwei Jahren unseren Lesern die Mitteilung machten, dass der Schweizer Photograph Hauser es unternommen hätte, die Hauptwerke des Pradomuseums für einen mäßigen Preis der großen Gemeinde der Kunstfreunde zugänglich zu machen, erhielten wir mehrere Anfragen, in denen sich ein lebhaftes Interesse für das Unternehmen kundgab. Die Braun'sehen Photographieen, die allerdings Meisterwerke der mechanischen Reproduzirkunst sind, sind leider nur für wenige Kunstfreunde erreichbar. Soeben ist ein neuer Katalog der Braun'schen Aufnahmen erschienen, aus dem wir ersehen, dass der alte Durchschnittspreis von 15 Frcs. unverändert geblieben ist. Es werden jetzt sogar Riesenaufnahmen gemacht, deren jede, auf Leinwand oder auf Blendrahmen aufgezogen, 250 Frcs. kostet. In Anbetracht dieses Preises wurde das Hauser'sche

Unternehmen freudig begrüßt, und der Schweizer Photograph hat im Laufe des vorigen Jahres eine stattliche Anzahl von Aufnahmen zu stande gebracht, die er in Glanzlichtdrucken in Folioformat reproduzirt hat. Die Auswahl erstreckt sich auf alle in der Galerie vertretenen Schulen, nicht bloß auf die berühmten Meisterwerke. Sie gewährt also auch dem Kunstgelehrten, der mit seinen Mitteln haushalten muss, ein schätzbares Material. Die Ausführung ist im allgemeinen befriedigend. Nur einige ältere Niederländer sind noch nicht in das richtige Licht gerückt worden, dessen die Kunstforschung bedarf. Trotzdem ist das Unternehmen der Aufmunterung wert, und wenn sie ihm zu teil wird, hat Herr Hauser Ursache, seine Kunstfertigkeit zu vervollkommnen und den schwierigen Kampf mit der Konkurrenz fortzusetzen. Die Firma lautet jetzt Hauser und Menet in Madrid. Den Vertrieb hat die Libreria nacional y extranjera in Madrid, 59 Jacometrezo, übernommen.

⊙ Die altrenommirten Photographen J. Laurent & Co. in Madrid, die uns vormehreren Jahrzehnten zuerst durchihre Lichtbilder mit den Schätzen der spanischen Kunstsammlungen bekannt gemacht haben, sind mit der Zeit auch fortgeschritten und haben kürzlich ein Werk in den Handel gebracht, das sich mit den berühmten Braun'schen Aufnahmen wohl messen kann. Es ist unter dem Titel L'œuvre de Velazquez au Musée du Prado im Verlage der Libreria nacional y extranjera in Madrid (für Deutschland durch die Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft in München zu beziehen) erschienen und enthält auf 85 Blättern in unretouchirten unveränderlichen Photographieen sämtliche Bilder des Meisters, die in genanntem Museum vorhanden sind. (Preis 120 Fres.) Die Zahl der Bilder beträgt nur 59, aber von den Hauptwerken wie z. B. den Lanzas, den Borrachos, der Schmiede des Vulkan, den Teppichweberinnen, den Reiterporträts Philipp's IV. und seiner Gemahlin Isabella sind Details in vergrößertem Maßstabe wiedergegeben worden, und gerade in diesen Detailblättern, die sehr klar und scharf ausgeführt worden sind, liegt der Hauptwert dieser neuen Aufnahmen. Mit ihrer Hilfe kann man auch "fern von Madrid" den Pinselstrich des Meisters in seiner staunenswerten Einfachheit, die doch so Großes und Unnachahmliches erreicht hat, studiren. Es ist bekannt, dass gerade die rein malerischen Eigenschaften des Velazquez erst in unserer Zeit zu richtiger Würdigung gelangt sind, und ihnen hat es Velazquez mit in erster Reihe zu danken, dass ihm die neuere Kunstforschung einen Platz unter den Großmeistern aller Zeiten angewiesen hat. Die Laurent'schen Aufnahmen werden das ihrige thun, um diese Wertschätzung noch zu steigern.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Zeitschrift des bayerischen Kunst-Gewerbe-Vereins in München. 1896. Heft 9/10.

Das Kunstgewerbe auf der Nürnberger Ausstellung. (Schluss.)
Von L. G. — Vom "Goliathhaus" und anderen Bauten Regensburgs.
Neue Lichtglasarbeiten. — Chronik des bayerischen Kunstgewerbevereins. — Keramische Kunst in Paris. — Die Entwicklung der
dekorativen Kunst in Belgien. — Dürer und Holbein und ihre Beziehungen zum Kunstgewerbe. Von Dr. Ph. M. Halm. — Das
Haus der Vettil in Pompeji. — Neue Museen in osterreich. —
Chronik des Bayerischen Kunstgewerbe-Vereins. — Nordisches
Kunstgewerbe und die Ausstellung in Malmö. — Der Fächer.

Gazette des Beaux-Arts. 1896. Lieferung 473.

Les Tsars à Paris, par M. Tourneux. — Visites de Pierre le Grand et de Nicolaus II. à la monnaie des Médailles, par F. Mazerolle. — La decoration de Paris à l'occasion des fêtes russes, par A. de Champeaux. — Quelques oeuvres inédites de Pigalle, par Jean-J. Marquet de Vasselot. — Rembrandt à Leyde, par E. Durand-Gréville. — Le musée de Bâle. — Artistes allemands et artistes suisses, par A. Valabrègue. — L'anneau de Niebelung à Bayreuth, en 1896, par G. Servières.

land (Dresden) hätte entweder gar nicht gestreift, oder auch an dem Amorbacher Beispiel untersucht werden müssen, ob in der That die deutsche Manier des Rokoko von der französischen ausgegangen ist und sich nur immer weiter von ihr entfernt hat, oder ob das deutsche Rokoko nicht schon von Anfang an selbständig gewesen und mit den schwereren Formen des Barock im Zusammenhange geblieben ist. Immerhin sind dies keine Einwände, die den Wert der Sponsel'schen Publikation herabsetzen können. Wahrscheinlich, dass der Verfasser sich die Behandlung dieses wichtigen Themas für sein Zwinger-Werk aufgespart hat, dessen hoffentlich recht baldigem Erscheinen wir, nach der vorliegenden Arbeit und dem Werke über die Frauenkirche zu urteilen, mit nicht geringen Erwartungen entgegen sehen dürfen. A. v. Oe.

Neue Flugblätter. Verlag von Breitkopf und Härtel. Leipzig, 1896. (Jedes Blatt 10 Pf., Liebhaberabzüge auf Chinapapier je 2 M.)

Wie die Flugblätter der Renaissancezeit Denken und Dichten des Volkes illustrirten, und Bild und Schrift vereint in der Form billiger Blätter in weiteste Kreise des Volkes sandten, so will obiger Verlag unsere deutschen Volkslieder illustrirt von tüchtigen deutschen Künstlern in Einzelblättern dem Volke darbieten. Wir würden uns freuen, wenn die Volkskunst, die heute wesentlich im Neuruppiner Stile arbeitet, hier eine Wiedergeburt fände. Aber die Schwierigkeit liegt unseres Erachtens darin, wahrhaft Volkstümliches in der Zeichnung zu schaffen. Die allermodernste Kunst ist in der Form wie der Auffassung weit entfernt vom Volksempfinden. Sie ist das Produkt einer überfeincrten Kunstkultur. Die liebenswürdige harmlose Naivetät eines Schwind, Ludwig Richter und anderer Künstler aus der Frühzeit der "Münchener Bilderbogen" fehlt dem modernen Maler. Um so interessanter ist es, Künstler wie Sattler und W. Steinhausen, denen sich später H. Thoma, O. Greiner u. a. zugesellen werden, vor solche Aufgaben gestellt zu sehen. Sattler verlangt auch hier viel geistiges Mitarbeiten vom Beschauer. Am besten scheint mir die Lösung der Aufgabe in der Illustration zu "Ein' feste Burg". Die Bibel, als mächtige Last auf einem Felsen ruhend, darauf die Dornenkrone, in der Engel Wacht halten, in der Höhe das Antlitz Christi. Aus finsterer Tiefe sich aufbäumend die teuflische Schar, Flammen speiend gegen den starken unerschütterlichen Felsen, auf dem das sonnenbestrahlte Wort ruht, das sie "stahn lassen müssen". Hier ist das Bild bei aller Gedankentiefe verständlich, unmittelbar anschaulich. Weniger inhaltreich, aber klar und einfach ist Sattler's Umrahmung zu dem Liede: "Des Jahres letzte Stunde", während seine Illustration zur Wacht am Rhein schwer verständlich bleibt. Zu diesem kecken, waffenklirrenden, von Todesmut und Vaterlandsbegeisterung erfüllten Liede zeichnet Sattler einen Blick auf ein felsumgürtetes Flussufer, an dem ein kreuzgeschmücktes Kriegergrab die Wacht hält. Darüber hin schwarze Wolken, eine Adlersgestalt bildend. Wohl der deutsche Aar, der drohend, wie Gewitterwolken gegen den fränkischen Feind zieht? Aber, so fein gedacht das Bild auch ist, vermag ein einfach empfindender Mensch diesen Rebus zu lösen? Ist nicht die Grundstimmung des Sturmliedes eine ganz andere, weniger düstere, weniger symbolische, eine rein menschlichere? Naiver, weniger grüblerisch giebt sich Steinhausen, der so recht für

diese Aufgabe gemacht erscheint. Er illustrirt das Kirchenlied "Nun danket alle Gott". Eine reiche fruchtbare Landschaft, über der im Sonnenglanz die Dreieinigkeit friedselig thront. Engel beschützen Mutter und Kinder, der Ackersmann faltet mit frommem Blicke die Hände über dem Werkzeug, andächtig friedlich neben ihm ein Greis. Vorne liegen zerschlagene Waffen, den Frieden symbolisirend. Aber warum Ritterwaffen? Warum nicht einfach, wo es sich um Volkstümliches handelt, zerschlagene moderne Waffen? Durch eine hübsche, zarte Vision illustrirt Steinhausen das Weihnachtslied "Vom Himmel hoch etc." Im Tannenwalde steht eine Hütte, in der lichtstrahlend das Christkindlein in der Krippe ruht, verehrt von Engeln und Menschen, neugierig bestaunt von den Tieren des Waldes. Weniger poesievoll, aber ganz zweckentsprechend sind die Illustrationen des bekannten Radirers B. Mannfeld zu "Strömt herbei, ihr Völkerscharen" und von H. v. Volkmann zum "Lied des Reservemanns". Wer von der Notwendigkeit überzeugt ist, das deutsche Volk zum Kunstverstehen zu erziehen, wird das Unternehmen mit Freuden begrüßen. Erwünscht wäre, neben den einfarbigen Zinkotypien auch farbige zu erhalten, da gerade diese, mögen sie noch so einfach in wenigen Tönen gehalten sein, der Ausbildung des Farbensinnes förderlich werden könnten. Vielleicht könnte auch der Name des Dichters da, wo er nachweisbar ist, unter den Text gesetzt werden. M. SCH.

## NEKROLOGE.

- \*\* Per russische Marinemaler Alexis Bogoljubow, ein Schüler von Andreas Achenbach, ist am 7. November in Paris im Alter von 72 Jahren gestorben.
- \*\* Der Bildhauer Robert Bärwald, der Schöpfer der Kaiser Wilhelm-Denkmäler in Posen und Bremen, ist am 11. November in Wilmersdorf bei Berlin im 38. Lebensjahre gestorben.
- \*\* Der Landschaftsmaler Diedrich Langko ist am 8. November in München im Alter von 77. Jahren gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*<sub>\*</sub>\* Der Maler Dr. phil. *Hermann Seger* ist zum Direktorialassistenten an der Hochschule für die bildenden Künste in Berlin ernannt worden.
- \*\* Professor Dr. August Schricker, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Straßburg i. E., ist in das Reichsamt des Innern nach Berlin berufen und zum Mitgliede des Reichskommissariats für die Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 ernannt worden.

## VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Lüneburg. — Der Vorstand des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg hat kürzlich einen Bericht über die Jahre 1891—1895 veröffentlicht. Er bringt die Abbildungen des Museumsgebäudes und des im alten Baustil restaurirten Kalands und enthält mehrere für Freunde der alten Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte interessante Arbeiten und Mitteilungen. Zuerst die "Geschichte de Lüneburger Kalands" von dem mit Ordnung des städtischen Archivs beauftragten Dr. W. Reinecke; es ist dies die Bearbeitung eines im März d. J. vom Verfasser in der Aula des Johanneums gehaltenen Vortrages, an welchem wesentliche Änderungen nicht vorgenommen sind; jedoch hat der Verfasser die nötigen Belegstellen, die im mündlichen Berichte wegfallen mussten,

als Noten beigefügt und einige wichtige Schriftstücke in einem Anhange mitgeteilt. Ferner finden wir in dem Berichte ein "Nachlassinventar aus dem 16. Jahrhundert" vom Amtsrichter Kraut in Dannenberg; es ist in der letzteren Stadt von einem Notar unter Zuziehung von Zeugen im Jahre 1538 in drei Protokollen aufgenommen. Dr. med. Spreugel hat in Ergänzung früherer Publikationen noch "Einiges vom alten Bardowiek" gebracht, namentlich über die Zerstörung von Bardowiek und über den Markt daselbst; Professor W. Görges, welcher zugleich als Stadtbibliothekar fungirt, lieferte unter Benutzung handschriftlicher Chroniken der Stadtbibliothek eine lesenswerte Arbeit über "die Stadt Lüneburg während des siebenjährigen Krieges". Über das Museumsgebäude, die Thätigkeit des Vereins und seine Sammlungen in den Berichtsjahren giebt Professor Th. Meyer Aufschluss. Es werden hierauf noch die Institute und Vereine mitgeteilt, mit denen Schriften ausgetauscht werden; die Zahl derselben beläuft sich auf 110. Nach dem sodann folgenden Kassenberichte für das Jahr 1895 bezifferte sich die Einnahme auf 4951,01 M., die Ausgabe auf 4342,71 M., so dass am Ende des Jahres ein Kassenbestand von 608,30 M. verblieb; von der im Jahre 1887 behufs Erwerbs der Wellenkamp'schen alten Schränke kontrahirten Anleihe von 5000 M. blieb am 1. Januar 1896 noch ein Betrag von 1000 M. zu tilgen. Den Schluss des Berichts bildet das Mitgliederverzeichnis. (Hannover'scher Courier.)

## VERMISCHTES.

\*\* Von der Berliner Kunstakademie. Das Kuratorium der Ernst Reichenheim-Stiftung hat zwei Stipendien von je 600 M. dem Maler Oskar Heller aus Stauding in Mähren und dem Maler Curt Gitschmann aus Berlin verliehen.

v. Gr. Aus dem kleinen Pordenone bei Venedig, dem Geburtsort des Malers Giov. Ant Corticelli, genannt Pordenone, kommt eine beachtenswerte Nachricht. In einer Kirche der Stadt, Sta Maria degli Angeli, hängt ein Holzkruzifix von besonderer Schönheit. Mit Recht oder Unrecht wird es nach einem Gemälde in derselben Kirche Michelangelo zugeschrieben. Nun hat der Direktor der Königlichen Galerieen in Venedig bei einem Besuch der Kirche den dringlichen Wunsch ausgesprochen, dass das Werk, um seiner Schönheit zu vollem Glanz zu verhelfen, von zwei später hinzugethanen Engeln von Carlo Dolci befreit würde. Man denkt dabei an unzählige Meisterwerke in Italien, die durch moderne kirchliche Zuthaten, Engel, Kronen, Lilienstengel, Weihgeschenke etc. entstellt sind. Wann wird z. B. Michelangelo's Pietà im St. Peter von solchen Engeln befreit werden?

O Neue Photographieen nach Gemälden des Pradomuseums in Madrid. Als wir vor etwa zwei Jahren unseren Lesern die Mitteilung machten, dass der Schweizer Photograph Hauser es unternommen hätte, die Hauptwerke des Pradomuseums für einen mäßigen Preis der großen Gemeinde der Kunstfreunde zugänglich zu machen, erhielten wir mehrere Anfragen, in denen sich ein lebhaftes Interesse für das Unternehmen kundgab. Die Braun'schen Photographieen, die allerdings Meisterwerke der mechanischen Reproduzirkunst sind, sind leider nur für wenige Kunstfreunde erreichbar. Soeben ist ein neuer Katalog der Braun'schen Aufnahmen erschienen, aus dem wir ersehen, dass der alte Durchschnittspreis von 15 Frcs. unverändert geblieben ist. Es werden jetzt sogar Riesenaufnahmen gemacht, deren jede, auf Leinwand oder auf Blendrahmen aufgezogen, 250 Frcs. kostet. In Anbetracht dieses Preises wurde das Hauser'sche Unternehmen freudig begrüßt, und der Schweizer Photograph hat im Laufe des vorigen Jahres eine stattliche Anzahl von Aufnahmen zu stande gebracht, die er in Glanzlichtdrucken in Folioformat reproduzirt hat. Die Auswahl erstreckt sich auf alle in der Galerie vertretenen Schulen, nicht bloß auf die berühmten Meisterwerke. Sie gewährt also auch dem Kunstgelehrten, der mit seinen Mitteln haushalten muss, ein schätzbares Material. Die Ausführung ist im allgemeinen befriedigend. Nur einige ältere Niederländer sind noch nicht in das richtige Licht gerückt worden, dessen die Kunstforschung bedarf. Trotzdem ist das Unternehmen der Aufmunterung wert, und wenn sie ihm zu teil wird, hat Herr Hauser Ursache, seine Kunstfertigkeit zu vervollkommen und den schwierigen Kampf mit der Konkurrenz fortzusetzen. Die Firma lautet jetzt Hauser und Menet in Madrid. Den Vertrieb hat die Libreria nacional y extranjera in Madrid, 59 Jacometrezo, übernommen.

• Die altrenommirten Photographen J. Laurent & Co. in Madrid, die uns vormehreren Jahrzehnten zuerst durch ihre Lichtbilder mit den Schätzen der spanischen Kunstsammlungen bekannt gemacht haben, sind mit der Zeit auch fortgeschritten und haben kürzlich ein Werk in den Handel gebracht, das sich mit den berühmten Braun'schen Aufnahmen wohl messeu kann. Es ist unter dem Titel L'œuvre de Velaxquez au Musée du Prado im Verlage der Libreria nacional y extranjera in Madrid (für Deutschland durch die Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft in München zu beziehen) erschienen und enthält auf 85 Blättern in unretouchirten unveränderlichen Photographieen sämtliche Bilder des Meisters, die in genanntem Museum vorhanden sind. (Preis 120 Fres.) Die Zahl der Bilder beträgt nur 59, aber von den Hauptwerken wie z. B. den Lanzas, den Borrachos, der Schmiede des Vulkan, den Teppichweberinnen, den Reiterporträts Philipp's IV. und seiner Gemahlin Isabella sind Details in vergrößertem Maßstabe wiedergegeben worden, und gerade in diesen Detailblättern, die sehr klar und scharf ausgeführt worden sind, liegt der Hauptwert dieser neuen Aufnahmen. Mit ihrer Hilfe kann man auch "fern von Madrid" den Pinselstrich des Meisters in seiner staunenswerteu Einfachheit, die doch so Großes und Unnachahmliches erreicht hat, studiren. Es ist bekannt, dass gerade die rein malerischen Eigenschaften des Velazquez erst in unserer Zeit zu richtiger Würdigung gelangt sind, und ihnen hat es Velazquez mit in erster Reihe zu danken, dass ihm die neuere Kunstforschung einen Platz unter den Großmeistern aller Zeiten angewiesen hat. Die Laurent'schen Aufnahmen werden das ihrige thun, um diese Wertschätzung noch zu steigern.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Zeitschrift des bayerischen Kunst-Gewerbe-Vereins in München. 1896. Heft 9/10.

Das Kunstgewerbe auf der Nürnberger Ausstellung. (Schluss.)
Von L. G. — Vom "Goliathhaus" und anderen Bauten Regensburgs.
Neue Lichtglasarbeiten. — Chronik des bayerischen Kunstgewerbevereins. — Keramische Kunst in Paris. — Die Entwicklung der
dekorativen Kunst in Belgien. — Dürer und Holbein und ihre Beziehungen zum Kunstgewerbe. Von Dr. Ph. M. Halm. — Das
Haus der Vettii in Pompeji. — Neue Museen in osterreich. —
Chronik des Bayerischen Kunstgewerbe-Vereins. — Nordisches
Kunstgewerbe und die Ausstellung in Malmö. — Der Fächer.

Gazette des Beaux-Arts. 1896. Lieferung 473.

Les Tsars à Paris, par M. Tourneux. — Visites de Pierre le Grand et de Nicolaus II. à la monnaie des Médailles, par F. Mazerolle. — La decoration de Paris à l'occasion des fêtes russes, par A. de Champeaux. — Quelques ceuvres inédites de Pigalle, par Jean-J. Marquet de Vasselot. — Rembrandt à Leyde, par E. Durand-Gréville. — Le musée de Bâle. — Artistes allemands et artistes suisses, par A. Valabrègue. — L'anneau de Niebelung à Bayreuth, en 1896, par G. Servières.

Gegründet 1770. Kunsthandlung und Kunstantiquariat

Gegründet 1770.

ARTARIA & Co.

WIEN I., KOHLMARKT No. 9.

Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc.

Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.

Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten.

Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung. [907]

# Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Dienstag, den 1. December 1896.

Blätter nach

# Michel Angelo Buonarroti.

Kupferstiche,

Radirungen und Holzschnitte alter und neuerer Meister.

Blätter des D. Chodowiecki etc.

Kataloge zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig,

Nürnbergerstrasse 44.

[1142]

# Kunstausstellung Danzig.

Der Kunstverein zu Danzig veranstaltet für die Zeit vom 7. März bis 20. April 1897

in den Räumen des Stadt-Museums eine Ausstellung wertvoller neuerer Gemälde.

Anmeldefrist bis 31. Januar 1897. Nicht satzungsmäßig angemeldete Einsendungen werden beanstandet.

Nähere Auskunft erteilt auf portofreie Anfragen der Vorstand des Vereins umgehend und unentgeltlich. [1140]

→ Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. →

Mit dem soeben erschienenen IV. Bande von

# Handbuch der Kunstgeschichte

von

Anton Springer.

"Die Renaissance im Norden und die Kunst des 17. u. 18. Jahrhdts." liegt nunmehr das ganze Werk in 4. Auflage vollständig vor.

Bd. 1: Das Altertum und Bd. 2: Das Mittelalter kosten je 5 Mk. geb. Bd. 3: Die Renaissance in Italien und Bd. 4: Die Renaissance im Norden kosten je 7 Mk. geb.

Alle 4 Bände in 2 eleg. Halbfranzbände geb. kosten Mk. 28.—. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

# Die Königliche Gemäldegalerie zu Dresden.

800 Originalphotographien in Foliogröße à 1.20 M. unaufgezogen, 1.50 M. mit Karton. Katalog gratis.

F. & O. Brockmann's Nachfolger, R. Tamme. Kunstverlag. Dresden.

Verlag der J. J. Lentner'schen Buchhandlg. (E. Stahl jr.) in München:

# Die Künstlerfamilie der Asam.

Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Deutschlands im 17. u. 18. Jahrhundert von Dr. Ph. M. Halm. Mit 7 Illustrationen u. 1 Radirung von Prof. Peter Halm. 5 Bog. Lex.-8°, eleg. geheftet M. 4.—.

Ein reich ausgestattetes, prächtiges Werk, das in keiner Bibliothek fehlen sollte, Wichtig sind die vollständigen Verzeichnisse der Bilder, Zeichnungen, Bauwerke etc. der Asam, sowie der Litteratur über dieselben.

# Wegen Todesfall zu verkaufen:

M. Koch & O. Rieth: "Der Akt", ganz neu, statt M. 55.— nur M. 30.—.

Gerlach & Schenk: Allegorien u. Embleme (I. u. II. Abt.), fast neu, statt M. 240.— nur M. 150.—.

[1131] Heinrich Firl, Görlitz.

# Zu verkaufen

# komplette Serie der Zeitschrift für bildende Kunst mit Kunstchronik.

(Band I—XXIV und Neue Eolge I—VI mit allen Registern). Gebunden und tadellos erhalten.

Alle näheren Auskünfte erteilen Artaria & Co., Wier I,

Kohlmarkt 9. [114

Verlag der Arbeitsstube (Eugen Twietmeyer) in Leipzig.

# Der Beruf der Jungfrau.

Eine Mitgabe für Töchter bei ihrem Eintritt ins Leben. 15. Auflage. Fein geb. m. Goldschn. M. 3.80.

Inhalt: Zur Würdigung von Bötticher's Tektonik der Hellenen. Von C. v. L. — Jean Louis Sponsel, Die Abteikirche zu Amorbach. Von A. v. Oe. — Neue Flugblätter. — Alexis Bogoljubow †. — Robert Bärwald †. — Diedrich Langko †. — Hermann Seger. — August Schricker. — Museumsverein zu Lüneburg. — Von der Berliner Kunstakademie. — Aus Pordenone bei Venedig. — Neue Photographieen nach Gemälden des Pradomuseums in Madrid. — L'oeuvre de Velazquez au Musée du Prado von J. Laurent & Co. in Madrid. — Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

# WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LUTZOW UND DR. A. ROSENBERG
WIEN
Hengasse 58.

WIEN
Hengasse 58.

Workstraße 20.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 6. 26. November.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

# STAATLICHE KUNSTPFLEGE IN ÖSTERREICH.

Das Budget des österreichischen Ministeriums für Kultus und Unterricht, welches gegenwärtig mit dem Staatsvoranschlage für das Jahr 1897 dem Reichsrate vorliegt, enthält in der Abteilung "Auslagen für Kunstund archäologische Zwecke" diejenigen Ziffern, welche als Beleg für die Thätigkeit der österreichischen Unterrichtsverwaltung auf diesem Gebiete nähere Beleuchtung verdienen.

Zum Zwecke der Erhaltung von Kunst-Lehranstalten, und zwar der Akademie der bildenden Künste in Wien. der erst kürzlich in staatliche Verwaltung übernommenen Kunstakademie in Prag und der Kunstschule in Krakau, dann zur Subventionirung einer Anzahl von Musikschulen und der Kommission zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst in Österreich werden im Ganzen 229000 fl. in Anspruch genommen. Die Auslagen für Kunst-Stipendien, Kunstaufträge, Ankäufe und Subventionen künstlerischer Unternehmungen betragen im Ganzen 83500 fl. Ein Vergleich mit den analogen Erfordernissen des Vorjahres ergiebt für diese zwei Gruppen zusammen eine Steigerung von 31140 fl. Die Mehrerfordernisse resultiren hauptsächlich aus der Erhöhung von Dotationen der Akademie der bildenden Künste in Wien und der Kunstschule in Krakau, dann aus der Neueinstellung eines Teiles der Erfordernisse für die Kunstakademie in Prag, aus der Erhöhung einiger Subventionen für Musikschulen und aus der Steigerung des Pauschalerfordernisses für Kunstaufträge und Ankäufe.

Unter den speciell präliminirten Subventionen für künstlerische Unternehmungen sind anzuführen: ein Betrag von 12000 fl. für die Beschickung der internationalen Kunstausstellungen zu München und Dresden 1897, und weitere Raten für die mit einem Aufwande von 60000 und 30000 fl. in Aussicht genommene künstlerische Ausschmückung der Universitäten in Wien (Deckengemälde für die Aula) und Krakau.

Für archäologische Zwecke und zwar für die Centralkommission für Kunst- und historische Denkmale, dann für die Konservirung und Restaurirung von Bau- und Kunstdenkmalen, werden 185895 fl. veranschlagt, für Ausgrabungen, Subventionen archäologischer Unternehmungen und Erwerbungen 40334 fl. Diese beiden Gruppen des Budgets weisen gegenüber dem analogen Erfordernisse des Jahres 1896 eine Steigerung um 60020 fl. auf, welche zum großen Teile, und zwar mit einer Quote von 52020 fl., auf die Einstellung von neuen oder bedeutend erhöhten Erfordernissen für die Restaurirung von Baudenkmalen zurückzuführen ist.

Im Nachstehenden werden, der Ordnung des Staatsvoranschlages folgend, die einzelnen Positionen dieses Teiles des Budgets näher besprochen.

Zur Vornahme einer Restaurirungsprobe an den von der Hand Andrea del Pozzo's herrührenden Deckengemälden der Universitätskirche (Jesuitenkirche) in Wien, für welche bereits im Voranschlage 1896 ein Erfordernis eingestellt war, wird eine weitere Rate in Anspruch genommen. Ebenso ist eine weitere Rate der Subvention für die Restaurirung der schönen Pfarrkirche zu Deutsch-Altenburg in Niederösterreich, eines Baues von teils romanischen, teils gotischen Formen, veranschlagt. Die Subvention für den Wiener Dombauverein erscheint mit demselben Betrage (5000 fl.) wie in den Vorjahren. Mit einer zweiten Rate im Betrage von 10000 fl. ist für die Restaurirung der Fassade des Salzburger Domes vorgesorgt. Für den Bereich von Tirol wird ein Beitrag zur Herstellung der gotischen Kirche zu Feldthurns in Anspruch genommen. In Steiermark sind es vier Kirchen,

für deren Restaurirung Subventionen präliminirt werden: die gotischen Kirchen zu Pöllauberg, Neuberg (Pfarrkirche) und Eisenerz, dann die ehrwürdige romanische Stiftskirche zu Seckan. Für die stilgerechte Wiederherstellung der letzteren sind von der Regierung bis jetzt 33 000 fl. gewidmet worden. Die vor kurzem durch Brand beschädigte Bartholomäuskirche zu Friesach in Kärnten, ein gotisches Bauwerk, soll mit Hilfe einer Staatssubvention restaurirt werden, deren erste Rate in den Voranschlag pro 1897 eingestellt wurde. Im Budget

findet sich ferner ein Erfordernis für die Instandsetzung der Mosaiken im Dom zu Parenzo in Istrien. Diese Basilika bildet sowohl durch ihre bauliche Anlage als auch durch ihren Mosaikschmuck eines der wertvollsten Denkmale frühmittelalterlicher Architektur. Mit einer zwölften Rate im Betrage von 30000 fl. ist für die Fortsetzung der Restaurirungsarbeiten am Glockenturme beim Dome zu Spalato vorgesorgt. Für diese umfassende Restaurirungsaktion sind seit dem Jahre 1884 von der Regierung 175000 fl. bewilligt worden. Ein Betrag von 10000 fl. wird als erste Rate der Restaurirung eines der schönsten Denkmale profaner Architektur in Dalmatien, des Rektorenpalastes in Ragusa, gewidmet. Böhmen ist mit neun Positionen be-Hier werden dacht.



Apostelkirche in Köln. Aus Ebe: Deutsche Eigenart in der bildenden Kunst. Verlag von J. J. Weber, Leipzig.

Subventionen veranschlagt für Vorarbeiten behufs Restaurirung der St. Georgskirche auf dem Hradschin, eines in seiner ursprünglichen Anlage romanischen Bauwerkes, dann zur Restaurirung der gotischen St. Wenzelskirche in Prag, der gotischen, mit interessanten Zuthaten aus der Renaissanceperiode versehenen Dekanalkirche in Tabor, der durch ihre imposanten und edlen Dimensionen bemerkenswerten gotischen Pfarrkirche zu Sedlec, und der wälschen Kapelle in Prag, eines graziösen Bauwerkes aus der Barockperiode. Ferner werden Beiträge in Anspruch genommen für die Restau-

rirung der dem späteren Barockstil angehörenden Malereien in der Spiegelkapelle des Clementinums zu Prag, zu baulichen Instandsetzungsarbeiten am Franziskanerkloster zu Pilsen, in welchem beachtenswerte Reste gotischer Fresken aufgedeckt wurden, endlich zur Restaurirung der gotischen St. Nikolauskirche in Eger. Zu letzterem Zwecke ist eine Gesamtsubvention von 3000 fl. bewilligt. Der Jahresbeitrag zum Ausbau des Prager St. Veitsdomes wurde von 15000 auf 20000 fl. erhöht. Der Restaurirung der gotischen Bartholomäuskirche in Mäh-

risch-Kromau wird eine Subvention von 5000 fl. zugewendet, von welcher die zweite Rate im Staatsvoranschlage 1897 eingestellt erscheint. Für den Bereich von Galizien werden Subventionen in Anspruch genommen: zur Restaurirung der Domkirche auf dem Wawelberge in Krakau (mit dem erhöhten Betrage von 20 000 fl.). dann zur Restaurirung der durch ihre reiche Innendekoration interessanten barocken Klosterkirche zu Ležajsk, der gotischen Wallfahrtskirche zu Biecz und des gotischen Kreuzganges bei den Dominikanern in Krakau.

Von den Auslagen für Ausgrabungen, Subventionen archäologischer Unternehmungen, Erwerbungen etc. sind neben den Krediten für die archäologischen Museen in Aquileja und Spalato, für die archäo-

logische Sammlung zu San Donato in Zara, für das Bukowinaer Landesmuseum in Czernowitz und für den Verein Carnuntum in Wien sowie den Altertumsverein zu Knin in Dalmatien zu erwähnen: die Specialkredite zur Herausgabe eines illustrirten Kataloges für das Museum in Aquileja, zu Vorarbeiten für ein Werk über antike Kunstindustrie auf österreichischem Boden, zur Erwerbung einer Münzkollektion für das Museum in Spalato, endlich die Subvention von 10 000 fl. für Ausgrabungen und archäologische Unternehmungen im Oriente.

Die der Pflege von Kunst und Archälogie gewid-

meten Pauschalkredite haben im Budget pro 1897 fast durchwegs eine Erhöhung erfahren, und zwar der für "Kunstaufträge, Ankäufe etc." um 4000 fl. (auf 48 000 fl.), der für "Konservirung und Restaurirung alter Bau- und Kunstdenkmale" um 2000 fl. (auf 10 000 fl.) und der für "Ausgrabungen, Subventionen archäologischer Unternehmungen, Erwerbungen etc." um 3500 fl. (auf 7000 fl.).

Über die Verwendung dieser Pauschalien waren in diesen Blättern wiederholt, zuletzt in Nr. 26 vom 21. Mai 1896, Mitteilungen enthalten. Anknüpfend hieran seien von den bezüglichen Bewilligungen des Unterrichtsministeriums seit Mai laufenden Jahres folgende erwähnt:

Auf Rechnung des Kredites für Kunstaufträge und Ankäufe wurde das Gemälde "Mondaufgang" von dem in Paris lebenden österreichischen Maler Eugen Jettel eine Büste des Kaisers für die neu in Stand gesetzten Repräsentationsräume des Ministeriums für Kultus und Unterricht aus. Besondere Erwähnung verdient die auf Rechnung der staatlichen Kunstkredite bewirkte Erwerbung von zwei hochinteressanten Gemälden Hans Baldung Grien's aus dem Besitze der Tiroler Familie von Vintler; wir behalten uns vor, auf diesen Ankauf ausführlicher in der Zeitschrift für bildende Kunst zurückzukommen.

Aus dem Pauschale für Restaurirungszwecke wurde im Laufe der letzten Monate zur Erhaltung der römischen Altertümer in Pola, vor allem des Augustustempels und der Arena, wie alljährlich, eine Subvention gewidmet. Ferner wurden Subventionen bewilligt zur Wiederherstellung des Kirchturmes zu Terlan in Tirol nach den Entwürfen des verstorbenen Dombaumeisters



Kamin der Kaiserpfalz in Gelnhausen. Aus Ebe: Deutsche Eigenart in der bildenden Kunst. Verlag von J. J. Weber, Leipzig.

bei der letzten Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause angekauft. Dem Bildhauer Stanislaus Sucharda wurde der Auftrag erteilt, sein Relief "Wiegenlied", eine reizvolle Komposition, deren Entwurf im Jahre 1892 in Wien mit dem Reichel-Preise ausgezeichnet worden ist, in Marmor auszuführen. Professor L'Allemand wurde mit der Anfertigung eines Kaiserbildes für den Verwaltungsgerichtshof in Wien betraut. Professor v. Trenkwald erhielt den Auftrag zur Herstellung eines großen Gemäldes für den Herz-Jesu-Altar der neuen Domkirche zu Linz. Für die malerische Ausschmückung der St. Norbertuskirche in Krakau und der Pfarrkirche zu Myślenice in Galizien wurden Subventionen bewilligt. Im Auftrage des Unterrichtsministeriums führten ferner Professor Pochwalski ein Porträtbild und Bildhauer Benk

Freiherrn v. Schmidt, dann zur Instandsetzung der Friedhofkapelle zu Pürgg in Steiermark, deren romanische Fresken mit Hilfe staatlicher Subvention bereits in den Jahren 1892 bis 1895 restaurirt worden sind; für die Rekonstruktion des Glockenturmes der gotischen Kirche zu Gais in Tirol, dann für die Restaurirung der durch reiche Sgraffitto-Dekoration ausgezeichneten Pfarrkirche zu Nieder-Öls in Böhmen, für Herstellungsarbeiten an der gotischen Kirche von Klein-Pöchlarn in Niederösterreich und zur Reparatur der Magdalenenkirche zu Mareit bei Sterzing in Tirol, eines gotischen Baues mit eigenartig geformten Gewölben und einem schönen Flügelaltar. Beiträge aus Staatsmitteln wurden zugesichert für die Restaurirung des St. Nikolaus-Kirchleins bei St. Georgen in Krain, eines befestigten Bauwerkes aus dem

15. Jahrhundert, für die Reparatur der romanischen St. Jakobskirche bei Mölten nächst Bozen, für Herstellungsarbeiten an der barocken Dreifaltigkeitssäule zu Mistelbach in Niederösterreich und für die Restaurirung der mit origineller Intarsia-Arbeit versehenen, aus dem Jahre 1523 stammenden Holzdecke der St. Nikolauskirche zu Burgeis in Tirol. Ferner wurden Subventionen in Aussicht gestellt für die Instandsetzung von drei durch ihren Freskenschmuck bemerkenswerten Tiroler Kirchen, der Vigiliuskapelle bei Bozen, der Burgkapelle bei Hoch-

Eppan und der Kirche zu Pellizano. Ebenso wurde für die Restaurirung der kunsthisto-

risch belangvollen Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert in der St. Johanneskirche zu Neuhaus in Böhmen eine Subvention zugesichert. Schließlich wurde ein größerer Betrag für die Restaurirung einer Anzahl wertvoller älterer Gemälde in Dalmatien gewidmet. Unter diesen Gemälden, deren Restaurirung der Kustos der Gemäldegalerie an der Wiener Akademie. Eduard Gerisch, übernahm, befinden sich ein großes Altarwerk aus der Schule von Murano im Dominikanerkloster zu Ragusa, "Venus und Adonis", alte Kopie nach Paris Bordone im Rektorenpalast dortselbst, zwei Altarblätter von Jacopo Bassano und ein Heiliger Fran-

ciskus von Palma dem jüngeren im Franciskanerkloster zu Lesina, ein großes Altarbild von Nicoló Ragusano in einer Kirche auf der Insel Mezzo.

Das Pauschale für "Ausgrabungen, Subventionen archäologischer Unternehmungen etc." wurde unter anderem herangezogen zur Subventionirung des archäologischen Vereins "Včela" in Časlau, der Ausgrabungen römischer Altertümer bei Nona in Dalmatien und bei Pettau in Steiermark, dann zur Vornahme chemischer Untersuchungen für archäologische Zwecke und zur Prüfung von Malverfahren im chemischen Laboratorium der Kunstgewerbeschule in Wien,

## BÜCHERSCHAU.

**Deutsche Eigenart in der bildenden Kunst.** Von *Gustav Ebe.* Mit 100 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig, J. J. Weber, 1896. XVI u. 356 S. 8°. — Preis 7,50 M., in Pergament geb. 9 M.

Wie im politischen Leben der letzten fünfzig Jahre der Nationalitätsgedanke zu durchgreifenden Umgestaltungen auf staatlichem Gebiete geführt hat, so macht sich das nationale Prinzip neuerdings auch in geistigen und namentlich in künstlerischen Dingen vielfach energisch geltend. Die Schöpfungen der Architektur vornehmlich müssen den natio-

nalen Sinn befriedigen, wenn man ihnen Anerkennung zollen soll. Der bekannte Verfasser dieses Buches wirft nun die Frage auf, welches denn die nationalen Elemente sind, die in der deutschen Kunst als der einheimische Kern unserer Ausdrucksweise zu gelten haben. Er beginnt in der Einleitung mit einer Übersicht der Kunst und Geschmacksbewegung des 19. Jahrhunderts und lässt dann in der eigentlichen Darstellung die sämtlichen alten Stile Revue passiren, zunächst in der Epoche von der prähistorischen Zeit bis zum Ende des romanischen Stiles. Ein zweiter, in Aussicht genommener Band soll die Gotik und die Renaissance mit ihren Ausläufern behandeln. Nach einer feinen Analyse des prähistorischen Ornaments in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien vor und nach der Völkerwanderung wendet sich der Autor

den Grundelementen der

germanischen Bauweise,

namentlich den verschie-





Kaiserkapelle in der Burg in Nürnberg. Aus Ebe: Deutsche Eigenart in der bildenden Kunst. Verlag von J. J. Weber, Leipzig.

saftvollen und zugleich anmutigen Kunst lernen lasse, was der Deutsche, auf eigenen Füßen stehend, selbst mit den aus Rom stammenden Formen zu leisten im stande ist. Die 100 dem Texte des Buches eingefügten Abbildungen sind teils aus guten Quellenwerken über deutsche Kunst, wie aus den Denkmälern der kirchlichen Baukunst von Dehio und Bezold, aus Janitschek's Geschichte der deutschen Malerei und anderen entlehnt, zum Teil nach Originalphotographieen in Zinko reproduzirt, und geben gute Erläuterungen der Worte des Verfassers. Das Buch kann als eine klare, leicht orientirende, von patriotischem Geist erfüllte Darstellung des wichtigen

Gegenstandes den Lesern bestens empfohlen werden.

Jean Baffier, Les marges d'un carnet d'ouvrier. Objections à Gustave Geffroy sur le musée du soir et la force créatrice. Paris, 1895. Selbstverlag. Preis 0,50 Frc.

Wem der Zufall dies kleine Heft in die Hand spielt, der wird erstaunt sein über die Schärfe litterarische Gewandtheit, mit der hier ein kunstgewerblicher Arbeiter seine Interessen gegenüber dem Kapital und dem damit verbündeten Altertümerhandel vertritt. G. Geffroy hatte vorgeschlagen, zu Gunsten der kunstgewerblichen Arbeiter ein Museum in der Art des Kensington - Museums anzulegen und dasselbe abends offen zu halten. Baffier bezeichnet die Museen als das "Hôtel des Invalides de l'art (moderne)". Je mehr Museen, Kunstschulen und Ausstellungen, um so geringer die Möglichkeit, dass die moderne französische Kunst frei, selbständig und groß wird. Aber der Fehler

liegt, nach Baffier, darin, dass die besitzenden Klassen in Frankreich gar kein Interesse an einer neuen, eigenartigen, freien Kunst haben. Für altes Gerümpel, für Fälschungen, — Baffier neunt die Arbeiter, welche für die Sammlungen Rothschild, Spitzer, Basilewski gefälscht haben, — werden horrende Summen verausgabt. Um ihren Wert zu steigern, muss die Leidenschaft für Altertümer durch Museen, Ausstellungen etc. ständig wach gehalten werden, muss das moderne Möbel immer die Formen der alten Stücke wiederholen, muss verhindert werden, dass das Publikum sich einer neuen, unabhängigen Kunst zuwendet. Das Kapital hat auch gar kein Interesse an einem freien, produktiven Arbeiterstande. Es will menschliche Maschinen, Massenarbeit und damit Massen-

verdienst, daher stete Wiederholung alter Muster, Pflege der "alten Kunst". Errichtung immer neuer Museen, angeblich zur Pflege der Kunst, in Wahrheit zur Knechtung des Arbeiters, zur Befestigung und Mehrung des Kapitals. Soweit Herr Baffier. Seine Ausführungen enthalten viel Wahres und Beachtenswertes.

#### DENKMÄLER.

Breslau. — Dem Schöpfer des allgemeinen preußischen Iandrechts, K. G. Suarez, hat man hier 150 Jahre nach

seiner Geburt ein Denkmal errichtet, dessen Kosten hauptsächlich die schlesische Juristenwelt aufgebracht hat. Essteht vor dem Gebäude des kgl. Oberlandesgerichts, eines alten Prämonstratenserklosters, dessen schöne Barockfassade einenwirksamen Hintergrund für dasselbe bildet. Geschaffen wurde es von dem jetzt in Berlin lebenden Bildhauer Peter Breuer, von welchem letzthin auf der internationalen Berliner Kunstausstellung

eine Marmorgruppe, "Adam und Eva", zu sehen war, die mit vollem Recht weitgehende Anerkennung fand. Suarez, dessen Vater seinen

deutschen Namen "Schwarz"der Gelehrtensitte der Zeit entsprechend so zu hispanisiren für gut fand, stammt aus Schweidnitz und hat in Breslau seine Studienjahre und die erste Zeit seines stillen, aber arbeitsreichen und bedeutsamen Wirkens verbracht, bis er nach Berlin berufen wurde, wo er 1798 starb, Grund genug, diesem hervorragenden Staatsmanne und Juristen ein Denkmal in der schle-

sischen Hauptstadt zu setzen, war also vorhanden. Indes ist von seinem Aussehen nichts überliefert, nur ein Schattenriss seines Kopfes liegt vor. Aus diesem die ganze Figur eines Mannes zu konstruiren, war jedenfalls sehr gewagt. Man hätte sich mit einem Reliefmedaillonporträt begnügen sollen. Vielleicht fürchtete man aber, dieses durch eine allegorische, das Lebenswerk des Mannes kennzeichnende Figur ergänzen zu müssen und dadurch sich von dem Verständis des Volkes, welchem der Herr mit dem exotischen Namen ein Unbekannter ist, noch mehr zu entfernen. Und schließlich hat man doch nur eine allegorische Bronzefigur auf dem Sockel stehen, einen sinnenden Denker mit leichtgeneigtem Kopf, ein Buch in der Rechten,



Der Dom zu Mainz. Aus Ebe: Deutsche Eigenart in der bildenden Kunst. Verlag von J. J. Weber, Leipzig.

Bücher und Urkunden auf einem kleinen Postament neben sich; es könnte ebensogut ein großer Historiker sein, wenn nicht eine ganz flach gehaltene "Justitia" auf dem genannten Postament etwas schüchtern daran erinnerte, dass wir es mit einem Rechtsgelehrten zu thun haben. Die historische Treue beschränkt sich nur auf das Kostüm, den Schillerrock, die Kniehosen und Schnallenschuhe. Auch die beiden zierlichen, vielleicht zu zierlichen Bronzereliefs an den Seiten des Piedestals bedürfen, obgleich es keine Allegorieen sind, der Namensunterschriften; sie zeigen uns Suarez: dem Grafen Carmer Vortrag haltend und Suarez vor Kronprinz Friedrich Wilhelm. Indes bei der Entscheidung dieser Prinzipienfragen war dem Künstler wohl nicht freie Hand gelassen; es war ihm lediglich eine Aufgabe gestellt, die er, so wie sie ihm gestellt wurde, nach besten Kräften glücklich gelöst hat; besonders der feine Kopf mit dem spärlichen Haar ist äußerst gelungen. Gegen eine Geschmacklosigkeit aber, die durchaus nicht nebensächlich ist, hätte er protestiren müssen. Der Name des Dargestellten wurde von der Widmungsinschrift mit Angabe des Geburts- und Todestages und der Städte, in denen seine Wiege und sein Sarg stand, getrennt, letztere auf der Rückseite, erstere auf der Vorderseite des Sockels angebracht. Da prangt er ganz allein, der Name: SVAREZ.

Der entsetzliche Punkt, der nebenbei ganz ungrammatisch ist und die Symmetrie des Abstandes der goldglänzenden Schrift auf dem dunkelgrünen Syenitsockel völlig zerstört, muss jedes künstlerisch gebildete Auge geradezu peinigen. Man kann ja auch noch heutzutage, obgleich gerade hierin ein Wandel zum Besseren zu bemerken ist, auf deutschen Büchertiteln derartigen Ungehörigkeiten begegnen, aber auf einem öffentlichen Denkmal setzt es in höchstes Erstaunen. — Auch ein Moltkedenkmal soll Breslau demnächst erhalten. Hat ja doch der große Schlachtendenker durch seinen Sommersitz Creisau besondere Beziehungen zu Schlesien, so dass es als eine Ehrenschuld erachtet werden muss, ihm ein würdiges Monument hier zu errichten. Die erforderlichen Kosten gedenkt ein zu diesem Zweck gebildetes Komitee aus privaten Mitteln zu bestreiten. Demselben hat der Berliner Bildhauer Cuno von Ueehtritz - ein Schlesier von Geburt - einen Denkmalsentwurf vorgelegt, der zur Zeit hier in Bruno Richter's Kunsthandlung ausgestellt ist. Auf einem einfachen, schlanken, nach unten zu sich verbreiternden Sockel steht die Gestalt des greisen Feldmarschalls, vom langen Militärmantel umhüllt, unter dem Schild der Feldmütze hervor scharf in die Ferne spähend, ein Blatt Papier in der Linken, den rechten Arm mit einer sehr charakteristischen Geberde der Finger nach unten gesenkt. Unten am Sockel hält eine Amazone oder Walküre auf feurigem Ross, welche dem Helden einen Lorbeerkranz zu Füßen legt. Kriegerische Trophäen halten dieser Figur auf der linken Seite reehts das Gleichgewicht. In Einzelheiten natürlich noch nicht vollkommen, verspricht doch schon das Modell, ausgeführt ein wirklich künstlerischer Schmuck unserer Stadt zu werden.

Mit der Ausführung eines Bismarckdenkmals für Magdeburg ist auf Grund einer Konkurrenz der Bildhauer Prof. C. Echtermeyer in Braunschweig betraut worden. — Im Luxembourggarten zu Paris ist am 8. November ein von dem Bildhauer Ganquie geschaffencs Denkmal Watteau's enthüllt worden. In diesem Park hat Watteau, als er der Gehilfe des Dekorationsmaler Audran war, seine ersten Naturstudien gemacht.

## SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Über die erste große internationale Kunstausstellung in Dresden werden jetzt nähere Mitteilungen veröffentlicht. Danach sind die schwierigsten Vorarbeiten von den Mitgliedern der Ausstellungskommission in aller Stille und in umsichtigster Weise erledigt worden. Neben den in Aussicht stehenden Ankäufen aus Privatmitteln werden die Erwerbungen aus öffentlichen Fonds sowohl für die Gemäldegalerie als auch für andere öffentliche Kunstsammluugen Sachsens einen bedeutenden Umsatz herbeiführen. Zu Galerieankäufen stehen allein schon für deutsche Kunstwerke aus der Pröll-Heuer-Stiftung nahezu 90000 M. zur Verfügung. Dresden besitzt jetzt ein vollkommen genügendes großes Ausstellungsgebäude. Es wird nun danach gestrebt werden, die besten Kunstwerke des Inlandes und des Auslandes vorführen zu können. Man wird sich auf etwa 1000 Gemälde und eine entsprechende Anzahl von Werken der Bildhauerei und der zeichnenden Künste beschränken. Jedes einzelne Kunstwerk, das zur Aufstellung gelangt, soll nur im besten Lichte und in gewähltester Umgebung gezeigt werden. Hierfür bürgt die unter Leitung des Geh. Baurats Wallot stehende innere Einrichtung und Ausstattung des ganzen Ausstellungsgebäudes. Der Vorsitzende der Kommission, Prof. G. Kuchl, ist in Frankreich gewesen, Prof. Kießling hat Italien bereist, die Prof. F. Dietz und Bantzer haben die englischen Bildhauer und Maler aufgesucht. In Schottland ist H. Paulus, der Geschäftsführer der Ausstellung, gewesen. In den einzelnen Kunststädten Deutschlands und Österreichs sind Kommissare erwählt worden, die als Vertrauensmänner eine bestimmte Anzahl von Kunstwerken auswählen werden.

O Aus Berliner Kunstausstellungen. Was uns die drei permanenten Salons mit ihrem aller drei Wochen und noch häufiger wechselnden Inhalt seit Beginn des Herbstes geboten haben, war ein so absurdes Gemisch von Mittelmäßigkeit und Tollheit, dass es eines Berichtes an dieser Stelle nicht verlohnte. Jetzt macht aber in Gurlitt's Ausstellung ein bisher in weiteren Kreisen unbekannt gebliebener Maler namens Melehior Leehter viel von sich reden. Ein Westfale von Geburt, hat er kurze Zeit auf der Berliner Kunstakademie studirt, wo er besonders ein Schüler A. v. Werner's gewesen ist, hat aber von seiner Lehrzeit und seinem Lehrer ganz und gar nichts angenommen. Er ist ein Symbolist des Gedankens und der Farbe zugleich, der sich mit Hilfe des Studiums von Böcklin, Klinger und der italienischen Quattrocentisten, aber auch der romanischen und gotischen Ornamentik eine eigene Welt geschaffen hat, in der er mit schrankenloser Phantasie waltet. Dazu haben ihn noch Richard Wagner und F. Nietzsche inspirirt, und er unternimmt es allen Ernstes, die Musik des einen und die Philosophie des andern durch stammelndes Schwelgen in Farben, durch Schwingungen malerischer Töne zu versinnlichen, zumeist in Landschaften und Figuren, die es nie und nirgends hat gegeben. Man würde über diesen verspäteten Romantiker vielleicht schnell hinweggehen, wenn er sich nicht auch mit festen Händen an die Wirklichkeit klammerte. Er hat nämlich, vielleicht zur Verwirklichung der "Forderungen" Walter Crane's, auch Kartons zu Glasfenstern für kirchliche und profane Zwecke gezeichnet und gemalt, und danach sind auch einige Fenster ausgeführt worden, die allerdings einen bezaubernden Farbenreiz üben. Hier betritt Lechter insofern einen realen Boden, als ihm seine anscheinend gründliche Kenntnis der mittelalterlichen Ornamentik zu Gute kommt. Dasselbe gilt auch von seinen Entwürfen für Bucheinbände, Bücherzeichen, Titelblätter, Buchverzierungen u. dgl. m. Es ist durchaus wünschenswert, wenn ein solcher Überschuss von Kraft dem

Kunstgewerbe zugeführt wird. - In Schulte's Ausstellung haben besonders zwei Erscheinungen einiges Aufsehen erregt: Eine Sammelausstellung eines Klubs von "Modernen", der schon früher in anderer Verbindung vor das Berliner Publikum getreten ist, und das Erscheinen eines Malers Karl Böcklin, der der Sohn eines berühmten Vaters ist. Er verhält sich zu diesem etwa so, wie Siegfried Wagner zu Richard Wagner. Nur kann Karl Böcklin auf die Dauer, wenn er so weiter malt, seinem Vater sehr unbequem werden. Der junge Böcklin malt nämlich phantastische Landschaften mit mythologischen Figuren ganz im Stile des alten, mit denselben Farben und in der gleichen Leuchtkraft. Wer schwache Böcklin's gesehen hat, mit denen Meister Arnold in den letzten Jahren leider nicht sparsam umgegangen ist, findet keinen merklichen Unterschied zwischen ihnen und der bei Schulte ausgestellten Landschaft Karl's, die im Vordergrunde eine die Flöte spielende Nymphe an einer von steilen Felsen halbrund eingefassten Quelle zeigt. Hier sehen wir aber nur einen bescheidenen Nachahmer. In einem lebensgroßen Doppelbildnis, das ihn und seinen Vater vor einer Staffelei darstellt, tritt er aber mit den Prätentionen eines Bildnismalers auf, und gegen diesen großen kolorirten Bilderbogen, der ebenso hölzern und steif gezeichnet wie trocken und unbeholfen gemalt ist, muss beizeiten Protest erhoben werden, bevor sich diese Manier einbürgert. - Jenem Künstlerklub gehören u. a. Ludwig Dettmann, Philipp Franck, Curt Herrmann, Dora Hitz und Wilhelm Trübner an. Das sind die bekanntesten. Dettmann und Franck haben das Beste geliefert: frisch und keck gemalte Landschaften, an denen sie offenbar mit inniger Freude ihr Naturgefühl neu gekräftigt haben. Ein Damenbildnis von Dora Hitz ist von ihren Extravaganzen freier als sonst. Am Ende dringt doch wieder der gesunde Sinn durch, so dass einer, der ein Porträt bestellt, wenigstens etwas Fertiges haben will. - Bei Curt Herrmann scheint das noch nicht der Fall zu sein. Wenigstens sind die beiden von ihm porträtirten Herren, die er in einer unbeschreiblichen Weise zeichnerisch und malerisch verunstaltet hat, keineswegs zu beneiden. Was dann derselbe Künstler an Aktstudien und Stillleben geleistet hat, sind so traurige Verirrungen des Pinsels, dass man am besten darüber schweigt. Über Trübner ist nichts neues zu sagen, nicht einmal das Bedauern, dass hier ein "edler Geist zerstört" sei. Denn Trübner ist immer derselbe, und seine Anhänger werden wohl mittlerweile gemerkt haben, wie arg sie mit ihrer Schwärmerei für diesen Hohenpriester der Trivialität hineingefallen sind. Man würde von ihm gar nicht mehr reden, wenn er sich nicht hartnäckig an allen Sonderausstellungen beteiligte, bei denen etwas Sensationelles zu erwarten ist.

\*\*\* Die letzte internationale Kunstausstellung in Berlin hat mit einem Deficit von etwa 160000 M. abgeschlossen, was zum Teil durch die kostspieligen Umbauten im Innern des Ausstellungsgebäudes veranlasst worden ist.

### ZEITSCHRIFTEN.

#### Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. 1896. Nr. 3.

Zeiger Iur Schweizerische Altertumskunde. 1896, Nr. 3.
Zwei neue vorhistorische Skulpturensteine auf den Hubelwängen, oherhalb Zermatt. Von B. Reher. — Gräberfunde im Kanton Bern. Von H. Kasser. — Découvertes archéologiques dans le canton de Fribourg, par F. Reichlen. — Eine Steinurkunde vom Jahr 1907. Von E. A. Stückelberg. — Die schweizerischen Bilderhandschriften der Weltchronik des Rudolf von Ems und ihr Zusammenhang. Von Josef Zemp. — Die Stifterin eines Antependiums zu Rheinau. Von E. A. Stückelberg. — Der älteste Plan des Schlosses Arburg. Von Dr. W. Merz-Diehold. — Beiträge zur Geschichte der Waffen im XVI. Jahrhdt. Von F. von Jecklin. — Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler: Fischingen; Frauenfeld, Schloss, Kirchen und Kapellen; Fruthwilen und Gachnang. Von J. R. Rahn, Kanton Thurgau.

# Mitteilungen des k. k. österreich. Museums für Kunst und Industrie. 1896. Heft 10.

Hoftiteltaxenfonds. - Industrie-Ausstellungen von 1896. einige Wiener Künstler und Kunsthandwerker des 18. Jahrhunderts. Von Carl Schirek.

# Königliche Akademie der Künste zu Berlin,

Die Wettbewerbe um den großen Staatspreis finden im Jahre 1897 auf den Gebieten der Bildhauerei und Architektur statt. Ausführliche Programme, welche die Bedingungen der Zulassung zu den Wettbewerben enthalten, können von der unterzeichneten Akademie der Künste, dem hiesigen Künstlerverein, sowie von den Kunstakademieen zu Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, Kassel, Königsberg i. Pr., München und Wien, den Kunstschulen zu Stuttgart, zu Weimar, dem Staedel'schen Kunstinstituz zu Frankfurt a. M., endlich auch den Tenbrischen Hockschulen Deutschlende bezernstreiten zu ernenkfurt a. den Technischen Hochschuleu Deutschlands bezogen werden.

Berlin, den 4. November 1896.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste.

H. Ende.

# Königliche Akademie der Künste zu Berlin.

Der von der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin stiftungsgemäß auszuschreibende Wettbewerb um den Reisepreis der Ersten Michael Beer-Stiftung ist für das Jahr 1897 für jüdische Bildhauer eröffnet worden. Ausführliche Programme, welche die Bedingungen der Zulassung zu den Bewerbungen enthalten, können von dem Senate der Akademie, sowie von den Kunstakademieen zu Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, Kassel, Königsberg i. Pr., München, Wien, den Kunstschulen zu Stuttgart und Weimar, sowie dem Staedel'schen Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. bezogen werden. [1145]

Berlin, den 4. November 1896.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste.

H. Ende.

Soeben gelangt zur Ausgabe mein neuer illustrirter Katalog:

# Photogravüren. Einzelblätter und Sammel-Einzelblätter

tayformat, 56 Seiten mit 180 Hlustra-tionen eleg. kart. M. 1.80 franko gegen Einsendung von Briefmarken. [1152]

J. Löwy, Hofphotograph, Kunstanstalt, Weihhurggasse 31.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Carl Justi.

Mit 28 Abbildungen im Text und 3 Kupferlichtbildern. 1892. Gr. 40

> in Lwd. geb. 6 M.; in Liebhaberband 9 M.

# Die Königliche Gemäldegalerie zu Dresden.

800 Original photographien in Foliogröße à 1.20 M. unaufgezogen, 1.50 M. mit Karton. Katalog gratis.

& O. Brockmann's Nachfolger, R. Tamme. Kunstverlag. Dresden.

In unterzeichneter Verlagsbuchhandlung erschien:

# "Balthasar Neumann"

Artillerie- und Ingenieur-Obrist, Fürstlich Bambergischer und Würzburger Oberarchitekt und Baudirektor.

Eine Studie zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts von Dr. Ph. Joseph Keller.

203 S. Groß-80. m. 72 Abbild. u. Grundrissen. Preis brosch. 6 M., eleg. geb. M. 7.50.

# Giovanni Battista Tiepolo.

Eine Studie zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts

von Franz Friedrich Leitschuh,

Dr. phil., Privatdocent an der Kaiser Wilhelms-Universität zu Straßburg.

Mit dem Bildnisse des Meisters und 12 Lichtdrucktafeln. Preis broschirt M. 3.50, elegant gebunden M. 4.50.

Über Balthasar Neumann, den berühmten Erbauer des Würzburger Schlosses sowie über Tiepolo, den Maler der weltbekannten Fresken in diesem Schlosse existirte bisher kein Buch. Beide Werke sind diesjährige Novitäten, die von der Presse und den bedeutendsten Fachzeitschriften aufs Günstigste besprochen wurden. Dieselben eignen sich wegen ihrer schönen Ausstattung ganz besonders als Weihnachtsgeschenk für Kunstliebhaber.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder bei Franko-Einsendung des Betrages durch den unterzeichneten Verlag.

Illustrirte Prospekte mit Recensionen gratis und franko.

E. Bauer (J. Kellner's Buch- und Kunsthandlung), Würzburg.

# Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Dienstag, den 1. December 1896.

Blätter nach

# Michel Angelo Buonarroti.

Kupferstiche,

Radirungen und Holzschnitte alter und neuerer Meister.

Blätter des D. Chodowiecki etc.

Kataloge zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig,

Nürnbergerstrasse 44.

[1142

# Kunstausstellung Danzig.

Der Kunstverein zu Danzig veranstaltet für die Zeit

vom 7. März bis 20. April 1897

in den Räumen des Stadt-Museums eine Ausstellung wertvoller neuerer Gemälde.

Anmeldefrist bis 31. Januar 1897. Nicht satzungsmäßig angemeldete Einsendungen werden beanstandet.

Nähere Auskunft erteilt auf portofreie Anfragen der Vorstand des Vereins umgehend und unentgeltlich.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Soeben erschien:

# Das Einfamilien-Landhaus.

Eine Sammlung von 24 Entwürfen zu kleineren Villen

von

# Curt Boenisch

Architekt, Königl. techn. Sekretär der allgem. Bauverwaltung.

24 Blatt Aufrisse und Grundrisse und 12 Blatt kolorirte Perspektiven.

In Mappe 6 Mark.

Für Baulustige, die in ihren Mitteln beschränkt sind, bietet diese Mappe mit durchgearbeiteten Plänen eine mannigfaltige Auswahl von kleineren Villen. — Maurermeistern u. Bauunternehmern gewährt sie eine bequeme Handhabe für Bedienung der Kundschaft.

### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# ORNAMENTIK

von Franz Sales Meyer.

Fünfte Auflage. Mit 3000 Abbildungen auf 300 Tafeln. Preis brosch. M. 9.—, gebd. M. 10.50.

# 

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# Raffael

und

# Michelangelo

von

# Anton Springer

Dritte Auflage 1895.

Mit zahlreichen Textbildern und 10 Heliogravüren

2 Bände in stilvollem Renaissanceband M. 20.—.

Das Werk behauptet einen Ehrenplatz in der kunstgeschichtlichen Litteratur. Die neue Auflage giebt sich auch äußerlich als Gesehenkwerk vornehmsten Geschmacks.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Inhalt: Staatliche Kunstpflege in Österreich. — Ebe, Deutsche Eigenart in der bildenden Kunst. — Jean Baffier, Les marges d'un carnet d'ouvrier. — Suarez-Denkmal in Breslau. — Moltke-Denkmal ebenda. — Bismarck-Denkmal für Magdeburg. — Über die erste große internationale Kunstausstellung 1897 in Dresden. -- Aus Berliner Kunstausstellungen. — Die letzte internationale Kunstausstellung in Berlin. — Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

# WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr, 15. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 7. 10. Dezember.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitsschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

# WIE STELLTE PHIDIAS DIE ATHENA PROMACHOS DAR?

VON RUDOLF REINICKE.

Drei Werke des großen Phidias waren es vor allem, welche die Hellenen zur höchsten Bewunderung hinrissen, nicht nur weil sie die Typen von Gottheiten darstellten, welche sie am meisten verehrten, sondern auch weil sie an eigentlichem künstlerischen Wert hoch über allem standen, was vor oder nach der Perikleischen Zeit in Hellas geschaffen wurde.

Diese drei Werke sind die Goldelfenbeinbilder des Zeus in Olympia, der Athena Parthenos im Parthenon auf der Akropolis zu Athen, und das Erzbild der Athena Promachos 1) auf derselben Stätte. Keines der drei Werke ist im Original oder in so beglaubigter Kopie auf uns gekommen, dass wir uns ein unzweifelhaftes Bild von ihrer Auffassung machen könnten, und keiner der antiken Autoren hat es unter den Ausdrücken von Bewunderung für nötig erachtet, eine so genaue Beschreibung der Werke zu geben, dass wir sie im Geiste wiederherstellen könnten. In Bezug auf die Auffassung der Werke seitens ihres Schöpfers sind wir angewiesen 1) auf die Angaben der antiken Autoren, so namentlich des Pausanias, 2) auf spätere, mehr oder minder getreue kleinere Nachbildungen, so z. B. auf solche der Parthenos,2) 3) auf Werke römischer Zeit, die wir wohl als von jenen Meisterwerken beeinflusst annehmen dürfen, so z. B. der Jupiter von Otricoli; endlich können wir noch Schlüsse ziehen aus Vasenbildern, Gemmen und Münzen, freilich nur in Bezug auf das Allgemeine der Stellung, indem diese letzteren Zeugnisse zu klein sind, um uns die geistige Auffassung eines Kolossalbildes vergegenwärtigen zu können.

Von der Athena Promachos nun wissen wir zunächst, dass sie ein sehr großes Werk war, wenngleich man jetzt dazu gekommen ist, ihre Größe gegen früher etwas herabzusetzen. Michaelis hat ihre Höhe auf ca. 7,50 m, mit Basis auf ca. 9 m festgestellt. Ein antiker Autor berichtet, dass der heimkehrende Athener schon am Cap Sunion durch das Leuchten der goldenen Lanzenspitze der Göttin begrüßt würde. Dies ist wohl dahin richtig zu stellen, dass der betreffende Schriftsteller Cap Zoster meint, denn am Cap Sunion ist von der Akropolis gar nichts zu sehen, da der Hymettos sich dazwischen schiebt. — Weiter wissen wir unzweifelhaft, dass die Göttin mit Speer und Schild dargestellt war, und dass in einer späteren Zeit auf dem Schilde von Mys nach Zeichnungen des Parrhasios Ciselirungen angebracht wurden, welche das beliebte Thema der Lapithen- und Kentaurenkämpfe behandelten. Von jeher nun ist die Frage erörtert worden, ob die Göttin, die Promachos, die Vorkämpferin<sup>1</sup>) den Schild an dem erhobenen Arm<sup>2</sup>) getragen habe, oder ob sie denselben an ihrer linken Seite stehend gehabt habe, ihm nur durch die leise aufgelegte Hand den nötigen Halt verleihend. Auf Münzen und Vasen finden wir beide Arten der Darstellung, wobei wir allerdings keinen Grund haben, die Göttin, wenn sie ruhig steht mit dem Schild bei Fuß, als Promachos zu bezeichnen. Pallasstatuen mit dem Schilde am erhobenen Arm finden sich zum Beispiel im Museo archeologico zu

<sup>1)</sup> Pausanias, Beschreibung von Griechenland, I, 28, 2.
2) Athenastatuette vom Varvakeion in Athen. Statuette

<sup>2)</sup> Athenastatuette vom Varvakeion in Athen; Statuette Lenormant; Kopf der Parthenos auf einer Gemme des Aspasios (Baumeister, 1456).

<sup>1)</sup> Der Name Promachos = Vorkämpferin findet sich zuerst in den Scholien zu Demosthenes c. Androt. p. 597. Reiske.

<sup>2)</sup> Zosimus V, 6, 2. Hier ist freilich nicht von der Promachos auf der Akropolis die Rede, sondern allgemein von der Göttin.

Florenz im Saal der Chimäre, ferner in den Uffizien zu Florenz in halber Lebensgröße. In wundervoller Ausführung finden wir diese Auffassung der Pallas aber auf einem kleinen goldenen Schmuckgegenstande in Bologna. Auf Vasen sehen wir die Göttin vielfach als Kämpferin oder Beschützerin in mehr oder minder bewegter Haltung dargestellt; einige davon sind in Baumeisters Werk abgebildet, so auf einem Vasenbild mit der Einnahme von Troja, woselbst die Pallas als Statue aber doch mit erhobenem Schild und Lanze dargestellt ist.

Die Anhänger der Ansicht, dass die Pallas den Schild bei Fuß stehen gehabt habe, machen vor allem geltend, dass die getriebenen Reliefs auf dem Schilde nicht sichtbar oder dem Auge doch nur wenig deutlich erschienen seien, wenn die Göttin den Schild hoch erhoben gehalten habe, und dass es deshalb keinen Zweck gehabt hätte, diese Verzierungen auf dem Schilde anzubringen.¹) Dieser Grund passt nun wohl auf unsere zwecksuchende Zeit, aber keineswegs auf die Blütezeit hellenischer Kunst.

Bei allen ihren Werken, die Gottheiten geweiht waren, war es den Griechen gar nicht so sehr darum zu thun, sie den Menschen möglichst sichtbar zu machen, sie den Gläubigen zuliebe möglichst schön und prächtig herzustellen, ihnen einen Genuss zu schaffen, sondern das Werk war für den Gott bestimmt und da war den Hellenen das Beste gerade gut genug. Da kam es nicht, wie bei uns leider so oft, darauf an, das Werk an den Stellen sorgfältig herzustellen, wo es der Blick der verehrenden Menge treffen konnte, an anderen aber nicht, sondern es wurde in allen seinen Teilen so vollkommen hergestellt, wie nur möglich. Die Giebelskulpturen am Parthenon sind an der dem Beschauer nie zugewandten Seite ebenso gut, ebenso sorgfältig in Gewandung und Behandlung des Nackten durchgeführt, wie an der Vorderseite; und das ist keine Atelierlaune des Künstlers, denn erstens sind Atelierlaunen nur Eigentümlichkeiten einer Verfallzeit der Kunst, nicht aber einer Blütezeit, die wir auf das Höchste bewundern müssen, zweitens wurde der Parthenon aber so schnell gebaut und fertig gestellt, dass ein Künstler wohl keine Zeit zu solchen Atelierlaunen gehabt hätte. Dieses feine Ausarbeiten selbst der unsichtbaren Teile finden wir auch an anderen Werken, so an den Skulpturen des Pallastempels auf Agina, bei denen die Rückseiten der Figuren so gut bearbeitet sind, dass man einzelne Figuren früher statt an die rechte Seite an die linke Seite des Giebels gesetzt hatte und erst durch Beachtung der Korrosion des Marmors auf das Richtige geführt wurde. Die weißen Marmorziegel am Parthenon waren mit leuchtenden Farben und Gold bemalt, wie wir aus Analogieen und der Anwendung der Polychromie überhaupt schließen können, und dennoch sind sie bei der flachen Neigung

des Daches und der hohen Lage des Tempels dem Auge kaum sichtbar gewesen. Nehmen wir endlich an dass die Tempel nicht hypaethral waren, eine Annahme, die zur Zeit ebenso gerechtfertigt ist, wie das Gegenteil, so sind auch die herrlichen Goldelfenbeinbilder in den Zellen der Tempel dem Auge so gut wie unsichtbar gewesen, denn, wenn wir das Licht im Süden auch noch so intensiv annehmen, so wird doch so leicht kein Architekt zugeben, dass durch eine Thür, und sei sie noch so groß, die außerdem noch hinter einer tiefen Vorhalle liegt, genügend Licht in eine Zelle von der Länge der des Parthenon hineinfällt, um ein Kunstwerk genießen zu lassen. Also auch hier dasselbe; das Kunstwerk ist ein Weihgeschenk an die Gottheit, dazu in erster Linie bestimmt, nicht aber eine Dekorationsfigur wie in den französischen Gärten des vorigen Jahrhunderts. — Die Altis von Olympia war mit Bildwerken überhäuft, aber sie alle waren nur Weihgeschenke; als solche werden sie von den antiken Autoren erwähnt, nicht aber, dass man der schaulustigen Menge zuliebe etwa einen der künstlerischen Gestaltung entbehrenden Platz mit ihnen geschmückt habe. Hier darf auch der große Fries vom Parthenon nicht unerwähnt bleiben, jenes herrliche, in Stein gehauene Epos eines antiken Festzuges, dessen Betrachtung sowohl durch die unbequeme Stellung als auch durch die Dunkelheit, in der der Fries lag, beeinträchtigt wurde. Die Ausführung aller Einzelheiten hat unter dieser Uberlegung nicht gelitten. — Wenn wir nun auf den Schild der Promachos zurückkommen, so brauchen aber die Reliefs des Schildes gar nicht unsichtbar gewesen sein. Wenn die Göttin den Schild am halb erhobenen linken Arm trug, ihn leise, gleichsam schützend vorstreckend, so genügte eine senkrechte oder doch nur wenig nach unten geneigte Lage des Schildes, um seinen Schmuck vollkommen sichtbar zu machen.

Wenn der Marmorfries im Pteroma des Parthenon in einer Höhe von 12 m und bei einem äußerst zarten Relief von höchstens 5 cm genügend sichtbar erschien, und wir den ganzen Fries nicht auch als eine Atelierlaune auffassen wollen, so sind die Reliefs auf einem Metallschilde, in einer Technik, die viel schärfere Konturen zulässt, als der Marmor, vollkommen deutlich und sichtbar gewesen, selbst wenn wir eine Höhe des Schildes über dem Erdboden von 7 bis 8 m annehmen und die Kleinheit der Figuren berücksichtigen, denn die Promachos stand im Freien, wo sie das intensivste Licht des Südens treffen konnte. Annehmen lässt sich also die Sichtbarkeit der Schildreliefs selbst bei erhobenem Schilde, aber ich halte das gar nicht für nötig, da die Griechen, wie vorhin gezeigt, ganz etwas anderes wollten mit ihren Statuen und Götterbildern.

Wir kommen nun zu einem zweiten Grunde, weshalb wir uns wohl die Promachos mit dem Schild am erhobenen Arm, nicht aber an ihrer Seite lehnend, zu denken haben. — Athena Promachos heißt die Vor-

<sup>1)</sup> Siehe Bötticher, Akropolis.

kämpferin. Sie war die Göttin, welche kämpfend die geliebte Stadt, die geweihte Burg gegen Feinde verteidigte, die Verteidiger schützte. Diese Betrachtung würde jeden Künstler dazu führen, die kämpfende Göttin nicht nur mit erhobenem Speer, sondern auch mit vorgestrecktem Schilde darzustellen, eben als - Vorkämpferin. Nach allem aber, was wir aus Wort und Werk wissen, müssen wir annehmen, dass Phidias ein großer Künstler war, der die mehr oder minder handwerksmäßigen Traditionen der Vorzeit überwunden hatte. Er war ein Meister des Ausdrucks, den er nicht nur in die Köpfe zu legen verstand, sondern auch in die Gewänder und jegliches Beiwerk. Das zeigen z. B. die kopflosen Reste der Giebelskulpturen vom Parthenon, sowie auch die Tafeln des Frieses, wenn wir auch nicht annehmen dürfen, dass alles von seiner Hand war. Die Alten bewunderten auf das Höchste den Ausdruck seines Olympischen Zeus. dessen Majestät wir in dem Otricolikopf nur ahnen können. Diese Bewunderung ging bekanntlich soweit, dass die Sage entstand, Phidias habe der Auffassung des Gottes die Worte Homer's zu Grunde gelegt:

"Sprach's und die ambrosischen Locken des Königs wallten ihm vorwärts Von dem unsterblichen Haupt, es erbebten die Höh'n des Olympos." —

Ein solcher Künstler aber muss für verschiedene Auffassungen des Wesens der Göttin auch verschiedene sinnliche Ausdrucksweisen gefunden haben.

Der Athena Parthenos gebührte der Schild an ihrer Seite, friedlich, die Nike auf der Hand, als jungfräuliche Schutzgöttin im Frieden; der Promachos dagegen, der Vorkämpferin, gebührte rauhes Erz, der Speer in der Hand und der Schild am erhobenen Arm, entschlossen dem Angriff entgegensehend. Dass hierbei auch der Speer erhoben sei, brauchen wir nicht einmal anzunehmen, denn dadurch wird die Kampfbereitschaft der Göttin nicht wesentlich erhöht. Wohl aber würde sie sich wesentliche Blößen geben, wenn sie angegriffen erst den Schild vom Boden aufnehmen und den Arm in die Schildhalter stecken wollte.

Wenn endlich die Figuren in Bezug auf die Haltung des Schildes bei der Parthenos, der Promachos, der Lemnia u. s. w. so ähnlich gewesen wären, woher sollte der Name stammen? Sollen wir etwa annehmen, dass am Postament der Promachos ein Schild angebracht gewesen, mit der Inschrift in goldenen Lettern "Athena Promachos", wie es bei den meisten allegorischen Figuren unserer Denkmäler nötig ist, die man meistens nur daran oder an den allerhand greiflichen Attributen erkennen kann? — Das widerspräche allem, was wir von hellenischer Kunst wissen oder wie wir sie uns vorstellen müssen.

Wer giebt aber solche Namen? — Nicht der Staat, nicht der Auftraggeber, nicht der Künstler, der das Werk schuf, sondern das Volk, vor allem in Griechenland, in Athen, we die Kunst vom ganzen Volke hervergebracht und getragen wurde. Das Volk giebt die Namen — so war es zu allen Zeiten — und nur deshalb erhalten sie sich durch den Strom der Jahrtausende.

Die Athena Lemnia auf der Akropolis hatte einen Beinamen, der sich auf ihre Schönheit bezog. Das Volk taufte den sog. Pasquino in der Loggia de Lanzi in Florenz, das Volk erfand den Beinamen "il Zuccone" für den kahlköpfigen Alten am Florentiner Domturm; das Volk nannte den Giuliano Medici von Michelangelo "il Pensiero", den Moses desselben Künstlers "il Capitano", das Volk nannte die Treppe im Palazzo ducale zu Venedig die "Scala dei giganti", das Volk hat zu allen Zeiten seine hervorragendsten Männer die "Großen" genannt, und so ließen sich unzählige Beispiele finden.

Überall, wo das Volk an einem Kunstwerke teilnehmen kann, da giebt es ihm alsbald einen Beinamen, sei es nun ein ehrender oder ein Spottname, der immer aber mit dem Eindruck, den das Werk macht, im innigsten Zusammenhang steht. In neuer Zeit zeigen das die meisten Berliner Denkmäler, — doch genug davon.

Die Promachos war auf der Burg im Freien aufgestellt, schon von weitem grüßte ihre goldene Lanzenspitze den heimkehrenden Athener, der wohl seine Brust höher schwellen fühlte beim Anblick der teuren Heimatsburg und ihrer hehren Beschützerin. Das Volk benannte die Göttin nach dem Eindruck, den sie schon von weitem machte. Der Eindruck muss aber der der Promachos, der Vorkämpferin gewesen sein, wie der überlieferte Name besagt, und diese hat den Schild kampf- und schutzbereit am Arm. Hätte Phidias diese Kampfbereitschaft nur in die mehr oder minder entschlossenen Züge der Göttin gelegt, so wäre wohl das Volk kaum auf diesen Namen verfallen, denn zu allen Zeiten versteht nur ein geringer Teil des Volkes die feineren Seelenregungen, die sich in den Zügen wiederspiegeln; die große Masse verlangt deutlichere Charakteristika, wie sie sich in der ganzen Haltung des Körpers und seiner Gliedmaßen geben.

Vielleicht war die Burg auch gar nicht zu allen Zeiten dem größeren Teil des Volkes zugänglich. Blieben somit die Züge der Göttin von der Stadt aus undeutlich, so genügten Speer und erhobener Schild an dem vorgestreckten Arm, sie von weitem als Promachos erkennen zu lassen; diese Geberde bleibt auch in der bloßen Silhouette verständlich.

Wie Homer und andere Dichter des Altertums verschiedenartige Beiworte gefunden haben, um das jeweilig verschiedene Wesen ihrer Helden und Götter zu bezeichnen, so standen gewiss auch dem Phidias diesen verschiedenartigen Wesen entsprechende Ausdrucksweisen zur Verfügung, und das Volk fand dem Eindruck, den die Werke machten, entsprechende Bezeichnungen, in diesem Falle "Promachos" für des Zeus blauäugige Tochter Pallas Athene.

Florenz im Saal der Chimäre, ferner in den Uffizien zu Florenz in halber Lebensgröße. In wundervoller Ausführung finden wir diese Auffassung der Pallas aber auf einem kleinen goldenen Schmuckgegenstande in Bologna. Auf Vasen sehen wir die Göttin vielfach als Kämpferin oder Beschützerin in mehr oder minder bewegter Haltung dargestellt; einige davon sind in Baumeisters Werk abgebildet, so auf einem Vasenbild mit der Einnahme von Troja, woselbst die Pallas als Statue aber doch mit erhobenem Schild und Lanze dargestellt ist.

Die Anhänger der Ansicht, dass die Pallas den Schild bei Fuß stehen gehabt habe, machen vor allem geltend, dass die getriebenen Reliefs auf dem Schilde nicht sichtbar oder dem Auge doch nur wenig deutlich erschienen seien, wenn die Göttin den Schild hoch erhoben gehalten habe, und dass es deshalb keinen Zweck gehabt hätte, diese Verzierungen auf dem Schilde anzubringen. Dieser Grund passt nun wohl auf unsere zwecksuchende Zeit, aber keineswegs auf die Blütezeit hellenischer Kunst.

Bei allen ihren Werken, die Gottheiten geweiht waren, war es den Griechen gar nicht so sehr darum zu thun, sie den Menschen möglichst sichtbar zu machen, sie den Gläubigen zuliebe möglichst schön und prächtig herzustellen, ihnen einen Genuss zu schaffen, sondern das Werk war für den Gott bestimmt und da war den Hellenen das Beste gerade gut genug. Da kam es nicht, wie bei uns leider so oft, darauf an, das Werk an den Stellen sorgfältig herzustellen, wo es der Blick der verehrenden Menge treffen konnte, an anderen aber nicht, sondern es wurde in allen seinen Teilen so vollkommen hergestellt, wie nur möglich. Die Giebelskulpturen am Parthenon sind an der dem Beschauer nie zugewandten Seite ebenso gut, ebenso sorgfältig in Gewandung und Behandlung des Nackten durchgeführt, wie an der Vorderseite; und das ist keine Atelierlaune des Künstlers, denn erstens sind Atelierlaunen nur Eigentümlichkeiten einer Verfallzeit der Kunst, nicht aber einer Blütezeit, die wir auf das Höchste bewundern müssen, zweitens wurde der Parthenon aber so schnell gebaut und fertig gestellt, dass ein Künstler wohl keine Zeit zu solchen Atelierlaunen gehabt hätte. Dieses feine Ausarbeiten selbst der unsichtbaren Teile finden wir auch an anderen Werken, so an den Skulpturen des Pallastempels auf Agina, bei denen die Rückseiten der Figuren so gut bearbeitet sind, dass man einzelne Figuren früher statt an die rechte Seite an die linke Seite des Giebels gesetzt hatte und erst durch Beachtung der Korrosion des Marmors auf das Richtige geführt wurde. Die weißen Marmorziegel am Parthenon waren mit leuchtenden Farben und Gold bemalt, wie wir aus Analogieen und der Anwendung der Polychromie überhaupt schließen können, und dennoch sind sie bei der flachen Neigung

des Daches und der hohen Lage des Tempels dem Auge kaum sichtbar gewesen. Nehmen wir endlich an dass die Tempel nicht hypaethral waren, eine Annahme, die zur Zeit ebenso gerechtfertigt ist, wie das Gegenteil, so sind auch die herrlichen Goldelfenbeinbilder in den Zellen der Tempel dem Auge so gut wie unsichtbar gewesen, denn, wenn wir das Licht im Süden auch noch so intensiv annehmen, so wird doch so leicht kein Architekt zugeben, dass durch eine Thür, und sei sie noch so groß, die außerdem noch hinter einer tiefen Vorhalle liegt, genügend Licht in eine Zelle von der Länge der des Parthenon hineinfällt, um ein Kunstwerk genießen zu lassen. Also auch hier dasselbe; das Kunstwerk ist ein Weihgeschenk an die Gottheit, dazu in erster Linie bestimmt, nicht aber eine Dekorationsfigur wie in den französischen Gärten des vorigen Jahrhunderts. — Die Altis von Olympia war mit Bildwerken überhäuft, aber sie alle waren nur Weihgeschenke; als solche werden sie von den antiken Autoren erwähnt, nicht aber, dass man der schaulustigen Menge zuliebe etwa einen der künstlerischen Gestaltung entbehrenden Platz mit ihnen geschmückt habe. Hier darf auch der große Fries vom Parthenon nicht unerwährt bleiben, jenes herrliche, in Stein gehauene Epos eines antiken Festzuges, dessen Betrachtung sowohl durch die unbequeme Stellung als auch durch die Dunkelheit, in der der Fries lag, beeinträchtigt wurde. Die Ausführung aller Einzelheiten hat unter dieser Überlegung nicht gelitten. — Wenn wir nun auf den Schild der Promachos zurückkommen, so brauchen aber die Reliefs des Schildes gar nicht unsichtbar gewesen sein. Wenn die Göttin den Schild am halb erhobenen linken Arm trug, ihn leise, gleichsam schützend vorstreckend, so genügte eine senkrechte oder doch nur wenig nach unten geneigte Lage des Schildes, um seinen Schmuck vollkommen sichtbar zu machen.

Wenn der Marmorfries im Pteroma des Parthenon in einer Höhe von 12 m und bei einem äußerst zarten Relief von höchstens 5 cm genügend sichtbar erschien, und wir den ganzen Fries nicht auch als eine Atelierlaune auffassen wollen, so sind die Reliefs auf einem Metallschilde, in einer Technik, die viel schärfere Konturen zulässt, als der Marmor, vollkommen deutlich und sichtbar gewesen, selbst wenn wir eine Höhe des Schildes über dem Erdboden von 7 bis 8 m annehmen und die Kleinheit der Figuren berücksichtigen, denn die Promachos stand im Freien, wo sie das intensivste Licht des Südens treffen konnte. Annehmen lässt sich also die Sichtbarkeit der Schildreliefs selbst bei erhobenem Schilde, aber ich halte das gar nicht für nötig, da die Griechen, wie vorhin gezeigt, ganz etwas anderes wollten mit ihren Statuen und Götterbildern.

Wir kommen nun zu einem zweiten Grunde, weshalb wir uns wohl die Promachos mit dem Schild am erhobenen Arm, nicht aber an ihrer Seite lehnend, zu denken haben. — Athena Promachos heißt die Vor-

<sup>1)</sup> Siehe Bötticher, Akropolis.

kämpferin. Sie war die Göttin, welche kämpfend die geliebte Stadt, die geweihte Burg gegen Feinde verteidigte, die Verteidiger schützte. Diese Betrachtung würde jeden Künstler dazu führen, die kämpfende Göttin nicht nur mit erhobenem Speer, sondern auch mit vorgestrecktem Schilde darzustellen, eben als — Vorkämpferin. Nach allem aber, was wir aus Wort und Werk wissen, müssen wir annehmen, dass Phidias ein großer Künstler war, der die mehr oder minder handwerksmäßigen Traditionen der Vorzeit überwunden hatte. Er war ein Meister des Ausdrucks, den er nicht nur in die Köpfe zu legen verstand, sondern auch in die Gewänder und jegliches Beiwerk. Das zeigen z. B. die kopflosen Reste der Giebelskulpturen vom Parthenon, sowie auch die Tafeln des Frieses, wenn wir auch nicht annehmen dürfen, dass alles von seiner Hand war. Die Alten bewunderten auf das Höchste den Ausdruck seines Olympischen Zeus, dessen Majestät wir in dem Otricolikopf nur ahnen können. Diese Bewunderung ging bekanntlich soweit, dass die Sage entstand, Phidias habe der Auffassung des Gottes die Worte Homer's zu Grunde gelegt:

"Sprach's und die ambrosischen Locken des Königs wallten ihm vorwärts Von dem unsterblichen Haupt, es erbebten die Höh'n des Olympos." ---

Ein solcher Künstler aber muss für verschiedene Auffassungen des Wesens der Göttin auch verschiedene sinnliche Ausdrucksweisen gefunden haben.

Der Athena Parthenos gebührte der Schild an ihrer Seite, friedlich, die Nike auf der Hand, als jungfräuliche Schutzgöttin im Frieden; der Promachos dagegen, der Vorkämpferin, gebührte rauhes Erz, der Speer in der Hand und der Schild am erhobenen Arm, entschlossen dem Angriff entgegensehend. Dass hierbei auch der Speer erhoben sei, brauchen wir nicht einmal anzunehmen, denn dadurch wird die Kampfbereitschaft der Göttin nicht wesentlich erhöht. Wohl aber würde sie sich wesentliche Blößen geben, wenn sie angegriffen erst den Schild vom Boden aufnehmen und den Arm in die Schildhalter stecken wollte.

Wenn endlich die Figuren in Bezug auf die Haltung des Schildes bei der Parthenos, der Promachos, der Lemnia u. s. w. so ähnlich gewesen wären, woher sollte der Name stammen? Sollen wir etwa annehmen, dass am Postament der Promachos ein Schild angebracht gewesen, mit der Inschrift in goldenen Lettern "Athena Promachos", wie es bei den meisten allegorischen Figuren unserer Denkmäler nötig ist, die man meistens nur daran oder an den allerhand greiflichen Attributen erkennen kann? — Das widerspräche allem, was wir von hellenischer Kunst wissen oder wie wir sie uns vorstellen müssen.

Wer giebt aber solche Namen? — Nicht der Staat, nicht der Auftraggeber, nicht der Künstler, der das Werk schuf, sondern das Volk, vor allem in Griechenland, in Athen, wo die Kunst vom ganzen Volke hervorgebracht und getragen wurde. Das Volk giebt die Namen — so war es zu allen Zeiten — und nur deshalb erhalten sie sich durch den Strom der Jahrtausende.

Die Athena Lemnia auf der Akropolis hatte einen Beinamen, der sich auf ihre Schönheit bezeg. Das Volk taufte den sog. Pasquino in der Loggia de Lanzi in Florenz, das Volk erfand den Beinamen "il Zuccone" für den kahlköpfigen Alten am Florentiner Domturm; das Volk nannte den Giuliano Medici von Michelangelo "il Pensiero", den Moses desselben Künstlers "il Capitano", das Volk nannte die Treppe im Palazzo ducale zu Venedig die "Scala dei giganti", das Volk hat zu allen Zeiten seine hervorragendsten Männer die "Großen" genannt, und so ließen sich unzählige Beispiele finden.

Überall, wo das Volk an einem Kunstwerke teilnehmen kann, da giebt es ihm alsbald einen Beinamen, sei es nun ein ehrender oder ein Spottname, der immer aber mit dem Eindruck, den das Werk macht, im innigsten Zusammenhang steht. In neuer Zeit zeigen das die meisten Berliner Denkmäler, — doch genug davon.

Die Promachos war auf der Burg im Freien aufgestellt, schon von weitem grüßte ihre goldene Lanzenspitze den heimkehrenden Athener, der wohl seine Brust höher schwellen fühlte beim Anblick der teuren Heimatsburg und ihrer hehren Beschützerin. Das Volk benannte die Göttin nach dem Eindruck, den sie schon von weitem machte. Der Eindruck muss aber der der Promachos, der Vorkämpferin gewesen sein, wie der überlieferte Name besagt, und diese hat den Schild kampf- und schutzbereit am Arm. Hätte Phidias diese Kampfbereitschaft nur in die mehr oder minder entschlossenen Züge der Göttin gelegt, so wäre wohl das Volk kaum auf diesen Namen verfallen, denn zu allen Zeiten versteht nur ein geringer Teil des Volkes die feineren Seelenregungen, die sich in den Zügen wiederspiegeln; die große Masse verlangt deutlichere Charakteristika, wie sie sich in der ganzen Haltung des Körpers und seiner Gliedmaßen geben.

Vielleicht war die Burg auch gar nicht zu allen Zeiten dem größeren Teil des Volkes zugänglich. Blieben somit die Züge der Göttin von der Stadt aus undeutlich, so genügten Speer und erhobener Schild an dem vorgestreckten Arm, sie von weitem als Promachos erkennen zu lassen; diese Geberde bleibt auch in der bloßen Silhouette verständlich.

Wie Homer und andere Dichter des Altertums verschiedenartige Beiworte gefunden haben, um das jeweilig verschiedene Wesen ihrer Helden und Götter zu bezeichnen, so standen gewiss auch dem Phidias diesen verschiedenartigen Wesen entsprechende Ausdrucksweisen zur Verfügung, und das Volk fand dem Eindruck, den die Werke machten, entsprechende Bezeichnungen, in diesem Falle "Promachos" für des Zeus blauäugige Tochter Pallas Athene.

## MICHELANGELO'S SKLAVEN IM LOUVRE.

Wenn man sich mit der Litteratur über die beiden Louvre-Sklaven beschäftigt, so kommt man zu dem Resultat, dass bisher nicht festgestellt worden ist, was die beiden Gefangenen am Juliusdenkmal bedeuten sollen. Die Erklärungen von Condivi und Vasari, Michelangelo habe in den Postamentfiguren die freien Künste oder unterjochte Provinzen verkörpern wollen, 1) zeigen sich durchaus unhaltbar, sobald man versucht, mit derartigen Deutungen die Gefangenen verstehen zu lernen. Fast alle modernen Autoren, welche über das Juliusdenkmal geschrieben haben, führen die betreffenden Stellen von Condivi und Vasari an, ohne sich des Näheren mit der vorhandenen Schwierigkeit auseinanderzusetzen. Schmarsow allein weist die litterarische Überlieferung "wegen ihrer Fragwürdigkeit" zurück und will die "gefesselten Jünglinge" als "plastische Verkörperung architektonischer Kräfte" ansehen. 2) Auch mit dieser Erklärung dürfte es kaum möglich sein, den Louvre-Sklaven geistig nahe zu kommen und sie einer einheitlichen Gesamtidee des Denkmalschmuckes leicht verständlich einzuordnen. Ich glaube nun, dass sich in den Gedichten Michelangelo's Wendungen finden, welche den Schlüssel zur Auflösung des bestehenden Rätsels darbieten. "Prigione", "Gefangener", dies Wort wird von dem Dichter Michelangelo nicht selten symbolisch gebraucht. Michelangelo, von Liebe zu Cavalieri ergriffen, nennt sich "prigion d'un Cavalier armato". 3) An anderer Stelle sagt er, dass es erhabener Schönheit nicht von nöten geworden sei. ihn mit irgend einer Fessel zu binden; denn durch einen Blick sei er Gefangener und Beute gewesen. 4) In einer der Grabschriften auf den jungen Bracci heißt es. das nun Staub gewordene Fleisch zeigt dem Liebenden, in welchem Kerker die Seele hienieden lebt! 5) Im Sonett 72 finden sich die an Christus gerichteten Worte: "Du bestimmst auch die göttliche Seele für das Zeitliche und in diese gebrechliche und müde Hülle hast Du sie eingekerkert zu harter Bestimmung." Man sieht, der Mensch als Gefangener, der Mensch in Banden, die Seele zu harter Bestimmung eingekerkert: diese Vorstellungen waren Michelangelo sehr vertraut. Wollte er, wie ich glaube, in den Postamentfiguren in allgemeinen Allegorieen an dem Denkmal eines Toten den Kampf und das Leid des Lebens versinnbildlichen, so suchte der Künstler hierfür durch eine ihm geläufige Symbolik, nämlich durch Fesselung der Gestalten, eine bildnerisch anschauliche Grundlage zu gewinnen. Alle Lebenden waren für Michelangelo "prigioni", trotzige, kämpfende, leidende, sich sehnende Gefangene. Seiner leicht und reich schaffenden Phantasie hätte es nicht an Motiven gefehlt, derselben Grundidee außer in den beiden ausgeführten Jünglingen noch in einer größeren Zahl andrer Gefangenen immer erneuten Ausdruck zu verleihen.

Augenblicklich verhindert, den vorstehenden Gedanken in eingehender Darstellung näher zu entwickeln, behalte ich mir vor, auf das Thema mit Ausführlichkeit zurückzukommen

Wiesbaden.

OSKAR OLLENDORFF.

# DER NEU ERWÄHLTE PRÄSIDENT DER ENGLISCHEN AKADEMIE.

Die Wahl für einen Nachfolger Lord Leighton's und Millais', um den Stuhl von Joshua Reynolds würdig zu besetzen, war diesmal eine außerordentlich schwierige. Amtlich repräsentirt der Präsident des Kunstinstituts die englische Kunst in vielerlei Richtungen, und besitzt in Folge dessen einen viel größeren Einfluss auf die gesamte Kunstentfaltung des Landes, als man dies nach den sonstigen freiheitlichen Institutionen Englands anzunehmen geneigt sein möchte. Die Reden, welche Lord Leighton in amtlicher Eigenschaft hielt, interessiren uns hauptsächlich, weil sie den Maßstab abgaben für das Verhältnis und die Wertschätzung englischer und auswärtiger Kunst. Ganz abgesehen davon, dass allgemein in Deutschland die hohe Selbstschätzung Englands auch in der bildenden Kunst nur zu sehr bekannt ist, muss daran erinnert werden, wie Leighton im Besonderen der deutschen Kunst, und zwar sowohl in der Vergangenheit als auch augenblicklich, keinen der Wahrheit entsprechenden Platz anwies. Das englische Publikum erblickt in dem Präsidenten hauptsächlich nur den Leiter der jährlichen Winter- und Sommerausstellung, während die ihm zur Verfügung gestellten Mittel, die Oberaufsicht über die Lehrthätigkeit, die Anstellung von Professoren u.s.w. ihm den eigentlichen und wesentlichen Einfluss in allen Kunstbeziehungen sichern. Millais, der Nachfolger Leighton's, war bei der Übernahme seiner Stellung bereits so krank, dass er in Wirklichkeit sein Amt niemals anzutreten vermochte. Jedenfalls sind Millais' eigene Werke bedeutender als die Schöpfungen seines Vorgängers und geeigneter, ihn zu überleben. Wie schwierig die Nachfolgerfrage sich gestaltete, geht daraus hervor, dass die Wahl auf E. J. Poynter fiel, der zur Zeit Direktor der englischen National-Galerie ist. Mit Spannung sieht man daher in den beteiligten Kreisen der Entscheidung entgegen, ob beide Ämter von ihm gemeinschaftlich verwaltet werden dürfen, und ob abermals ein anderer ausübender Künstler Direktor des ersten bezüglichen Nationalinstituts werden sollte, oder einem gelehrten Fachmanne die Leitung des letzteren anzuvertrauen sei. Zahlreiche Stimmen drin-

<sup>1)</sup> Le vite di Michelangelo Buonarroti scritte da Giorgio Vasari e da Ascanio Condivi, herausgegeben von C. Frey. Berlin, 1887. S. 65 u. S. 68; S. 67.

<sup>2)</sup> A. Schmarsow, Ein Entwurf Michelangelo's zum Grabmal Julius' II. Jahrb. d. kgl. Preuss. K. 5. Bd., S. 75.

<sup>3)</sup> C. Guasti, Le Rime di M. B. 1863. Sonett 31.

<sup>4)</sup> C. Guasti, a. a. O. Madrigal 72.

<sup>5)</sup> C. Guasti. a. a. O. Epitaffi per C. Bracci No. 17.

gen schon heute darauf, dass Poynter nur eine von beiden Stellungen behalten dürfe, da die Vereinigung einer so kolossalen Machtstellung in einer Hand die fast ausnahmslose Botmäßigkeit, namentlich der jüngeren Künstlerschaft, bedeuten und zumal mannigfache, wenn auch nicht gewollte, Parteilichkeiten zwischen streitenden Interessen mit sich führen müsse. Nur einmal, und zwar im Jahre 1855, ereignete sich dasselbe, wenn auch in umgekehrter Form, als nämlich Sir Charles Eastlake vom Präsidenten der Akademie zum Direktor der National-Galerie ernannt wurde. Damals war aber die Bedeutung dieser Sammlungen noch keine derartig hohe und so ausgedehnte, wie dies jetzt der Fall ist. Bei dieser Gelegenheit und den betreffenden Parteikämpfen gelangen durch die Tagesund Fachpresse recht offene künstlerische Selbsteinschätzungen zu Tage. Danach rangirt in Bezug auf ihren Werth die National-Galerie mit dem Louvre und mit Dresden. Dann kommt München, Wien und Berlin. Umgekehrt aber wird die Verwaltung nach deutschem Muster durch hervorragende und ausgezeichnete Fachgelehrte verlangt, und in dieser Beziehung von englischer Seite als Beispiel Dr. Bode und Woermann ge-Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte der Direktor des Kupferstichkabinetts am British-Museum oder der Leiter der irischen National-Galerie für den fraglichen Posten berufen werden. Im übrigen ist die Wahl Poynter's keine ungünstige, wenngleich realistische Tendenzen nicht zu viel Aufmunterung von ihm zu erwarten haben. Sein bekanntestes, in schönen klassischen Formen gehaltenes Bild, der Besuch bei Äskulap, befindet sich im South-Kensington-Museum. Eine Reihe junger und hübscher Frauengestalten, zu einer Kette vereinigt, sucht Hilfe bei dem großen Meister. Zunächst demselben steht eine der schönen nackten Gestalten, die auf ihren Fuß hinweist. Hierbei übersieht man gern, dass eigentlich auf dem ganzen Bilde niemand wirklich krank oder nur leidend aussieht. Im Jahre 1891 machte Poynter's Bild "Die Königin von Saba" nicht unberechtigtes Aufsehen. Seitdem erschienen von ihm nur kleinere Werke, meistens Phantasievorwürfe von zart aufgefassten jungen Mädchen oder Kindern in antiken römischen Villen. Wenn er mit beiden Händen malen würde, so wäre ich versucht zu sagen: mit der einen führt er den Pinsel wie Leighton, mit der andern in Alma Tadema's Manier.

v. SCHLEINITZ.

# BÜCHERSCHAU.

Unsere Kriegsflotte. Dem deutschen Volke in Wort und Bild dargestellt von Georg Wislicenus, Kapitän-Lieutenant a. D. unter Mitwirkung der Marinemaler Carl Saltzmann, Friedrich Schwinge, Willy Stöwer. 20 Chromolithographieen in Kalikomappe. Preis 30 M. Zweite Auflage. Leipzig, F. A. Brockhaus.

Obwohl dieses Werk nach seinem Hauptzwecke den speciellen Interessen unserer Leser fern liegt, darf seine vornehme, künstlerische Ausstattung auch eine Berücksichtigung

an dieser Stelle beanspruchen. Hat doch die Marinemalerei von jeher eine hervorragende Stellung in der deutschen Kunst eingenommen, obwohl die Deutschen als kompakte Masse unter den seefahrenden Nationen lange Zeit eine sehr klägliche Rolle gespielt haben. Aber wie selbst in den schlimmsten und dunkelsten Perioden der neueren deutschen Geschichte deutsche Schiffskapitäne, Steuermänner und Matrosen auf fremden Seeschiffen stets gern gesehen waren und sogar hoch geschätzt wurden, so hat es auch in den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren deutsche Marinemaler gegeben, die es getrost mit den Franzosen - von England war damals noch nicht die Rede - aufnehmen konnten. Hatten die Franzosen ihren Gudin, so hatten wir unseren W. Krause, und wenn die Franzosen Isabey ausspielten, hatten wir in Eduard Hildebrandt unseren höheren Trumpf. Nach ihm traten in Berlin Hermann Eschke und seine Schule in den Vordergrund. Sie hat ihre Schösslinge bis in die neueste Zeit hinein getrieben, und sie haben gerade jetzt einen fruchtbaren Boden gefunden, weil Kaiser Wilhelm II. in der Stärkung der deutschen Kriegsmacht zur See die Ergänzung und Krönung des von seinem Großvater geschaffenen, gewaltigen Verteidigungswerkes erkannt hat. Als leidenschaftlicher Seefahrer versäumt es der kunstbegeisterte Herrscher niemals, einen Maler auf seinen Nordlands- oder Südlandsreisen mitzunehmen, und dadurch sind besonders Carl Saltzmann und H. Bohrdt Erleichterungen für ihre Studien geschaffen worden, wie sie in früheren Zeiten selten einem Künstler geboten worden sind. Nur der russische, jüngst verstorbene Marinemaler Bogoljubow hat sich einer gleichen Auszeichnung erfreut. Auf die Anregung Kaiser Wilhelm's II. ist sogar an der Berliner Kunstakademie eine eigene Lehrklasse für Marinemalerei unter Leitung Saltzmann's eingerichtet worden. Mit nicht geringerem Eifer als in Berlin wird die Marinemalerei auch in Düsseldorf gepflegt, und selbst in München giebt es Künstler, die den bayerischen Alpen den Rücken kehren und nordseewärts ihre Segel aussetzen. Diese neue Richtung der Marinemalerei verfolgt neben ihren künstlerischen auch praktische oder doch instruktive Zwecke. Mit phantastischen Seeschlachten, mit Stürmen und mit Schilderungen verzwickter Lichterscheinungen kommt heute kein Marinemaler mehr vorwärts. "Blaue Wunder" sind heute alltäglich geworden. Was aber immer wechselt, sind die Schiffstypen, deren einer sehr bald von einem anderen, besseren verdrängt wird, und das Studium dieser mannigfach gearteten Schiffskörper mit ihrem inneren Organismus fordert einen ganzen Mann, der sich nicht mit gemalten Phrasen aus der Verlegenheit ziehen darf, sondern der ernster Prüfung seiner Arbeiten durch Fachmänner gewärtig sein muss. In dieser durchaus notwendigen Verbindung technischer Kenntnisse und malerischer Darstellungskraft liegt das Geheimnis des Erfolges, den die drei an dem Brockhaus'schen Kriegsflottenwerke beteiligten Maler errungen hatten, bevor sie mit dieser Aufgabe betraut wurden. Sie sollten nicht schematische Typen für den Unterricht geben, sondern ein jedes Kriegsschiff in seinem Element, auf einer Fahrt, bei einer Übung, einem Manöver, bei einer friedlichen Beschäftigung, oder auch im Kampf mit dem in Aufruhr geratenen Elemente darstellen und jedesmal in einer charakteristischen Umgebung, die durch den Umfang des Machtgebietes des deutschen Reiches bestimmt worden ist. Wir sehen unsere Schiffe nicht bloß in den heimischen Gewässern, sondern auch in den norwegischen Fjords, bei Dover und New York, vor Zanzibar, in einem samoanischen Hafen und an der japanischen Küste. Die Künstler haben also vollauf Gelegenheit gehabt, ihre koloristischen Gaben zu entfalten, und dies ist

ihnen auch vortrefflich gelungen, ohne dass die scharfe Charakteristik der Schiffstypen darüber zu Wasser geworden wäre. Die Ausführung durch den Farbendruck, die bis 16 Platten erfordert hat, lässt nichts zu wünschen übrig. Jedes einzelne Blatt ist von bildmäßiger Wirkung. - Über den Text zu urteilen liegt außerhalb unseres Wissens. glauben aber, dass seine Lektüre geeignet sein wird, die Kenntnisse derer zu bereichern, die mit demselben "Mannesmut der Überzeugung", der 1869 eine Abrüstung in Preußen verlangte, heute die Pläne zur Vermehrung und Stärkung der Kriegsflotte bekämpfen.

## NEKROLOGE.

- \*\*\* Der Genre- und Bildnismaler Professor Berthold Woltze ist am 29. November in Weimar im Alter von 67 Jahren gestorben.
- \* Regierungsrat Dr. Albert Ilg, der bekannte österreichische Kunstgelehrte, ist nach vierzehntägiger Krankheit am 28. November in Wien gestorben. Dortselbst am 11. Oktober 1847 geboren, gab sich llg ursprünglich germanistischen Studien hin und trat später, unter Eitelberger's Anleitung, zur Kunstgeschichte über. Er war mehrere Jahre hindurch als Docent und Kustos am österreichischen Museum für Kunst und Industrie angestellt, wurde dann aber durch den Oberstkämmerer Grafen Crenneville an das Hofmuseum berufen, an dem er seit 1878 als Direktor der kunstindustriellen Abteilung wirkte. Anfangs namentlich auf dem Felde der altitalienischen Kunstgeschichte thätig, wandte sich llg in der letzten Zeit fast ausschließlich der heimischen Forschung, insbesondere der Barockzeit und deren Architektur zu und entwickelte auf diesem Gebiete eine große Rührigkeit. Von seinem Hauptwerke: "Die Fischer von Erlach", ist 1895 der erste, den älteren Fischer behandelnde Band erschienen.

## PERSONALNACHRICHTEN.

\*\*\* Professor Ludwig Herterich in München ist als Lehrer an die Kunstschule in Stuttgart berufen worden.

## WETTBEWERBUNGEN.

\* \* Bei einer Plakatkonkurrenz für die große allgemeine Gartenbauausstellung, die im Frühjahr nächsten Jahres in Berlin stattfinden wird, erhielten den ersten Preis (300 M.) Otto Porsche in München, den zweiten Preis (200 M.) A. Junghans in Berlin, den dritten Preis (100 M.) Adolf Münzer in München.

#### VOM KUNSTMARKT.

Kölner Kunstauktion. — Die Firma J. M. Heberle in Köln a. Rh. (M. Lempertz Söhne) versteigert vom 14. bis 17. Dezember verschiedene Nachlässe von den Herren Rentner J. B. Plasman zu Köln, Assessor Egon Risse in Paderborn, Louis Jakob und F. W. Schmidt in Köln. Es sind Arbeiten in Thon, Krüge, Majoliken und orientalische Porzellane, Glassachen, Elfenbein-, Email-, Metallgegenstände, Objekte aus Stein, Wachs, Leder, Miniaturen und Aquarelle, Möbel und andere Holzarbeiten. Der Katalog zählt 1085 Nummern, zwei Lichtdrucke sind beigefügt, die die hervorragendsten Stücke wiedergeben. - An den beiden folgenden Tagen, 18. und 19. Dezember, werden aus denselben Nachlässen die Gemälde, Aquarelle und Kupferstiche älterer und neuerer Meister, auch eine Reihe Prachtwerke, insgesamt 488 Nummern, unter den Hammer gebracht. Es sind 145 alte Bilder auf-

geführt, meist von Holländern herrührend und etwa 180 Gemälde neuer Meister. Drei Lichtdrucke sind auch diesem Kataloge beigefügt: sie geben Bilder von Nie. Barchem (Landschaft mit Vieh), Guillam Dubois (Waldlandschaft), A. Achenbach (Westfälische Landschaft), J. D. de Heem (Stillleben), Al. v. Hamme (Mädchen am Fenster), J. C. Vaarberg (Dame bei der Toilette), E. Godding (Der junge Haydn)

Berliner Kunstauktion, Am 16. und 17. Dezember d. J. findet in Berlin im Rudolph Lepke'sehen Kunst-Auktionshause eine recht bemerkenswerte Versteigerung von Antiquitäten und modernen Kunstgegenständen aus ausländischem Besitz und für Rechnung des Stadtrates der Stadt Gotha sowie aus dem Nachlasse des verstorbenen Garderobe-Intendanten weiland Seiner Majestät Kaiser Wilhelm's I., Herrn Engel, statt. Über 300 Nummern verzeichnet der illustrirte Katalog, der die Nummer 1069 führt, und der nicht nur viele sehr schöne und interessante, sondern auch hervorragende und bedeutende Stücke aufzählt. Wir müssen uns darauf beschränken, Kunstfreunde und Sammler auf diesen Katalog hinzuweisen und machen nur besonders auf die prächtige französische Empire-Kaminuhr, den schönen Louis XVI.-Sekretär mit Musikwerk etc. (Heilige Katharina, Erasmus von Tobias Stimmer etc.), die schönen Miniaturen in Email, Öl, Elfenbein etc., die Fayencen, Porzellane etc., das gotische Ostensorium, das silberne Prunk- und Parade-Zaumzeug, die Schmuckstücke, die Louis XVI.-Stutzuhr und Louis XVI.-Sessel etc., sowie die reich und glänzend ausgestatteten Huldigungsadressen an den König Friedrich Wilhelm II. von Preußen von den israelitischen Gemeinden zu Berlin, Breslau, Königsberg etc., die Waffen etc. aufmerksam. Von den modernen Kunstwerken ist in erster Linie die originelle und schöne silberne Gruppe von Karl Bernewitz bemerkenswert; ferner die Gruppe Amor und der Löwe in Silber, die Bronzestatuetten von Walter Schott, viele schöne italienische und französische Bronzen. Die Uniformstücke etc., die Kaiser Wilhelm I. getragen und eine Anzahl schöner Jagdgewehre seien noch erwähnt.

### BERICHTIGUNG.

Die Libreria nacional y extranjera G. O. Pfeil-Schneider in Madrid benachrichtigt uns soeben, dass das "Album del Museo del Prado (Atelier Hauser y Mennet) und L'oeuvre de Velazquez au Musée du Prado (Atelier J. Laurent & Co.) einzig und allein von ihr zu beziehen sind und dass sie auch in Deutschland keine Vertreter für diese Werke bis jetzt hat. (Vgl. Kunstchronik Nr. 5, Sp. 78.)

### ZEITSCHRIFTEN.

Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 5.

Zu Franz von Lenbach's sechzigstem Geburtstage. Von H. E. Berlepsch. — Das Laienurteil. Von E. v. Keyserling. — fremden Augen. (Schluss.) Von Woldemar Kaden.

Repertorium für Kunstwissenschaft. 1896. Heft 5.

Kepertorium für Kunstwissenschaft. 1896. Heft 5.

H. S. Beham in seiner Entwicklung als Kupferstecher. Von G. Pauli. — Ein Nachtrag zu den Kopieen des Dürer'schen Rosenkranzfestes. Von Joseph Neuwirth. — Die St. Laurentius-Kapelle im alten Hofe zu München. Architekt Fr. J. Schmitt-München. — Arbeiten Fra Mattia's della Robbia in den Marken. Von C. v. F. — Das Todesdatum Spagnoletto's. Von C. v. F. — Louis Courajod, Konservator am Louvre †. — Hans Schäufelein und der Meister von Messkirch. Von H. Modern. — Noch einmal das Proportionsgesetz in der Baukunst. Von H. Auer.

Zeitschrift für christliche Kunst. 1896. Heft 8.

Die Gregorsmesse in der Marienkirche in Lübeck. Von A. Gold-

Die Gregorsmesse in der Marienkirche in Lübeck. Von A. Goldschmidt. — Die Kathedrale von Granada und ihr Baumeister. (Schluss.) II. Fortgang und Abschluss des Baues. Von Carl Justi. — Die kirchlichen Baustile im Lichte der allgemeinen Kulturentwickelung. (Schluss.) IV. Der Kirchenbau der Gegenwart. Von Heinrich Schrörs. — Altertümer aus Kirche und Kloster des hl. Kreuzes in Rostock. (Schluss.) III. Grabsteine. Von Fr. Schlie.

# Weihnachtsgeschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2 .- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in meinem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung E. A. SEEMANN'S Sep.-Cto. in Leipzig.

Eine modernen Anforderungen voll entsprechende Kunstgeschichte ist die neue

# Allgemeine Geschichte



der bildenden Künste

von Dr. Alwin Schultz,

Professor an der k. k. deutschen Universität Prag.

Mit mehr als 2000 Illustrationen im Text, Kunstbeilagen, Tafeln und Farbendrucken.

Vollständig in vier Bänden groß Oktav-Format (ungefähr 1900 Seiten), welche in etwa 23 Abteilungen à 3 Mark erscheinen.

Die Anfangsabteilung ist in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu haben.

Der I. Band behandelt die Kunst des Altertums, der II. Band die des Mittelalters, der III. Band enthält die Kunst der Renaissance und der IV. Band die Kunstgeschichte der Neueren und Neuesten Zeit.

Die gediegenste und reiehhaltigste Kunstgesehichte, ausgezeichnet durch ihre umfangreiche Anlage und die Sorgfalt ihrer Durchführung. In Text und Illustration als hervorragendes Werk von der Kritik anerkannt. Allen Kreisen der Gebildeten empfohlen.

G. Grote'sche Verlagsbuchholg. Sep.-Cto. (Müller-Grote & Baumgärtel).

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Hervorragendes Weihnachtsgeschenk.

Handbuch

Kunstgeschichte

Anton Springer.

Vierte Auflage der Grundzüge der Kunstgeschichte.

== Illustrirte Ausgabe. ==

Mit etwa 1400 Abbildungen im Text und 8 Farbendrucken.

4 Bände elegant gebunden M. 24.—.

Wohlfeilste und gediegenste Kunstgeschichte der Jetztzeit.

Verlag von Otto Rassmann (Doebereiner'sche Buchhdlg. Nachfl.) Jena.

Soeben erschienen:

# Der geniale Mensch

## von HERMANN TÜRCK.

#### INHALT:

- I. Künstlerisches Geniessen und Schaffen des genialen Menschen.
- II. Philosophisches Streben des genialen Menschen.
- III. Praktisches Verhalten des genialen Menschen. Anhang: Gott und die Welt.
- IV. Shakespeares Auffassung vom Wesen des Genies im Hamlet.
- V. Goethes Selbstdarstellung im Faust.
- VI. Byrons Schilderung des Übermenschen im Manfred.
- VII. Genialität und Seelenfreiheit nach Schopenhauers und Spinozas Lehre.
- VIII. Erweckung der Seelenfreiheit durch Christus und Buddha.
  - IX. Entwicklung des höheren Menschen nach Darwin, und Lombrosos Irrsinnshypothese.
  - X. Der bornirte Mensch als Gegensatz zum genialen, und die Philosophie des Egoismus: Stirner, Nietzsche und Ibsen.

263 Seiten. 80. Elegant gebunden 3 M.

[1147]

"Es ist ein Buch über einen grossen und erhebenden Gedanken. Es hat mir den Geist der besprochenen grossen Männer näher gerückt und tiefer erschlossen. Es gestattet einen freieren, verständnisreicheren und tröstlicheren Blick in Vergangenheit und Zukunft." Prof. Leo Sachse.

Soeben erschien in officieller Ausgabe:

Die Gemäldegalerie der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses in Wien. (Alte Meister.)
Mit 120 Tafeln in Lichtdruck und 1 Plane. Oktav. (IV und 522 Seiten.) Preis in Ganzleinenband M. 24.—.

Zu beziehen durch die

Kunsthandlung Artaria & Co., Wien I, Kohlmarkt 9.

# Kunstausstellung Danzig.

Der Kunstverein zu Danzig veranstaltet für die Zeit

vom 7. März bis 20. April 1897

in den Räumen des Stadt-Museums eine Ausstellung wertvoller neuerer Gemälde.

Anmeldefrist bis 31. Januar 1897. Nicht satzungsmäßig angemeldete Einsendungen werden beanstandet.

Nähere Auskunft erteilt auf portofreie Anfragen der Vorstand des Vereins umgehend und unentgeltlich.

Soeben gelangt zur Ausgabe mein neuer illustrirter Katalog:

Photogravüren.

Einzelblätter und Sammelwerke. Oktavformat, 56 Seiten mit 180 Hlustra-

tayformat, 56 Seiten mit 180 Illustrationen eleg. kart. M. 1.80 franko gegen Einsendung von Briefmarken. [1152]

J. Löwy, Hofphotograph, Kunstanstalt, Wien I, Weihburggasse 31.

Verlag von Wilhelm Hertz (Besser'sche Buchhdlg.) Berlin W. 9.

Beiträge

[1160]

Deutschen Kulturgeschichte

Herman Grimm.

Geheftet 7 M. Gebunden 8 M.

Soeben erschien:

Antiquarischer Katalog No. 87:

Architektur — Kunst —

→ Illustrirte Werke.

Paul Lehmann, Buchhdlg. u. Antiquariat, Berlin W., Französ, Str. 33 e.

## Berliner Kunstauktion.

Mittwoch, den 16. und Donnerstag, den 17. Dezember laut illustrirtem Katalog 1069: Über 300 Nummern

# \* wertvolle Antiquitäten \*

und für Rechnung des Stadtrates von Gotha moderne Kunstgegenstände, Jagdgewehre u. v. a. Dabei: Silbergruppen, Bronzestatuetten von Walter Schott etc. etc. Außerdem der Nachlass des Garderobe-Intendanten Kaiser Wilhelm's I., Herrn Engel, mit vielen interessanten Andenken von Sr. Majestät.

Rudolph Lepke's Kunstauktions-Haus,

Berlin SW., Kochstraße 28/29.

深

## Der Schlusstermin für Anmeldungen

zu der mit der

Sächs.-Thür. Industrie- und Gewerbeausstellung zu Leipzig 1897

verbundenen

## Leipziger Kunstausstellung

ist auf den

📭 1. Februar 1897 🖜

[1161]

festgesetzt worden.

Leipzig, den 1. Dezember 1896.

Der Geschäftsführende Ausschuss

der Sächs.-Thür. Industrie- und Gewerbeausstellung zu Leipzig 1897.

\*

\*

Inhalt: Wie stellte Phidias die Athena Promachos dar? Von Rudolf Reinicke. — Michelangelo's Sklaven im Louvre. Von Oskar Ollendorf. — Der neu erwählte Präsident der englischen Akademie. Von v. Schleinitz. — G. Wislicenus, Unsere Kriegsflotte. — Berthold Woltze†. — Albert IIg†. — Ludwig Herterich. — Preisverteilung bei einer Plakatkonkurrenz in Berlin. — Kölner Kunstauktion bei J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne). — Berliner Kunstauktion in Rud. Lepke's Kunstauktions-Hause. — Berichtigung. — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW
WIEN
Hengasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 8. 17. Dezember.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte ete., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

### DER JAHRESBERICHT DES BRITISCHEN MUSEUMS.

Ausgrabungen und Entdeckungen.

Das Britische Museum hat seinen Jahresbericht, schließend mit dem 31. März 1896, kürzlich veröffentlicht, und es werden aus diesen Mitteilungen vielerlei interessante Thatsachen ersichtlich. Es besuchten die Sammlungen des Instituts im vergangenen Jahre 542 423 Personen. Außerdem wurde die Lesehalle von 194 924 Personen benutzt und diesen 1 405 866 Bände verabfolgt. Der sogenannte "Goldsaal", in welchem die antiken und kunstvollen Wertgegenstände untergebracht sind, wurde gänzlich der Besichtigung unter Fortfall der bisherigen lästigen Beschränkungen freigegeben, sowie die Gemmen-Sammlung neu geordnet. Sir A. Wollaston Franks hat ferner durch eine Leihausstellung der bezüglichen Kunstobjekte aus seinem Privatbesitz die Lücken der öffentlichen Sammlung sehr sachgemäß ergänzt.

Die für das Britische Museum in Cypern, von Dr. S. A. Murray, dem Vorsteher der griechischen und römischen Antiquitäten, begonnenen Ausgrabungen wurden von Arthur Smith fortgeführt. Bei der Durchforschung der Begräbnisstätten in der Nähe von Enkomi wurden Goldfunde aller Art gemacht, die aus der Mykenae-Epoche stammen, und denen ähnlich sind, die Herodot V, 87 gelegentlich einer Schlacht zwischen Athen und Ägina erwähnt. Ferner kunstvolle Elfenbeinschnitzereien, ähnlich denen, die der berühmte assyrische Forscher Sir H. Layard in Nimrud entdeckte, und deren Alter er in das Jahr 800 - 750 v. Chr. setzte. Die Elfenbeinschnitzereien tragen Spuren von Bemalung, ein Umstand, der umso interessanter ist, weil in einer Strophe des Homer gesagt wird, dass die dortigen Frauen sich mit der Bemalung von Elfenbein beschäftigten. Im Allgemeinen kann behauptet werden: je mehr Cypern durchforscht wird, desto mehr stellt es sich heraus, dass die ersten nennenswerten Anfänge der Kunst daselbst eine Verschmelzung von phönikischen, ägyptischen und assyrischen Typen zeigen, und dass diese drei Kunstrichtungen ursprünglich heftig um den Vorrang stritten, da sie eine auf der Insel selbständig ausgeprägte Kunstform nicht vorfanden. Der veredelnde Einfluss Griechenlands wird erst in viel späteren Perioden erkennbar.

Die Londoner "Hellenistische Gesellschaft" hielt vor kurzem ihre übliche Jahressitzung ab, in welcher Mr. John Morley präsidirte und über das archäologische Institut in Athen berichtete. Mr. Cecil Smith vom Britischen Museum und Direktor des englischen archäologischen Instituts in Athen hat sich mit den andern korrespondirenden Gesellschaften daselbst in engste Verbindung gesetzt, um eine archäologische Universität zu gründen. Auf sein Anraten wurden zunächst die Ausgrabungen an vier Stellen auf der Insel Melos begonnen und zwar: 1. in Klima, an der Küste, unterhalb der alten Stadt Melos; 2. in Trypeti, einem Dorfe oberhalb der Stadt; hier wurden in Gräbern aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. sehr schöne Silber- und Goldornamente aller Art gefunden; 3. in der Nähe von Klima, in Tramythia, woselbst ein Mosaik ersten Ranges freigelegt wurde; 4. entdeckte man in Phylakopis Überreste einer Mykenäischen Stadt. Außerdem aber stellte Mr. Cecil Smith in Athen selbst Untersuchungen an. Derselbe betont hierbei besonders die Dienste des Professors Dörpfeld, der durch seine unvergleichlichen Kenntnisse der Topographie Athens und durch seine betreffenden Erfahrungen dem obigen Unternehmen außerordentliche Hilfe leistete. Professor Dörpfeld war der Ansicht, dass in der Nähe eines bestimmten Grundstücks, auf dem gegenüber liegenden Ufer des Ilissos, das Gymnasium

und das Heiligtum des Herakles gestanden haben müsse. So wurde denn auch an dieser bezeichneten Stelle ein großes Gebäude entdeckt, welches seiner ganzen Konstruktion nach sehr wohl das Gymnasium gewesen sein kann. Ferner sind als neu entdeckt in Athen zu verzeichnen: eine Wasserleitung, die zur Zeit des Hadrian mit dem Gymnasium in Verbindung stand, ein römischer Säulengang, 80 Gräber mit Inschriften, eine attische Amphora, Vasen aller Art u. s. w. Mr. Cecil Smith erkennt wiederholt dankbar den Beistand des deutschen archäologischen Instituts an, und Professor Jepp gedenkt in erhebenden Worten des dahingeschiedenen Professors Ernst Curtius. Namentlich hebt er rühmend hervor, dass Curtius durch seine Forschungen in Olympia, durch seine großen Kenntnisse, seinen glühenden Eifer und seine Ausdauer die Bergung der Ruinen von Jahrtausenden vornahm. Es ist recht erfreulich, bei dieser Gelegenheit bemerken zu können, dass die wirklich ernsten Männer der Kunst und Wissenschaft auch hier allem Nationalitätshader fernstehen.

Im Britischen Museum wurden ferner die Skulpturen aus dem Tempel der Diana zu Ephesus neu geordnet, und der seit einigen Jahren angelegte Mausoleums-Saal geht seiner Vollendung entgegen. Letzterer enthält bekanntlich Teile des berühmten antiken Mausoleums, welches die Königin Artemisia als Witwe und Schwester ihrem Gemahl Mausolus errichten ließ. Seit den erfolgreichen Ausgrabungen bei Budrum, welche in das Britische Museum gelangten, und die viel Material zur Rekonstruktion des alten Wunderwerks lieferten, bestand die größte Schwierigkeit in der richtigen Placirung der Figur des Mansolus und der Artemisia; der offizielle Katalog des Museums von 1890 lässt diesen Punkt unentschieden. Ein Teil der Fachgelehrten will die letztgenannten Figuren in der ebenfalls in London befindlichen Quadriga aufstellen. Plinius sagt: "In summa est quadriga marmorea quam fecit Pythis (Pythius)." Demnach erscheint es uns höchst unwahrscheinlich, dass Plinius vergessen haben sollte, gerade der Hauptpersonen, des Mausolus und der Artemisia, Erwähnung zu thun. Ferner sind die Pferde nur roh herausgearbeitet, nicht auf Nahbesichtigung, sondern auf Fernwirkung berechnet; es hätten wohl große griechische Künstler niemals menschliche Figuren 140 Fuß hoch aufgestellt, in welcher Höhe nämlich die Quadriga stand. Endlich sind die beiden Hauptfiguren so vollkommen durchgeführt, dass dieselben unbedingt im Innern des Mausoleums Platz gefunden haben mussten. Dies Urteil muss fast zur Gewissheit werden, da man den Nachweis geführt zu haben glaubt, dass Bildhauer wie Skopas, Bryaxis, Leochares und Timotheos mit der Ausführung der beiden Bildwerke betrant waren. Von einem andern entdeckten Mausoleum sprach vor einigen Tagen Professor Gregor Tocilesco, Direktor des National-Museums in Bukarest, und zwar auf dem archäologischen Kongresse in Canterbury. Das Monument, von dem in diesem Blatte bereits früher die Rede war, wurde in Rumänien entdeckt, und dasselbe zeigt die Namen der Legionäre und Bürger, welche in der Schlacht von Adamklissi fielen, an der Trajan persönlich Teil nahm. Auf der Trajans-Säule findet sich diese Schlacht abgebildet. Über seine früheren Erforschungen der Trümmerstadt Tropaeum Trajani, geweiht dem Mars Ultor und erbaut von Apollodoros von Damaskus, hat der genannte Gelehrte ein in Wien erschienenes Werk verfasst.

Über die Ordnung und Erklärung der im Britischen Museum aufbewahrten Votivtafeln, die in der Nähe der Akropolis von Korinth gefunden wurden, kann leider an dieser Stelle nicht ausführlicher berichtet werden.

Mr. S. Colvin, der Direktor des Kupferstichkabinetts, hat für das Museum die unvergleichliche Sammlung alter italienischer und deutscher Kupferstiche des verstorbenen Mr. John Malcolm of Poltallock für 25 000 ₤ angekauft, und ebenso im Laufe des Jahres, namentlich aus der Warwick-Versteigerung, die Bestände seiner Abteilung beträchtlich ergänzt. Geschenkt wurde dem Kunstinstitut von Mr. William Mitchell eine sehr wertvolle Sammlung deutscher Holzschnitte, enthaltend Serien von Lucas Cranach, Dürer und Lucas van Leyden.

Professor Flinders Petrie und Mr. Quibell haben bei ihren Ausgrabungen in Ägypten stets eine glückliche Hand gehabt. Hiervon zeugen neuerdings die im University-College ausgestellten Funde, bestehend in Papyrus-Manuskripten, Holz- und Bronzegegenständen, sowie Waffen und dem Helm eines assyrischen Bogenschützen. Der wichtigste Fund aber ist die große Tafel mit der Inschrift über den Aufenthalt und die Geschichte der Israeliten in Ägypten, ein Dokument, welches für einzig in seiner Art gilt. Die Inschrift wurde vollständig kopirt, die Tafel selbst musste jedoch dem Ausgrabungsvertrage gemäß in das Gizeh-Museum abgeliefert werden. Dies Monument stammt aus dem 13. Jahrhundert v. Chr., befindet sich in gut erhaltenem Zustande, wiegt 100 Centner und dürfte wohl die größte Inschriftentafel der Welt sein. Aus der Zeit des Darius und Xerxes sind in Persepolis und Pasargarda noch umfangreichere Inschriften vorhanden, aber letztere sind in den Felsen gemeißelt. Eine andere entdeckte und gleichfalls mit Inschriften versehene Steinplatte ist noch zwei Jahrhunderte älter als erstere und ihr Inhalt besteht in einer Verherrlichung Ammon's nebst Erzählungen über die Bauthätigkeit in Theben. Vom technischen Standpunkte aus am interessantesten ist eine unfertige, erst begonnene Tafel mit Inschriften, in welcher die Zeichnungen und Hieroglyphen nur in Rot skizzirt sind. Auch in den neu entdeckten kleineren Statuen und Figuren zeigen sich alle Vorzüge und Mängel der ägyptischen Kunst. Die Ausführung ist von ungewöhnlicher Vollendung; im Vergleich zur griechischen Kunst indessen, meint man, der ägyptischen Statue fehle die Seele.

Ob stehend oder sitzend, sie schaut steif, mit typisch konventionellem Ausdruck, vor sich hin ins Weite; sie seheint ihr Leben auswärts, nicht in sich zu suchen. Selbst die bei Koptos gemachten Funde Petrie's, aus der Periode der XII. Dynastie, welche als das Vollendetste der ägyptischen Kunst betrachtet werden, bestätigen unumstößlich jenes Gesetz. Die beiden gedachten Figuren stellen die Könige Usertesen I. und Aminemhat dar und sind im Kanon der zweiten Proportion ausgeführt. Es sind bisher drei verschiedene Kanons der Proportionen des menschlichen Körpers erkannt worden, die sich in der Anlage noch unvollendeter Denkmäler sowohl nachweisen lassen, als auch durch Schriften näher erklärt werden. Allen dreien liegt der menschliche Fuß als Einheit zu Grunde, und zwar so, dass er in den beiden ersten sechsmal, in dem letzten Kanon siebenmal in der Höhe des menschlichen Körpers von der Sohle bis zum Anfang der Kopfbedeckung aufgeht. Die Sicherheit und stilvolle Charakteristik der Zeichnung, die alle wesentlichen Eigentümlichkeiten der mannigfachsten Gegenstände der belebten und unbelebten Natur in die einfachsten aber ausdrucksvollsten Umrisse zu legen wusste, ohne doch die beabsichtigte Unterordnung aller Darstellungen unter die architektonische Einheit und Regelmäßigkeit der Gebäude, die sie schmücken sollten, zu verletzen, konnte nur durch diese unabänderlich bestimmten Gesetze der Proportionen erreicht Der allgemeine Charakter der ägyptischen Kunst entspricht ganz jener ausgeprägten Ordnung und bestimmten Regelmäßigkeit, in welcher sich überhaupt das Leben des Volkes bewegte. Die feste Bahn, die den ägyptischen Kunstgebilden vorgezeichnet war, verleiht ihnen Klarheit, Sicherheit und Genauigkeit in der Ausführung, doch zugleich auch den Typus des Starren, Äußerlichen, dem zwar der Ausdruck des Erhabenen nicht fehlt, aber die lebensvolle Innerlichkeit und Individualisirung der giechischen Kunstschöpfungen notwendig abgehen muss. Ein Übergang ägyptischer zur griechischen Kunst ist allenfalls in cyprischen alten Denkmälern und vielleicht auf Ägina zu suehen, höchstens jedoch in der ältesten Schule dieser Insel, wie sie noch der Westgiebel des berühmten Tempels aufweist. Der Ausdruck des Stereotypen dieser Gruppe, die eine gewisse Verwandtschaft mit ägyptischer Kunst erkennen lässt, ist in den Figuren des Ostgiebels durch freiere und flüssigere Bewegung bereits überwunden.

Die Auffindung vieler Königsstatuen mitten im Tempel, an heiligster Stelle, beweist aufs neue, dass die Herrscher und ihre Bildnisse göttliche Verehrung genossen. Wie im Anfange aller Dinge, nach der Lehre der Priester, die Götter über Ägypten herrschten, so regierten darnach die Pharaonen an Stelle der Götter. Sie stammten nicht bloß von den Göttern, sie sind selbst Götter des Landes, das unbeschränkte Oberhaupt des Staates wie des Religionswesens und der Priesterschaft,

die Quelle alles Rechtes und aller Gesetzgebung. Das Volk, die Idee, waren in Ägypten ebenso wie die Kunst gebunden, und wenn von einer Entwicklung der Kunst die Rede ist, so kann eigentlich hierunter nur die Bewegungsfreiheit innerhalb vorher festgesteckter Grenzen gemeint sein. Zwischen diesen Endpunkten hat, selbstverständlich im engeren Sinne, die ägyptische Kunst eine naturgemäße Entwicklung von den bescheidensten Anfängen bis zu ihrer Blüte und schließlichem Verfall Diese Behauptung klingt so einfach und durchlebt. naturgemäß, und dennoch ist sie erst von den meisten Ägyptologen seit den Funden in Koptos allgemein acceptirt worden. Durch die hier vorgefundenen Bildwerke fast aller Dynastieen wurde festgestellt, dass die früher verbreitete Ansicht einer gewissermaßen fertig vorgefundenen Kunst eine irrige war. Die Verleitung zu dieser irrtümlichen Annahme lag insofern nahe, weil bisher die ältesten aufgefundenen Kunstwerke die besten waren. Seit den Funden in Koptos, unter denen sich selbst Werke aus der I. und II. Dynastie befinden, lässt sich erst die ununterbrochene Kette der gesamten Kunstthätigkeit des Landes genau übersehen. Bezüglich der Baukunst war schon viel früher ein Fundamentalirrtum nachgewiesen und die Doktrin für gänzlich unhaltbar erklärt, welche in der einfachen Pyramidalform den Ursprung der ägyptischen Architektur überhaupt zu sehen glaubte.

Unter den Bereicherungen, welche die ägyptische Abteilung des Britischen Museums kürzlich aufzuweisen hat, befinden sich mehrere recht bemerkenswerte Objekte. So namentlich eine Gruppe von zwei Figuren aus Kalkstein, welche einen König mit seiner Gemahlin oder Schwester, auf einem Throne sitzend, darstellen. Haar und Kopfputz, Augen und Augenbrauen sind schwarz bemalt, während der Körper des Mannes rot und der der Frau in gelbem Tone gehalten ist. Einige hieroglyphische Linien geben Namen und andere Daten an, jedoch ist die Schrift so verstümmelt, dass man nur die Entstehung des Monuments auf etwa 2300 v. Chr. berechnen kann. Wenn man im Britischen Museum zu der Ansicht neigt, dass die weibliche Figur die Schwester "oder" Gemahlin des Königs ist, so möchte dies vollständig zutreffend sein, besonders aber, wenn anstatt des "oder" einfach "und" gesetzt wird. Viele hieroglyphische Inschriften, unter denen wir vornehmlich die neueren Funde Daninos Pascha's in Luxor und Alexandrien hervorheben wollen, so z. B. in der Kartusche der Statuen Sesostri's des Großen und seiner Gemahlin Hentmara, beweisen klar ein uraltes Vorrecht der Pharaonen: sie durften als Nachfolger der Gottheiten dem Beispiel des Osiris, des Königs der Götter, sowie seiner Schwester und Gemahlin Isis folgen, d. h. es war ihnen gestattet, ihre eigene Schwester zu ehelichen. Diese Sitte war sowohl durch religiöse als auch Civilgesetze weit früher sanktionirt, als man bisher annahm, und später wohl von den Ptolemäern nachgeahmt, jedoch nicht von ihnen eingeführt.

Der älteste erhaltene Liebesbrief, 2500 Jahr v. Chr., enthaltend einen Heiratsantrag an eine ägyptische Prinzessin und auf eine Ziegelplatte geschrieben, wurde kürzlich entziffert. Endlich ist ein sehr großer Skarabäos aus grünem Jaspis zu verzeichnen, der teilweise mit Gold überzogen und beschrieben ist mit Kapitel XXX aus dem Totenbuch. Wie grausam und mit welcher Ironie hat das Geschick die Personen dieser Gewaltigen und Großen behandelt, die sich nach ihrem Tode allen Blicken entziehen wollten, und deren Mumien nunmehr zu einem Handels- und Auktionsobjekte geworden sind und in den öffentlichen Galerieen von jedermann betrachtet werden können! Da, wo die Thore der Unterwelt sich öffneten, an düsterer Stelle wollten die Könige ihre Ruhestätte haben! Einsame, abgeschiedene und fest verwahrte Orte, deren Natur der Stille des Grabes entsprach, sollten die Toten vor Störung und die Gräber vor Entweihung schützen; weder die Gewalt der Natur noch der Wille des Menschen sollte es vermögen, die Körper der Abgeschiedenen anzutasten, denen schließlich nur noch das "Verbot" der Museumsverwaltung, "die Gegenstände zu berühren", den letzten Schutz gewährt. Und gerade so, wie die persönlichen Vertreter des Kultus, so ist dieser selbst von dem gleichen Schicksal ereilt. Als das geheimnisvolle Serapeum in Flammen aufging, erwarteten die Ägypter nach alter Weissagung, dass die Erde in das Chaos zurückversinken würde, aber der Himmel blieb freundlich über der Weltkugel, und der Nil spendet nach wie vor seit Jahrtausenden seine Segnungen. Das Serapeum, der letzte Sitz heidnischer Theologie und Gelehrsamkeit in Ägypten, verwandelte sich hierauf in die Kirche des h. Arkadius, um endlich im vorigen Jahre, nach vielen Sturmperioden und langer Vergessenheit. zum Teil wieder an das Tageslicht hervorgezogen zu werden. Dr. Botti, Direktor des Museums in Alexandrien und Wiederentdecker des Serapeums, glaubt namentlich, dass die griechischen eleusinischen Mysterien von hier ihren Ursprung herleiten. Der betreffende Forscher erscheint in seinem Enthusiasmus wohl berechtigt, wenn er ausruft: "Der Schleier des Geheimnisses, der das Serapeum umgiebt, wird nun gelüftet werden. Wir befinden uns auf der Schwelle dieses ehrwürdigen Heiligtums, welches Alexander der Große besuchte, woselbst der skeptische Vespasian Wunder vollbrachte, und wo Hadrian, Sabinus, Caracalla und Zenobia, die Königin von Palmyra, opferten." v. SCHLEINITZ.

### BÜCHERSCHAU.

Julius Lange, Thorwaldsen's Darstellung des Menschen.
Ins Deutsche übertragen von Mathilde Mann. 144 S.
80 mit 8 Vollbildern und 16 Text-Illustrationen.
Berlin, Siemens, 1894.

Der deutsche Kunstgelehrte und Kunstfreund von heute ist der Sprachen der großen Kulturnationen meist mächtig genug, um ihre Litteratur im Original verfolgen zu können, während er in Verlegenheit gerät, wenn er auch einen Russen oder Ungarn oder Dänen über einen so internationalen Gegenstand wie Kunst reden hören Dem Ubersetzer eröffnet sich da ein weites Gebiet für höchst dankenswerte Arbeit, um so dankenswerter, wenn der ausländische Autor, wie es in unserem Falle geschieht, wissenschaftliche Gründlichkeit mit geistreicher und geschmackvoller Darstellung vereinigt und ein Thema behandelt, für das der Deutsche etwas übrig hat. Zwar wenn man dem trefflichen dänischen Kunstgelehrten glauben wollte, so wäre sein Buch nicht nur unmodern, sondern auch speciell dem deutschen Leser wenig interessant, und etwas Wahres ist daran gewiss. An die Stelle der bewundernden Verehrung, die Thorwaldsen bei seinen Lebzeiten von klassisch gebildeten Kunstfreunden erfuhr, ist auch bei uns die gedankenlose Liebhaberei des nachbetenden Philisters getreten, der mit den billigen Nachbildungen der netten und sauberen Gestalten Thorwaldsen's seinen Salon schmückt, ohne viel zu fragen, was ihm daran eigentlich gefällt. Das ist in der That nur Nachklang ("Wiederklang" in der Sprache der Übersetzerin, S. XI) seines Ruhmes; der Kreislauf des Geschmackes, den Lange (S. VII ff.) ergötzlich schildert, ist noch nicht abgeschlossen und Thorwaldsen's Name noch im Dunkel. Aber "der volle historische Morgenglanz" (S. IX) ist ihm wohl näher als der Verfasser meint, und ich hoffe, sein Buch wird kräftig dazu helfen, die Dämmerung zu verscheuchen.

Lange fasst ein einziges, aber das Hauptproblem in's Auge, indem er fragt, wie Thorwaldsen die menschliche Gestalt dargestellt habe. Durch die verschiedenen Kategorieen von Gegenständen, die Thorwaldsen's gewaltige Produktion umfasst, verfolgt er dieses eine Problem und entwickelt aus der Psychologie der Kunstwerke die Psychologie ihres Künstlers, das Bild des ohne Nüchternheit verständigen und maßvollen, des friedliebenden, politisch gerädezu indifferenten, des leidenschaftslosen, aber dafür mit einer gesunden und kräftigen Intelligenz begabten Nordländers, der in dem Zufluchtsort so vieler Friedensfreunde, dem Rom der wildbewegten Napoleonischen Epoche, solche Eigenart ruhig reifen lassen Das Heroische fesselt ihn in seiner ersten konnte. römischen Zeit, aber schon damals stellt er die Heroen nicht in ihren Kämpfen, sondern in ihrem Triumph, im ruhigen Genießen ihres Sieges dar. Den größten Kriegshelden seiner Zeit verherrlicht er nach antiker Weise, indem er ein hohes Vorbild, das der Gegenwart so fern wie ein mythisches Ereignis stand, den Triumph Alexander's darstellt, und die typische Gestaltung antiker Idealbilder blickt selbst durch die sparsam individualisirende Charakteristik seiner zahlreichen und den verschiedensten Lebenskreisen angehörenden Porträtstatuen hindurch.

Eigene Neigung und das Verlangen der Kunstverständigen seiner Zeit führten einen solchen Meister not-

wendig dazu, die Antike nicht nur von ihrer formalen Seite zu studiren, sondern ihren Gegenständen Interesse, ihren Idealen Respekt zu zollen, und mit Recht sagt Lange, z. B., dass Thorwaldsen's Hebe die Würde des antiken Olymp wiederherstellte. Immer sind es die ernsteren, geistigeren Gestalten, die er mit Vorliebe aufsucht, und es ist nur ein anderer Ausdruck derselben Grundstimmung, dass dieser "auffallend wenig erotische" Künstler so oft und einzig Eros selbst, diese feine Vergeistigung der Liebe, darstellte und als Triumphator verherrlichte. Götter einer entschwundenen Welt glaubhaft darzustellen, befähigte ihn eben diese Anlage für das Geistige; nur gab er ihnen natürlich seine persönliche Deutung und erfand z. B., wie Lange fein bemerkt, den fast formelhaft gewordenen Zug, dass diese seine Götter, in die Betrachtung ihrer eigenen Attribute versunken, ganz wie seine Menschen denkend und träumend dastehen. Für eine solche Begabung war die Grenzlinie zwischen Heidentum und Christentum leicht zu überspringen, umso leichter, wenn der Künstler auch in diesem Gebiete an das Persönliche im Idealen, das Göttliche, sich hielt. So ist Thorwaldsen's berühmter Christus von seinen Götterbildern prinzipiell gar nicht so sehr verschieden und dennoch ein hohes Heilandsideal, dank der wunderbar einfachen, aber sprechenden Geberde, die eine glückliche Eingebung den ernstlich in den Christusgedanken vertieften Künstler lehrte.

Das Verhältnis der Form zum Stoff, das hiermit berührt ist, erörtert Lange besonders interessant an dem in Thorwaldsen's Kunst fast isolirt stehenden Argostöter, dessen allmähliche Entstehung aus dem in lässiger Haltung ausruhenden Jüngling auf Grund der Überlieferung und der hier sehr förderlichen Handzeichnungen nachgewiesen wird. Eine ähnliche Specialstudie widmet er der in Thorwaldsen's Reliefs als stehende Formel wiederkehrenden Figur eines zurückgelehnt Sitzenden, die den besten Beweis für die Richtigkeit von David's Behauptung liefere, dass "die Anordnung der Linien dem Künstler mehr am Herzen liege als der Ausdruck selber", und mit diesen an feinen Beobachtungen reichen Studien leitet er über zu der eigentlich formalen Analyse der Thorwaldsen'schen Kunst, als deren Grundzug er das Gleichgewicht hinstellt. Hier erhebt sich von neuem die Frage nach seinen Vorbildern, vor allem nach seinem Verhältnis zur Antike und zu dem seiner Natur diametral entgegengesetzten Michelangelo. Der Freund und Kenner der Antike - und etwas davon muss ja in jedem stecken, der sich für Thorwaldsen interessirt - wird diese Seiten mit besonderem Genuss lesen, weil sie manche selbst dem Laien sich aufdrängenden Vergleiche mit sorgsam abwägender Kritik durchführen. Schade, dass der Verfasser sich hier nicht noch ausführlicher äußert und neben Werken, die sicher keinen Einfluss auf Thorwaldsen übten, nicht bestimmter jene Kategorieen von Antiken bezeichnet, die ihn am meisten anziehen mussten. Er würde dann die eigentlichen Verwandten Thorwaldsenscher Gestalten in Werken vom Schlage des Eros von Centocelle und des sog. Adonis des Gabinetto delle maschere, also in Werken gefunden haben, die zu dem kühlen Formalismus, zu dem Streben nach Gleichgewicht, das Polyklet gelehrt hatte, die rechte Dosis attischen Liebreizes und attischen Sentiments hinzu mischten, was selbst der Grundstimmung des Archaisirens, die Thorwaldsen mit besserem Erfolg, als man erwarten sollte, in seiner Statue der "Hoffnung" anschlug, gar nicht so fern lag. Als Verwandten der besten antiken Kunst schildert Lange seinen Künstler endlich auch in seinem gleichmäßigen Interesse für das Ganze der menschlichen Gestalt, das ihm nicht erlaubt, dem einzelnen Körperteil, selbst dem Kopfe, eine überwiegende Bedeutung zu geben oder tiefer in den Organismus der Einzelform einzudringen, was nicht ausschließt, dass er auch ein großer Porträtbildner, freilich von "milder und artiger Charakteristik des Individuellen" war.

Diese Andeutungen müssen genügen, um einen Begriff davon zu geben, welche Fülle von anregenden Beobachtungen dieses Buch dem Leser darbietet. Wer, glücklicher als der Referent, in der Lage ist, auf das Original zurückzugehen, wird zweifelles größeren Genuss davon haben; denn die Übersetzung ist mit recht störenden Mängeln behaftet, vor allem mit dem schlimmsten, dass sie nicht deutsch klingt, so dass man vermuten möchte, die Übersetzerin sei eine Deutsche, die schon lange Jahre im Ausland lebt. Aber auch ganz grobe Schnitzer sind reichlich vertreten; regelmäßig ist von "Figurstil" die Rede, ein "Wahlplatz" thut sich S. 12 auf, S. 58 lernt man die wunderbare Form "am thorwaldsensten" kennen, und geradezu peinigend wirkt ein immer wiederkehrender Fehler, der selbst einem deutschen Zeitungsschreiber so oft noch nicht begegnet: die Gruppe von dem Frieden, die Statue von Christus, von der Hoffnung, das Relief von den Jahreszeiten.

Die Übersetzerin muss man auch für das schöne Bild verantwortlich machen, dass die französische Kunst Thorwaldsen's Großvater gewesen sei (S. 109), wie endlich auch ein fast unglaublicher sachlicher Fehler, die "Schwertwunde" Christi, auf ihr Kerbholz kommt. Der Verfasser aber darf es sich zum Lobe anrechnen, dass die Übersetzung nicht im stande ist, dem Leser die Freude an dem schönen und bedeutenden Buche zu verderben. B. SAUER.

Die Königin Luise, in 50 Bildern für Jung und Alt von C. Röchling, R. Knötel und W. Friedrich. Volksausgabe. Verlag von Paul Kittel, Berlin. Kart. 3 M.

Das Buch vom alten Fritz, das die Verlagsbuchhandlung im vorigen Jahre veröffentlicht hat, erzielte einen großen und vollauf verdienten Erfolg. So populär der Gegenstand ist, so war es auch die Art der Behandlung. Ein Seitenstück jenes Werkes der Königin Luise zu widmen, lag nahe, und die Ausführung hat denn auch nicht auf sich warten lassen. Um die anmutige, heldenmütige Dulderin im Bilde recht darzustellen, ist zu den Schilderern der Paladine des großen Friedrich noch Prof. Wold-Friedrich hinzugetreten, dessen Feinfühligkeit der Ausführung sehr zu gute gekommen ist. Das Buch schildert in 50 farbigen Bildern in jenem einfach-klaren Stil gewisser volkstümlicher englischer Bilderbücher das Leben und Leiden der unvergesslichen preußischen Königin. Das Buch gehört zu den besten Bilderbüchern, die je erdacht und ausgeführt worden sind.

#### NEKROLOGE.

Am 9. November starb in Breslau der Architekturund Landschaftsmaler Adalbert Wölfl. Am 9. Mai 1827 in Frankenstein i. Schl. geboren, hatte er anfangs Theologie studirt, wandte sich aber mit 23 Jahren ganz der Kuust zu. Ursprünglich Porträtmaler und Schüler des Breslauer Professors Ernst Resch, erkor er sich nach Studienreisen in Deutschland, Österreich, Ober-Italien ausschließlich die Architekturmalerei als Schaffensgebiet. Vornehmlich waren es die altehrwürdigen kirchlichen Bauwerke Breslau's, die Magdalenen-, Barbarakirche u. s. w., oder malerisch interessante Winkel der Stadt, die ihn zu einer peinlich genauen, aber auch liebevoll vertieften Wiedergabe reizten und die er durch geschickt gewählte Staffagen anziehend zu beleben wusste. Da besonders die letzteren vielfach den Anforderungen der Neuzeit haben weichen müssen, so bieten viele seiner Arbeiten nicht nur ein kunst-, sondern auch ein kulturgeschichtliches Interesse, freilich von lokaler Bedeutung. Viele seiner Werke befinden sich in schlesischem Privatbesitz, die Gemäldesammlung des Schlesischen Museums der bildenden Künste weist nicht weniger als acht "Wölfl's" auf, die größtenteils aus den sechziger Jahren stammen. Mehrfache Ansichten des allbekannten Rathauses und das Bild der Elisabetkirche haben durch Buntdruck eine weite Verbreitung gefunden. Mit Glücksgütern nicht gesegnet, hatte sich der kleine Mann, der mit seinem weißen Bart wie ein Malermodell selbst aussah, von der Welt zurückgezogen, und einsam und verlassen ist er gestorben.

### PERSONALNACHRICHTEN.

 $^{*}_{*}^{*}$  Dem Bildhauer Prof. W. von Rümann in München ist der Maximilians-Orden für Kunst und Wissenschaft verlichen worden.

### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Muncáesy's, Eccehomo". Von der Budapester Millenniums-Ausstellung kommend, ist dieses vielgenannte neueste und letzte Bild aus dem "Christus-Cyklus" jetzt im französischen Saale des Wiener Künstlerhauses ausgestellt. Leider gehört es zu den Enttäuschungen und fällt gegen frühere Werke entschieden ab. Die Gestalt Christi - gegen die sich viel Widerspruch erhoben — darf man wohl als eine individuell aufgefasste gelten lassen; die Auffassung ist berechtigt und durch die eben vorhergegangene Handlung genügend erklärt. Jesus ist der Geißelung unterworfen worden. Seine ganze Erscheinung drückt die tiefste Erschütterung aus. Sein irdischer Leib hat unerhörte Schmach erduldet und bebt noch unter der Nachwirkung der wütenden Streiche. Seine Augen glühen wie im Fieber. Aber trotzdem er uns menschlich leidend nahegebracht ist, verliert er nichts von dem höheren geistigen Wesen des Heilands. Mit merkwürdiger, übernatürlicher Klarheit strahlt sein Auge, den Blick über die unten tobende Menge hinweg ins Weite gerichtet, - in

diesem Augenblick fühlt er keinen Schmerz mehr, sieht er nichts mehr mit dem leiblichen, nur mit dem inneren geistigen Auge. Den gebrechlichen Leib trägt und beseelt nur noch das zweite Ich. In diesem Zustande der ekstatischen Verklärung sind Tausende von christlichen Märtyrern in der römischen Arena, sind sogenannte Hexen im Mittelalter, sind Reformatoren wie John Wickleff und Johannes Huss über die Schauer des Todes hinweggetragen worden und mit jener Ruhe gestorben, von der die alten Chronisten berichten. Das, glauben wir, hat dem Künstler vorgeschwebt und in diesem Sinne vermochte uns auch sein Christus zu überzeugen, welcher etwas von jener suggestiven inneren Wahrheit enthält, wie sie, nur noch weit herber, von den Deutschen des 16. Jahrhunderts gemalt wurde. Mit diesem Vergleich soll der Selbständigkeit des Bildes nichts benommeu werden; aber es ist damit auch das Beste hervorgehoben, was es zu bieten vermag. Die ganze linke Hälfte der kolossalen Leinwand mit den vielen Figuren wirkt zerrissen, oberflächlich und besonders auch koloristisch unerfreulich und stumpf. Eine Überhäufung von Einzelheiten, eine Unzahl theatralischer Geberden ohne Empfindung, statt Leidenschaft Verzerrung. Die ganze Scene wirkt wie eine Bühnenprobe, wobei die ungedrillten Statisten nach Leibeskräften agiren, jeder auf den Wink des Regisseurs in das Geschrei mit einstimmt, ohne aber etwas dabei zu fühlen. Was ein Gemälde zum Kunstwerk erhebt: breite Wirkung und Zusammenhang der Teile, vermisst man. Dass in einzelnen Köpfen - besonders in den versteckten, aus dem Halbdunkel im Hintergrund hervortauchenden - sich die Meisterhand verrät, welche "Christus vor Pilatus" gemalt, bedarf wohl kaum betont zu werden. Einige sind verblüffend wahr, malerisch und charakteristisch; aber solche Einzelheiten retten das Ganze nicht, weil eben - kein Ganzes da ist. Man muss es doppelt beklagen, dass der Künstler es nicht zu hindern vermochte, dass unberufene Federn gerade für dieses Werk eine übertriebene Reklame machen. Ein im saubersten Küchendeutsch geschriebenes Pamphlet, voll geschmackloser Panegyrik, mit der Beschreibung des Gemäldes etc., ist eines ernsten Werkes nicht würdig. Die aufgelegten "Fremdenbücher" dürften auch besser fortgelassen sein. - Als besten "Willkomm" zu des Künstlers Rückkehr von Paris möchten aufrichtige Freunde wohl der Hoffnung Ausdruck geben, dass es ihm im eigenen Vaterlande vergönnt sein möge, Werke zu schaffen, die sich dem Besten, was er in früheren Jahren geleistet hat, an die Seite zu stellen vermögen. Denn unvergessen sind sein "Milton" und die "Armesünderzelle".

-nn.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*\* Der Gesamtvorstand der Münchener Künstlergenossenschaft hat seine Entlassung eingereicht. Der Grund dazu war nach einem Bericht der "Frankfurter Zeitung" ein von der Generalversammlung am 4. Dezember gegen den Willen des Vorstandes gefasster Beschluss, wonach für die nächstjährige internationale Kunstausstellung die frühere Art der Jurywahl wieder eingeführt werden soll. Nach dieser Art wären sämtliche Mitglieder wahlberechtigt, und die Wahl wäre schriftlich zu vollziehen. Bei den Jahresausstellungen hatten dagegen seit einigen Jahren nur die Aussteller der letzten drei Jahre das Recht, sich an der Jurywahl zu beteiligen, die nur in einer besonderen Wahlversammlung erfolgen durfte. Die Vorstandschaft sieht in dem Rückgriff auf die alten Zustände eine Gefährdung der künstlerischen Gestaltung der Ausstellung.

\* \* Der Verein Berliner Künstler hat beschlossen, bei Veranstaltung der Großen Berliner Kunst-Ausstellungen in Zukunft die auswärtigen Künstler der Berliner Jury zu unterstellen, während ihnen bisher das Recht zugestanden war, in ihrem Heimatsorte oder -Lande sich eine eigene Jury zu wählen, deren Auswahl an Kunstwerken die Berliner Ausstellungskommission einspruchslos aufnehmen musste. Die Anregung zu dieser nach den Erfahrungen der letzten Ausstellung sehr berechtigten Neuerung ist von München ausgegangen, dessen Künstlerschaft kürzlich einen ähnlichen Beschluss gefasst hat. In München werden von nun an nur noch die Münchener Secessionisten, die nur unter dieser Bedingung in eine Vereinigung ihrer Ausstellung mit derjenigen der Künstlergenossenschaft eingewilligt, ihre eigene Jury haben. Im übrigen sollen nur vereinzelte Ausnahmen mit ganz hervorragenden fremden Meistern gemacht werden, die dann eine besondere Einladung erhalten sollen. Die Ausstellungs-Kommission für die Berliner Ausstellung 1897 besteht aus folgenden Künstlern: Von der Akademie gewählt sind die Maler Prof. Max Koner, Hans Herrmann und Georg Koch, die Bildhauer Prof. Herter und Prof Max Baumbach und der Kupferstecher Prof. Eilers, denen als Stellvertreter die Maler Prof. Jul. Jacob und Prof. Otto von Kameke, die Bildhauer Prof. Calandrelli und der Baumeister Seeling beigegeben sind. Der Künstlerverein wählte die Maler Prof. Ernst Körner, Hans Looschen und Willy Döring, die Bildhauer Prof. Dr. Ferd. Hartzer und Joseph Uphues und den Architekten Hoffacker als Mitglieder, sowie die Maler Prof. Hans Fechner, Ernst Hausmann und Schmidt-Michelsen und den Bildhauer Max Unger als Stellvertreter.

\*\*\* Die griechische archäologische Gesellschaft in Athen hat mit Rücksicht auf den sich immer mehr ausdehnenden Kreis ihrer Arbeiten ihre Organisation in den letzten Jahren mehrfach geändert. Durch eine neue Anderung ihres Statuts ist es dem Kronprinzen von Griechenland ermöglicht worden, als dauernder Vorsitzender an die Spitze der Gesellschaft zu treten und so seinem Interesse für die Förderung der archäologischen Untersuchungen Ausdruck zu geben. Eine andere Änderung sichert im Vorstande neben dem erfreulicherweise lebhaft beteiligten Elemente der Dilettanten den Archäologen von Fach den gebührenden Einfluss, indem in Zukunft der Gesamt-Vorstand vier solcher kooptiren wird. Bei der zum Zwecke dieser Neuerung vor kurzem erfolgten Wahl wurde der deutsche Generalkonsul Geheimrat Dr. Lüders fast einstimmig in den Vorstand gewählt, ein erfreuliches Zeichen der Anerkennung, die man von seiten des Vereins dem deutschen Elemente zollt. Geheimrat Lüders, von Hause aus Archäologe und kurze Zeit Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts zu Athen, hat später die Erziehung des griechischen Kronprinzen geleitet, bis er dann als Konsul wieder in den Dienst Deutschlands zurücktrat. Kürzlich hat die Gesellschaft auf Anregung des Kronprinzen beschlossen, den Löwen von Chäronea wieder herzustellen und an seinem alten Platze auf dem Schlachtfelde wieder aufzurichten.

\* Die Photographische Gesellschaft in Berlin, deren Werk über die Gemälde-Galerie der Ermitage kürzlich vollendet wurde, hat eben eine neue große Publikation in Angriff genommen, in welcher die Schätze des Museo del Prado zu Madrid dem Publikum in musterhaft ausgeführten Photogravüren zur Anschauung gebracht werden sollen. Es werden im Ganzen 110 Blätter (in der Kartongröße von 50×70 cm) in 10 Lieferungen erscheinen. Der letzten Lieferung wird eine reich ausgestattete Mappe und ein Text aus berufener Feder beigegeben werden. Selbstverständlich werden alle Hauptwerke der Galerie von Velazquez, Murillo, Raffael, Tizian, Rubens, Dürer u. s. w. in der Publikation enthalten sein. Die erste Lieferung soll im Januar 1897 ausgegeben werden. Der Preis beträgt pro Lieferung 125 M.

#### KUNSTHISTORISCHES.

v. G. Archäologisches aus Italien. Die "Nuova Antologia" bringt eine Studie des Mitgliedes der Akademie dei Lincei, der Gräfin Caetani-Lovatelli, über die Villa mit ihren Gartenanlagen, den Familiengräbern und dem in Renaissancezeiten "Egeria-Grotte" getauften Nymphäum des 177 n. Chr. in Rom verstorbenen griechischen Rhetors Herodes Atticus. Die topographische Untersuchung erweitert sich zu einem Lebensbilde dieses bedeutenden Zeitgenossen Hadrian's. --Der Florentiner Archäologe Prof. Gattesco Gatteschi hat eine Rekonstruktion des römischen Forums mit seinen Umgebungen im 3. Jahrhundert n. Chr. veröffentlicht. Der Beschauer ist auf dem Turm des heutigen Klosters Francesca Romana resp. auf der Spitze des antiken Venustempels gedacht, und die Rekonstruktion umfasst also den Tempel des Jupiter Optimus Maximus, die kapitolinische Burg, das Tabularium, die vier Kaiserforen des Nerva, Trajan, Cäsar und Vespasian, die Basilika Ulpiana, die Tempel der Vesta und des Divus Augustus, das Marcellus-Theater. - Aus Syrakus wird die Auffindung von in den Fels gehauenen Gräbern aus constantinischer Zeit und zwar in der Gegend der "Grotticelle" gemeldet. Die in Marmorsarkophagen mit Reliefs teilweise gut erhaltenen Leichname scheinen einer bevorzugten Klasse der Bevölkerung angehört zu haben, da die Syrakusaner ebensowenig wie sonst die Sikuler ihre Toten außerhalb der Katakomben bestattet haben und die alte Nekropolis von den "Grotticelle" weit entfernt ist. Die Nachgrabungen, die fortgesetzt werden, stehen unter Leituug des Direktors des Museo Nazionale, Giuseppe Orsi.

#### VERMISCHTES.

\* \* Von der Berliner Kunstakademic. An der Hochschule für die bildenden Künste ist eine Vorbereitungs-Malklasse eingerichet worden, mit deren Leitung der Genremaler Maximilian Schäfer beauftragt worden ist. - Das Stipendium der Dr. Adolf Menzel-Stiftung ist dem Maler Philipp Panzer aus Lyck in Ostpreußen verliehen worden.

\* \* Nach einem offiziellen Bericht über die diesjährigen Erwerbungen des Louvre-Museums sind folgende Summen ausgegeben worden: 75 000 Frcs. für ein Gemälde von Lawrence, 150000 Frcs. für ein Gemälde von Perugino, 25000 Frcs. für eine mittelalterliche Elfenbeingruppe, 50000 Frcs. für eine bemalte Holzgruppe der Renaissancezeit, 25 000 Frcs. für einen antiken Bronzekopf, 25000 Frcs. für einen Satz antiker goldener Schmucksachen aus Boscoreale und 200000 Frcs. für die goldene Tiara des Saitaphernes, zusammen 550000 Frcs.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1896. Nr. 5.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1896. Nr. 5.

Aus der Plakettensammlung des germanischen Nationalmuseums.

II. Von Dr. F. Fuhse. — Das Nürnberger Münz-Kabinett des
Frh. Joh. Christ. Sigm. von Kress. — Friesische Häuser auf den
Halligen. Von Dr. Eugen Traeger.

Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 6.

Viktor Müller. Zur 25. Wiederkehr seines Todestages. Von H.
E. v. Berlepsch. — Etwas über moderne Wertschätzung mittelalterlicher Kunst. Von P. Hann.

Gazette des Beaux-Arts. Dezember 1896. Nr. 474.

François-Joseph Heim. Von Paul Lafond. — La Galerie Layard.
Von Gustav Frizzoni. — Un seulpteur de grand siedel: Pierre
Granier. Von Pascal. — Le triptyque attribué à Juste d'Allemagne au musée du Louvre. Von Mary Logan. — Lettre d'Italie:
l'exposition d'art religieux, à Orvieto. Von André Pératé. —
L'anneau du Niehelung, à Bayreuth, en 1896 (dernier article).
Von Georges Servières.

#### - Berder'iche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. &

Soeben find erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Detel, S., Chriftliche Itonographie. Gin Handbuch zum Berständnis ber driftlichen Kunft.

Hriftlichen Rittift.
Bweiter (Schluß=) Band: Die bilblichen Darstellungen der Heiligen. Mit
318 Alboildungen. gr. 8°. (XVIII u. 714 S.) M. 9; geb. in Leinwand mit
Lederrücken M. 11.50. Früher ist erschienen:
Erfter Band: Die bildichen Darstellungen Gottes, der allerseligsten Jungkrau und
Gottesmutter Waria, der guten und bösen heister und der götstlichen Gestimnise. Anhang:
Die Weltschöpfung. — Die Sibnien. — Die apptalpriissen Gestalten. — Judas Istariot. —
Mit 220 Abbildungen. gr. 8°. (XVI u. 584 S. und 10 Separatbilden.) M. 7; geb. M. 9.50.

Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst. Vierte Jahresmappe (1896). Mit 12 Foliotafeln in Kupferdruck und Phototypie und 20 Abbildungen im Texte, ausgewählt durch die Juroren Prof. G. Hauberrisser, Prof. Gabr. Seidl, Balth. Schmitt, H. M. Waderé, M. Feuerstein, Gebh. Fugel, Univ.-Prof. Dr. Bach und Pfarrer Detzel. Nebst erläuterndem Texte (24 S.) von F. Festing, Pfarrer in Niederroth. In elegantem Umschlag M. 15. (Kommissions-Verlag.)

Die seit 1893 in Jahresmappen erfolgten Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst wurden bis jetzt nur an Mitglieder geliefert.

Nunmehr sollen dieselben durch den Buchhandel weitern Kreisen zugänglich gemacht werden. Durch die hohe Schönheit des Gebotenen wird hier ein würdiges religiöses Prachtwerk geboten.

## Schönstes Geschenk f. Architekten, Ingenieure u. Freunde der Baukunst.

## BERLIN UND SEINE BAUTEN.

1896.

f11671

Drei Bände. 210 Bogen 40.

Mit 19 Tafeln, 2150 Abbildungen im Text und 4 Karten. Preis 60 Mark.

In 2 feinen Leinenbänden mit Lederrücken und Lederecken 72 Mark.

Illustrirte Probebogen (16 Seiten) kostenfrei.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt von der Verlagshandlung Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W.8, Wilhelmstr. 90.

# Kunstausstellung Danzig.

Der Kunstverein zu Danzig veranstaltet für die Zeit

vom 7. März bis 20. April 1897

in den Räumen des Stadt-Museums eine Ausstellung wertvoller neuerer Gemälde.

Anmeldefrist bis 31. Januar 1897. Nicht satzungsmäßig

angemeldete Einsendungen werden beanstandet. Nähere Auskunft erteilt auf portofreie Anfragen der Vorstand des Vereins umgehend und unentgeltlich.

Verlag von E. A. SEEMANN in Lelpzig.

## Raffael

## Michelangelo

## Anton Springer

Dritte Auflage 1895.

Mit zahlreichen Textbildern und 10 Heliograviiren

2 Bände in stilvollem Renaissanceband M. 20.-.

Das Werk behauptet einen Ehren-platz in der kunstgeschichtlichen Litte-ratur. Die neue Auflage giebt sich auch äußerlich als Geschenkwerk vornehmsten Geschmacks.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Verlag von E. A. Seemann's Sep.-Cto. in Leipzig.

Demnächst erscheint das 4. Heft des III. Jahrgangs des

## Kunstgewerbeblatt

für das

## Gold-, Silber- und Feinmetallgewerbe.

Dasselbe ist Fachzeitschrift des Kunstgewerbevereins Pforzheim, des Gewerbemuseums Schw.-Gmünd, des Kunstgewerbevereins zu Hanau a. M. und der Freien Vereinigung des Gold-und Silberwarengewerbes zu **Berlin** und wird besonders allen Juwelieren, Goldarbeitern, Gold- und Silberscheideanstalten und Ciseleuren willkommen

Vierteljährlich erscheint 1 Heft; der Jahrgang kostet M. 6.—; das einzelne Heft M. 2.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die Verlagshandlg.

# Zu Festgeschenken

empfehle ich die completen Bände der Zeitschrift für bildende Kunst (eleg. gebdn. à M. 33.—) wie des Kunstgewerbeblattes (eleg. gebdn. M. 14.—), mit denen sich ein textlich wie illustrativ gleich ausgezeichnetes Prachtwerk darbietet.

E. A. Seemann's Separat-Conto, Leipzig.

Inhalt: Der Jahresbericht des Britischen Museums. Ausgrabungen und Entdeckungen. Von v. Schleinitz. — Julius Lange, Thorwaldsen's Darstellung des Menschen. Ins Deutsche übertragen von Mathilde Mann. — C. Röchling, R. Knötel und W. Friedrich: Die Königin Luise. — Adalbert Wölfi †. — W. von Rümann. — Muncäcsy's "Ecce homo". — Entlassungsgesuch des Gesamtvorstantes der Münchener Künstlergenossenschaft. — Vom Verein Berliner Kinstler. — Die griechische archäologische Gesellschaft in Athen. — Neue Publikationen der Photographischen Gesellschaft in Berlin. — Archäologisches aus Italien. — Von der Berliner Kunstakademie. — Bericht über die diesjährigen Erwerbungen des Louvre-Museums. — Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Hengasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 9. 24. Dezember.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

#### DIE RADIRUNGEN REMBRANDT'S.

Die Radirungen Rembrandt's sind der Gegenstand immer erneuter Untersuchung. Der Sammler wie der Historiker haben gleich lebhaftes Interesse daran, aus der Zahl der auf Rembrandt's Namen gehenden Blätter die echten festzustellen und ihre Entwicklungsgeschichte, wie sie in den erhaltenen "Zuständen" sich nachweisen lässt, zu fixiren.

Diesem Bedürfnisse ist durch die bekannte Litteratur, zuletzt noch in höchst praktischer Form durch Rovinski's großes Werk Rechnung getragen. Es fehlte aber an einem kleinen Handbuche, das die wichtigsten Ergebnisse der bisherigen Forschung einer erneuten Kritik unterzieht und in knapper Form so zusammenstellt, dass man sie bei jeder Gelegenheit, bei Auktionen und in Sammlungen zur schnellen Orientirung zur Hand haben kann. Diesem Bedürfnis kommt das kürzlich erschienene kleine Werk von W. v. Seidlitz entgegen, 1) was ihm weitgehende Verbreitung sichern wird, obwohl es nicht zu den "populären" Büchern gehört, vielmehr für Fachleute bestimmt erscheint. Wertvoll ist es vor allem durch seine Zuverlässigkeit. Die Radirungen sind nach Bartsch geordnet. Eine chronologische Reihenfolge würde ja in vieler Hinsicht wünschenswerter sein. Für den praktischen Gebrauch aber wird, so lange doch die Mehrzahl der Sammler ihren Besitz nach Bartsch aufstellen. der Anschluss an die Bartsch-Numerirung sehon deshalb der einzig praktische bleiben, weil volle Übereinstimmung über die Chronologie des Rembrandt-Werkes in absehbarer Zeit ebenso unwahrscheinlich ist, wie Einstimmigkeit bezüglich der Echtheit.

Überdies sind die Nummern von Wilson, Blanc,

1) W. v. Seidlitz, Kritisches Verzeichnis der Radirungen Rembrandt's. Leipzig, E. A. Seemann. 1895. 4°. Middleton und Dutuit in Klammern beigefügt und eine sehr praktisch angelegte Tabelle am Schlusse ermöglicht leichte Auffindung dieser Nummern auf Grund der Bartsch-Nummer.

Eine Hauptschwierigkeit für den Verfasser ergab sich aus der Notwendigkeit, jeder Nummer eine ganz knappe Beschreibung der Plattenzustände beizufügen. Mit großer Sorgfalt sind die Etatverschiedenheiten der Rembrandtlitteratur kritisch gesichtet. Besonders wird der oft nur auf Druckzufälligkeiten basirten Schaffung neuer Etats entgegen getreten.

Bemerkt sei zu B. 209 (Omval), dass der von Rovinski als I. Zustand beschriebene Abdruck der Sammlung Artaria offenbar auf Fälschung beruht. Ferner zu B. 20, dass der von Seidlitz abgeleugnete, von Blanc beschriebene II. Zustand in Berlin im zweiten der dort aufgelegten drei Blätter deutlich erkennbar ist. Es besteht in einigen kleineren Stichelarbeiten, einem kleinen schrägen Strich (Stichelglitscher) unter dem linken Auge und Arbeiten an der unteren Kinnpartie. Das von Rovinski als I. Zustand erwähnte Berliner Exemplar ist in der That nur ein ausgedruckter I. Etat.

Neben der kritischen Sichtung der Zustände war es notwendig, dieselben möglichst knapp mit wenigen Worten zu charakterisiren. Letztere sind naturgemäß nicht überall zureichend, aber eine Nachprüfung ergiebt, dass in der Mehrzahl der Fälle dem mit Rembrandt Vertrauten genügende Winke gegeben sind, um Etats auch ohne Zuhilfenahme von Rovinski etc. konstatiren zu können. Dieser Teil der Aufgabe ist vom Verfasser mit großer Geduld und sorgsamster Überlegung glücklich gelöst.

Ebenso geschickt und sorgsam verfuhr v. Seidlitz bei der Aufnahme derjenigen Bemerkungen, welche dem Benutzer auf Reisen und bei Studien unentbehrlich sein müssen. Signatur und Datirung wird selbstverständlich angeführt, wo nötig auch kritisirt. Die Auktionspreise der Versteigerungen Buccleugh und Verstolk (gelegentlich auch Holford) sind angegeben und liefern, trotz der beständigen Schwankungen, immerhin einen erwünschten Anhalt.

Die Hauptsache bleibt aber die jeder Nummer angefügte Kritik, welche Technik, Entstehungsgeschichte, Frage der Echtheit des ganzen Blattes wie der einzelnen Etats, etwaige Kopieen und Überarbeitungen späterer Zeit umfasst.

Bezüglich der Echtheit nimmt v. Seidlitz einen sehr vorsichtigen und abwartenden Standpunkt ein. Zwischen Bartsch (375 Nummern) und Middleton (329 Nummern) einerseits, Legros (79 Nummern) andererseits hält er den Mittelweg. Er scheidet 79 Bartsch-Nunmern, abgesehen von den Schülerarbeiten von 1631 und von den Blättern, wie B. 77, 119, die er selbst als in wesentlichen Teilen von Schülern gefertigt ansieht, als unecht oder zweifelhaft aus. Von ihnen dürfte wohl kaum eine als Rembrandt-Original von der späteren Forschung zurückverlangt werden. Sie scheinen mir das Minimum desjenigen zu bedeuten, was zurückgewiesen werden muss. Unbedenklich hätte Seidlitz auch B. 119, das ihm doch selbst sehr bedenklich, auf den Index setzen dürfen. Es ist doch eine sehr mäßige Schülerarbeit. Aus der Masse, welche besitzgierige Sammler unter Rembrandt's Namen vereinigten, muss eben durch langsame Einigung der Forscher ein ganz wesentlicher Bruchteil ausgeschieden werden.

Viel zaghafter, als in der Abweisung unechter Werke, geht Seidlitz in der Konstatirung fremder Hände in Rembrandt's Blättern vor. Ich glaube, dass sich die matte, unsichere Technik der Schüler und Gehilfen, ihre schwächliche Stichelei, in viel größerem Umfange nachweisen lässt.

Für die Ausscheidung dieser helfenden Hände ist vielmehr die Art der Linienführung, als etwaige Verzeichnung maßgebend. Rembrandt's Originalarbeiten zeigen keine toten, ausdruckslosen Striche, keine farblosen Linien und Flächen, keine unverstandenen Bewegungen. Sehr oft dagegen Verzeichnungen, besonders in der späteren Skizzirmethode, die immer mehr in möglichst großen, eckigen Linien die Hauptformen hinzeichnet. Bezeichnend ist für seine Art z. B. der Tod Mariä (B. 99). Während die Gestalten der um das Sterbebett Versammelten sorgfältig aufgezeichnet sind, wurden Engel und Wolken nur in ganz rohen, flüchtigen Formen von ihm auf der Platte entworfen und doch mit fabelhafter Sicherheit eine großartige Tonwirkung und wunderbare Luftwirkung erzielt. Formaler Liebreiz ist ihm eben fremd. Er gleicht einem geistreichen Manne, der die tiefsten Gedanken oft nur stotternd, in flüchtig hingeworfenen Bemerkungen vorträgt. Übrigens sind auf diesem Blatte gerade im

rechten unteren Teile jene schülerhaften Schattirungen und Überarbeitungen deutlich erkennbar.

Für den Streit um die Echtheit ist erschwerend, dass offenbar neben Übungsarbeiten stümperhafter Anfänger auch die Werke talentvoller Mitarbeiter, wie Koninck, Vliet, Bol, in das Rembrandtoeuvre übergegangen sind, resp. mit Rembrandt's Signatur versehen zum Verkaufe ausgingen.

Öfter, als man gemeinhin annimmt, scheint Rembrandt nur flüchtig den Entwurf auf die Platte radirt und vorgeätzt zu haben, die weitere Ausführung den Schülern überlassend. Besonders häufig sind offenbar größere Schattenpartieen in sonst vortrefflich gearbeiteten Blättern zur Bearbeitung den Gehilfen überwiesen worden, weil dem Meister diese Arbeit zu zeitraubend war. Zum Schluss scheint er nicht selten mit dem Stichel energische Retouchen hinein gearbeitet zu haben. Modernen Künstlern muss eine solche Gleichgültigkeit in der Ausgestaltung der Arbeit höchst befremdlich erscheinen. Für Rembrandt ist doch offenbar das geschäftliche Interesse viel maßgebender gewesen. Wie aus dem I. Etat von B. 77 hervorgeht, scheut er sich ja nicht, Schülerarbeiten, an denen höchstens der Entwurf, aber sicher nichts von der Ausführung ihm gehört, mit seinem Namen voll zu bezeichnen.

Typisch für den Grad der Arbeit, bis zu welchem Rembrandt meist selbst die Blätter zu fördern pflegte, ist wohl B. 65, das Seidlitz als "unvollendet" bezeichnet, ebenso B. 72, B. 82, 86, 87, 88, 89 im I. Zustand. Bezeichnend für die Mitwirkung der Schüler selbst bei früheren, noch sehr weit von Rembrandt selbst beförderten Blättern ist B. 90, wo bereits im I. Zustande größere Schattenpartieen, z. B. das Terrain links an der Treppe, die Treppe selbst, die Fensterlaibung u. a. von Gehilfen ausgeführt wurden. (Ebenso natürlich der Hund u. a. im Vordergrund.)

Den Umfang dieser Gehilfenarbeit würde man bei jedem einzelnen Blatte nochmals festzustellen haben. Selbst viele der jetzt als erster Zustand bezeichneten Blätter sind ja offenbar späterer Zustand und verdanken nur dem zufälligen Untergang ihrer Vorläufer den Ruhm als I. Etat. Als Beispiel sei hier B. 28 erwähnt, wo sichtlich das Genital der Eva ein nachträglicher Zusatz ist.

Schließlich seien hier noch einige gelegentliche Bemerkungen hinzugefügt. Denselben weitere Ausdehnung zu geben, verbietet der Raum.

Bei B. 286 lese ich auf einem Abdrucke des Berliner Kabinetts nicht geretuc, wie Seidlitz notirt, sondern geretuch (vgl. B. 287, 288).

Zu B. 28 (Adam und Eva) würde ich vorschlagen, im letzten Absatz die seltsame Vermutung, dass hier eine Parodie beabsichtigt sei, ganz außer acht zu lassen. Übrigens wollte wohl Rembrandt auch nicht, wie Seidlitz annimmt, das erste Menschenpaar im "halbtierischen" Zustande schildern, sondern hat einfach ohne jede Tendenz

seine Modelle kopirt. Von B. 204 ist höchstens das liegende Weib von Rembrandt (?), dagegen der glatt mit der Kontur des Weibes abschneidende Faun und die Schattirung der linken Blatthälfte späterer Zusatz. B. 205 hat wohl gar nichts mit Rembrandt zu thun, ist höchstens Schülerarbeit nach Vorlage. Der Titel "Negerin" ist unrichtig. Das Blatt ist nur ungeschickt schattirt und dadurch zu dunkel im Fleisch.

Wie viel auch an diesem wichtigsten und schwierigsten Teile der Arbeit noch durch die Forschung zu ergänzen und richtig zu stellen ist, so hat Seidlitz doch den Ruhm, eine solide Basis für die Weiterführung dieser Arbeiten gegeben zu haben.

Eine Reihe kleinerer Exkurse und Beilagen begleiten die Hauptarbeit, ergänzen sie in dankenswerter Weise und erleichtern die Benutzung.

Zunächst wird Middleton's Bibliographie fortgeführt, dann Rembrandt's Monogramme erörtert, leider ohne Faksimile-Wiedergabe derselben, was doch ohne große Kosten hätte geschehen können und vielfach von Vorteil gewesen wäre.

Ein dritter Exkurs behandelt Rembrandt's Selbstbildnisse, ein vierter giebt Rembrandt's Radirungen in chronologischer Folge, wobei vielfach Irrtümer Middleton's korrigirt werden. Anfechtbar erscheint mir trotz Michel's Zustinmung die Datirung von B. 95, das um 1630 angesetzt wird. Die im Text als unecht verworfenen Blätter werden noch in zweifacher Anordnung aufgezählt, und schließlich eine Konkordanz zwischen Blanc, Dutuit, Wilson und Middleton beigefügt.

Seidlitz selbst ist sich dessen voll bewusst, dass die Kritik des Rembrandtwerkes, die Ausscheidung der unechten wie der überarbeiteten Blätter noch auf lange hinaus die Forschung beschäftigen wird. Was er nach reiflicher und vorsichtiger Erwägung verwirft, das stellt, wie gesagt, das Minimum des zu Beseitigenden dar. Es ist besonders rühmlich anzuerkennen, dass er hierin so Maß gehalten, und die Brauchbarkeit seines Büchleins dadurch gesteigert hat.

Man merkt es dem Buche überall an, dass eine völlig durchgereifte, die Erfahrungen und Forschungen eines Jahrzehnts zusammenfassende Arbeit uns vorliegt. Bereits 1888 niedergeschrieben, 1890 so weit vollendet, dass die wesentlichen Resultate der Berliner kunstgeschichtlichen Gesellschaft vorgelegt werden konnten, wurde das Buch doch vom Verfasser noch weitere fünf Jahre zurückgehalten, um ihm die reife, abgerundete Form zu geben, in der es jetzt vorliegt. Dass er die reichen Resultate so langer Arbeit so energisch zu komprimiren und zu so bescheidener, handlicher Form zusammenzudrängen vermochte, das möchte ich nochmals besonders rühmend hervorheben.

M. SCHMID.

### BÜCHERSCHAU.

Die spätromanischen Wandmalereien im Hessenhofe zu Schmalkalden von Dr. O. Gerland. Mit 7 Doppeltafeln in Lithographie bezw. Lichtdruck. 29 S. Fol. Leipzig, 1896, E. A. Seemann.

Diese schon in Lotzens Kunsttopographie Deutschlands erwähnten Malereien wurden 1893 einer wiederholten Besichtigung unterzogen. Die voreingenommene Meinung verschiedener mit der Lokalgeschichte wohlvertrauter Schmalkaldener Kunstfreunde aber, welche sich auf eine ganz gewaltsam zur Erklärung dieser Bilder herangezogene Notiz in Geisthirt's Historia Schmalkaldica 1886, V. Buch, p. 2 stützt, führte leider zu der gezwungenen Verbindung dieser Gemälde mit der Legende der h!. Elisabeth. (Vergl. Ztschr. f. christl. Kunst 1893, p. 122ff.)

Gerland hat nun die ganze Frage einer ebenso umfassenden wie gründlichen Untersuchung des Baues, des Hessenhofes und seiner Geschichte, sowie vor allem der Gemälde selbst unterzogen. Die Resultate liegen in der oben bezeichneten Schrift vor. Die Gemälde sind unter bedeutenden Schwierigkeiten mit großer Sorgfalt photographisch aufgenommen und in Lichtdruck reproduzirt. Da aber bei dem schlechten Zustande der Malereien die Deutlichkeit der Bilder zu wünschen übrig ließ, so wurden die Konturen der Malereien auf den Aufnahmen mit Bleistift nachgezogen, das übrige durch Fixage entfernt und danach die Zeichnung Iithographisch reproduzirt. Auf Grund dieser sorgfältigen Originalaufnahmen ist für den Leser eine objektive Prüfung möglich.

Gerland's Untersuchung der Malereien kommt im Gegensatz zu der bisherigen zu einer ganz abweichenden, aber ebenso interessanten wie überzeugenden Erklärung. Danach sind die Gemälde Scenen aus dem Epos Iwein Hartmann's von der Aue. Zweifellos ist die Erklärung richtig. Selbst wenn die spärlichen Inschriften, die den Schmalkaldener Kunstfreunden entgangen sind, fehlten, ließen die Bilder eine richtige Erklärung aus sich selbst zu, ganz abgesehen von den stark beschädigten oder zerstörten Bildern. Es sind vorwiegend ritterliche Kämpfe, Aventiuren, dargestellt; der Hauptheld ist sogar mehrfach durch die Inschrift IWAN bezeichnet (vergl. p. 21 und 27). Damit ist der Schlüssel zur Erklärung gegeben. Wir sehen auf Taf. Ha und IIIa den Kampf Iwein's und Askalon's, den tötlich verwundeten Askalon auf seinem Sterbelager (Taf. IIa); Iwein's Gefangenschaft und Verfolgung (Taf. IIa); Lunete rät ihrer Herrin Laudine, Iwein die Hand zu reichen (Taf. IIIa); Lunete führt Iwein vor Laudine (Taf. VIa); Aussöhnung (Taf. VIIa); Iwein reitet auf Aventiure aus (Taf. IVa); Iwein im Kampfe mit dem Drachen (Taf. Va); König Artus schöpft aus dem Zauberbrunnen, um den Besitzer desselben zum Kampfe herbeizurufen (Taf. Va); Iwein wirft den Ritter Keii aus dem Sattel (Taf. Va).

Das Bild vor Iwein's Auszug auf Aventiure (Taf.

IVa) ist wegen des beschädigten Zustandes nicht sicher zu deuten. Die Bezeichnung des Hauptbildes (Taf. Ia) als Hochzeitsmahl ist im Rahmen des ganzen Bildercyklus ganz passend, wenigstens zulässig, da die Personen durch nichts besonders charakterisirt sind, um der ganzen Scene eine andere sichere Deutung zu geben. Die Zeitbestimmung der Bilder nicht vor 1200 und bald nach 1215 trifft im Ganzen das Richtige.

Bei dem profanen Charakter der Bilder kann von einer Kapelle oder kryptaartigen Anlage, für die dieser Raum gedient haben soll, nicht die Rede sein. Dies beweist Gerland noch besonders in der gründlichen Untersuchung der Baugeschichte des Hessenhofes, welche er mit Plänen nach den Originalzeichnungen der Königl. Bauinspektion zu Schmalkalden der Erklärung der Bilder vorausschickt.

Außer der Bereicherung unserer kunstgeschichtlichen Litteratur hat Gerland's Arbeit noch das Verdienst, dem ersten Gesetze archäologischer Kritik und Hermeneutik zu seinem Rechte verholfen zu haben, dass Denkmäler immer zunächst aus sich selbst erklärt und litterarische Quellen nach gründlicher Prüfung erst an zweiter Stelle herangezogen werden sollen. Jenes Verfahren, erst die Urkunden und dann die Denkmäler reden zu lassen, führt zu den leider nicht vereinzelt dastehenden Fällen, wo derartige übereilte Forschungen unter dem scheinbaren Schutze urkundlicher Beglaubigung Eingang in die wissenschaftliche Litteratur finden. — a—

Heinrich Finke, Carl Müller. Scin Leben und künstlerisches Schaffen. Köln, Bachem 1896. — 8º. 117 S.

Das Andenken Carl Müller's, des 1893 gestorbenen Meisters der neueren katholisch-christlichen Malerei in Düsseldorf, ist bei seinen zahlreichen Bewunderern und Verehrern nicht erblichen; wird es doch durch Werke lebendig erhalten, die allen Anfeindungen seitens moderner Intoleranz zum Trotz eine unvergleichliche Verbreitungsfähigkeit besitzen und das heute seltene Schauspiel geben, das uns einen Künstler als den begehrten Freund und Tröster der Gläubigen aller Nationen, und zwar auch der kunstverständigen, zeigt. Diesem Publikum wird das vorliegende Buch ganz besonders willkommen und erfreulich sein; Fernerstehende mögen aus ihm lernen, dass auch bei einer entschieden stilisirenden Kunstrichtung Künstler und Kunstwerk sich decken können und dass von Unwahrheit und Manier da nicht geredet werden darf, wo der Maler den höchsten Idealismus sich als Gewissenssache abfordert. Von solcher Gesinnung zeugt jede Seite des Finke'schen Buehes, das mit großer Wärme und viel Verständnis auf Grund ausgiebigen, zum Teil bisher unbenutzten Materials verfasst ist. Vorzüglich die Abschnitte über die Fresken der S. Apollinariskirche und über die beiden großen Enttäuschungen Müller's, Marseille und Bonn, bringen viel Neues und Interessantes Jedem, der noch der Kunst einer mit Unbilligkeit verrufenen Periode nachgeht.

Der geniale Mensch von Hermann Türek. Zweite Auflage. Jena und Leipzig. Verlag von Otto Rassmann. 1897. 8º. Nicht leicht ist uns ein Buch in der Form so wenig, im Inhalt so sehr zeitgemäß erschienen, wie dieser "Geniale Mensch" von Hermann Türck. Wir sind nämlich durch die Erziehung der letzten Jahrzehnte, in denen die empirischen Wissenschaften herrschend wurden, so sehr an konkrete Darstellung auch philosophischer Probleme gewöhnt, dass uns die Lektüre rein dialektischer Schriften schwer fällt. Hermann Türck ist so ein dialektischer Autor, der deduktiv vorgeht, die These an die Spitze seiner Rede stellt und sich von der Höhe der abstrakten Begriffe nur ganz allmählich in das freudige und saftige Gebiet der konkreten Thatsachen herablässt. Und da er nicht knapp schreibt, sondern sich häufig wiederholt, so stellt er unsere Geduld ein bischen auf Probe. Aber man thäte ihm Unrecht, wenn man die Geduld verlöre. Ist auch - für den Kenner der philosophischen Ästhetik seit ihrem Begründer Schiller - nicht alles neu, was Türck vorbringt, so ist es doch gut und selbständig gedacht und zur rechten Zeit vorgebracht. Denn es ist hohe Zeit, sich auf den wahren Begriff des Genie's zu besinnen. da so viele einen falschen zu verbreiten suchen. Mit der richtigen Auffassung des Genie's, seines Wesens, seines Wertes, seiner Stellung zu den übrigen Menschen, hängen die höchsten Ideen über die Menschheit und ihre Ideale zusammen. Wenn es so weit gekommen ist, wie bei den Dekadenten, dass man allen Fortschritt des Menschengeschlechtes nur den Leistungen von Kranken zuerkennen will, oder dass man mit Lombroso die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn für unerkennbar erklärt, und bei gewissen Leuten alles Verrückte für genial gehalten wird, dann ist es sehr nützlich, jene Lehre vom Genie, welche die großen Männer selbst ausgesprochen haben, wieder hervorzuholen. Und das eben thut Türck, wie gesagt, nicht nach der induktiven Methode moderner Psychologie, die wohl ratsamer gewesen wäre, sondern deduktiv. Er geht von den Definitionen aus, die Goethe und Schopenhauer vom Wesen des Genie's gaben, verbindet beide Erklärungen, ergänzt und stützt sie durch die Ideen Schillers und schreitet dann weiter zu einer Verbindung der Psychologie Schopenhauer's mit den spekulativen Ideen Spinoza's von Gott und der reinen Erkenntnis. Schopenhauer sagte: "Genialität ist nichts anderes, als die vollkommenste Objektivität, das heißt die objektive Richtung des Geistes, entgegengesetzt der subjektiven, auf die eigene Person gehenden." Goethe sagt: "Das Erste und Letzte, was vom Genie gefordert wird, ist Wahrheitsliebe." Jene "Objektivität" und diese "Wahrheitsliebe" verbindet nun Türck in geistreicher Weise und erweitert die Schopenhauer'sche Lehre vom künstlerischen Genie auch auf das philosophische und praktische Genie. Darnach ist das Genie der äußerste Gegensatz des bornirten Menschen, der nicht objektiv sein, nicht aus dem Kreis seiner engen selbstischen Interessen heraustreten kann. Mit dem Begriff der Objektivität ist aber auch der der Selbstlosigkeit, der Güte gegeben; ein Genie kann eo ipso kein schlechter Mensch sein; menschliche Güte liegt nicht in der Herrschsucht, sondern in der Hingabe an das Interesse der Anderen. Sehr hübsch unterstützt Türck seine Lehre durch psychologische Deutung der evangelischen Sittensprüche, der Außerungen Christi und ebenso Buddha's. Dann korrigirt er auch Schopenhauer. Dieser hat das Wort "Wille" zu allgemein überall dort gebraucht, wo er doch nur Selbstsucht meinte; als er von der "Verneinung des Willens" sprach, konnte er wohl nur Verneinung der Selbstsucht meinen. Der Wille überhaupt, als die primäre Energie des Menschen, lässt sich gar nicht verneinen. Eine willensfreie Erkenntnis oder Anschauung giebt es nicht u. dergl. mehr. Wir können hier nicht die ganze Lehre Türck's, die schließlich in der Metaphysik des Absoluten mündet, nachzeichnend wiederholen. Nur soviel sei

noch hinzugefügt, dass er in drei besonderen Kapiteln die genialen Eigenschaften Hamlets, Fausts, Manfreds hübsch nachweist. Freilich bildet nur im "Hamlet" die Genialität den eigentlichen Kern der Tragödie, während sie im "Faust" und "Manfred" Eigenschaft der Dichter selbst ist, die durch ihre Gestalten sprechen. Das hätte Türck wohl mehr betonen sollen. Übrigens halten wir es für nicht glücklich, dass er den wichtigsten Teil seiner bekannten Sehrift über Hamlet in das neue Buch wieder wörtlich aufgenommen hat; die Analyse einiger genialer Menschen aus der Geschichte, nicht aus der Dichtung, wäre hier mehr am Platze gewesen. Auch hätte die Polemik gegen Nietzsche und Lombroso eine Erweiterung verdient. Im Ganzen aber ist Türck's Buch verdienstlich, weil es mit dem Nachweise, dass Genie und Güte wesensverwandt sind und nur selten voneinander getrennt werden können, den Glauben an die Menschheit stärkt, den die Neuerer zu untergraben sich bemühen.

MORITZ NECKER.

Carlsbad. Neunundzwanzig Bilder von Wilhelm Gause, in Heliogravüren von R. Paulussen. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 1896. gr. Fol.

Ein Prachtwerk vornehmsten Stils, das sich schon auf den ersten Blick in seiner Größe (54:70 cm) und Ausstattung viel versprechend präsentirt. Die lichtgelbe Enveloppe selbst ist ein überaus geschmackvolles Werk deutscher Buchbinderkunst. In der Mitte des Deckels das Bild des hochaufspringenden, weithin leuchtenden, heißen, segensreichen Sprudels; die "Quellnymphe" davor, die an einer langen Stange ein Glas hineinhält, um es zu füllen. Um das Bassin herum in der ordnungsmäßigen Runde die Kurgäste. Eine zierliche und elegante Dame schlürft gerade aus dem typischen Glase den heilsamen Trank; ein kleiner Junge vor ihr schaut staunend zum weiß sprühenden Wasserstrahl empor. Am Rande dieses duftig in Grau und Weiß gezeichneten Bildes winden sich auf rotem Grund prachtvolle gelbe und hellrote Rosen; sie sind von Karlsbad so wenig zu trennen, wie sein Sprudel. So bereitet uns der Deckel in sinnreicher Weise auf den Inhalt der Mappe vor. Wir öffnen sie und wandern mit dem Maler durch den Weltkurort. Zuerst bietet er uns einen Überblick von der Höhe aus über die gesamte Stadt, wie sie zwischen bewaldeten Höhenzügen eingebettet daliegt und den Reichtum an Landschaftsbildern verschiedener Art ahnen lässt. Dann führt er uns in der kurgemäßen Folge der Tageszeiten von einem Brunnen zum anderen. In früher Morgenstunde vom Sprudel und der Sprudel-Kolonnade zum Schlossbrunnen, dann über den Marktplatz zur "alten Wiese", wo alle Kurgäste ihren Morgenkaffee trinken. Im Vorübergehen zeigt er uns denkwürdige Häuser oder Monumente: das Goethe-Haus in den "drei Mohren", das Schiller-Haus im "weißen Schwan", später das Kreuz am neuen Weg, den Hirschensprung, das Denkmal Peter's des Großen; später führt er uns zu Findlaters Tempel, zu den Körner-Eichen im Dallwitzer Park, zum Aberg oder ganz hinaus zu den Hans Heilings-Felsen. Inzwischen aber zeigt er uns die anderen Sehenswürdigkeiten Karlsbads: den Mühlbrunnen und seine Kolonnade, das Café zur "alten Wiese", das Etablissement Pupp, das Kaiserbad von außen und im Vestibül, das Vestibül des Theaters, den städtischen Lawntennisplatz, die Reunion im Kurhaus. Gause's Bilder begnügen sich indess keineswegs mit der Landschaft, der Architektur, dem Stadtprospekt. Der Künstler hat den berühmten Weltkurort, der jährlich in der Sommerszeit Tausende von Menschen aller Nationen vereinigt, in seinem inneren Wesen zu erfassen gestrebt. Gause's Blätter sind zum großen Teil ebenso sehr Sittenbilder als Stadtbilder, und das macht den eigentlichen Wert seines Werkes aus. Fast überall sind die charakteristischen, wie mit einem Momentapparat festgehaltenen Gestalten Karlsbads die Hauptsache. Man sieht es den Blättern sofort an, dass ein denkendes und heiteres Künstlerauge in das internationale Gewühl des Kurlebens schaute und sich desselben mit Geist bemächtigte. So auf den Bildern der Sprudel-Kolonnade oder der alten Wiese, wo es von typischen und originellen Figuren nur so wimmelt. Einzelne Blätter sind sogar nichts anderes als Sittenbilder aus Karlsbad: "Medisance" stellt uns die an einem schwülen sommerlichen Nachmittag in der Runde des Parkes behaglich sitzenden Kurgäste vor, die mit ironischer Heiterkeit einen äußerlich unscheinbaren Vorgang beobachten: ein junger eleganter Offizier begrüßt eine junge Frau, die am Arme eines greisen Gatten herankommt. Ein anderes Blatt: "Rote oder weiße Rosen" stellt uns eine Scene am Stand der Rosenhändlerinnen vor; ein alter Herr, dem man eine erfahrungsreiche Jugend ansieht, sucht feinschmeckerisch nach den schönsten Rosen, welche er offenbar der schönen jungen Dame hinter ihm verehren will. Die fröhliche Stimmung, welche der göttliche Müßiggang in einem Badeorte erzeugt, hat Gause in diesem und auf den anderen Blättern mit viel Feinheit festgehalten, so dass man in der That sagen kann: seine Bilderreihe stellt uns das Karlsbad inwendig und auswendig, wie es sich den Sinnen und dem Geiste präsentirt, vor Augen. Künstlerisch muss man Gause als einen eleganten, flotten und frischen Realisten bezeichnen. Zunächst ist es ihm um die Wahrheit, um die treue Berichterstattung zu thun. Aber er weiß auch in seiner schmiegsamen Gewandtheit jeder Situation und jedem Vorwurf die specifisch malerische Seite abzugewinnen, und die Menge der dabei gewonnenen Motive ist sehr beachtenswert. Sein Bild der sagenhaften, hoch in die Wolken ragenden Hans Heiling-Felsen im silbernen Mondenscheine, der sich im sanft dahinfließenden Bache zu unseren Füßen spiegelt, ist voll von romantischer Stimmung; man begreift davor wirklich, wieso es kam, dass sich an jene Felsen die Sage vom versteinerten Hochzeitszuge knüpfte. Ebenso recht eigentlich malerisch schön sind die Bilder von Findlaters Tempel und den Körner-Eichen. Natürlich sind nicht alle Blätter gleichwertig, am wenigsten konnte uns das Blatt "Reunion im Kursaal" gefallen, dessen Figuren im Vordergrund so massiv und konventionell gegen die feine Skizze des Tanzgewühls im Hintergrund abstechen. Aber wir möchten nur sehr wenige Blätter vermissen und behalten vom ganzen Prachtwerk den Eindruck, dass Karlsbad in Wilhelm Gause den berufensten Maler gefunden hat, der im klaren Spiegel seiner Kunst das Bild des internationalen Weltkurorts treu, heiter und wahr festhielt. Und damit stimmt auch die erfreuliche Thatsache gut zusammen, dass der Karlsbader Stadtmagistrat die in Öl gemalten Originale Gause's angekauft hat. - Die Reproduktion der Bilder durch Paulussen's Heliogravüren verdient alles Lob.

### NEKROLOGE.

\*\*\* Der Bildhauer Emil Chatrousse, ein Schüler von Rude, ist in der Nacht vom 14. zum 15. Dezember in Paris im Alter von 66 Jahren gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\*\* Personalien. Der Bildhauer Prof. Ludwig Manzel, der Schöpfer des Monumentalbrunnens für Stettin, ist für die Zeit vom 1. Dezember 1896 bis Ende September 1897 zum Mitgliede des Senats der Berliner Akademie der Künste gewählt worden. — Der Maler Prof. Conrad Freyberg in Berlin hat den roten Adlerorden IV. Klasse mit der Krone erhalten. — Der Münchener "Allg. Ztg." war aus Berlin geschrieben worden, dass der Geh. Oberregierungsrat Dr. M. Jordan demnächst wieder seine frühere Stellung als vortragender Rat im preußischen Kultusministerium einnehmen würde, nachdem sich sein Gesundheitszustand gebessert hätte. Die "Nordd. Allg. Ztg." erklärt dagegen, dass davon im Kultusministerium nichts bekannt sei.

\*\* Zum Präsidenten der Münehener Künstlergenossensehaft beabsichtigt derjenige Teil der Mitglieder, deren Abstimmung in der Juryfrage den bisherigen Vorstand veranlasst hat, seine Ämter niederzulegen, Franz von Lenbach zu wählen. Er und Defregger sind zu Ehrenmitgliedern der Genossenschaft ernannt worden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Für die Ausstellungskommission der nüchstjährigen großen Berliner Kunstausstellung wurden gewählt: zum ersten Vorsitzenden: Maler Professor Ernst Koerner, zum zweiten Vorsitzenden: Kupferstecher Professor Gustav Eilers, zu Schriftführern: Architekt Karl Hoffacker und Maler Wilty Döring, zu Säckelmeistern: Bildhauer Professor Dr. Ferd. Hartzer und Bildhauer Professor Ernst Herter.

O Von der Galerie Seiarra in Rom. Das Dunkel, das über dem rätselhaften Verschwinden der Bilder aus dem Palazzo Sciarra in Rom gelastet hat, beginnt sich endlich zu lichten. Was allen Untersuchungen, Reisen ins Ausland und Gerichtsverhandlungen nicht geglückt ist, scheint jetzt der Diplomatie des italienischen Unterrichtsministers Gianturco gelungen zu sein. Zwischen der Regierung und dem Fürsten Maffeo Barberini Colonna di Sciarra ist nämlich ein Abkommen getroffen worden, wonach der Fürst nach Auslieferung von zehn Gemälden und fünf antiken Bildwerken den Rest seiner Kunstwerke verkaufen darf. Unter den Gemälden befindet sich eine Madonna mit dem Kinde von G. Bellini, eine Madonna mit den heiligen Joseph und Petrus von Andrea del Sarto, eine Magdalena von Guido Reni, die Hirten in Arkadien von B. Schidone, ein Bildnis von A. Bronzino und zwei mythologische Bilder von Girolamo da Carpi. Wie man sieht, fehlen darunter die Hauptstücke der Sammlung: der Violinspieler, der noch immer Vielen als ein Werk Raffael's gilt, und die sog. Bella di Tiziano von Palma vecchio. Sie scheinen bereits dem Machtbereich der italienischen Regierung entzogen zu sein, die vermutlich den mageren Vergleich einem aussichtslosen Prozess vorgezogen hat.

### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Elberfeld. — Das Stadtverordneten-Kollegium hat beschlossen, dem Elberfelder Museums-Verein jährlich die Summe von M. 1500 zum Ankauf von Kunstwerken zur Verfügung zu stellen. Es werden nur solche Gemälde gekauft, welche in der Kunstausstellung des Museums-Vereins ausgestellt waren. Die Erwerbungen gehen in den Besitz der Stadt Elberfeld über und sollen den Grundstein zu einem dereinstigen städtischen Museum bilden. Der ausgesetzte Betrag ist zwar nicht groß; aber wo etwas ist, da kann auch mehr hinzukommen. — Als crstes Bild aus diesem Fonds wurde jüngst ein Gemälde des Tier- und Orientmalers Wilhelm Kuhnert "Ehelicher Zwist" (Tiger) erworben.

#### VERMISCHTES.

Düsseldorf. — Enthüllung der Wandgemälde der Aula der Kunstakademie. Die Düsseldorfer Gemäldegalerie besitzt zwei Werke Prof. Peter Janssen's - ein Porträt des Malers A. Achenbach und "Eingreifen in die Schlacht bei Worringen" - welche Werke nicht geeignet sind, denjenigen mit Sympathie für ihren Schöpfer zu erfüllen, der noch keine besseren von demselben gesehen hat. Beide Werke stehen - obgleich sie, was ich wohl kaum zu erwähnen brauche, die Durchschnittshöhe technischen Könnens um ein Beträchtliches überragen — koloristisch wie überhaupt künstlerisch auf einem niedrigen Niveau. Prof. Peter Janssen's Ideal auf diesem Gebiet ist der große Alfred Rethel, doch unterscheidet sich seine "Schlacht bei Worringen" von einem Rethel wie ein Drama von Wildenbruch von dem eines Shakespeare. Über die Schlacht bei Worringen schrieb bei ihrer Ausstellung auf der Beiliner Internationalen im Jahre 1893 ein Berliner Kunstschriftsteller folgende Sätze: "Auf P. Janssen's Bilde fordert der Mönch Walter Dodde mit überlebensgroßer Bewegung die Düsseldorfer Modelle zum Eingreifen in die Schlacht auf; das Bild ist weniger belehrend und interessant wie zwei Seiten aus einem Geschichtsbuch, es erinnert an einen Vorgang auf einer Vorstadtbühne" etc. - welche Worte mir absolut nicht zu hart scheinen und den Beifall Vieler hervorgerufen haben. — Wenn man nun tagtäglich diese Bilder vor Augen hat, so ist es erklärlich, dass die Erwartungen außergewöhnlich gespannt waren, mit denen man der Enthüllung der Wandgemälde der Aula entgegensah; hieß es doch, Peter Janssen habe darin sein bisher Größtes geleistet, und sie waren die Frucht einer zehnjährigen Arbeit. Man ist, ich will es gleich vorausschicken, in dieser Erwartung nicht getäuscht worden. Die Gemälde Peter Janssen's, die sich als breiter Fries rings um die Aulawände hinziehen, stellen den Kreislauf des Menschenlebens dar, dessen Vorgänge alle in der freien Natur sich abspielen: von der ersten Pflege, die das Kind an der Mutterbrust erhält, über den ersten, von einem mittelalterlichen Magister im Freien abgehaltenen Schulunterricht hinaus zu dem durch einen ackernden Bauern symbolisirten Ernst des Lebens; dann die Begegnung mit dem Weibe, Brautglück; der Kampf um den Schutz der Familie, der um das Vaterland, aus dem der Mann mit der Siegespalme heimkehrt; dem am friedlichen Lebensabend der Ruhe pflegenden Greise naht sich dann, milde und befreiend, der Tod; über den Tod hinaus führt uns der Cyklus durch die Auferstehung zum ewigen Leben und der neuen Geburt. In die kassettirte Decke sind alsdann drei große Medaillonbilder eingelassen: Phantasie, Schönheit und Natur. Die Gemälde des Frieses wie die der Decke zeichnen sich weniger durch Eigenart des Entwurfes aus sie sind recht charakteristisch ihrem Geiste nach in der Art gehalten, die der deutschen Kunst durch Bendemann überliefert ist - als durch ein leuchtendes, überaus harmonisches Kolorit. Sie sind mit Casëinfarbe gemalt. Casëin ist bekanntlich ein Bindemittel, das statt des Glanzes des Öles eine matte Leuchtkraft erzielt, wodurch verhindert wurde, dass Janssen in seine überaus unangenehme Manier des "Saucens" verfiel, welche Eigenschaft dem Kolorit der obenerwähnten Bilder der Düsseldorfer Galerie so großen Abbruch thut. Den schwächsten Teil der Ausmalung bilden entschieden die Deckenpanneaus und unter ihnen wieder "Phantasie" und "Schönheit"; hier galt es individuelle Eigenart und geistiges Vertiefungsvermögen ersten Ranges, falls etwas Hervorragendes entstehen sollte, doch gehen diese Eigenschaften leider Peter Janssen ab. Peter Janssen als Mitarbeiter stand der Architekt Adolf Schill zur Seite, der die Ausmalung der Decke, den Entwurf der Fenster des Rednerpultes, der Kamine, des Thürportals, der überaus gelungenen Tönung der Wand und Verwandtes übernommen hatte. Er kann einen großen Anteil der erzielten Gesamtwirkung manche behaupten sogar den Hauptanteil - für sich in Anspruch nehmen. Vor allem die Decke ist ein Meisterwerk ihrer Art, das auch einen ungeteilten Beifall hervorgerufen hat. SCURATOW.

Düsseldorf. — Das Kunstleben war in den letzten Wochen hier ein außergewöhnlich reges. Abgesehen von den "Enthüllungen" und den Kollektionen, mit denen auswärtige Künstlerklubs die Ausstellungslokale beschickten, gab es allerhand einheimische Kunstprodukte. - Peter Janssen stellte drei Kolossalgemälde aus, bestimmt für die Universitäts-Aula zu Marburg, deren Vorwürfe aus der älteren Geschichte der Stadt genommen sind. Die Bilder müssen leider als ziemlich verunglückt bezeichnet werden. Peter Janssen hat den guten Eindruck, den er mit den Wandgemälden der Akademie erweckte, durch sie arg geschädigt. Ich will nur eins der Bilder näher erklären: "Der Beichtvater der hl. Elisabeth bedroht diese wegen allzu großer Aufopferung mit der Geißel." Kein Künstler, der sich einigermaßen in den Geist des Klosterlebens zu vertiefen vermag, wird diesen Vorgang so gestalten, wie es Janssen gethan hat. Ich will zum Überfluss erwähnen, wie ein Mönch sein Beichtkind mit der Geißel bedroht: dies geschieht entweder durch Zureden im Beichtstuhl, oder, weun es zur That kommt, so ist dieser Vorgang eine feierliche Ceremonie. Auf Peter Janssen's Bild liegt die hl. Elisabeth mit unglaublich teilnahmslosem Gesichtsausdruck, in Gegenwart indifferenter Personen, im Krankensaal neben den Betten auf der Erde, während der Mönch mit geballter Faust und rohem Gesichtsausdruck die Geißel schwingt wie ein Fuhrknecht, der sein Pferd züchtigt. Es ist unmöglich mehr Banalität mit einem übergewöhnlichen technischen Können zu vereinigen, als es hier geschehen ist. - Ist so Janssen's Bild nichts denn die äußerliche Pose eines unverstandenen Vorganges, so ist E. v. Gebhardt's Bild (das zweite in diesem Jahr) "Christus am Kreuz" wieder ein Meisterwerk an Innigkeit und schlichter Seelentiefe. Gebhardt reift von Bild zu Bild. Seine Kunst ist heute ein individueller Realismus, seine Kunst hat Erdgeruch, und dies unterscheidet sie vorteilhaft von so manchen Petrefakten moderner Größen. Diese Natürlichkeit, hervorgegangen aus dem den Modernen verloren gegangenen organischen Zusammenhang mit dem Leben und Lebensgenussvermögen, macht ihn vor allem zum auserwählten Bibelmaler, denn es giebt nur eine Art, die biblischen Figuren zu gestalten, und diese ist: aus der Empfindung heraus, die die biblischen Figuren auf uns als Kind ausübten. Diesem Empfinden kommt Gebhardt ungemein nahe, womit nun nicht gesagt sein soll, dass dies nur in der protestantischen Art Gebhardt's geschehen könne: es geht dies ebenso erfolgreich aus katholischer Gefühlstradition, und die katholischen, Gebhardt in seiner Individualität nachahmenden Schüler beweisen nur, dass sie selbst keine Individualitäten sind. Gebhardt's neuestes Bild ist keine figurenreiche Komposition: unter dem Kreuz, an dem in Profilansicht - die Kreuze der Schächer fehlen - der schmerzhaft gekrümmte Leichnam hängt, bricht Maria vom Schmerz überwältigt zusammen, von Johannes gestützt, während am Boden die Gestalt eines blonden, mädchenhaften, schlafenden Weibes liegt, mit fast strahlendem Gesichtsausdruck, das Kreuz mit einer Hand umfassend. Diese Figur ist das Herrlichste des Bildes. Der ein wenig strahlende Ausdruck des Gesichtes könnte den Beobachter, wofern er überhaupt aufmerksam genug ist, leicht befremden, doch steckt gerade in ihm ein wunderbarer psychologischer Gehalt: jeder weiß, oder könnte doch wissen, dass ein Mensch oft, vor allem kindliche Naturen, vor allzu großem Kummer unter Thränen vom Schlaf übermannt, schließlich durch die Erquickung des Schlafes einen seligen Gesichtsausdruck annimmt, der im stärksten Kontraste zu seinem vorherigen Schmerze steht. Diesen Moment hat Gebhardt hier gewählt und meisterhaft gestaltet. Meines Wissens ist dieser schlichte und doch psychologisch so interessante Seelenvorgang vor Gebhardt noch von keinem Künstler gestaltet worden, wenigstens von keinem modernen. Und doch unterscheidet sich gerade Gebhardt durch das Gestalten dieser anscheinend so schlichten seelischen Vorgänge so vorteilhaft von mancher modernen Größe. Seine Psychologie ist schlicht und einheitlich in das Kunstwerk verwoben zu einem organischen Ganzen. Walter Petersen beweist mit seiner Porträtkollektion, dass er sich im Laufe der Zeit zu einem geschmackvollen Porträtmaler herausentwickelt, doch möchte man in seinen Bildern den "Geist der Galerieen" missen. Nie noch trat er, obgleich geschickt, so bei ihm in den Vordergrund wie diesmal. Es bedeutet ein solches Rückwärtsschauen für einen jungen Künstler stets Maugel an iunerer Eigenheit. Petersen sehe sich einmal das im unteren Saale hängende Bild des Amerikaners Alexander an und lerne, was moderne Porträtmalerei ist. Freilich, wenn man solches erst lernen muss, so ist das schon traurig - in der Kunst soll und darf man in dieser Hinsicht nichts lernen, denn lernen bedeutet in solchem Falle immer nachahmen. Man darf nur die in sich schlummernden selbstschöpferischen Keime durch gute Vorbilder wecken lassen. Und wenn man diese Keime nicht in sich trägt, so ist man eben kein Kind seiner Zeit, was doch jeder Künstler sein sollte, der Anspruch auf "bleibenden Wert" macht. SCURATOW.

#### ZEITSCHRIFTEN.

#### Bayerische Gewerbezeitung. 1896. Nr. 21.

Wanderungen durch die II. Bayerische Landesausstellung. Von Dr. E. Reicke. (Forts.) — Bayerische Landesausstellung. Schlussfeier. — Stellungnahme des Verbandes bayerischer Gewerbevereine gegen den Gesetzesentwurf, betreffend die Organisation des Handwerks. Von T. v. Kramer. — Bericht über die Thätigkeit des Verbandes bayerischer Gewerbevereine für das Jahr 1895. Von J. Drexler.

#### Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen. 1896. Heft 4.

Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen. — Ein männliches Bildnis von Hans Memling in der Berliner Galerie. Von W. Bode. — Die Bronzebüste des Francesco del Nero im Berliner Museum. Von dems. — Zu den Kopieen nach Lionardo's Abendmahl. Von Georg Dehio. — Das Landhaus des Kardinals Trivulzio am Salone. Von C. v. Fabriczy. — Studien zu Michelagniolo. Von C. Frey. — Die Votivtafel des Estienne Chevalier von Fouquet. Von Max J. Friedländer. — Über das sogenannte Skizzenbuch des Verrocchio. Von Georg Gronau. — Die Gemälde der einheimischen Malerschule in Brescia. Von Emil Jacobsen. Der Kupferstecher E. S. und die Heimat seiner Kunst. Von Ludwig Kämmerer. — Peter Flötner als Bildschnitzer. Von K. Lange. — Das Lavabo in San Lorenzo zu Florenz. Von Hans Mackowsky.

#### Journal für Buchdruckerkunst. 1896. Nr. 43/46.

Das Buch und der Bücherliebhaber. — Aus unseren Schrift-gießereien. — Das Montieren von Zinkklischees. — Der Anschein eines besonders günstigen Angebots. — Konkurrenzen. Von Vogt-Rudolstadt. — Die Stenographie in der Buchdruckerei. — Ein chemisch-physikalischer Traum. — Die Galvanoplastik.

## Mitteilungen des k. k. österreich. Museums für Kunst und Industrie 1896. Heft 11.

Vor 25 Jahren. Das Haus des österr. Museums und sein Erbauer. Vortrag von Prof. Dr. Jos. Bayer.

# Zeitschrift für Innendekoration. 1896. Dezemberheft. Das jetzige Ausstellungswesen und das Kunstgewerbe. Von Hans Schliepmann. — Von der Berliner Gewerbe-Austellung. Von Hans Schliepmann. II. Innen-Dekoration. — Die kunstgewerbliche Ausstellung in Dresden 1896. Von Dr. Paul Schumann. — Von der II. bayerischen Landes-Ausstellung in Nürnberg. III. Von Oscar

Eine modernen Anforderungen voll entsprechende Kunstgeschichte ist die neue

# Allgemeine Geschichte





von Dr. Alwin Schultz,

Professor an der k. k. deutschen Universität Prag.

Mit mehr als 2000 Illustrationen im Text, Kunstbeilagen, Tafeln und Farbendrucken.

Vollständig in vier Bänden groß Oktav-Format (ungefähr 1900 Seiten), welche in etwa 23 Abteilungen à 3 Mark erscheinen.

Die Anfangsabteilung ist in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu haben.

Der I. Band behandelt die Kunst des Altertums, der II. Band die des Mittelalters, der III. Band enthält die Kunst der Renaissance und der IV. Band die Kunstgeschichte der Neueren und Neuesten Zeit. [1154]

Die gediegenste und reichhaltigste Kunstgeschichte, ausgezeichnet durch ihre umfangreiche Anlage und die Sorgfalt ihrer Durchführung. In Text und Illustration als hervorragendes Werk von der Kritik anerkannt. Allen Kreisen der Gebildeten empfohlen.

G. Grote'sche Verlagsbuchhdlg. Sep.-Cto. (Müller-Grote & Baumgärtel)

Soeben erschien in officieller Ausgabe:

Die Gemäldegalerie der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses in Wien. (Alte Meister.)

Mit 120 Tafeln in Lichtdruck und 1 Plane. Oktav. (IV und 522 Seiten.) Preis in Ganzleinenband M. 24.—.

Zu beziehen durch die

Kunsthandlung Artaria & Co., Wien I, Kohlmarkt 9.

## 

Berlag von G. A. Seemann, Leipzig. \*

Vor Kurzem erschien:

# Goethe und die bildende Kunst

pon

Dr. Th. Volbehr

Direttor bes Städtifchen Mufeums in Magdeburg.

&f. 80. Freis 2n. 3.60, gebd. 2n. 4.60.

Der Versasser dieser bedeutsamen Studie legt bei der Analyse von Goethes Verhältnis zur bildenden Kunst vor Allem Gewicht auf die Jugendentwickelung des Dichters. Die Schrift, die auf gründlichster Forschung beruht, rückt das Thema in neue, interessante Beseuchtung.

Das passendste Geschenk sind die

## Handzeichnungen alter Meister

aus der "Albertina" und anderen Sammlungen.

Herausgegeben von

Jos. Schönbrunner, erzh. Galeriedirektor und

Dr. Joseph Meder.

I. Band. Mit 120 Tafeln Faksimiles in Licht- und Buntdruck im Formate von 29:36½ cm.

Preis M. 36.— = fl. 21.60 ö. W.— In eleganter Kassette mit dem Selbstporträt des jungen Dürer M. 42.— = fl. 25.20 ö. W.

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen und durch

## Gerlach & Schenk,

Verlag für Kunst und Gewerbe in **Wien VI**, Mariahilferstr. 51.

Verlag von E. A. Seemann's Sep.-Cto. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

zur

Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Perlag von E. A. Seemann, Sep.:Cto. in Leipzig.

## Gottfried Keller als Maler.

Nach seinen Erzählungen, seinen Briefen und dem künstlerischen Nachlasse dargestellt von

S. E. von Berlepich.

10 Bogen. 80.

Preis geh. 2,75 M; eleg. geb. 3,50 M.

Inhalt: Die Radirungen Rembrandt's. Von M. Schmid. — Bücherschau: Gerland, O., Wandmalereien in Schmalkalden; Heinrich Finke, Carl Müller; Türck, Der geniale Mensch; W. Gause, Carlsbad. — Chatrousse †. — L. Manzel; C. Freyberg; M. Jordan; Lenbach; Defregger. — Kommission der Berliner Kunstausstellung; Von der Galerie Sciarra. — Elberfeld, Museums-Verein. — Düsseldorf, Janssen's Wandgemälde. — Korrespondenz aus Düsseldorf. — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20

Verlag von E. A. SEEMANN in LEIPZIG, Gartenstr. 15. Berlin: W H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 10. 31. Dezember.

Die Kunstebronik ersebeint als Beiblatt zur "Zeitsebrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlieb dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlieb einmal. Der Jabrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitsebrift für bildende Kunst" erbalten die Kunstebronik gratis. — Für Zeiebnungen, Manuskripte etc., die un verlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagsbandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nebmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

### AUS DEM WIENER KÜNSTLERHAUSE.

Im vorigen Jahre war die Winterausstellung des Künstlerhauses zum größten Teil den Ausländern gewidmet und stand unter dem Zeichen der "Moderne". Man wurde gezwungen, neuen und noch nicht bedingungslos eingebürgerten Künstlern und Kunstwerken gegenüber Stellung zu nehmen. Das war sehr anregend und erlaubte manch interessante Beobachtungen, sowohl am Publikum, als auch an Künstlern und Kritikern. Dann folgte, gleichzeitig mit der Menzelfeier, die Frühjahrsausstellung - auch noch recht lebendig. Heute sieht es schon wieder etwas ruhiger aus. Es ist wenig Aufregendes, viel Tüchtiges und Verdienstvolles zu sehen und die Einheimischen haben die Führung, mit Ausnahme eines Künstlers, von dem gleich des Näheren die Rede sein wird. Unter den Franzosen ist eine Reihe ehrwürdiger Toter, die nie sterben werden, wie Corot, Daubigny, Courbet, Diaz und andere erschienen, und auch einzelne Lebende haben sich eingefunden, wie Raffaëlli (mit einem seiner charakteristischen kleinen Stimmungsbilder, wie sie die flach auslaufenden Horizonte in der Umgebung großer Metropolen zeigen), ferner die Belgier Oyens, Roybet und die beiden Stevens und der in England naturalisirte Alma Tadema, mit einem koloristisch delikaten kleinen Kabinettstück, "Das Fest", worin virtuose Technik sich mit feinstem Formensinn vereinigt. Derber und breiter ist Alfred Vervée, dessen Landschaften und Tierstücke Wahrheit und Charakteristik mit koloristischer Behandlung zu verbinden streben. Der stärkste unter den belgischen Gästen ist aber der vlämische Bildhauer Van der Stappen, ein Meister, um dessen Willen es sich lohnt, die Ausstellung zu besuchen, denn seine Arbeiten in Bronze und einer technisch äußerst interessanten Vereinigung von Elfenbeinund vergoldeten Zinn ("Seeländerin") sind das Wertvollste, was sie enthält. Eine nackte jugendliche Gestalt ist in früheren Jahren in Rom gemacht und "David" betitelt, worauf es freilich in diesem Falle kaum ankommt, da "Jüngling, einen Stein in der Hand" ebenso passend wäre. Es handelt sich eben künstlerisch hier nur um den männlichen Akt, und dieser ist mit köstlicher Natürlichkeit in dem vollkommen harmonischen Gleichgewicht aller Teile durchgebildet. Eine stupende Kenntnis der Körperformen spricht daraus. Von demselben inneren Leben sind die Porträtbüsten, Medaillon-Reliefs und Statuetten beseelt, bei noch feinerer zweckentsprechender Betonung des Charakteristischen. Wie sympathisch und schön ist das Psychologische herausgearbeitet in der Porträtbüste: "Mein Onkel, der Rechtskonsulent"! Eine melancholische Resignation liegt auf den Zügen, gepaart mit Güte und Wohlwollen. Das Haupt mit der faltigen Stirn ist vornüber gebeugt. Das kluge alte Auge kennt die Welt, ihre unerschöpflichen Thorheiten und Ungerechtigkeiten; die verwitterten Furchen verraten lange, gewissenhafte berufliche Thätigkeit und mäßigen, vielleicht auch guten Erfolg, aber daneben liegt ein leises Bedauern über die Unzulänglichkeit aller menschlichen Gesetze. Die tiefe Einsicht ist allmählich gekommen, doch, mit den Jahren in unzähligen Erfahrungen bestätigt, hat sie sich endlich in eine müde, halb lächelnde Resignation dem ganzen Wesen dieses guten alten Onkels eingeprägt. Nur ein Meister in der seelischen Analyse vermag so etwas zum Ausdruck zu bringen. Der moderne Mensch und Künstler sucht die Psyche und möchte in ihre tiefsten Tiefen und feinsten Falten eindringen. Van der Stappen ist einer, welcher in den vordersten Reihen steht.

Interessant behandelt er auch das Weib. Nicht die liebeheischende und liebegebende, nicht die vollbusige Evatochter schlechthin, auch nicht die verführende, glitzernde Schlange dienen ihm zum Gegenstand des Studiums. Er entkleidet das Ewig-Weibliche fast ganz seiner geschlechtlichen Reize als Gattung und sucht nur das Einzelwesen. Nur die Sphinx zieht ihn magisch an: kalt, stark und herbe (wie die Büste "Das herrische Weib"), oder eine Schattirung zarter und elegischer, aber immer noch sehr herbe und streng im Typus (wie das Relief mit dem lebensgroßen Profil und der Inschrift "Auld lang syne"). Nicht ohne Grund mag hier das nordische Idiom gewählt sein: in Schottland und im Norden Englands sind solche Mädchen am häufigsten zu

ein ähnlicher Typus, nur abstrahirt van der Stappen nicht so von der Wirklichkeit; seine Anschauung ist viel unmittelbarer, während er von seinem andern Landsmann, Felicien Rops, dem dritten modernen Sphinxdarsteller, dadurch verschieden ist, dass er von der sexuell dekadenten Seite ganz absieht. Nicht die Beziehung des Weibes zum Manne, sondern zu seinem ureigenen Wesen reizt des Künstlers Forschungstrieb. Mit wie eigentümlicher Vornehmheit er diese etwas eckigen, flachbrüstigen Wesen zu behandeln weiß, zeigt die anmutige Gruppe "Die große Schwester", worin der



finden. Sie scheinen wie vom Glück enterbte Wesen, die, sich selbst ein Geheimnis, kaum in der Gegenwart leben, in stummer, verzehrender Sehnsucht ihr Dasein verschmachten, stolz und kalt nach außen, aber ewig suchend nach dem großen Unerklärlichen. So steht dieses Mädchen mit den mageren entblößten Armen am Sarkophag und träumt von der Vergangenheit und Zukunft — und vom Glück, das niemals kommt. "Entbehren sollst Du, sollst entbehren"... So muss es sich endlich in sich selbst zurückziehen und das leidvolle Sehnen wird ihm zum Heiligtum. "I shut my door upon myself" heißt ein Bild von Fernand Knopff. Das ist

Kontrast zwischen dieser und den pausbackigen Rangen, die sich an sie hängen, in prägnanter Weise zum Ausdruck gelangt. Van der Stappen ist eine Erscheinung, die zwei seltene Eigenschaften in sich vereinigt: den technischen "Könner" und den menschlichen "Kenner".

Unter den Österreichern ist Vaclav Brozik mit seiner im Auftrage des Kaisers gemalten Illustration zu dem alter Dictum: "Tu felix Austria nube" vertreten, einer großen Historie mit feierlichem Prunk und nicht weniger als 81 historischen Porträts. Es handelt sich um die Doppelhochzeit zwischen den Kindern Wladizlav's II. und Kaiser Maximilian's I. Enkeln, am 22. Juli 1515 im

Stephansdom zu Wien, welche Vereinigung in der Folge zu der Erwerbung der Kronen von Böhmen und Ungarn und dadurch zur Großmachtstellung der jüngeren habsburgischen Linie führte. Von Einzelheiten absehend, muss man vor dieser Riesenleinwand staunen, wie der Maler so viel äußerliches Gepränge so gut hat bewältigen können. Auch in zahlreichen kleineren Arbeiten erkennt man überall das ehrliche Ringen des tüchtigen verdienstvollen Künstlers. Von den deutschen Landschaftern sind Kollektionen Carl Heffner's und Ludwig Dettmann's ausgestellt, die nichts wesentlich Neues umfassen. Trotz Heffner's stimmungsvollen Motiven darf man mit keinem allzu scharfen Maßstab an dieselben herantreten; sie verraten nur zu bald, wie viel "Rezept" und welch ein bescheidenes Maß wirklicher gewissenhafter Naturbeobachtung in ihnen steckt. Im oberen Saal sind Hermann Vogel's, des Mitarbeiters der "Fliegenden", Zeichnungen und Skizzen ausgestellt. Er tritt in die Fußtapfen von Carl Gehrts, und Meister Moritz von Schwind hat ihn begeistert. Manchmal naht er sich diesem auf wenige Schritt, scheint ihn beinah - doch nicht ganz - zu erreichen. Eigene Töne hat er weniger, am meisten in den Blättern aus dem Skizzenbuch.

Endlich sei auf die Tilgner-Ausstellung hingewiesen. Wenn hier der teils aus dem Nachlass des Verstorbenen, teils aus Privatbesitz zusammengestellten Sammlung erst am Schluss gedacht wird, so geschieht es gewiss nicht aus Mangel an Pietät für den beliebten Künstler und Menschen, dessen Andenken ohne unser Zuthun ein bleibendes sein wird. Am 25. Oktober 1844 geboren, überraschte ihn am 16. April dieses Jahres ein plötzlicher Tod und riss den noch nicht Zweiundfünfzigjährigen mitten aus seinem fruchtbaren Schaffen heraus. Was er uns hinterlässt, ist keine ganze Lebensarbeit und dennoch vollauf hinreichend, um uns zu überzeugen, dass sein Mühen und Ringen, Wollen und Vollbringen kein vergebliches war. Bei früheren Anlässen ist in dieser Zeitschrift Tilgner's Bedeutung - seine Stärken und seine Schwächen - eingehend gewürdigt worden. Wenn man jetzt zwischen den Reihen von Porträts im Künstlerhause hindurchgeht, von der Büste des einfachen Bürgers bis zu den Mitgliedern des Kaiserhauses, so erkennt man aufs Neue, wie er hier sein Bestes zu geben vermochte. Und unter diesem Eindruck wollen wir gerne bleiben; denn er ist stark genug, um ihn zu behalten stark genug, um uns zu überzeugen, dass man auch von diesem Dahingegangenen nur Gutes reden soll. -nn.

#### ARCHITEKTONISCHE WETTBEWERBE.

Wettbewerb und kein Ende! — Nicht voreilig, es soll sich hier nicht um den unlauteren Wettbewerb, diesen Schrecken des viel geplagten Zeitungslesers handeln, der ihn oft unwillig sein Blatt aus der Hand legen lässt, sondern um den redlichen, ehrlichen Wetteifer in

dem Streben nach dem Vollkommenen. Bei keiner der Künste hat das Wesen dieses Wetteifers der Wettbewerber eine so weitgehende Ausbildung erfahren wie in der Architektur. Nicht zum Nachteil derselben, denn wohl dem Wettkampf der einzelnen Kräfte zumeist verdanken wir den heutigen hohen Stand des Könnens. Es dringt wenig in das große Publikum, welche Unsumme von Arbeit von den deutschen Künstlern, den deutschen Baumeistern geleistet wird, welche Fülle von künstlerischen Ideen, von neuen Gedanken geboren und geboten wird. Die Bauherren, Private wie Behörden, machen natürlich bereitwillig von den ihnen angebotenen Kräften Gebrauch. Von Jahr zu Jahr steigert sich die Zahl der Bauwerke, zu denen die Entwürfe auf dem Wege des Wettbewerbs gewonnen werden, und namentlich die Städte sind es in neuerer Zeit, die den für sie so vorteilhaften Wettkampf der künstlerischen Kräfte Deutschlands sich für die Entwürfe ihrer größeren Bauten nutzbar machen. Den bedeutenden Wettbewerben des vorigen Jahres und früherer Jahre um Entwürfe für Rathäuser für die Städte Elberfeld und Stuttgart folgte im vorigen Jahr das Preisausschreiben für ein Rathaus in Hannover. Eine verlockende Aufgabe, viel bedeutsamer als die vorhergehenden, war hier den Künstlern gestellt; handelte es sich doch hierbei nicht nur um den Entwurf eines großartigen städtischen Baues einer Großstadt, sondern auch, und das sogar in erster Linie, um die Idee zur Stellung des Rathauses und zur Gestaltung des ganzen Geländes, auf welchem sich bereits ein Monumentalbau befindet, das sogenannte Kästnermuseum, und ein zweiter demnächst zur Ausführung gelangt, das Provinzialmuseum. Zu diesen beiden Bauwerken waren, nebenbei bemerkt, ebenfalls zum einen früher, zum andern im vorigen Jahr die Entwürfe auf dem Wege des Wettbewerbs erlangt worden. -- Die Stadt Hannover rückt ihr neues Rathaus hinaus aus dem engen Gewirr der Straßen, sie setzt es an einen Park, den schönsten Teil Hannovers, die sogenannte Masch. Hier soll es in der Landschaft und zugleich mit den beiden Museen wirken, großartige Architektur in reizvoller Natur. Den bewerbenden Künstlern war volle Freiheit für ihre Gestaltungskraft gegeben, eine Aufgabe, die wohl die Meister vom Fach anzulocken geeignet v ". Nach den Entwürfen zu urteilen sind sie reichlich vertreten gewesen, wenn auch nicht alle der 53 Bewerber zu ihnen zu zählen waren. Das Ergebnis des Wettbewerbs ist durch die Tagespresse ja längst bekannt. Der Sieger im Kampf für die Entwürfe zu dem Provinzialmuseum, Prof. Stier in Hannover, stand auch hier in erster Linie, ihnen folgen die Meister Architekt Kösser in Leipzig, Seeling in Berlin, O. Schmidt in Dresden, Klingenberg in Oldenburg und Geh. Baurat Eggert in Berlin, in der Reihenfolge, in der die Preisrichter die einzelnen Entwürfe auszeichneten. - Wie mannigfaltig sind bereits die Ideen, die sich in Grundriss und Fassaden bei den sechs

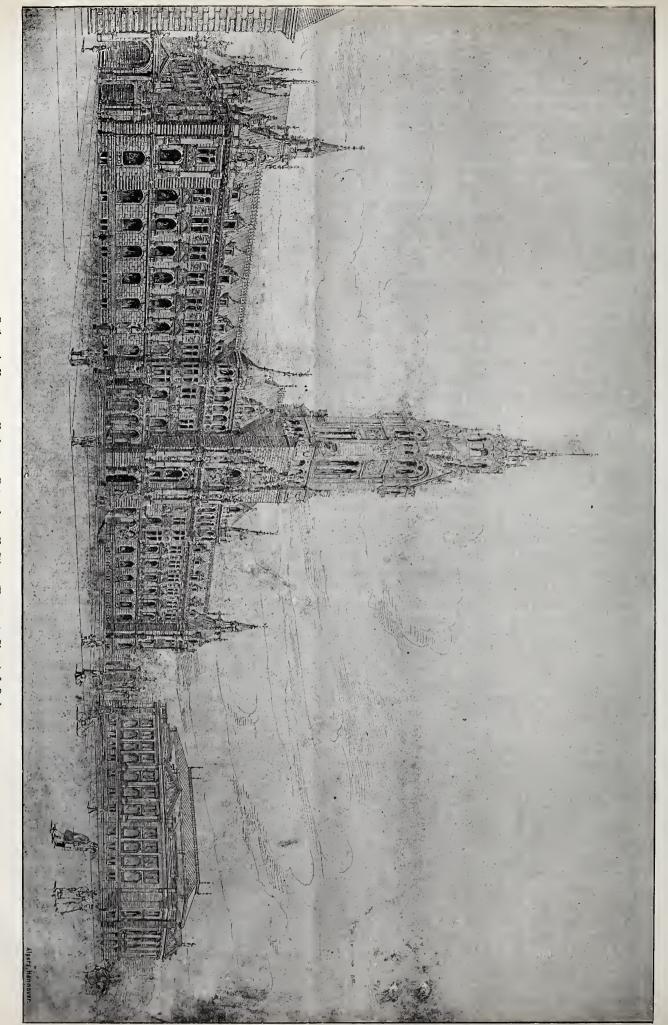

Rathaus in Hannover. Konkurrenz-Entwurf von H. Stier. (Kennwort: Piano.) I. Preis.

Entwürfen der Vorgenannten darstellen, und nun noch 47 Andere mit neuen Gedanken und anderen Darstellungen! Eine staunenswerte Fülle von Künstlerkönnen.

Bei jedem Menschen malt sich die Welt anders als bei seinesgleichen, bei dem Künstler von Éigenart hat jedes Bauwerk sein eigenes Gepräge. Von den Grundrissgedanken wollen wir hier absehen, sie erfordern für den Nichtarchitekten ein besonderes Studium, wohl aber können wir einen vergleichenden Blick auf die Fassaden werfen. Bei allen Entwürfen überragt und beherrscht der mächtige Hauptturm das Ganze. Aber wie ver-

schiedenartig ist dieser und die Schauseite des Gebäudes gestaltet! Formen der italienischen Renaissance geben das Kleid für den einen Entwurf, andere zeigen gotische alte und neue Ausbildungen, verschiedene Bewerber wählen den romanischen Baustil zum Ausdruck ihrer Ideen, und nun noch die vielen Mischgattungen und freien Schöpfungen! — Vielfach macht das Gebäude mehr den Eindruck eines

kraftvollen und reichen Gestaltungskraft den gotischen Ausdruck vorzieht und dadurch, dass er mit weiser Berechnung die Wirkung von schlichtem Unterbau zu den reich gekrönten vielen Giebelaufbauten steigert, außerordentlichen Eindruck erzielt. Abweichend von der vorherrschend symmetrischen Form ist in dem Entwurf Eggert-Berlin der trotzige, mächtige Hauptturm dem Bauwerk seitlich eingegliedert; es ist dadurch eine malerische Wirkung des Ganzen und eine harmonische Gliederung des Bauwerkes erreicht, wie sie wohl keine der symmetrischen Anlagen aufweisen kann. Mit den

preisgekrönten Entwürfen sind jedoch die hervorragenden Arbeiten noch lange nicht erschöpft, eine große Fülle von Entwürfen wäre noch zu nennen, und reiche Anerkennung den Künstlern zu zollen, die sie zu Urhebern haben!

Was ist nun für die Stadt Hannover das Ergebnis dieses Wettbewerbes? Zunächst ein Reichtum an praktischen und künstlerischen Ideen, die die wertvollste Unterlage zur schließ-



Rathaus in Stuttgart. (Kennwort: Schwäbisch.) Entwurf von Spannagel-München. (Probe-Illustration aus den "Deutschen Konkurrenzen, V. Band, Heft 1/2. Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.)

fürstlichen Palastes als den einer Hochburg des Bürgertums, oder auch es klingt sehr an die Formengebung an, die wir bei Museen zu sehen gewohnt sind; der mit dem III. Preise ausgezeichnete Entwurf dürfte hierfür ein Beispiel sein. Der Stier'sche Entwurf zeigt dagegen trotz der gewählten Renaissanceformensprache den Rathaustypus, wie ihn die kräftigen, gotischen Stadthäuser der Niederlande und Belgiens verkörpern. Kösser-Leipzig und Klingenberg-Oldenburg wählten mit glücklichem Griff die schlichten oder auch reicheren Formen der Deutschrenaissance, während Seeling in seiner

lichen, zweckentsprechenden Entscheidung geben werden; die deutschen Architekten haben jedenfalls durch ihre Arbeiten die Lösung der schwierigen Aufgabe ermöglicht. Die Ausführung, hoffentlich eine glückliche, wird die Zukunft bringen.

Ein greifbares Resultat einer früheren Konkurrenz führen uns eine Anzahl anderer Bilder vor Augen. Die Firma Krupp hatte im Jahre 1893 einen allgemeinen Wettbewerb ausgeschrieben zur Erlangung von Entwürfen für kleine Wohngebäude für invalide Arbeiter, Kolonie Altenheim. Der Wettbewerb fand seinerzeit

rege Beteiligung, 94 Bewerber sandten ihre Entwürfe ein. Der Reichtum der gebotenen Ideen entsprach der dargethanen Fähigkeit der Preisbewerber. Der Firma Krupp war hiermit eine Unterlage für die spätere Bauausführung gegeben, wie sie von keinem Einzelnen hätte geleistet werden können. Diese Bauausführung ist mittlerweile erfolgt, eine der Darstellungen giebt ein Bild von ihr. Wenn auch nicht die Entwürfe des früheren Wettbewerbs vollständig unverändert in die Wirklichkeit übersetzt worden sind, so sind sie doch Anregung und Vorbild für die Ausführung gewesen, und die geschickte Hand des ausführenden Baumeisters hat bei Anlehnung an die praktischen Bedürfnisse sehr wohl verstanden, malerischen Reiz in hohem Maße beizufügen.

Bei diesem oben erwähnten praktischen Erfolge der architektonischen Wettbewerbe bleibt es nun aber nicht allein. Sie haben außer diesem noch einen idealen Erfolg, der wohl noch höher anzuschlagen ist als jener. Im Kampfe stählt sich die Kraft, im Vorwärtsstreben, im Ringen mit Gleichbegabten bildet sich der Künstler. Die Wettbewerbe sind eine Schule für den Einzelnen und die Architektenschaft, in der sie lernen, in der sie sich weiterbilden, jeder für sich und jeder von allen lernend.

Dazu gehört allerdings auch, dass die Ergebnisse der wichtigeren Wettbewerbe wenigstens der Hauptsache nach den Architekten zugänglich gemacht werden. An Ort und Stelle die Entwürfe zu studiren würde bei der Menge unserer Preisausschreiben für den Architekten zur Unmöglichkeit gehören. Ein nun seit fünf Jahren bestehendes Werk, die "Deutschen Konkurrenzen", hat es sich zur Aufgabe gemacht, die geistige Arbeit, die schöpferischen Gedanken, die in den Entwürfen enthalten sind, der deutschen Architektenwelt zu erhalten, zugänglich und nutzbar zu machen.

Als Ergänzung zu diesem Werk erscheinen seit zwei Jahren die "Neubauten", die in gleicher Weise die ausgeführten Bauten behandeln. Neunundsechzig kleine Bändchen der "Konkurrenzen" und sechsundzwanzig der "Nenbauten" liegen zur Zeit vor. Sie enthalten den baukünstlerischen Werdegang der letzten Jahre. Sie geben einen Überblick über alle wichtigen Wettbewerbungen und Ausführungen und sind damit eine Schule und dauernde Quelle der Anregung bei dem Schaffen des Architekten. Für die Zukunft werden sie uns hoffentlich immer weiter ein Bild vom Fortschritt in den baukünstlerischen Bestrebungen und den Erfolgen der deutschen Architektenschaft geben und auf dem Wege weiter fortschreiten, den sie mit so gutem Erfolg betreten haben.

### BÜCHERSCHAU.

F. v. Reber und A. Bayersdorfer, Klassischer Skulpturenschatz. München, Bruckmann. (Jährlich 12 Hefte à 50 Pf.) Dass die alte Schrift allmählich weitere Volkskreise mit Interesse erfüllt, lässt sich aus dem Anwachsen der Zahl populärer kunstwissenschaftlicher Werke nachweisen. Einen

wesentlichen Anteil an diesem Erfolge hat aber die Autotypie, die durch ihre Billigkeit die Massenproduktion und den Massenabsatz in bisher ungeahnter Weise begünstigt Die Mehrzahl der auf dies Verfahren sich stützenden Werke hat ganz ungewöhnliche Erfolge erzielt, wir erinnern an Knackfuß' Monographieen und an den klassischen Bilderschatz von Reber und Bayersdorfer. Man darf hoffen, dass durch diese Werke das Anschauungsvermögen weiter Kreise gestärkt und diese damit auch zum Erwerb wertvollerer graphischer Arbeiten allmählig erzogen werden. Die ungemeine Verbreitung, welche speciell der klassische Bilderschatz gefunden, legte der Bruckmann'schen Verlagshandlung den Gedanken nahe, einen klassischen Skulpturenschatz beizufügen. Von diesem liegen nunmehr die ersten Hefte vor. Die Ausführung der Autotypieen ist allen modernen Ansprüchen genügend. Die Auswahl der Vorbilder in technischer Hinsicht sehr glücklich, da vortreffliche Aufnahmen nach den Originalwerken zu Grunde liegen, so dass an der Brutusbüste des Michelangelo die Meißelarbeit, an den Bronzen die Verwitterung und Patinirung deutlich erkennbar bleibt. Über die Wahl der Bildwerke lässt sich vorläufig noch kein Urteil fällen. Es sollen ja die Meisterwerke der Plastik aller Zeiten bis zum Beginn unseres Jahrhunderts gegeben werden, ein umfangreiches Programm. Hoffentlich wird nicht allzuviel anderweit leicht zugängliches Material geboten, mehr die hellenistische Epoche als die bekannten Parthenonskulpturen, mehr die interessante mittelalterliche, besonders die französische Skulptur als die so weit verbreiteten Arbeiten des Michelangelo u. a. aufgenommen. Auf die historischen Notizen soll, nach den Probelieferungen zu schließen, jetzt mehr Raum verwandt werden. Das ist mit Freuden zu begrüßen, da auf einen ergänzenden Text doch in Kürze noch nicht zu rechnen ist. Das Titelblatt von Greiner ist mehr als nur ein Schutzblatt, es ist ein selbständiges Kunstwerk, voll Ernst und Charakter, glücklich im Gedanken wie in der räumlichen Gestaltung. Die öde, ornamentale Gedankenlosigkeit, die mit etwas Architektur, ein paar Putten und einer allegorischen Dame jeden Bucheinband und Umschlag erledigte, ist hier überwunden. Wir kommen nach Erscheinen weiterer Lieferungen auf die vieles versprechende Publikation zurück. M. SCH.

\* Von den Handbüchern der königlichen Museen au Berlin hat "Der Kupferstich" von Fr. Lippmann soeben eine zweite vermehrte und mehrfach verbesserte Auflage erhalten. Dr. Kaemmerer stand dem Verfasser bei dieser Bearbeitung zur Seite. Die Zahl der Abbildungen beträgt jetzt 131, um 21 mehr als in der ersten Auflage. Unter den bemerkenswerten Details wollen wir hervorheben, dass Lippmann seiner Vermutung, der "rätselhafte Meister des Amsterdamer Kabinetts könnte am Ende identisch sein mit Hans Holbein d. ä.", nun auch in diesem Handbuche Raum gegeben hat.

### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\* Zum Präsidenten der Münchener Künstlergenossenschaft ist in der am 21. Dezember abgehaltenen Generalversammlung Franz von Lenbach mit 316 gegen 206 Stimmen gewählt worden.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Der Deutsche Kunstverein zu Berlin hielt am 18. Dezember im Architektenhause unter Vorsitz des Kammerherrn Bodo von dem Knesebeck seine ordentliche Hauptversammlung ab. Nach dem Jahresbericht, den Herr R. Molenar erstattete, hat die Mitgliederzahl einen Zugang von 98 erfahren, sie beträgt jetzt 1628. Professor Hanns Fechner hat ein hübsches Kunstblatt hergestellt, das der Gewinnung neuer Mitglieder in weitesten Kreisen dienen soll. Angekauft wurden in diesem Jahre 25 Kunstwerke und 250 Mappen des Porträtwerkes mit den Bildnissen von Gustav Richter (Kupferstich von Albert Krüger), von Helmholtz nach Lenbach und von Moltke auf dem Sterbebette nach Graf Harrach (Schabkunstblätter von Börner). Es wurden insgesamt zehn kunstwissenschaftliche Vorträge in den Museen und im Architektenhause gehalten. Vom Landschaftsmaler Richard Eschke war angeregt worden, Atelierbesuche nach Pariser Vorbild einzuführen. Den Bemühungen des Vorstandes gelang es, 93 Künstler zu gewinnen, welche sich bereit erklärten, die Mitglieder zu bestimmten Zeiten zu empfangen. Die Einrichtung hat sich jedoch nicht als lebensfähig erwiesen. Besonderer Dank wurde der Presse für ihr Wohlwollen ausgedrückt. Den Kassenbericht erstattete Bankier Kretzschmar. Es sei daraus hervorgehoben, dass einschließlich des letztjährigen Kassenbestandes von 10580 M. im ganzen 40780 M. vereinnahmt und 34672 M. ausgegeben wurden, so dass eine Summe von 6008 M. vorhanden ist. Nach der Entlastung wurden die ausgelosten Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Auf eine Anfrage aus der Versammlung bezeichnete der Vorsitzende es als sehr erwünscht, wenn aus den Kreisen der Mitglieder Vorschläge zum Ankauf von Werken und sonstige Anregungen an den Vorstand gelangten. Nach dem Voranschlag für 1897 sind 24000 M. zum Ankauf von Werken in Aussicht genommen. Dem Vorstande wurde für seine Mühewaltung und thatkräftige Leitung Dank ausgesprochen.

Rom. — Kais. deutsches archäologisches Institut. In der Eröffnungssitzung zum Gedächtnis Winckelmann's, die unter der gewohnten zahlreichen Beteiligung am 11. Dezember stattfand, widmete zunächst der erste Sekretär, Prof. Petersen, den verstorbenen Mitgliedern und Förderern des Instituts Cavallari, E. Curtius, F. Dümmler, K. Humann und Baron Platner warme Worte der Erinnerung. — Hierauf besprach Mau die sogenannte Kurie von Pompeji. Mau rekonstruirt dieselbe als einen unbedeckten Hauptraum mit Altar in der Mitte, an den sich rückwärts eine Apsis, zu beiden Seiten vorn je eine viereckige Kapelle mit Säulenfront, weiterhin eine kleine Nische für Statuen anlegen, und vermutet in dem Ganzen das städtische Lararium mit den Statuen des Genius des Kaisers zwischen zwei Laren in der Apsis. - Geistreich sprach sodann Lumbroso unter Vorführung einer ägyptischen Novelle über die Ausführung der Augen der Sphinx von Gizeh über die auf der verschiedenen Stellung der Frau im Leben berühmte Verschiedenheit des weiblichen Modells griechischer und ägyptischer Künstler. — Den Schlussvortrag hielt Petersen über das Monument von Adam-Klissi, in dem er, entgegen der jüngst geäußerten Ansicht Furtwängler's, aufs Neue für die Zuweisung des Denkmals an Trajan eine. 1. trat.

#### AUSGRABUNGEN UND FUNDE.

London. - Archäologische Funde. Aus Griechenland kommt die Kunde eines wichtigen Fundes, der jedenfalls zu dem hier kürzlich besprochenen interessanten Gegenstande: "Wie stellte Phidias die Athena Promachos dar?" in näherer Beziehung steht, wenn gleich es sich um "Athena Parthenos" an dieser Stelle handelt. Wie erinnerlich leitet Mr. Cecil Smith im Auftrage des Britisch-Museum und als Direktor des englischen archäologischen Instituts in Athen die bezüglichen antiquarischen Ausgrabungen und Untersuchungen in Griechenland. Eine Serie alter griechischer Überreste wurde ganz kürzlich auf einem der Hauptplätze von Patras entdeckt. So namentlich ein schöner Mosaikfußboden und Marmorskulpturen. Letztere untersuchte Mr. Cecil Smith und fand unter denselben zu seiner Überraschung den Torso und wesentliche Bruchstücke einer Statuette, die unzweifelhaft eine Kopie der Athena Parthenos des Phidias darstellt. Von dem Schild fehlt über die Hälfte, aber der Rest zeigt einen Teil der bekannten Kampfesscenen, von denen wir beglaubigt wissen, dass sie das Original schmückten. Pausanias und Plinius sprechen ausführlich über den Gegenstand. Mr. Cecil Smith identifizirte die gefundene Figur mit der "Lenormant-Statuette" und der "Strangford-Statue" im Britisch-Museum. Der Entdecker ist nur der Ansicht, dass der neueste Fund das Original weit besser würdigen lässt als alle andern bisher bekannten Statuen, da die Ausführung in jeder Beziehung die denkbarsorgfältigste ist. Selbstverständlich werden die größten Anstrengungen gemacht, um, soweit es irgend möglich ist, fehlende Teile zu finden, die zur Vervollständigung der Gesamtfigur erforderlich sind. Werden diese Bemühungen von Erfolg gekrönt, so werden gewiss in dieser Hinsicht noch schwebende Fragen gelöst werden können. Am wesentlichsten wäre es natürlich, wenn es gelingen sollte, den Kopf aus den Bruchstücken zu rekonstruiren. Da der Kopist, nach dem Urteil des Mr. Cecil Smith, ein sehr bedeutender Künstler gewesen sein muss, so sind wir nach der Ansicht des bezüglichen Archäologen dem Original des Phidias einen merklichen Schritt näher gerückt. Der Gesichtsausdruck aber vermöchte allein die Basis zur Feststellung darüber abgeben, ob der Verfertiger der Statue direkt vom Original kopirte, d. h. ob er den rundlichen, volleren Gesichtstypus zur Geltung brachte, oder ob er einer späteren Schule angehörte, welche den Kopf länglicher und schmaler mit schärfer geschnittenem Gesicht schuf.

v. SCHLEINITZ.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Zeitschrift des bayerischen Kunst-Gewerbe-Vereins in

München. Jahrgang 1896. Heft 11.

Charakteristik des "Rubensstiles" (des belgischen Barocks) in der dekorativen Skulptur. Von Prof. Dr. Hans Semper. — Örtliche Besonderheiten in älteren Tischlerarbeiten. Von Prof. Dr. Albrecht Haupt-Hannover. — Über Silberarbeiten. — Nordisches Kunstgewerbe und die Ausstellung in Malmö. (Schluss.) Von Adolf Beuhne. — Schweizerischer Filigranschmuck.

# Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zn M. 2.- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in meinem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung E. A. SEEMANN'S Sep.-Cto. in Leipzig.

### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Mit dem kürzlich erschienenen IV. Bande von

# Handbuch der Kunstgeschichte

Anton Springer.

"Die Renaissance im Norden und die Kunst des 17. u. 18. Jahrhdts." liegt nunmehr das ganze Werk in 4. Auflage vollständig vor.

Bd. 1: Das Altertum und Bd. 2: Das Mittelalter kosten je 5 Mk. geb. Bd. 3: Die Renaissance in Italien und Bd. 4: Die Renaissance im Norden kosten je 7 Mk. geb.

Alle 4 Bände in 2 eleg. Halbfranzbände geb. kosten Mk. 28.—. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des 1n- und Auslandes.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# Seemanns Wandbilder

Hundert Meisterwerke der bildenden Kunst

In grossen Lichtdrucktafeln  $(60 \times 78 \text{ cm})$ 

Zehn Lieferungen von je 10 Blatt.

470

Aller drei Monate erscheint eine Lieferung.

Subskriptionspreis der Lieferung: 15 Mark.

033

Ein Probeblatt (Sixtin. Madonna, Strassburger Münster, Augustusstatue) ausschliesslich Porto bei direktem Bezug koste 50 Pfg.
Einzelblätter nach Wahl alMk.3.—

## — Baukunst — Bildnerei — Malerei —

Inhalt der soeben erschienenen sechsten Lieferung:

Menelaos und Patroklos. — Nike des Paionios. — Reliefs von der Bronzethür Ghibertis am Baptisterium zu Florenz. — Caritas von P. Dubois. — Ecke des Parthenons, nach Modell von Prof. G. Niemann. — St. Michaelskirche in Hildesheim (Inneres). — Palazzo Riccardi in Florenz. — Die Peterskirche in Rom (Inneres). — Der hl. Antonius mit dem Christuskinde von Murillo. — Festmahl der Jorisdoelen, von Frs. Hals.

# Raffael und Michelangelo.

Von Anton Springer.

Dritte Auflage. 1895.

Mit vielen Abbildungen im Text, Lichtdrucken und 10 Kupfern. 2 Bände gr. 8°. Brosch. 18 M., fein geb. 20 M., in Halbfranz 21 M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Stelle des Assistenten am hie-

## sigen städtischen Kunstgewerbe-

Museum, welcher insbesondere die Bibliothek und Vorbilder-Sammlung zn verwalten hat, ist zum 1. März 1897 zu besetzen.

Die Anstellung erfolgt mit einem Anfangsgehalt von 2500 Mk., steigend mit Alterszulagen von je 200 Mk. viermal alle 2 Jahre und dreimal alle 3 Jahre bis zum Höchstbetrage von 3900 Mk. auf gegenseitige dreimonatliche Kündigung, jedoch mit Ruhegehaltsberechtigung und Anspruch auf Witwen- und Waisenversorgung. Der Anstellung geht eine sechsmonatliche Probezeit mit gegenseitigem vierwöchentlichen Kündigungsrecht und 200 Mk. monatlichen Diäten voraus.

Bewerber, welche im Kunstgewerblichen Zeichnen ausgebildet sind, das 35. Lebensjahr nicht überschritten haben, wollen ihre Meldungen nebst Lebenslauf und Zeugnissen bis zum 15. Januar 1897 dem Unterzeichneten einreichen. [1171]

Köln, den 23. Dezember 1896.

Der Oberbürgermeister Becker.

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

Für eine Kunstgießerei wird ein künstlerisch gebildeter

## erster Modelleur

gesucht. Nur eine hervorragend tüchtige Kraft wird berücksichtigt. Meldungen unter K. D. 407 an Rudolf Mosse, Berlin S.W. erbeten. [1172]

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Vor Kurzem erschien:

## Verzeichnis

der durch Kunstdruck vervielfältigten Arbeiten

# Adolf Menzel's.

Beschrieben

von

A. Dorgerloh.

Gebunden in Pergamentpapier M. 10.-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Inhalt: Aus dem Wiener Künstlerhause. — Architektonische Wettbewerbe. — F. v. Reber und A. Bayersdorfer, Klassischer Skulpturenschatz; Fr. Lippmann, Der Kupferstich. — Franz von Lenbach. — Der Deutsche Kunstverein in Berlin. — Kais. deutsches archäologisches Institut in Rom. — London. Archäologische Funde. Von v. Schleinitz. — Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 11. 14. Januar.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

# AUSSTELLUNG IN DER BERLINER NATIONALGALERIE.

Seit dem Rücktritt Jordan's von der Leitung der Nationalgalerie ist sein Nachfolger, Prof. H. v. Tschudi, Ende vorigen Jahres zum ersten male mit einer Ausstellung, die zum Teile das Gepräge seiner persönlichen Kunstanschauung trägt, in die Öffentlichkeit getreten. Wiederum ist der zweite Corneliussaal der Nationalgalerie zu dieser Ausstellung benutzt, wiederum sind die großen Kartons zu den Fresken der Glyptothek zum Teil durch Gemälde allerneuesten Stils verdeckt worden. Ich gehöre nicht zu den Fanatikern für Cornelius und würde nicht einmal gegen den "Gewaltplan" der Entfernung der Kartons aus der Nationalgalerie, wie Riegel einmal gesagt hat, als dieser Gedanke vor zehn Jahren zuerst auftauchte, etwas einzuwenden haben, vorausgesetzt, dass sie an einem andern Orte, etwa in dem beabsichtigten Neubau der Kunstakademie, eine würdige Unterkunft fänden und dass die beiden Corneliussäle für andere Zwecke verwendbar würden. Das scheint mir aber ohne einen radikalen Umbau der beiden frostigen, unerquicklich hohen Räume unmöglich zu sein. Es muss also bis auf Weiteres beim Alten bleiben. Dann muss aber nach einem anderen Ausstellungsraum für die neuen Erwerbungen gesucht und ein Zusammenstoß zwischen Cornelius und Künstlern wie Manet, Degas, Monet, Liebermann, Meunier und Segantini vermieden werden.

Das ist aber nur ein äußerlicher Einwand, den wir auch nur im Interesse der genannten Künstler erheben, die durch Cornelius ebensosehr geschädigt werden, wie sie ihn schädigen. Nachdem die Gesamtausstellung der neuen Erwerbungen geschlossen sein wird, sollen besondere Räume eingerichtet werden, in denen jene Künstler nur unter Ihresgleichen sein werden. Jetzt zeigt

die Sonderausstellung ohnehin eine sehr zwiespältige Physiognomie, streng genommen sogar einen Hekatekopf. Denn der Aufwand für die neuen Erwerbungen, die zum größeren Teil auf der diesjährigen internationalen Kunstausstellung in Berlin gemacht worden sind, ist aus drei Quellen geflossen: aus dem Dispositionsfonds des Kaisers, aus der Hälfte des Überschusses der vorjährigen Kunstausstellung, die von der Genossenschaft der Mitglieder der Akademie zu Ankäufen verwendet worden ist, und aus Mitteln, die, wie das Vorwort zum Katalog angiebt, "von einer Reihe hochherziger Kunstfreunde der Direktion zur Verfügung gestellt worden sind". Wir haben also eine ähnliche Erscheinung zu begrüßen, wie sie der kürzlich begründete "Museums-Verein" für die Museen der alten Kunst bedeutet. Für die aus diesen Mitteln erfolgten Erwerbungen ist der neue Direktor wohl allein verantwortlich. Sie kennzeichnen seinen Standpunkt gegenüber der modernen Kunst, und er begründet ihn noch näher in dem Vorwort zum Kataloge. "Die Mehrzahl der großen Anregungen und Wandlungen, die sich während des 19. Jahrhunderts auf künstlerischem Gebiete ereigneten, sind von England und Frankreich ausgegangen und haben erst nachträglich die deutsche Produktion in ihre Kreise gezogen. Vieles, was in dieser letzteren unvermittelt und schwer erklärlich scheint, gewinnt, in den Zusammenhang der allgemeinen Kunstbewegung hineingestellt, Berechtigung und Wert. Neben dem historischen ist es auch das rein ästhetische Interesse, das zwingt, den fremden Meistern an der Seite der einheimischen in einem Museum der modernen Kunst Platz einzuräumen. Gerade die Bahnbrecher, jene, über die man zuerst lacht und sie dann nachahmt, sind die starken Individualitäten, die ihre Zeit überdauern." Wir haben also eine Ausstellung und ein Programm dazu. Danach werden wir uns allmählich daran gewöhnen

müssen, den Begriff "Nationalgalerie" fallen zu lassen und durch ein "Museum der modernen Kunst" zu ersetzen. Es soll also systematisch nach historischen Gesichtspunkten gesammelt werden. Haben wir denn aber jetzt schon einen so weiten historischen Abstand, dass man mit Sicherheit behaupten kann, über Manet und Degas werde nach Jahrzehnten nicht mehr gelacht werden? Über Knaus, Vautier, Defregger und andere dieses Schlages hat mau freilich auch gelacht, aber aus freudigem Herzen, nicht aus Hohn. Und es würde schlimm bestellt sein um das deutsche Volkstum, wenn einmal diese Meister mit Hohn begossen werden würden. Dann kann allerdings einmal in Deutschland die Zeit kommen, die für Manet, Degas, Monet und Segantini reif ist. Jetzt haben wir sie noch nicht. Die neuen Erwerbungen der Berliner Nationalgalerie, die aus der Absicht historischer Ergänzung entstanden sind, haben wir zunächst also nur als seltene und seltsame Kunstpflanzen instruktiven Wertes zu betrachten, und unter diesem Gesichtspunkt ist die Auswahl im großen und ganzen glücklich getroffen. Die Hauptwerke der "Bahnbrecher" scheinen in festen Händen zu sein. Geringere Werke sind dafür um so billiger zu haben, und da es sich zunächst um Proben handelt, bevor ein großer Schlag gewagt werden kann, hat man sich mit dem Erreichbaren begnügt. Wenn man von zwei schönen in Öl gemalten Landschaften und einer Reihe von noch feineren Aquarellen von John Constable, dem "Bahnbrecher" der modernen Stimmungslandschaft, dem in Frankreich unter dem Namen "La serre" (das Treibhaus) bekannten Bilde Manet's und der prächtigen, im vorigen Heft der "Zeitschrift" wiedergegebenen Bronzebüste des Bildhauers Dalou von Rodin absieht, sind die Erwerbungen aus den Mitteln der Kunstfreunde meist solche, an denen selbst die wärmsten Verehrer nur die Klaue des Löwen, nicht den Löwen selbst zu entdecken vermögen. Dafür sind diese Werke aber auch sehr billig. Die Künstler dieser Richtung sind durch Kunsthändler niemals verwöhnt worden; sie brauchen keine prunkvollen Ateliers und freuen sich königlich, wenn sie nur ihre Individualität durchsetzen können. Selbst Liebermann hat eine Reihe von Zeichnungen nach der Natur, unter denen sich übrigens manches Gute, an Rembrandt erinnernde befindet, für einen billigen Preis hergegeben.

Für eine wertvollere Bereicherung der Nationalgalerie halte ich die aus dem kaiserlichen Dispositionsfonds angekauften Kunstwerke, die die fremdländische Kunst wohlwollend berücksichtigen, aber auch nicht ihren Ausschreitungen allzusehr entgegen kommen. Wir eitiren nur in bunter Reihe ein Damenbildnis von Fantin-Latour, das Bildnis Menzel's von Boldini, den Novembertag in der Normandie von F. Thaulow, den Sommerabend in Schweden von A. Zorn, die Witwe von A. Farasyn, den Sommerabend bei Scheveningen von H. W. Mesdag, eine Ansicht des Canale Grande in Venedig von Ciardi, eine Gebirgslandschaft von Fragiacomo und eine Bronze-

büste des Catilina von dem Belgier Vinçotte. Über Einseitigkeit oder über Abneigung gegen gewisse Richtungen kann man bei uns also nicht mehr klagen. Es wird aber immer noch an dem bewährten Grundsatz altpreußischer Sparsamkeit insofern festgehalten, als man für gutes Geld auch gute Ware haben will.

Über diesen Ankäufen ist freilich die deutsche Kunst nicht so berücksichtigt worden, wie sie es verdient hätte. Aber wer einmal das nobile officium einer internationalen Kunstausstellung übernommen hat, der hat auch die Verpflichtung, den fremden Künstlern Entschädigung in klingender Münze zu bieten, und das dafür Erworbene kommt den öffentlichen Sammlungen zu Gute, damit die deutschen Künstler daraus lernen können, wie sie es anzustellen haben, um auch einmal auf die Höhe des internationalen Kunstinteresses zu kommen.

ADOLF ROSENBERG.

## AUSSTELLUNG DES DÜSSELDORFER KÜNSTLERKLUBS "ST. LUCAS".

Wie alljährlich im Dezember, hat der Künstlerklub "St. Lucas" — die geschlossene Vereinigung der hervorragendsten Mitglieder der Secession — seine Jahresausstellung in den Räumen des Schulte'schen Kunstsalons veranstaltet. Diesmal zeigt sich die Ausstellung des Klubs dadurch von einer neuen Seite, dass man eine Anzahl auswärtiger und ausländischer Meister zur Beschickung eingeladen; v. Uhde, Stuck, Liebermann, Maris, Claus, Walter Crane sind ihre Namen.

Im Mittelpunkte des Interesse's steht Prof. A. Kampf mit einer Anzahl neuer Schöpfungen, deren wertvollste das Kolossalgemälde "Rückzug 1812, mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen", ist: gewiss eine tüchtige Leistung, die aber dennoch nicht zu erwärmen vermag. Es fehlt dem Werke in erster Linie jener Hauch des Persönlichen, der auch das Nebensächlichste belebt und kunstvoll macht. Mit diesem Mangel geht das Fehlen jenes Gefühls für den Geist der Geschichte Hand in Hand, dessen Verkörperung zur Begeisterung zwingt. Dies Gefühl besitzt ein anderer Düsseldorfer, der ausgezeichnete Schwarz-Weiß-Künstler Schreuer in ausgiebigem Maße, wie sein Cyklus "Aus dem alten Düsseldorf" beweist, welche Blätter teilweise Menzel's Beobachtungsgabe und Sinn fürs Historische bekunden. An dem fehlenden Vermögen, sich in den Geist eines Thema's zu vertiefen, scheitert ein anderes Bild von Kampf: "Am hl. Gnadenbilde in Kevelaer" noch weit mehr. Es giebt in der Darstellung religiöser Themata jetzt, wie einst, zwei Strömungen: jene heitere der Südländer, bei denen - wie vornehmlich bei den modernen Spaniern und Italienern - ein Kirchenfest stets etwas von einer festlich-frommen Maskerade an sich hat, und jene der Germanen, die bei religiösen Vorgängen stets die mystisch-tiefe Verzückung gestalten.

Kampf's Scene ist keiner von beiden verwandt; es ist die technisch geschickte Naturstudie eines einfachen Realisten, der nicht ins Herz der Dinge zu schauen vermag. Ebenso missglückt ist sein Debut als Bildhauer, da er sich auch hier eine psychologisch ebenso schwer zu lösende Aufgabe gestellt hatte. In der Büste "Der Sieger" versuchte er die seelische Blasirtheit eines jungen römischen Cäsaren zu gestalten und kam über einen missmutig verzogenen Mund und eine geistlos gerunzelte Stirn nicht hinaus.

Rocholl's Schlachtenbilder stehen an Pittoreskem früheren Leistungen nach.

A. Frenz giebt mit seiner "Nacht" wohl seine bisher schwächste Leistung. Was sagt uns dieser geistlose, oberflächlich gemalte, von Eulen umflatterte, sich am Nachthimmel hinwälzende Frauenakt? Es ist schade, wie das Talent dieses von Natur reich begabten jungen Künstlers im Schlendrian und in der gegenseitigen Beweihräucherung mehr und mehr versandet. Desgleichen macht Spatz, jener junge Künstler Düsseldorfs, der das Wesen der neuen Kunst am tiefsten erfasst hat, bedenklich Halt; es wäre ihm ein zweiter Frühling von Herzen zu wünschen. Seine jetzigen Bilder sind ermüdende Wiederholungen seines alten Leitmotivs vom "Weibe als Mutter" etc. und stehen teilweise koloristisch früheren Arbeiten nach. Auf seinem Bilde "Verklingende Töne" ist das Kolorit schwer, unpersönlich und unlyrisch, welch letzteres es doch bei ihm, dem Neu-Idealisten, am wenigsten sein müsste.

Ein überaus frischer Zug weht durch die junge Landschaftsschule, doch bemerkt man leider bei ihr auch schon ein allzufrühes Stehenbleiben. In der Metropole bedeutet das Abklärung, in der Provinz, da man es leicht aus Mangel an frischem Wind zu früh thut, Rückschritt. Nichtsdestoweniger sind eine Reihe guter Sachen vorhanden. Da ist vor allem Olaf Jernberg und Hermanns; ersterer mit ausgezeichneten Herbst- und Winterbildern, letzterer mit einer Amsterdamer Gracht, Leistungen, die infolge ihrer koloristischen Sicherheit von großer Suggestionskraft der Stimmung sind. Desgleichen sind Liesegang, Herzog, Wendling mit tüchtigen Leistungen vertreten. Eugen Kampf's "pointillistischer Versuch" wirkt erkünstelt; man hat das Gefühl, als wolle er uns, nachdem seine Kunst in bedenklichen Stillstand versunken, nun einmal "spanisch" kommen.

Von Auswärtigen sandte *Uhde* seinen "Christus und Nikodemus"; *Stuck* ein kleines Bild "Orpheus", das in seinem koloristischen Lyrismus wie ein Zaubergesang aus der Unterwelt wirkt; *Liebermann* das äußerst duftige Porträt einer Dame am Seestrand; *Maris* zarte silbergraue Landschaften; *Claus*, der Belgier, virtuose Lichtstudien und *Walter Crane*, der große Tapetenkünstler und Buchillustrator, einige Kleinigkeiten, die nicht geeignet sind, dem Unkundigen einen Begriff von der Bedeutung dieses Mannes zu geben. *RUDOLF KLEIN*.

### ALLEGORIEEN UND EMBLEME.1)

Die Ausstellung, womit das Wiener Künstlerhaus seine diesjährige Saison eröffnete, bot eine Fülle nützlicher und dankenswerter Anregungen für diejenigen, welche die Kunst nicht mehr vom Leben abtrennen, sondern in innigere Beziehungen zu ihm treten lassen möchten.

Die bekannte Verlagsfirma Gerlach & Schenk blickt heuer auf eine fünfundzwanzigjährige Thätigkeit zurück, welche der Hebung der dekorativen Künste gewidmet war, eine redliche Arbeit, die unter der Leitung Martin Gerlach's mit Verständnis durchgeführt und mit jenem verdienten Erfolge gekrönt worden ist, der in der Erreichung des Besten seine alleinige Befriedigung findet. Die oberen Räume des Künstlerhauses gaben in der geschmackvoll angeordneten Ausstellung von Originalzeichnungen, Aquarellen, Ölbildern, Drucken und Vorlagen einen Überblick über diese Arbeit und interessante Einblicke zugleich in das Schaffen oder — um es praktischer und prosaischer auszudrücken — die Verwendbarkeit hervorragender Künstler auf kunstgewerblichem Gebiete.

Der Gedanke, ein und dasselbe Thema von verschiedenen Künstlerr behandeln zu lassen, ist nicht neu; aber er hat sich immer gelohnt und lohnt sich auch heute noch. Die Ausstellung hat es bestätigt. Die schwierigste Aufgabe und vom Scharfsinn in der Aufspürung der geeigneten Talente mehr als vom geschäftlichen Sinn abhängig war diejenige, für die einzelnen Gebiete die passenden künstlerischen Individualitäten heranzuziehen. Auch sie ist im großen Ganzen mit Glück gelöst worden.

Voran muss hier Franz Stuck genannt werden. Die Hälfte der ganzen Ausstellung trug seinen Stempel. Und zwar den des jungen Stuck, den wir kaum mehr kennen. Hier haben wir die Leichtigkeit und unbekümmerte Frische des armen, aber seiner unerschöpflichen Kraft bewussten Künstlers, dessen geschickte Hand so trefflich zeichnet und zugleich etwas Geld verdienen muss. Und wie gut weiß sie sich in diesem halben Zwang, unter diesem wohlthätigen Druck, zu bewegen! Stuck ist gerade eine Natur, die unter solchen Verhältnissen gedeiht, ihr Bestes zu geben vermag. eine zartere, sprödere Individualität verkümmert, da blüht sein urwüchsiges und handfestes Talent auf. Stuck hat später anders gearbeitet. Vom Erfolg rasch in etwas gefährliche Höhen getragen, wo die Selbstkritik aufhört, bekam er jenes selbstgefällige Drauflospinseln, jenes absichtlich Unfertige, Hypergeniale, welches so vielen seiner späteren Bilder anhaftet, aus denen dann von Zeit zu Zeit noch ein Treffer von suggestiver Intensität und wirklichem Können herausragt, wie der "Krieg" und die "Sphinx". In den früheren Arbeiten

<sup>1)</sup> Durch Mangel an Raum verspätet. (Anm. d. Red.)

nichts dergleichen, keine Philosopheme, lauter unbekümmertes Leben, Schweben, Tanzen, Laufen, Springen und Balgen. Die in virtuoser Federtechnik ausgeführten Kompositionsmotive zu ganzen Reihen von Karten und Vignetten sind schier unerschöpflich. Nichts von Pessimismus, keine Grübelei, Freude an allem, was Form hat, lautes Lachen und derbe Sinnlichkeit, - jenseits von Gut und Böse. Der Erdgeruch, den die Stuck'schen Fabelwesen an sich haben, unterscheidet sie merkwürdig von denen Böcklin's; sie sind nicht so ganz märchenhaft, so ganz aus einer "andern Welt", wie die des Baseler Sie sind ein Geschlecht, welches zwischen Meisters. Fabel und Wirklichkeit lebt, doch keine Bastarde von Böcklin'schen Tieren. Diese haben etwas völlig in sich Abgeschlossenes. Stuck's Tiere sind dagegen mehr zu Faunen und Satyrn ausgewachsene Waldmenschen oder Bauernlümmel mit Bocksbeinen, die doch mehr oder weniger alle noch an der Scholle kleben. Man sehe die wie wahnsinnig rennenden, sich die Beine fast ausrenkenden Kerle, die den Strauß verfolgen; oder die beiden, die den Fisch aus dem Wasser zerren und mit aller Macht an der Schnur reißen, während die Nixe, aufs höchste erschrocken, ihren Schützling gegen die Rangen verteidigen möchte! Da ist Urtrotz und Übermut; aber auch etwas gar zu menschlich Nahes, so eine Art "Darwinismus", der nie bei Böcklin vorkommt. Bei Stuck ist der Wirklichkeitssinn noch intensiver; auf ihn scheint das Wort des "Rembrandtdeutschen" wie gemünzt: "Das reiche Kapitel der Symbolik und Mystik steht nur dem ganz zur Verfügung, der ihm einen ebenso reichen Schatz kräftigen Wirklichkeitssinns an die Seite setzen kann."

Stuck macht uns stets den Eindruck eines Naturburschen vom Lande, dem in der Stadt die Naivetät abhanden gekommen ist, ohne dabei die derbe Bauernkraft zu verlieren. Da ist z. B. die "Putzmacherin": eine vollbusige Münchenerin, die unter dem knappen Schnürleibchen des Lebens Überfülle kaum zurückhalten kann, Landmädchen und Stadtgrisette in einer Person, charakteristisch für das Wesen des Naturburschen Stuck, der das mit einer Lust zeichnet, die nicht mehr weit entfernt von Lüsternheit ist. Und wie dieses stramme Evakind sich das städtische Raffinement angeeignet hat, so ist auch Stuck bald raffinirter geworden, berechnender, koketter; aber ein derber Leib sitzt bei aller "Verfeinerung" unter der äußeren Verkleidung; der möchte dann auch bei Gelegenheit die Fesseln sprengen - wie die eingeschnürte Fülle der drallen "Putzmacherin".

Die Entwicklung dieses merkwürdigen Talents zu beobachten, bot die Ausstellung reichliche Anhaltspunkte. Das Gesundeste leistet Stuck vielleicht in den lustigen Karten und Vignetten; seine Erfindungsgabe kennt da keine Grenzen und sein eminentes Zeichentalent stempelt ihn zum geborenen Stilisten, zum Gelegenheitszeichner — im guten Sinne — von Tanz-, Wein-, Menu- oder Hochzeitskarten. Die naive Frische aller dieser Blätter hat noch nichts von dem absichtlich dämonischen Zug des späteren Stuck an sich. Einige von den Wappen (das Goldschmiedewappen, das Wappen der Weber in England, Buchhändler- und Buchdruckerwappen u. a. m.) sind auch ganz prächtig, voll lebendiger Formen und geschlossen in der Wirkung. Die früheren Arbeiten sind so gut, dass sie den Wunsch zeitigen, der Künstler hätte nie diese Bahn verlassen. Auch als Lehrer war seine Wirkung kaum eine gute zu nennen. Auf eindrucksfähige und schmiegsame Talente — wie der Wiener Engelhardt z. B. — wirkt seine Art mehr erdrückend als fördernd; das haben wir auf der letzten Wiener Jahresausstellung gesehen.

Interessant ist es, unter den Allegorieen einige von Max Klinger zu studiren. Sie sind spröde und für kunstgewerbliche Reproduktion kaum geeignet, aber sie zogen uns dennoch an, aus einem andern Grunde. In diesen Sachen ist nämlich das unzureichende Können neben dem übermenschlichen Wollen noch deutlich erkennbar; diese seltsame Überhäufung von Gedanken, die sich drängen und schieben und nach Ausdruck ringen, wertvoller an Inhalt als an künstlerischer Form, nicht frei von Fehlern, Verzeichnungen und Geschmacklosigkeiten, tastend in der Technik. Am geschlossensten in der Wirkung ist unter diesen Blättern die schön komponirte und energisch herausgearbeitete Allegorie der "Monarchie". Auch in der Technik zeigt sie schon einen höheren Grad der Beherrschung, z. B. in der Behandlung des Hermelins und des Stofflichen überhaupt. Inhaltlich ist sie von Größe des Gedankens getragen, nicht ohne eine leise Beimischung von Ironie. Eine hohe, hagere Herrschergestalt, mit Habichtsnase und stechendem Blick, voll Energie und Leidenschaft, empfängt von einem in einer Sonnenglorie herabschwebenden Engel das Symbol der königlichen Gewalt, den goldenen Kronreifen, nach welchem die dünnen, gekrümmten Finger ungeduldig, fast hastig, greifen, während der Thronerbe in der Wiege liegt und mit seinem altklugen Gesicht sich seiner Bedeutung schon vollauf bewusst erscheint. Das Ganze ist rechts erhöht auf einem Thron, zu dem Stufen hinaufführen, indessen die Großen des Reiches, die geistlichen und weltlichen Fürsten und Vasallen, zur Huldigung versammelt sind. Die Sonnenstrahlen beleuchten hell den Herrscher und seinen Sohn und Erben, der noch in den Windeln liegt: also das richtige "Gottesgnadentum". So viel lässt sich nötigenfalls mit Worten wiedergeben, die Eigenart und Wucht der merkwürdigen Komposition nicht. Mit mächtigem Wollen ist es dem Künstler hier geglückt, die Gedanken in Form zu zwingen und den Mangel an technischer Gewandtheit zu überwinden. In der herben Formensprache, besonders bei den muskulösen Mannweibern, berührt sich Klinger's Empfinden wirklich mit dem Michelangelo's; diese des "ewig Weiblichen" ganz entbehrenden Frauenleiber sind vom Geschlecht der

Sibyllen in der Sixtinischen Kapelle. - Recht bezeichnend für die Art der künstlerischen Anschauung Klinger's ist eine Äußerung, die er gelegentlich einer Frage gethan hat, in der es sich um die Annahme einer lehrhaften Stellung handelte: "Was kann man denn eigentlich lehren? Ist eine Begabung echt, so muss sie sich allein "durchbeißen", und einem unechten Talent nützt auch der Unterricht nichts." Dieses "sich allein durchbeißen" kann man bei Klinger Schritt für Schritt verfolgen. Und das ist es, was auch die früheren Arbeiten so anziehend macht. Will man eine Parallele gestatten, so möchten wir sagen: Franz Stuck, das bei weitem größere Talent, sowohl zeichnerisch als auch malerisch, muss dem weniger vielseitigen, herben, schwerringenden Schaffen Klinger's weichen, weil diesem der unverkennbare Stempel des Genie's aufgedrückt ist. Das Geheimnis liegt nur im Inhalt, nicht in der Form, denn darin ist Stuck zweifellos ursprünglich Klinger überlegen. Wer das nicht glaubt, konnte sich in dieser Ausstellung davon überzeugen.

Einen interessanten Teil der Ausstellung bildeten die geschmackvoll zusammengestellten Pflanzen- und Blumen-Arrangements, in photographischen Naturaufnahmen von Martin Gerlach, und daran angeschlossen die stilistische Verwertung der Pflanze in Kunst und Gewerbe von Professor Anton Seder. Die zielbewusste Art dieser Zeichnungen, die in der feinen koloristischen Behandlung und genauen Abwägung der Verhältnisse eine seltene Meisterschaft verraten, lässt keinen Raum für träumerische Undeutlichkeit oder Stimmungseffekte übrig. Alles ist deutlich und klar gewollt. Hier, wie in dem prachtvollen neuen Werke "Das Tier in der dekorativen Kunst" offenbart sich das Können des Künstlers im hellsten Lichte. In der "Pflanze in Kunst und Gewerbe" zeigt sich u. a. E. Unger von großem Geschick und Feinheit in der richtigen Beobachtung der Farbentöne.

Unter den Namen der Künstler finden sich noch manche von gutem Klang, wie Franz Simm, F. Patek, H. Darnaut, P. Matsch, E. Doepler d. j., O. Seitz, H. Prell, Carl Gehrts, Gustav Klimt (mit feinen und zartempfundenen Zeichnungen, leicht getönt), A. Lietzen-Mayer, J. Berger, Carl Marr, A. Schill, O. Greiner, mit einer sehr gut gezeichneten Leiste zum "Wein" (Neue Folge von Allegorieen), H. Knackfuβ, N. Gysis, E. Klimsch, W. Süs, mit Initialen, M. Svabinsky, H. Kaulbach, H. Kaufmann u. a. m. Merkwürdig achaistisch sind die Kompositionen von J. Diez, die mit ihren heraldisch verschlungenen Linien nicht jedem munden werden. Aber er ist ein hervorragender Tierzeichner, und die Allegorie der "Musik" durchzieht eine eigentümlich feierlich-naive Stimmung, die auf selbständiger Empfindung beruht.

Die beiden in Wien lebenden H. Lefler und K. Moser zeigen die geschmackvolle Grazie und Formenschönheit der Wiener Schule von der besten Seite.

Der Gesamteindruck, den man mitnahm, war ein Gefühl gehobener künstlerischer Harmonie, und der im Anfang angedeutete Gedanke befestigte sich: Das Kunsthandwerk ist das weitgeöffnete Thor, durch das die moderne Kunst endlich auch in breitere Schichten des Volkes einzudringen vermag; die Empfänglichkeit für das, was nicht nur nützlich, sondern auch schön, veredelnd und bildend ist, wird durch diese Pforte in diejenigen Kreise des Bürgertums getragen, welche teils aus Unkenntnis, teils aus Mangel an Geld und Zeit, dem Ausbreiten künstlerischer Bildung bisher einen passiven aber schwerüberwindlichen Widerstand entgegengesetzt haben. So erfüllen die "angewandten Künste" eine vorwiegend sociale Aufgabe. Dank allen denen, welche zu diesem Ziele mitarbeiten helfen! —nn.

### WETTBEWERBUNGEN.

Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Zu dem zweiten Wettbewerb des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig waren 72 Entwürfe eingereicht worden. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren königl. Baurat Hoffmann, Stadtbaurat in Berlin, Bildhauer Professor Otto Lessing, Berlin, Architekt Geh. Hofrat Professor Weißbach, Dresden, Architekt Professor Friedr. Thiersch, München, Bildhauer Professor F. v. Miller, München, königl. Baurat Arwed Rossbach, Leipzig, Baudirektor Professor Licht, Leipzig, Oberbürgermeister Dr. Georgi, Leipzig, Bürgermeister Dr. Tröndlin, Leipzig, Architekt Clemens Thieme und Rechtsanwalt Dr. jur. Barth, Vorsitzende des deutschen Patriotenbundes, und dem an Stelle des erkrankten Herrn Geheimrat Ende-Berlin aufgenommenen Herrn königl. Baurat Schwechten-Berlin tagte am 21. und 22. Dezember 1896. Als Ergebnis der erschöpfend geführten Prüfung waren folgende Preise zu verzeichnen: 1. Preis 6000 M. Architekt Wilhelm Kreis-Charlottenburg; 2. Preis 4000 M. Architekt Otto Rieth-Berlin; 3. Preis 2500 M. Architekten Karl Spaeth und Oskar Usbeek-Berlin; 4. Preis 1500 M. Architekt Professor Bruno Schmitz-Charlottenburg und 5. Preis 1000 M. Architekt Arnold Hartmann-Berlin. Der 1. Preis erhielt 8 Stimmen der 12 Preisrichter, der 2. Preis 7 Stimmen, der 3. Preis 6, der 4. Preis und der 5. Preis wieder 6 Stimmen.

\*\* Die Konkurrenz um ein Bismarekdenkmal für Dresden ist resultatlos verlaufen. Ein erster Preis wurde überhaupt nicht zuerkannt. Der zweite Preis wurde dem Bildhauer Werner Stein zu Teil. Er und die Bildhauer Prof. J. Sehilling und Prof. R. Diez sind zu einem engeren Wettbewerb eingeladen worden.

\*\*\* In der Konkurrenz um ein Sehulze-Delitzseh-Denkmal in Berlin hat der Bildhauer Karl Meisen in Friedenau bei Berlin, früher in München, den ersten Preis erhalten.

### DENKMÄLER.

\*\*\* Ein Grabdenkmal Donatello's ist am 21. Dezember v. J. in der Capella Martelli in San Lorenzo in Florenz in Gegenwart des italienischen Königspaares enthüllt worden. Die Schöpfer des Denkmals sind der Bildhauer Romanelli und der Architekt Guidotti, die sich dabei an den Stil Donatello's gehalten haben. Die Figur des Meisters ist in Bronzeguss ausgeführt. Über dem Sarkophag ist ein Medaillonrelief mit der Madonna und dem Kinde angebracht. Die Kosten des

Denkmals, die sich auf nur 6000 Lire beliefen, sind zum größeren Theil vom Circolo artistico aufgebracht worden.

### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Rom. - Sammlung Sciarra. Zwischen dem Prinzen Maffeo Colonna-Sciarra und dem Unterrichtsminister Gianturco ist eine Vereinbarung zu stande gekommen, der zu folge fünfzehn Kunstwerke aus der Sammlung des Prinzen in das Eigentum des Staates übergehen, wogegen dieser dem Prinzen das unbeschränkte Verfügungsrecht über die in seinem Besitz verbleibenden Stücke zugesteht. Damit ist eine an wechselvollen Phasen reiche Rechtsangelegenheit zu einem gütlichen Abschlusse gelangt. Man erinnert sich, wie Prinz Sciarra i. J. 1891, während die von ihm eingeleiteten Schritte zur Enthebung seiner Sammlung von fideikommissarischen Verpflichtungen noch im Gange waren, einige wertvolle Stücke derselben verkaufte, in dem daraufhin gegen ihn angestrengten Strafprozesse schuldig erklärt, dann aber in letzter Instanz freigesprochen und bloß zu einer Geldbuße von 1800 Lire wegen Übertretung des Ediktes Pana verurteilt wurde. Die in das Eigentum des Staates übergehenden Kunstwerke sind nach den Bezeichnungen und Nummern des bestehenden Inventars die folgenden: Gemälde: 1. Magdalena von Guido Reni (5); 2. Leben Jesu von Giotto (12); 3. Arkadische Hirten von Bart. Schidone (18); 4. Madonna, h. Josef und h. Petrus Martyr von Andrea del Sarto (36); 5. Verwandlung des Picus von Gir. da Carpi (40); 6. Vestalin mit der Statue der Cybele von demselben (41); 7. Jesuskirche in Rom bei der Heiligsprechung von S. Ignatius, Architektur von Gagliardi, Figuren von Andrea Sacchi (79); 8. Madonna und schlafendes Jesuskind von Giovan Bellini (142); 9. Vision des Fr. Tommaso von Celano, unbekannter Meister (146); 10. Porträt Stefano Colonnas von Bronzino (180). Statuen: 11. Stück einer halbrunden Basis mit drei bakchischen Figuren (8); 12 und 13. Weibliche und männliche etruskische Figur (8 und 9); 14. Verschleierte Kaiserin (17); 15. Verschleierte Kolossalfigur mit aufgesetztem Kopf (19). — Diese Vereinbarung tritt aber erst dann in Kraft, wenn die neuen erstgenannten Gemälde von der seitens einer Kreditgesellschaft an denselben vollzogenen Pfändung befreit sein werden.

\*\* Auf der vorjährigen internationalen Kunstausstellung in Berlin sind Kunstwerke im Betrage von 728944 M. 70 Pf. verkauft worden.

\*\* Für die internationale Kunstausstellung in Venedig hat die Stadtverwaltung Preise im Betrage von 40 000 Lire gestiftet. Zwei Preise von je 10 000 Lire sind für das beste italienische und für das beste ausländische Bild ausgesetzt worden. Bedingung ist, dass keines dieser Bilder vorher irgendwo öffentlich ausgestellt war.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Leipzig. Der 28. Bericht des Leipziger Kunstvereins ist soeben erschienen; er giebt Nachricht über die Vorgänge seit dem Oktober 1893 und erstreckt sich auf zwei Jahre, bis September 1895. Im Jahre 1893/94 sind an Mitgliederbeiträgen, Eintrittskarten, Zinsen u. s. w. eingegangen: M. 16690.75. Die allgemeinen Unkosten innerhalb des Jahres betrugen an Gehältern, Verwaltungsspesen etc. ca. 4800 M. Die Ausstellungskosten beliefen sich auf ca. 4300 M. Für Vorträge wurden ca. M. 1000 ausgegeben. Die Gesamtausgaben betrugen M. 10040.19. Der Überschuss von M. 5650.56 wurde satzungsgemäß zu zwei Dritteln an die Kasse des

Museums, zu einem Drittel an die Sammlungskasse des Vereins abgeführt. Aus der Museumskasse wurden drei Bilder, von Gegerfelt, Didier-Pouget, Kubierschky, für ca. 5000 M. angekauft, außerdem ein Aquarell von Fehdmer für M. 118. -Für das Jahr 1894/95 stellen sich die Beträge wie folgt: Gesamteinnahme M. 17746.65. Ausstellungsunkosten M. 4274.84. Vorträge M. 1383.70. Gehälter, Verwaltungskosten ca. M. 5800. Herstellung des Oberlichtsaales M. 700. Gesamtausgabe M. 11714.31. Überschuss M. 6032.34, wovon M. 4021.56 an die Museumskasse, M. 2010.78 an die Sammlungskasse abgeführt wurden. Fürs Museum wurden daraus erworben für ca. 1000 M. Radirungen, zwei Bilder von Leu und Schütz, vier Aquarelle, zwei von Weichardt, je eins von Fritz und Schmidt-Michelsen, eine Zeichnung von Heubner: Gesamtpreis M. 2061.10. Aus der Sammlungskasse wurden bestritten: im Jahre 1893/94 M. 895.05 für Bücher und Zeitschriften, M. 1609.80 für Kunstblätter, Photographieen etc. und 1894/95: für Bücher und Zeitschriften M. 835, für Photographieen M. 58.40. — An Geschenken und Vermächtnissen erhielt das Museum ein Ölbild von Lenbach, Bismarck im Helm (vom Maler selbst); Tito Lessi, Der Raucher, aus dem Vermächtnis des Konsuls W. Schmidt; Vermächtnis von Frau v. Seelhorst, Porträt von A. Dörrien, von G. Kügelgen gemalt nnd Porträt von Frau Anna Dörrien, angeblich von Anton Graff; eine Marmorherme mit dem Bildnisse Kaiser Wilhelm's II. von Kaffsack, Geschenk des Geh. Kommerzienrats Ad. Kröner, Stuttgart; die Halbfigur der Kassandra von M. Klinger von einem Ungenannten; eine Marmorbüste, Die Verdammnis von Permoser, erhielt das Museum aus der Stadtbibliothek. Vom Rate der Stadt wurden erworben: H. Thoma, Mainlandschaft; F. Lempoels, In der Kirche; James Paterson, Nach der Flut; Karl Kronberger, Der Herr Stadtwachtmeister; Fr. Schreyer, Lüneburger Haide; Herkomer, Auswanderer; W. Firle, Der Glaube, Triptychon; Lenbach, Bildnis Moltke's; Ad. Kunz, Stillleben. An Aquarellen und Radirungen, Zeichnungen etc. kaufte der Rat Werke von Ad. Männchen, G. Theuerkauf, O. Greiner, E. Heyne, Adolf Menzel, F. Flinzer, M. Klinger, Th. Grosse, E. Klotz. Plastische Werke erhielt das Museum durch Ankauf des Rates: Die Halbfigur der Salome von Max Klinger; eine Reiterfigur in Bronze von Artur Volkmann, ein Relief, Das Schicksal von Josef Magr. In jedem der beiden Vereinsjahre wurden Sonderausstellungen veranstaltet, Vorträge wurden in jedem Jahr sechs gehalten, von Prof. Dr. Lehmann, Karl Woermann, A. Schmarsow, Th. Schreiber (zweimal), V. Valentin, J. Vogel, F. Schlie, R. Muther, Alwin Schultz, R. Vischer, H. Wölfflin. Die Zahl der Mitglieder ist nicht unwesentlich gewachsen; sie beläuft sich auf 1188 mit 1201 Anteilscheinen (gegen 971 Mitglieder im September 1893).

⊙ In der ersten diesjährigen Hauptversammlung des Vereins Berliner Künstler ist der bisherige Vorstand wieder gewählt worden. Er besteht aus folgenden Mitgliedern: Prof. Ernst Körner, erster Vorsitzender, Architekt Karl Hoffacker, zweiter Vorsitzender, Maler Ernst Hausmann und Dr. H. Seeger, erster und zweiter Schriftführer, Prof. F. Schwenke und Bildhauer R. Rusche, erster und zweiter Säckelmeister, und Maler Hans Dahl, Archivar.

#### VERMISCHTES.

⊙ Die Neubauten für die kgl. Museen in Berlin werden nunmehr, nach zwölfjährigen Vorarbeiten, ernstlich in Angriff genommen werden. In den preußischen Staatshaushaltsetat für 1897/98 werden 500000 M. "zur Erweiterung der

Kunstmuseen durch Errichtung von Gebäuden auf der Museumsinsel" als erste Rate gefordert. In der Erläuterung dazu heißt es: "Es wird vorgeschlagen, zur Aufstellung der pergamenischen Altertümer südlich der Stadtbahn nach Osten zu nur einen kleinen Bau, dagegen nördlich derselben ein Museum, welches die Gemäldegalerie, die Bildwerke des christlichen Zeitalters und das Kupferstichkabinett aufnehmen soll, zu erbauen, die äußerste nördliche Spitze der Insel aber für das Denkmal frei zu lassen, das der Kaiser dem verewigten Kaiser Friedrich an dieser Stelle zu errichten beabsichtigt. Die Kosten sind für das kleinere Gebäude auf 850000 M., für das andere auf 5 Millionen veranschlagt." Die Pläne zu beiden Museen liegen bereits vollendet vor. Der für das Antiken-Museum ist von Prof. Fritz Wolff geschaffen worden. Das Museum wird außer den pergamenischen Bildwerken sämtliche Originalskulpturen des Alten Museums aufnehmen, Den Entwurf für das große Museum, dessen vornehmster Inhalt die Gemäldegalerie bilden wird, hat Hofbaurat Ihne bearbeitet. Weitere Einzelheiten über diesen großartigen, endlich zur Ausführung gereiften Plan behalten wir uns für einen besonderen Artikel vor.

\*\*\* Von der Berliner Kunstakademie. Die Hälfte der Adolf-Ginsberg-Stiftung im Betrage von 1000 M. ist für das Jahr 1897 an Stelle des Malers Paul Noack, der sich am 23. Dezember v. J. in einem Anfall von Schwermut das Leben genommen hat, dem Maler Adolf Obst in Berlin verliehen worden

#### ZEITSCHRIFTEN.

Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. 1896. Nr. 4.

Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. 1896. Nr. 4.
Römischer Altar in Rovio. Von A. Schneider. — L'abbaye de
Saint Maurice en Valais. Von J. Michel. — Recherches archéologiques dans les Cantons de Vaud et du Valais en 1896. Von
A. Naef. — St. Martin auf dem Zürichberge, Von O. H. ZeilerWerdmüller. — Die Wandgemälde in der St. Peterskapelle zu
Stein a. Rh. Von H. Wüscher. — Kleinere Nachrichten. Von
C. Brun. — Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler. Von
J. R. Rahn: Kanton Thurgau.

Christliches Kunstblatt. 1896. Nr. 12.
Die Geschichte der christlichen Kunst von Franz Xaver Kraus.
Von Dr. Gradmann. — Offenes Antwortschreiben an Herrn Baurat Dr. Mothes. Von P. Brathe. — Beiträge zur Geschichte der
deutschen Bauhütte. Von A. Klemm.

Die graphischen Künste. 1896. Nr. 5/6.
Karl Storm van's Gravensande. Von W. Ritter. — Vom neuen
Hofburgtheater von J. Bayer. — Geschichte des Hofburgtheaters.
Von J. Folnesics. — Etudes militaires faites au Caucase par
Horschelt. Von K. Masner. — Mitteilungen Nr. 5 u. 6.

Die Kunst für Alle. 1896/97. Nr. 7.

Wechselwirkungen zwischen Litteratur und bildender Kunst um
die Wende des vorigen Jahrhunderts. Von Dr. H. Schmidkunz.
— Robert Bärwald. †. Von M. Schmid.

Gazette des Beaux-Arts. 1897. Heft 1. (Nr. 475.)
Deux familles des sculpteurs da la première moitié du XVIII. siècle !
Les Boudin et les Bourdin. II. Von P. Vitry. — Le songe du
chevalier. Von R. de Maul de la Clavière. — François-Joseph
Heim. II. Von P. Lafond. — Un vase oriental en porcelaine,
ornée d'une monture d'orfèverie du XIV. siècle. Von F. Maz er olle.
— Les mosaiques byzantines du monastère de Saint-Luc. Von
Ch. Diehl. — Le carton attribué à Raphäël au British-Museum.
Von B. Berenson. — Un portrait de femme par Goya à la
National Gallery. Von P. Lefort. — L'exposition des eauxfortes de M. G. Leheutre. — Une collection de tableaux modernes.
— Bibliographie.

— Bibliographie.

Zeitschrift für christliche Kunst. 1896/97. Heft 9.
Spätgotische Stickerei der vom Strahlenkranze umgebenen Him-Spangousche Shoketer der vom Strämenkfanze umgebenen Himmelskönigin. Von Schnütgen. — Über rheinische Elfenbeinund Beinarbeiten des XI. u. XII. Jahrhunderts. Von H. Semper. — Eiserner Kerzenträger in der Pfarrkirche zu Kleve. Von M. Geisberg. — Ein unbeschriebener Stich von Daniel Aldenburgh. Von F. Schaarschmidt.

Eine modernen Anforderungen voll entsprechende Kunstgeschichte ist die neue

# Allgemeine Geschichte



# der bildenden Künste

von Dr. Alwin Schultz, Professor an der k. k. deutschen Universität Prag.

Mit mehr als 2000 Illustrationen im Text, Kunstbeilagen, Tafeln und Farbendrucken.

Vollständig in vier Bänden groß Oktav-Format (ungefähr 1900 Seiten), welche in etwa 23 Abteilungen à 3 Mark erscheinen.

Die Anfangsabteilung ist in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu haben.

Der I. Band behandelt die Kunst des Altertums, der II. Band die des Mittelalters, der III. Band enthält die Kunst der Renaissauce und der IV. Band die Kunstgeschiehte der Neueren und Neuesten Zeit.

Die gediegenste und reichhaltigste Kunstgeschichte, ausgezeichnet durch ihre umfangreiche Anlage und die Sorgfalt ihrer Durchführung. In Text und Illustration als hervorragendes Werk von der Kritik anerkannt. Allen Kreisen der Gebildeten empfohlen.

Historischer Verlag, Baumgärtel, Berlin.

£11667

Soeben erschien in offizieller Ausgabe:

Die Gemäldegalerie der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses in Wien. (Alte Meister.) Mit 120 Tafeln in Lichtdruck und 1 Plane. Oktav. (IV und 522 Seiten.) Preis in Ganzleinenband M. 24.-.

Zu beziehen durch die

Kunsthandlung Artaria & Co., Wien I, Kohlmarkt 9.

#### Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

Zeitschrift für bildende Kunst. Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6 .- .

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Vor Kurzem erschien:

## Verzeichnis

der durch Kunstdruck vervielfältigten Arbeiten

## Adolf Menzel's.

Beschrieben

A. Dorgerloh.

Gebunden in Pergamentpapier M. 10.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

# Aufruf an die deutschen Künstler zum Zwecke der Pflege und Vervollkommnung des deutschen Plakates.

Wer die Vorgänge in der Entwicklung der Plakatkunst im Auslande verfolgt hat, wird mit uns bemerkt haben, dass in Deutschland, wo wir ein so kräftig aufblühendes Kunstleben besitzen, die Plakatmalerei noch nicht zu der künstlerischen Bedeutung gelangt ist, dass sie sich in dieser Beziehung mit den Leistungen des Auslandes messen könnte.

Es dürfte daher zeitgemäss sein, die Plakatfrage auch bei uns von einem weiteren Gesichtspunkte aus zu betrachten, und werden dann auch die hervorragenderen Mitglieder der Kunstwelt zu der Überzeugung kommen, dass

die Plakatmalerei für den Künstler von Ruf keine untergeordnete Kunst sei.

Das Bestreben der deutschen Plakatkunst, welche sich auf dem Volkscharakter aufbauen muss, wird sich natürlich den deutschen Gepflogenheiten, die das Plakat vorzugsweise in Innenräume verlegen, anzupassen haben und zunächst darauf zu richten sein, die Fernwirkung, soweit sie bei den Dimensionen des Raumes geboten erscheint, in erster Linie zu berücksichtigen, im übrigen aber müssten Monumentalität in der Conception, Solidität und Noblesse in der Ausführung, wie im technischen Verfahren als Richtschnur gelten.

Es ist ausser allem Zweifel, dass das Verlangen nach grösserem künstlerischen Wert in der Plakatmalerei

in kurzer Zeit den Sieg davontragen wird.

Erfreuliche Anfänge sind bereits gemacht worden, das deutsche Plakatwesen einer höheren Stufe zuzuführen, das beweisen die Erfolge, welche die von uns veranstaltete Plakatausstellung im Oktober 1896 im Kunstgewerbe-Museum zu Leipzig gehabt hat. Infolge unseres Preisausschreibens waren 720 Entwürfe von deutschen und ausländischen Künstlern eingegangen, worunter sich überraschend tüchtige Leistungen befanden.

Angeregt durch die auf dieser Ausstellung gesammelten Erfahrungen, glauben wir im Interesse unserer vorschaften Winstlern zu handeln wenn wir in Lainzig dem geographischen Centrum Deutschlands mit seiner

wärts strebenden Künstler zu handeln, wenn wir in Leipzig, dem geographischen Centrum Deutschlands mit seiner

hochentwickelten graphischen Industrie, eine

## dauernde Ausstellung

## von künstlerisch wertvollen Entwürfen für farbige Plakate ins Leben rufen.

Wir haben die feste Überzeugung, dass ein solches Unternehmen

## die Pflegestätte der Reorganisation des deutschen Plakates

werden kann, wenn ihm die verehrte Künstlerschaft ihre Teilnahme entgegenbringt.

Verlangt werden

## Plakat-Entwürfe

für alle Branchen, insbesondere:

Äpfelwein Bier – Bockbier Biskuits Kaffee und Surrogate Schokolade und Kakao Cigaretten Cognac und Liqueure Konserven Elektrisches Licht Fahrräder Fleckenwasser Fleischextrakt Gasglühlicht Handschuhe Haanschune
Haarwuchsmittel
Hautpflegemittel
Honig- und Lebkuchen
Kau- und Schnupftabak
Kindernährmittel
Medikamente (Pillen) Mineralwasser Nähfaden Nähmaschinen Parfümerien und Seifen Pianoforte Rauchtabak Reisstärke Stiefelwichse Zahnkonservirungsmittel Zuckerwaren

(Hervorragendes Interesse haben

die fettgedruckten Branchen.)

Die Ausstellung soll in diesem Jahre eröffnet werden. Über den Zeitpunkt der Eröffnung wird Näheres in der "Illustrirten Zeitung" und den "Fliegenden Blättern" bekannt gemacht. Wir bitten die verehrte Künstlerschaft um recht rege Beteiligung und Einsendung von zweckdienlichen Originalen.

Gute Entwürfe werden von uns jederzeit zu angemessenen Preisen angekauft.

Es werden ausserdem unabhängig vom Ankauf

jährlich zwei Prämiirungen

veranstaltet, die mit

je 9 Preisen

dotirt werden.

I. Preis Mark 1000.—, III. Preis Mark 300.— und II. Preis Mark 500 .- , 6 Preise à 200 Mark.

Die erste Prämiirung soll während der Dauer der Sächsisch-Thüringischen Ausstellung in Leipzig 1897 erfolgen. Der nähere Termin wird rechtzeitig

bekannt gegeben.

Die Jury hierfür wird aus fünf bei unserer letzten Plakatausstellung prämiirten Künstlern, deren Namen später veröffentlicht werden, bestehen, während bei jeder weiteren Preisverteilung von den vorher prämiirten Künstlern fünf als Preisrichter fungiren werden. Die Namen der Künstler bleiben der Jury gegenüber streng verschwiegen. Die prämiirten und von uns angekauften Entwürfe gehen mit allen Rechten in unser Eigentum über.

Die näheren Bestimmungen für die Herstellung der Entwürfe u. s. w. werden den Herren Künstlern auf Ersuchen kostenfrei zugesandt.

Leipzig, Januar 1897.

## Kunstanstalt Grimme & Hempel Act.-Ges.

in Leipzig.

Inhalt: Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie. Von A. Rosenberg. — Ausstellung des Düsseldorfer Künstlerklubs "St. Lucas". Von R. Klein. — Allegorieen und Embleme. — Wettbewerb um das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig; Konkurrenz um ein Schulze-Delitzsch-Denkmal in Berlin. — Grabdenkmal Donatello's in Florenz. — Sammlung Sciarra in Rom; Verkäufe auf der internationalen Kunstausstellung 1896 in Berlin; internationale Kunstausstellung in Venedig. — Leipziger Kunstverein: Jahresbericht; Hauptversammlung des Vereins Berliner Künstler. — Neubauten für die kgl. Museen in Berlin. — Von der Berliner Kunstakademie. — Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LUTZOW WIEN

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 12. 21. Januar.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

## DIE KUNST IM PREUSSISCHEN STAATS-HAUSHALTSETAT FÜR 1897/98.

Obwohl der preußische Finanzminister die allgemeine Lage der Finanzen des preußischen Staates in seiner Etatsrede keineswegs so rosig geschildert hat, wie sie vielfach, auch von fast ebenso gründlichen Rechnern, betrachtet wird, ist es doch gelungen, den Widerstand zu beseitigen, der bisher der Ausführung des seit fünfzehn Jahren bestehenden Planes zur Erweiterung der Gebäude für die königlichen Kunstsammlungen in Berlin entgegengesetzt worden war. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dass dieser glückliche Erfolg in erster Linie dem energischen Eingreifen Kaiser Wilhelm's II. zu verdanken ist, und dass dieses wiederum zum Teil durch die glänzenden Erwerbungen der letzten Jahre, die besonders der Gemäldegalerie zu Gute gekommen sind, veranlasst worden ist. Freilich darf man sich noch keineswegs allzu sanguinischen Hoffnungen hingeben. Von den drei großen Museen, die bei dem im Jahre 1883 ausgeschriebenen Wettbewerb in Frage kamen, sollen vorerst nur zwei in Angriff genommen werden, und die für beide ausgeworfene Summe von 5850000 M. lässt vermuten, dass die ursprünglichen Pläne bei der Durchberatung und Berechnung im Einzelnen stark beschnitten worden sind. Die Verteilung ist auch etwas ungleich, da auf das Antikenmuseum nur 850000 M. kommen, obwohl dieses nicht bloß die Pergamenischen Funde, sondern sämtliche im Alten Museum vorhandenen Skulpturen aufnehmen soll. Bei dieser Beschränkung musste das stolze Projekt der Aufrichtung des großen Altars in seiner ursprünglichen Gestalt aufgegeben werden. Dafür wird das Museum voraussichtlich die dem Staat geschenkte Schliemann'sche Sammlung trojanischer Altertümer aufnehmen, die bisher in dem

neuen Museum für Völkerkunde, in dem auch bereits über Raummangel geklagt wird, eine provisorische Aufstellung gefunden hat.

Das zweite größere Museum, das man der Kürze halber Renaissance-Museum nennt, wird außer der Gemäldegalerie die Originale und Abgüsse mittelalterlicher und Renaissancebildwerke, wie verlautet, auch das Kupferstichkabinett aufnehmen. Gerade die Sammlung von Originalskulpturen aus der Renaissancezeit ist in den letzten Jahren so stark vermehrt worden, dass ihre wirkliche Bedeutung bei der jetzigen Aufstellung ganz und gar nicht zur Geltung kommt. Die Pläne zu diesem Museum, die Hofbaurat Ihne entworfen hat, sind unter Zuziehung aller beteiligten Instanzen so gründlich durchberaten worden, dass mit den Vorbereitungen aller Voraussicht nach nicht viel Zeit mehr verloren gehen wird. Bei diesen Vorarbeiten ist auch daran gedacht worden, in einzelnen Räumen von dem bisherigen Prinzip der Auf- und Nebeneinanderstellung von gleichartigen Kunstwerken (Gemälden mit Gemälden, Skulpturen mit Skulpturen u. s. w.) abzuweichen und dafür eine harmonische Vereinigung von geistig und zeitlich zusammenhängenden Kunstwerken jeglicher Art mit entsprechender Dekoration nach ästhetischen Gesichtspunkten zu schaffen. Da dieses Museum die Spitze der Museumsinsel einnehmen wird, ist der Grundriss ein dreiseitiger. Die beiden langgestreckten, der Spree und dem Kupfergraben zugewendeten Hauptfronten treffen an der Spitze zusammen, wo sich der Hauptzugang befinden wird. Die äußerste Spitze bleibt zur Aufnahme des Denkmals für Kaiser Friedrich frei, der der Begründung dieses Museums stets das wärmste. Interesse geschenkt hat. - Der Entwurf zum Antikenmuseum ist, wie wir schon in der vorigen Nummer der "Kunstchronik" erwähnt haben, von Prof. Fritz Wolff ausgearbeitet worden. So wird endlich das Wort Friedrich Wilhelm's IV. über die Museumsinsel zur Wahrheit werden: "Kein unheiliger Fuß soll diesen Boden betreten."

Ein frommer Wunsch bleibt bis auf Weiteres das dritte Museum, das zur Aufnahme der in ihrer Reichhaltigkeit wohl einzig dastehenden Sammlung von Gipsabgüssen nach antiken Bildwerken bestimmt ist und dessen Pläne Baurat Schwechten aufgestellt hat. Tröstlich ist es immerhin, dass sich der Fiskus wenigstens den dazu nötigen Platz auf dem rechten Spreeufer gegenüber der Nationalgalerie durch rechtzeitigen Ankauf gesichert hat.

Wie die Räume, die im Alten Museum frei werden, weiter verwendet werden sollen, das ist alles mehr oder weniger Zukunftsmusik. Jedenfalls wird dabei in erster Linie die Nationalgalerie berücksichtigt werden. Wie verlautet, besteht die Absicht, zunächst alle auf die preußische und deutsche Geschichte bezüglichen Gemälde auszusondern und damit den Grundstock zu einem historischen Museum zu legen, das in den jetzigen Räumen der Gemäldegalerie untergebracht werden soll. Wir sind es in Preußen nicht gewöhnt, weitausschauenden, phantastischen Plänen nachzuhängen. Freuen wir uns also des zunächst Erreichten! Man darf mit Sicherheit erwarten, dass die Volksvertretung ihre bedingungslose Zustimmung geben wird, auch wenn jemand den Einwand machen sollte, dass das eine das andere nach sich ziehen wird. Es wird geschehen und muss geschehen, wenn nicht Kunstschätze von unberechenbarem Wert einer ernsten Gefahr ausgesetzt oder auf Jahre hinaus der Allgemeinheit entzogen werden sollen.

Außer dieser im Hinblick auf die stetig wachsenden Bedürfnisse der anderen Verwaltungszweige immerhin sehr beträchtlichen Summe hat der nächstjährige Etat für Kunstzwecke keine außerordentlichen Forderungen von Bedeutung eingestellt. Bei den projektirten Neubauten für wissenschaftliche Institute, Lehranstalten und Bibliotheken in Berlin, Breslau und Marburg (Universitätsbibliothek) hält man sich vorläufig in den Grenzen strenger Sparsamkeit, so dass für die Kunst dabei nicht viel herauskommen wird. Außerdem werden gefordert die Mittel für ein Extraordinariat für Altertumswissenschaft an der Akademie in Münster und für die Einrichtung eines Proseminars bei dem Institut für Altertumskunde in Berlin (aber für philologische Zwecke!). Für den Dombau in Berlin werden als sechste Rate 1 600 000 M. als Konsequenz der früheren Bewilligungen gefordert.

In den Etat der Kunstmuseen sind folgende außerordentliche Forderungen eingestellt worden; der etatsmäßige Betrag von 340000 M. zur Vermehrung und Unterhaltung der Sammlungen soll um 60000 M. erhöht werden, was mit der beständigen Steigerung der Preise für Kunstgegenstände und mit den wachsenden Bedürfnissen des Museums für Völkerkunde begründet wird. Da die bisher in der Nationalgalerie aufbewahrten Kunstdrucke aus neuerer Zeit in das Kupferstichkabinett überführt worden sind, werden zu ihrer Aufstellung, Katalogisirung u. s. w. 17000 M. gefordert, davon als erste Rate 4000 M. Zur Aufstellung und Katalogisirung der Sammlungen des Kupferstichkabinetts sind als achte Rate 14000 M. (von der Gesamtsumme von 200000 M.), zur Reinigung von Bildwerken, insbesondere der Pergamenischen Funde, 7000 M. eingestellt worden.

Fast zu gleicher Zeit mit dem Etat ist in Nr. 1 der "Amtlichen Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen" vom 1. Januar 1897 eine Übersicht über die aus den staatlichen Fonds für Kunstzwecke zu Ankäufen für die Nationalgalerie, zur Förderung der monumentalen Malerei und Plastik und des Kupferstichs aufgewendeten Beträge für die Zeit vom 1. April 1889 bis Ende März 1896 veröffentlicht worden. Diese Übersicht stellt der staatlichen Kunstpflege in Preußen ein noch glänzenderes Zeugnis aus, als es die ordentlichen und außerordentlichen Positionen eines Jahresetats zu geben vermögen. Danach ist für diese sieben Jahre ein Betrag von 2121916 M. verfügbar gewesen. Davon wurden 2087092 M. ausgegeben, und zwar zu Ankäufen für die Nationalgalerie 625962 M., zur Förderung der monumentalen Malerei und Plastik 1373629 M. und zur Förderung des Kupferstichs und der Radirkunst 72810 M. Der Rest von 14690 M. ist durch Tagegelder, Reisekosten, Porto, Fracht u. dgl. m. verbraucht worden. Der Hauptanteil davon ist freilich auf Berlin mit 249312 M. gefallen. Darüber sind aber einzelne Provinzen, wie besonders Hannover und die Rheinprovinz, nicht zu kurz gekommen, wie aus folgender Übersicht hervorgeht: Ostpreußen 75540 M., Westpreußen 63058 M., Brandenburg 44 450 M., Pommern 30 676 M., Posen 32 800 M., Schlesien 24219 M., Sachsen 100785 M., Schleswig-Holstein 4600 M., Hannover 317855 M., Westfalen 19000 M., Hessen-Nassau 69640 M., Rheinprovinz 341692 M. Ein Missverhältnis in der Begünstigung der einzelnen Provinzen ist trotzdem nicht zu verkennen. In vielen Fällen ist freilich die Bedürfnisfrage im Zusammenhang mit der Bauthätigkeit in den einzelnen Provinzen entscheidend gewesen, und aus diesem Grunde ist eine allgemeine Kritik auf Grund der Zahlen unzulässig. Hier kommt auch nur der Gesamtaufwand in Betracht, und dieser ist so imponirend, dass selbst Frankreich, wenn man seine natürlichen Hilfsquellen mit den ungleich kargeren Preußens vergleicht, hinter diesen regelmäßigen Aufwendungen für Kunstzwecke zurück geblieben ist.

ADOLF ROSENBERG.

## MODERNE KUNST IN FLORENZ.

VON ERNST STEINMANN.

Seit den letzten zehn Jahren wird in Florenz mehr für die Pflege und Erhaltung alter und neuer Kunst gethan als in jeder anderen Stadt Italiens. Die neuentdeckten

Fresken aus der Schule Giotto's an den Pfeilern und Gewölben in Orsanmichele haben wie die meisten ähnlichen Erzeugnisse der Trecento keinen hohen künstlerischen Wert, verleihen aber dem ehrwürdigen Heiligtum einen ganz besonderen Zauber; die vor nicht weniger als dreizehn Jahren begonnene Restauration der Benediktiner Kirche von S. Trinita, welche zur Entdeckung der halberloschenen Chorfresken des Baldovinetti führte, wird in absehbarer Zeit vollendet sein, und vor kurzem wurde in einer der Chorkapellen Luca della Robbia's Grabmal Federighi aufgestellt, eins der edelsten Denkmäler der Renaissanceskulptur, das man bis dahin in dem abgelegenen Kloster von S. Francesco di Paola suchen musste; und endlich werden seit Monaten in den Uffizien die Räume für die vielbesprochene Galerie von S. Maria Nuova hergerichtet, deren seit Jahren vom Staat beabsichtigte Erwerbung der Unterrichtsminister endlich in einer seiner letzten öffentlichen Reden mit Bestimmtheit zugesagt hat.

Was man für die Erhaltung der großen Kunsterzeugnisse vergangener Jahrhunderte thut, wird auch für die Pflege moderner Kunstbedürfnisse und Interessen nicht unterlassen. Eben hat man - es dürfte allerdings scheinen, recht verspätet - dem Donatello in San Lorenzo ein Grabdenkmal gesetzt, aus demselben silbergrauen Sandstein wie des Meisters Verkündigung in Santa Croce, in ähnlicher Weise komponirt wie Desiderio's herrliches Denkmal des Marzuppini ebendort. In die Domfassade ist man seit kurzem beschäftigt, die neuen Bronzethüren einzufügen, und im Mittelpunkt der Stadt, wo einst ihre ärmsten Bewohner in engen Gassen hausten, erhebt sich an der Ecke von Via Vecchietti und Via Teatina seit wenigen Wochen der neue geräumige Ausstellungspalast. Überkritische Alt-Florentiner allerdings, denen alles Ungewohnte unbequem ist, erzählen sich am Stammtisch, der neue Bau entbehre jeder architektonischen Würde, nehme sich zwischen den halbzerstörten Häusern des alten Stadtteils nur kläglich aus und verdiene nicht einmal den Namen "Palazzo", mit welchem der Italiener sonst so freigiebig ist. Gerechtere Beurteiler werden aber auch die Vorzüge der Anlage gelten lassen: die centrale Lage, die klare Disposition im Innern, die geschmackvolle Dekoration der Außen- und Innenwände, die große Kunst, mit welcher schon Vorhandenes dem Neubau angepasst wurde, den ein eben angelegter Blumengarten, wenn günstigere Witterung eintritt, auch nach außen hin gar festlich kleiden wird.

Die am 19. Dezember v. J. eröffnete Kunstausstellung wird bis Anfang April geöffnet sein, und dann werden sich die Räume mit den schönsten Blumen und Gewächsen schmücken, die "Primavera" mit jedem jungen Jahr über die Stadt am Arno ausstreut. Die Blumenausstellung soll sich bis in den Sommer erstreken, ein reiches Programm von Künstlerfesten, Konzerten, Vor-

trägen u. s. w. wird Einheimische und Fremde anziehendenen Retourbillete mit ermäßigten Preisen bis zu zwanzigtägiger Gültigkeit den Besuch der Ausstellung erleichtern. So hat ein wohlzusammengesetztes Komitee, an dessen Spitze der Marchese Carlo Ridolfi steht, den der Graf Alexandri, der Baron Ricasoli, der Commendatore Philipson, der Professor Cecconi und viele andere mit Rat und That unterstützen, alles gethan, dem Unternehmen den Erfolg zu sichern, dem allen voran das ganze königliche Haus, welches der Eröffnung beiwohnte, seine Teilnahme und Sympathie kundgeben wollte.

Wie begreiflich wiegt das einheimische Element in den Ausstellungssälen bedeutend vor; die ganze Abteilung zu ebener Erde, etwa 15 Säle, und ein Teil des ersten Stockwerks ist der modernen Kunst Italiens eingeräumt, die Ausländer, Deutsche, Engländer, Franzosen, Spanier, konnten in zwei allerdings besonders geräumigen Sälen untergebracht werden. Wurden die Produkte italienischer Künstler dem strengen Urteil einer Jury unterworfen, welche nicht weniger als 500 Gemälde abgewiesen hat, so folgten die ersten Künstler des Auslandes einer an sie ergangenen Einladung, ein glücklich erfundener Modus, welcher dem Komitee freie Wahl gestattete, zugleich allerdings zur Annahme des einmal Erbetenen zwang.

Verdient es Nacheiferung und hohe Anerkennung, dass sich unter dem Ehrenpräsidium des Sindaco Marchese Torrigiani, die Aristokratie des Geistes und der Geburt mit allen Kräften für das Gelingen der Ausstellung einsetzte, deren Verwaltung somit keineswegs ausschließlich in den Händen ausübender Künstler ruht, so entschuldigt es die Neuheit des Unternehmens, das nicht einmal von langer Hand vorbereitet war, wenn die Verteilung und Aufhängung der Bilder nicht in allem den Anforderungen unserer Tage entspricht. Leider wird auch durch den Katalog, der immerhin für einen überaus geringen Preis noch Reichliches bietet, dem Besucher die Orientirung nicht so erleichtert, wie zu wünschen wäre, und wenn jedem Bilde gleich der Preis beigefügt ist, für den es zu haben, so ist es jedenfalls geschmackvoller, wenn alles Geschäftliche, wie das z. B. in Berlin und München geschieht, im Verkaufsbureau behandelt wird. Ein Katalog, welcher den Besucher einer Ausstellung leiten und beraten soll, darf nicht zum Preiskourant herabsinken.

Die starke Lokalfärbung, welche sich bis auf diesen Tag in den Städten und Provinzen Italiens erhalten hat und sich in jedem Individuum noch aufs deutlichste ausprägt, ist in der Kunst, die einst so deutlich den Charakter jeden Kleinstaates wiederspiegelte, fast ganz geschwunden. Von einer Mailänder, Florentiner, Venezianischen Schule kann heute nicht mehr die Rede sein, und so mag man sich begnügen, von einem Saal zum andern wandernd, in einem Gesamtbilde klar zu er-

fassen, was das politisch geeinte Italien heute in den schönen Künsten zu leisten vermag.

Die erste internationale Kunstausstellung in Florenz hat nichts gleich Großartiges aufzuweisen wie Michele Michetti's "Tochter des Jovio" oder Segantini's "Heimatlose", besitzt auch kein ähnliches Sensationsstück wie Grosso's "Supremo convegno", drei wirksame Anziehungspunkte der vorjährigen Mostra in Venedig; es stört aber auch nicht so viel Wertloses und Ungeniessbares, wie dort vor allem unter den Deutschen und Franzosen zu sehen war, den bleibenden Gesamteindruck, der ein durchaus erfreulicher ist. Gleich im ersten Saal hängt Carguel's "Lupo di mare", das mit breiten sicheren Pinselstrichen à la Franz Hals ausgeführte Porträt eines alten Seemanns, in dessen verwitterten Zügen ein ganzes Leben von Sorge und Mühe, Sturm und Wetter seine Spuren zurückgelassen hat. Daneben erblickt man des Lombarden Belloni vielbewundertes, indessen ein wenig konventionelles Bildnis einer jungen Dame in Trauer; der ernste sinnende Ausdruck in den klaren, blauen Augen zieht uns an, aber warum wählte der Künstler das mit bunten Tellern besetzte Buffet eines Esszimmers als Hintergrund für ein so ernstes Bild? Belloni ist als Landschaftsmaler vielleicht noch bedeutender wie als Porträtist, er ist noch durch einen "Herbstanfang" und einen "Sonnenuntergang" aufs beste vertreten und versteht es, seinen Farben eine große Leuchtkraft und Wärme zu verleihen. Wie golden ruht das Abendlicht im "Sonnenuntergang" auf der spiegelglatten Meeresfläche, auf welcher die Schiffe wie dunkle Schatten ruhig dahingleiten! Des Florentiners Cannicci "Heuernte im Wasser" ist eins der besten seiner ausgestellten Bilder, die beschwerliche Arbeit der jungen, unverdrossenen Leute geht in stimmungsvoller Flußlandschaft vor sich, und es fehlt nicht an einzelnen anmutigen Motiven. Als ein Landschaftsmaler ersten Ranges zeigt sich auch wieder der Venezianer Sartorelli, welcher zwei Bilder gesandt hat. Im ersten Saal bewundern wir eine Gebirgseinsamkeit - eine Hütte am See, in den das Gebirge steil hinabfällt, zwei Schafe im Vordergrund im hohen Grase weidend - von ebenso tiefer und edler Empfindung wie die "Abenddämmerung" in einem der nächsten Räume, die eine Berglandschaft mehr nordischen Charakters wiedergiebt.

Einen kleinen Raum mit Bronzen und Skulpturen durchschreitend, wo die Namen Rossi und Cifariello zu nennen sind, gelangt man in ein größeres Gemach. Hier kann man drei der besten Florentiner Meister auf einmal kennen lernen, Vinea, Francesco Gioli, Fattori, und neben ihnen behauptet sich Segantini mit drei nebeneinander aufgehängten Bildern, die sofort an der mosaikartigen Technik kenntlich sind. Allerdings wird Vinea's allegorisches Kolossalgemälde, ein nacktes Weib in ebenso herausfordernder Haltung wie ein mächtiger Löwe mit der Frage darunter "wer ist stärker", bei

wirklich ernsten Kunstfreunden wenig Anklang finden; eine solche Leistung, ob sie gleich mit all den reichen, technischen Mitteln ausgeführt ist, welche dem bedeutenden Künstler zu Gebote stehen, kann doch nur als Verirrung beklagt werden. Fattori vor allem und Gioli retten die Ehre von Florenz. Ein Strandbild des letzteren von Livorno zeigt ein junges Weib, welches ein Kind auf dem Arm, eins an der Hand, dem Fischerboot nachschaut, das den Gatten auf dem ruhigen Wasser davonträgt, auf welches die Abendnebel dichter und dichter herabsinken. Ein reizvolles Stück Leben, das überdies mit warmer Empfindung und reich entwickeltem Farbensinn vorgetragen ist. Fattori's Sumpf- und Steppeneinsamkeiten, hier und dort mit einem versteckten Blick auf das blaue Meer, sind ungesuchte Naturschilderungen von eigentümlichem Reiz. Wenige Künstler können so in Farben empfinden wie Fattori, der, jegliches Detail vernachlässigend, doch eine wunderbar fesselnde und wahre Gesamtwirkung erzielt, der das Meer so leuchtend und lebendig zu schildern versteht und so meisterhaft die hohen zitternden Schilf- und Sumpfgräser der Einöde malt, zwischen denen die prächtigen weißen Büffelherden sich vergnügen.

Segantini hat das große stimmungsvolle Bild, zwei Trauernde, welche in schneebedeckter Landschaft an einem Grabhügel beschäftigt sind, das man im Sommer schon in München sehen konnte, ausgestellt, daneben zwei kleinere Werke "die Frucht der Liebe" und als allerneuestes "die Liebe am Lebensquell". Dies letzte Gemälde, im Einzelnen oft sehr mangelhaft gezeichnet, ist als Ganzes doch eine hervorragende Leistung. Phantastisch, wie ein Gedicht Rossetti's, schildert es ein Liebespaar in alpenrosenreicher Gebirgseinsamkeit. Engverschlungen, in weißen flatternden Gewändern, schreiten sie eilig und fröhlich zum Lebensquell, an dessen Rande eine weibliche Gestalt mit ungeheuren Schwingen Wache hält. Ein schlicht und anmutig geschildertes Schnittermädchen von E. Morelli, Ferroni's "Volkslied", eine singende Stroharbeiterin, wie man sie häufig in den Vorstädten von Florenz im Val d'Arno sieht, Esposito's köstliche Darstellung des Golfs von Neapel nach Sonnenuntergang schmücken noch den an guten Kunstwerken besonders reichen Saal: in den übrigen Räumen wird die Ausbeute weniger ergiebig sein.

Grosso's Kolossalgemälde der Schauspielerin Virginia Reiter, welches inzwischen die Turiner Kunstakademie erworben hat, beherrscht den nächsten Saal. Die Künstlerin, eine üppige, hohe Gestalt mit schwarzen Augen und Haaren, ist in einer Empire Toilette aus gelbem Atlas dargestellt, in welcher sie auf einem Maskenfest in Turin alle Welt entzückte. Aller Luxus des Lebens ist um sie hergestreut, aber obwohl niemand dem Künstler seine Meisterschaft streitig machen kann, so verletzt doch die selbstbewusste Haltung, die grobsinnliche Auffassung dieser Frau, und es ist erfreulich, dass Grosso

sich in einem gleichfalls überlebensgroßen Frauenbildnis noch von einer edleren Seite zeigt. Das Porträt dieser ganz in Schwarz gekleideten Dame, in welchem sich der Ernst des Alters harmonisch mit der durch feine Formen erhöhten weiblichen Würde verbindet, hat nur zwei Farben aufzuweisen: die schwarze vornehme Frauengestalt hebt sich wirkungsvoll von der dunkelroten Färbung der Wand und des gleichfarbigen Divans ab. -Wer kann die Namen alle nennen und jedes Bild beschreiben, die in jeder Größe, in jeder Technik ausgeführt, in langen Reihen an den Wänden aufgehängt sind? Es ist ein trauriges Los, das den modernen Künstler verdammt, seine Produkte in solcher Weise einer wenig kritikfähigen Menge preiszugeben, die sich fast niemals Zeit nimmt, Wert oder Unwert eines Kunstwerks bedächtig abzuwägen. Überdies ist die Zahl des Mittelgutes erdrückend, viele Arbeit, viel ernstes Streben, aber so selten trifft uns ein Funken des Genie's. Carpanetto's "Hohe Wellen" Volpi's "Regentag im Gebirge", Pratella's "Sommerende", Dall Oca Bianca's, Genrebilder aus Spanien verdienen unsere Aufmerksamkeit in gleicher Weise wie Laurenti's Kolossalgemälde "Parabola" im nächsten Saal, wie L. Tommasi's Landschaften, Vincenzo Caprile's Idyllen, G. Giani's Tauffest im Val d'Aosta u. a. m. Ciardi Vater und Sohn hängen im letzten Saal links vom Eingang nebeneinander; sie sind beide die ersten Repräsentanten der sehr überlegenen Landschafter Venedigs, aber noch ist der Vater größer als der Sohn. Seine "Alpenruhe" versetzt uns in die einsamsten Stunden zurück, die wir an glücklichen Sommertagen im ernsten Umgang mit Gottes Natur verbracht; so tief durchdacht ist die Komposition der von menschlichem Odem beseelten Gebirgsscene, die überdies in allen Einzelheiten mit größtem Fleiß behandelt ist. Pollonera's "Quelle", die uns das flüsternd bewegte Leben eines deutschen Waldes schildert, Hollender's Fischer, die ein Boot aus der stürmischen See ans Land ziehen, behaupten sich in diesem Raum neben Ciardi, Fattori und Belloni.

(Schluss folgt.)

#### DENKMÄLER.

• Die Ausführung des Sehulze-Delitzseh-Denkmals für Berlin ist nicht dem Empfänger des ersten Preises, den Bildhauer Karl Meisen, sondern dem Bildhauer Hans Arnolin in Berlin übertragen worden, der mit dem zweiten Preise ausgezeichnet worden ist. Die Statue soll in weißem Marmor, die beiden Sockelgruppen sollen in Bronzeguss und das Postament in Granit ausgeführt werden. Den dritten Preis (1000 M.) hat Prof. G. Eberlein erhalten. Außerdem sind noch sechs Preisc von je 500 M. an die Bildhauer H. Pohlmann, Emil Cauer (mit Architekt Grenander), Michel Lock, E. Weber, R. Ohmann und J. Christensen verteilt worden. Es ist gewiss zu billigen, wenn das Komitee die konkurrirenden Bildhauer für ihre Mühen entschädigt. Wir glauben aber, dass ein Aufwand für Preise im Betrage von 9000 M. bei einer verhältnismäßig kleinen Konkurrenz nicht dem zu erwartenden Erfolge entspricht. Die Konkurrenzentwürfe verstauben,

als bittere Erinnerung für die Besiegten, in den Winkeln der Ateliers, während für die unnütz ausgegebenen 9000 M. etwas Bleibendes für den städtischen Kunstbesitz, der immer noch sehr ärmlich ist, hätte geschaffen werden können.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Wien. — Es kann als eine lobenswerte Verbesserung bezeichnet werden, dass mit dieser Wintersaison ein altes Museum ein neues Heim gefunden hat. Unter der Ägide des Hofrats von Scala sind die Sammlungen des Handelsmuseums von dem Börsengebäude in das frühere Palais Festetits in der Berggasse überführt worden, wo sie in dem hellen Licht und der passenden Umrahmung zu besserer Geltung gelangen. Da die neu angeschafften Sachen auf kunstgewerblichem Gebiete sehr interessant sind, so sei hier besonders darauf hingewiesen, dass das Museum von nun an auch an Sonntagen geöffnet ist. Die Neuanschaffungen geben namentlich ein anschauliches Bild des englischen Kunstgewerbes in Bezug auf das Innere des Wohnhauses, ein Gebiet, auf dem wir noch allerlei lernen können. Wer sich am englischen Stil erfreuen und bilden will, der wird in den Kunsttischlerarbeiten von Chippendale und Sheraton reichliche Gelegenheit dazu finden, während auch das Neuere in Tapetenmustern, nicht nur für große Räume und Hallen (wie die von William Morris), sondern auch für das einfach bürgerliche Haus (wie die Arbeiten Crane's und seiner Genossen) zur Geltung kommen. Den Besuch des Museums kann man wärmstens empfehlen.

Berlin. — Das Königliche Kunstgewerbe-Museum, Prinz-Albrechtstraße 7, veranstaltet in den Monaten Januar bis März 1897 die nachstehenden Vorlesungen: a) Die Kunst im Buchdruck; Herr Direktor Dr. P. Jessen. 10 Vorträge, Montag abends 8½–9½ Uhr. Beginn: Montag, den 18. Januar 1897. b) Geschichte des deutschen Hauses von der Urzeit bis zum Ende des Mittelalters; Herr Dr. Alfred Gotthold Meyer. 10 Vorträge, Dienstag abends 8½–9½ Uhr. Beginn: Dienstag, den 19. Januar 1897. c) Geschichte der Kunsttöpferei vom Mittelalter bis zur Neuzeit; Herr Regierungs-Baumeister Richard Borrmann. 10 Vorträge, Donnerstag abends 8½–9½ Uhr. Beginn: Donnerstag, den 21. Januar 1897. Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Museums statt, der Zutritt ist unentgeltlich.

-x. Radirungsausstellung in Karlsruhe. Der Vorstand des Vereins für Originalradirung hatte in den letzten Tagen eine Ausstellung von Radirungen und Lithographieen veranstaltet. An der Ausstellung waren Karlsruher Künstler ersten Ranges mit beteiligt; wir begegneten in vortrefflichen Leistungen den Namen: Krauskopf (Porträts, darunter ein sehr charakteristisches von Kuno Fischer), v. Kalckreuth (superbe landschaftliche und Akt-Studien), Kallmorgen, v. Ravenstein (Mühle am Waldbach in drei Drucken, italien. Händler), Braun (die auch im Kunstverein ausgestellten beiden Blätter), Schönleber (Segelschiffe), Pötzelberger (Ruhe nach dem Bade), Volkmann (Fliegende Fische), Manuel Wielandt (italien. Motiv), Oertel, (Kopf eines alten Mannes), Conz (Häuser an einem Kanal), Schroeder-Tapian (geschickt gezeichnetes Porträt einer verschleierten Dame), Fichard, Kampmann (Radirungen und Farbendrucke in verschiedenen Stadien der Vollendung), Fikentscher (Tiere und Hunde, Kopf eines orgelnden Hirsches), Hein, Hoch, Ruest, Segisser u.a. Die Ausstellung war, wie gesagt, nicht umfangreich, aber sie war insofern sehr lehrreich, als sie dem aufmerksamen Beschauer einen Blick in das Gedankenleben der beteiligten Künstler, in die Geheimnisse des Schaffens gestattete und insbesondere auch dem Laien zu zeigen geeignet war, dass der Vollendung einer der so manchmal an den Schaufenstern unserer Kunsthandlungen bewunderten Radirungen mehr als eine mühevolle und zeitraubende Operation vorausgeht.

Wien. (Im Dezember.) — Im Ressel-Park, vor der evangelischen Schule, erhebt sich seit einigen Wochen ein von hohen Festern überdachter Bretterbau. Hier stellt der Maler Josef Hoffmann einen Teil der von seiner Weltreise heimgebrachten Studien und Skizzen aus, die er als Teilnehmer der Expedition des wissenschaftlichen Klubs mitgemacht hat. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei einer solchen im Fluge erhaschten Reihe von Eindrücken mehr das Gegenständliche als das subjektive Empfinden in Betracht kommt. Nicht eine fertige Ausstellung von Kunstwerken wollte der Künstler bringen, wie er selbst in der Einleitung zum Katalog sagt, sondern er ist bemüht gewesen, "die Erscheinungen und Objekte so treu, wie es Zeit und Ort erlaubten, wiederzugeben". Manches hat in der Eile des ersten Eindruckes gepackt werden müssen, aber durchweg ist alles "an Ort und Stelle gesehen" und gemalt. Vieles, was da aufgenommen wurde, gewinnt erhöhte Bedeutung, wenn man sich der Vergänglichkeit alles Irdischen erinnert, die vielleicht bald, im Verein mit der fortschreitenden "Kultur", auch die letzte Spur desselben vernichten kann. So folgt man gern dem Maler auf seiner Fahrt, an der Hand seines "Reisetagebuches", durch das Wunderland Indien mit seinen märchenhaften Bauten, durch das Rote Meer nach Ägypten, Kairo, den Nil aufwärts bis nach El Fajum und Assuan, dann "herum" nach Algier und Tums am alten Karthago vorbei, nach Konstantine, vom Mittelmeer bis zum Indischen Ocean, von der Wüste bis zu den schneegekrönten Gipfeln des Himalaya. Die Mehrzahl dieser Blätter ist in Wasserfarben gemalt, deren leichter Auftrag und Transparenz, noch feiner als in der Öltechnik, Beleuchtungseffekte wiederzugeben ermöglicht, wie sie die klare Luft und Luftperspektive so märchenhaft in Indien und besonders im Lande der Pharaonen hervorbringt. Hoffmann beabsichtigt alle Früchte der interessanten Reise, die nur teilweise ausgestellt werden konnten, in aufeinander folgenden Ausstellungsserien zur Ansicht zu bringen. - Bei dem Hofkunsthändler H. L. Neumann ist allerlei Neues zu sehen, u. a. sehr vorteilhaft Koppay mit zwei Pastellporträts und einem eben fertiggestellten Ölbild der jungen Kaiserin Alexandra von Russland. Dieselben sind nach Studien ausgeführt, welche noch aus der Brautzeit der hohen Frau vor zwei Jahren in Darmstadt aufgenommen wurden und verraten künstlerische Qualitäten, eine vornehme Behandlung und Delikatesse, wie sie nicht oft in so glücklicher Verbindung erreicht werden. Das Individuelle wie das "Stoffliche" (wozu hier die technische Gewandtheit reiche Gelegenheit zur Entfaltung hatte), verrät die sichere Hand, und beides hebt sich zeichnerisch wie koloristisch zu geschmackvollster, teilweise blendender Wirkung gegeneinander ab. Der Fleischton, die tadellos dekollettirte Büste, das Diadem und das Pelzwerk geben hiervon Zeugnis. Die eine Aufnahme ist fast ganz en face (in Öl), die Pastelle sind mehr seitlich gesehen, eines davon ganz Profil mit halb Rückenansicht, welches letztere in der Linie am kühnsten und markirtesten ist. Von einem echt deutschen Künstler, dem man gerne häufiger begegnen möchte, Robert Haug, ist ein feines kleines Olbild (österreichische Husaren auf Vorposten) dem "Feinschmecker" zugänglich. Landschaften von Wenglein, Achenbach und ein dekorativ sehr talent- und wirkungsvolles Blumenstück von Fischer-Elpons, dann ein Lenbach aus "älterer" Zeit, in Florenz gemalt, mit den Einflüssen des Quatrocento, nur ins 19. Jahrhundert übersetzt;

ein interessantes Bild mit der strengen Formensprache (das kaum reife Mädchenanlitz von herabhängenden rötlichen Haarwellen eingerahmt), wie er es heute nicht mehr malt; nur das Auge ist unverkennbar. Der neu vollendete Gabriel Max kann zu seinen besten gerechnet werden; ein Mädchenkopf mit den typischen "wundgeküssten" Lippen und feinem Stumpfnäschen, aber sehr edel im Ausdruck, fast Profilansicht, eine Vereinigung von idealer Schwermut und realer Körperlichkeit, in die sich hier nichts Weichliches mischt (der kräftige Hals hat eher etwas Derbes); in der Behandlung fabelhaft einfach, satt und gedämpft in der Farbe. Das feinmodellirte Ohr ist ein malerisches Meisterstück. Es giebt berühmtere Bilder von Max, die nicht mehr "Qualitäten" enthalten als dieses. Oscar Rex hat in zwei Bildern Napoleon ("den man den Großen nennt") zum Gegenstand gewählt, von denen nur das eine ("Dernier Salut") momentan ausgestellt ist. Das zweite ("Encore un espoir"), welches in geistvoller Weise den Gefangenen auf Elba darstellt, wie er nachdenklich in eine hochaufschäumende Welle blickt, die vom Steindamm abprallt, befindet sich zwecks einer Ausbesserung augenblicklich wieder in des Künstlers Händen. Der "letzte Gruss" stellt den alleinstehenden Imperator, dessen Armee auf den russischen Schneefeldern zu Grunde gegangen, an den Gräbern der Gefallenen sinnend dar. Technik, Farbe und Inhalt sind gleich gut, interessant die scheinbar in einem Ton hingestrichene Schneeluft, die doch nicht leer wirkt, und der Sonnenglanz auf den weißen Feldern, die sich zum flachen, (ziemlich hochgehaltenen) Horizont hinziehen. Eine koloristisch interessante Vorstudie zu der Kreuzabnahme von Uhde kontrastirt seltsam mit dem wie auf Porzellan gemalten Frauenporträt eines früheren Lenbachschülers Antal Bertzik. Die Ausführung ist unglaublich minutiös, doch wirkt das Stoffliche durch diese Technik natürlich noch reizvoller, als das Gesicht, weil es etwas zu unpersönlich gehalten erscheint. Dass der jüngere Holbein dem Künstler viel zu schaffen giebt, soll hier nicht im Sinne einer Entwertung des Bildes als Kunstwerk aufgefasst werden. Nur möchte man nach diesem ernsten Studium und dem Genuss am Detail auf die weitere Entwicklungsstufe des Künstlers (nach der persönlichen Seite hin) gespannt sein. - Bei Artaria & Co. ist ein neues Pastellbild von Clemens von Pausinger ausgestellt, betitelt "Wiener Walzer", zu dem eine den Wienern bekannte Persönlichkeit aus der Balettwelt des kais. Operntheaters Modell gestanden hat. Flotte Bewegung im Walzerschritt und das zierlich gehobene Oberkleid der Tänzerin geben der auch technisch und koloristisch sehr geschickten Arbeit einen pikanten Reiz. Im Format ist es ein Gegenstück zu der "Madame sans gêne" vom vorjährigen Weihnachtsmarkt. Das Bild erscheint gleichzeitig in farbiger Reproduktion.

Düsseldorf. — Aus der Düsseldorfer Akademie ist neuerdings ein Schüler hervorgegangen, der eine Individualität ist: Adolf Heller, ein Porträtmaler. Wenn man seine Bilder betrachtet, so fällt einem gleich ein fein entwickelter, im Erfassen des Milieu's und in der Zusammenstellung von Farben sicher funktionirender Geschmack auf. Doch man fühlt auch, dass es nicht jener Geschmack ist, mit dessen Gold ein tief empfindendes Künstlertalent alles umgiebt, es ist der Geschmack, den traditioneller Wohlstand erzieht und überliefert. Dieser Geschmack und die Stimmung der novellistischen Porträtauffassung einer Figur in ihrem Milieu lässt uns etwas fühlen, über das man sich nicht sogleich klar zu werden vermag. Man denkt anlässlich dieser modernen Technik an Frankreich, weiß aber sogleich, dass die Bilder mit Frankreich nichts zu thun haben; man versucht

weiter, sie zu klassifiziren, vergebens. Endlich hat man est das junge Dänemark kommt Einem in den Sinn, und gleichzeitig erinnern wir uns der Stammesverwandtschaft dieses jungen Künstlers mit Dänemerk; er ist Bremer. Der Wert, die Eigenart und anziehende Kraft der dänischen Kunst, der Litteratur sowohl als auch der Malerei, beruht bekanntlich in dem trauten, innigen Erfassen des Milieus, das uns den ganzen Lebenslauf seiner Bewohner erzählt. Ähnliches fanden wir bei Heller. Seine Porträts erinnern an die der jungen dänischen Bildnismaler und J. P. Jacobsen's vornehme Dichtkunst. Vielleicht wäre seiner Entwicklung ein Aufenthalt in Kopenhagen recht zuträglich, denn dort wird er finden, was sein Wesen ausmacht, falls er sich dessen überhaupt schon bewusst ist.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

– In der Januarsitzung der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin wurde zunächst der statutenmäßige Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres vorgelegt und sodann die Neuwahl des Vorstandes vorgenommen. Gewählt wurden die Herren Schöne (erster Vorsitzender), Conze. Kekule von Stradonitz und Trendelenburg. Nach Vorlage der eingegangenen Schriften machte zunächst Herr Diels auf Grund brieflicher Angaben von Mr. Kennyon Mitteilung über den neuesten Litteraturfund auf ägyptischem Boden, die Hymnen des Bakchylides, von denen gegen tausend Verse, wovon etwa die Hälfte unversehrt, sich erhalten haben. Sodann berichtete Herr Hiller von Gärtringen eingehend über seine Ausgrabungen auf der Insel Thera, die nicht bloß in Bezug auf Inschriften ungeahnt ergebnisreich waren, sondern auch über die Stadt-, Grab- und Burganlagen sowie über die Geschichte und Kulturgeschichte der Insel neues Licht verbreitet haben. Eine sehr zahlreiche Zuhörerschaft folgte den Ausführungen des Redners mit gespannter Aufmerksamkeit und drückte ihm am Schlusse ihren Dank durch lauten Beifall aus.

Rom. — Kais. deutsches archäologisches Institut. In der Sitzung vom 18. Dezember besprach Dr. Amelung einige Fälle, in denen antike Skulpturen zur Herstellung von Statuen christlicher Heiliger verwandt sind, wie der h. Sebastian in S. Agnese in Aysne, die h. Helene in S. Croce in Gerusalemme, eine Statue und eine Büste der h. Agnes in S. Agnese fuori Porta Pia, die Madonna im Pantheon beim Grabe Raffael's, um hieran einige allgemeine Bemerkungen über das Verhältnis der christlichen zur antiken Kunst zu knüpfen. — Prof. Petersen legte die neue Publikation der Trajanssäule von Cichorius (Tafelband I, Textband II) vor, wobei er für einzelne Scenen eine von der des Herausgebers abweichende Erklärung entwickelte.

#### AUSGRABUNGEN UND FUNDE.

\*\* Die Ausgrabungen in Athen werden gegenwärtig mit besonders großem Eifer an fünf Stellen unternommen. Das deutsche archäologische Institut setzt seine seit mehreren Jahren vorgenommenen Grabungen unter Leitung Dörpfeld's am Westabhange des Areopags fort. An dieser Stelle vermutet Dörpfeld nach Pausanias und anderen antiken Zeugnissen die alte Orchestra und das von Agrippa erbaute Odeion, Bauanlagen, die wegen ihrer Gestalt sich auch ohne Inschriften oder andere Funde erkennen lassen müssen, wenn auch nur kleine Reste von ihnen erhalten sind. Die Auffindung auch nur einer dieser Anlagen würde auch für diejenigen entscheidend sein, welche sich durch die bisherigen

Funde noch nicht von der Kontinuität der Stadtbeschreibung des Pausanias überzeugen lassen wollen. Diese zu erweisen und damit für die Topographie der antiken Stadt Athen eine sichere Grundlage zu schaffen, ist das Ziel der Dörpfeld'schen Ausgrabungen. Die griechische archäologische Gesellschaft lässt am Nordwestabhang der Akropolis graben, da, wo man das Anakeion, das Heiligtum der Dioskuren, vermutet, das, nahe der Aglaurosgrotte gelegen, in der Zeit des Pisistratos zugleich als Versammlungsstelle der Wehrmannschaften diente. Die englische archäologische Schule gräbt im Südosten der Stadt im Hissosbezirk, wo die Spuren eines großen Gebäudes gefunden worden sind, in dem man das dem Herakles geweihte Gymnasion des Kynosarges vermutet. Die Reste eines in der Nähe gefundenen römischen Bauwerkes glaubt man auf das Gymnasion des Hadrian beziehen zu dürfen. Im Nordwesten der Stadt, am alten Dipylonthore, werden durch den Ephoros Staïs Gräber aufgedeckt. Schließlich wird unter Leitung des Herrn Oikonomos die vor kurzem in Angriff genommene Freilegung des vom Dipylon zur Akademie führenden Weges fortgesetzt.

#### VERMISCHTES.

Eine Goethe-Erinnerung. In Goethe's Leben und Dichten spielt die Gerbermühle bei Frankfurt eine wichtige Rolle. Schon den einen Handwerksburschen im Faust lässt der Dichter sagen: "Wir wollen nach der Mühle wandern", und Goethe selbst ist dorthin zu seinen Freunden Willemer in den Jahren 1814 und 1815 gewandert. Er hat dort mit Vorliebe geweilt: dort hat er die Suleika seines "Westöstlichen Divans" gefunden, die "schöne Müllerin," Marianne (von Willemer. Die Ansicht der Gerbermühle von der Frankfurter Seite her giebt Heinemann in seinem "Goethe" II, S. 304; so erscheint das Haus heute freilich nicht mehr, da besonders der Balkon gefallen ist. Die Ansichten von Osten her, wie sie heute noch unverändert den damaligen Bestand des Hauses und seiner nächsten Umgebung zeigt, hat in einer trefflichen Radirung Franziska Redelsheimer festgehalten; es wird wohl nicht mehr lange dauern und die Gerbermühle gehört zu den verschwundenen Erinnerungsstätten aus Goethe's Leben - sie wird voraussichtlich bald den neuen Hafenbauten weichen müssen. Die junge Künstlerin, Schülerin Mannfeld's, hat, den Wegen des Meisters folgend, aber in eigenartiger Auffassung, den großen charakteristischen Zug der Landschaft zu erfassen verstanden und ihn mit malerischer Wirkung auszugestalten gewusst. Das Haus wird rechts und links von entlaubten Baumgruppen eingefasst, hinter denen nähere und fernere Gruppen allmählich in die Weite führen, bis rechts das Auge am schiffbelebten Flusse die Mainstadt mit dem Dom auftauchen sieht. Am Himmel oben ist starke Bewegung der Wolken, während es am Horizont hell erscheint, so dass die Silhouette des Hauses kräftig hervortritt. Vor dem Gartenzaun füllt den Vordergrund eine mit Wasserlachen durchsetzte Wiese, wodurch in das kräftige Dunkel vorn helles Licht eingeführt wird. Das wirkungsvolle Blatt (37×45 cm) ist von einem radirten Rahmen umschlossen. aus dessen reizvollen Arabesken oben links und rechts die Porträte von Marianne und Goethe hervortreten und so darauf hinweisen, dass hier ein schönes Stückchen Erde, von einer ganz besonderen Bedeutung erfüllt und getragen, sich dem Beschauer darbietet: so hat die erfreuliche Schöpfung den doppelten Wert eines wirkungsvollen Bildes und einer bleibenden Goethe-Erinnerung.

Frankfurt a. M.

V. VALENTIN.

#### Die Originalzeichnungen

zu dem in unserem Verlage erschienenen Prachtwerk:

## "Die historische Entwicklung der Schiffstypen"

von Marinemaler und Kapitän-Lieutenant der Seewehr

#### L. Arenhold

sind zu günstigen Bedingungen zu verkaufen.

Der Künstler hat aus diesen Originalen ausgeschieden, was ihm dem Stande der heutigen Forschung nicht mehr entsprechend schien, und dafür Besseres eingefügt, sowie die Sammlung bis auf die neueste Zeit ergänzt, so dass diese 24 Bilder, Schiffstypen vom römischen Kriegschiff bis zur Jetztzeit, die auf der Internationalen Kriegskunstausstellung zu Köln 1890 mit der silbernen, und auf der Internationalen Schifffahrtsausstellung zu Kiel 1896 mit der goldenen Medaille ausgezeichnet wurden, ein einzig dastehendes Anschauungsmittel für Kriegs- oder Handelsmarinewissenschaftliche Lehrinstitute, Handelsmuseen etc. bilden dürften.

Zu näheren Auskünften sind wir gern bereit.

Kiel,

Falckstr. 9.

Lipsius & Tischer,

Buch- und Kunsthandlung.

#### Berliner Kunst-Auktion.

Dienstag, den 26. Januar und folg. Tage: Die Nachlasse Frhr. von Patow, Maler Q. Becker und Hof-Uhrmacher C. Benzin etc.

Olgemälde erster

neuerer Meister, Aquarelle, Haudzeich-

Illustr. Katalog 1075 versendet gratis Rudolph Lepke's Kunst-Auktions-Haus, Berlin S. W., Kochstraße 28/29.

Soeben ist erschienen, und versenden wir auf Verlangen gratis und franko:

Antiquar.-Katalog No. 54,

Kunst u. Kunstgewerbe, Malerei — Architektur — Plastik. Holzchnitt-u. Kupferstichwerke, Einbände — Stammbücher, Seltenheiten aller Fächer.

Antiquariat Gilhofer & Ranschburg, Wien I, Bognergasse 2.

Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig.

# Seemann's Kunsthandbücher.

Bisher erschienen in dieser Sammlung folgende Bände:

Handbuch der Ornamentik zum Gebrauch für Musterzeichner, Architekten, Schulen und Gewerbtreibende von Franz Sales Meyer, Professor an der Kuustgewerbeschule in Karlsruhe. Fünfte, durchgesehene Auflage. 1895. Mit 300 Tafeln, gegen 3000 Abbildungen enthaltend. Br. 9 M., geb. 10 M. 50 Pf.

Handbuch der Schmiedekunst zum Gebrauch für Schlosser, Architekten etc. von Franz Sales Meyer, Professor an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 214 Abbildungen. Br. 3 M. 20 Pf., geb. 4 M.

Gold und Silber. Handbuch der Edelschmiedekunst von Ferd. Luthmer, Professor und Direktor der Kunstgewerbeschule in Frankfurt a. M. Mit 151 Abbildungen. Br. 3 M. 60 Pf., geb. 4 M. 50 Pf.

Kostümkunde. Die Tracht der europäischen Kulturvölker vom Altertum bis zum 19. Jahrhundert. Von August v. Heyden, Professor und Historienmaler in Berlin. Mit 222 Abbildungen. Br. 3 M. 20 Pf., geb. 4 M.

Die Liebhaberkünste, eiu Handbuch für Alle, die einen Vorteil davon zu haben glauben, von Prof. Franz Sales Meyer. Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 260 Illustratiouen. gr. 80. Br. 7 M., geb. 8 M. 25 Pf.

Im Anschluss an das "Handbuch der Liebhaberkünste" ist eine Sammlung moderner Entwürfe erschienen, betitelt:

## Vorbilder für häusliche Kunstarbeiten,

herausgegeben von Franz Sales Meyer. 72 Blatt hoch 4º. Preis 6 M., in Mappe 7 M. 50 Pf.

seine Technik und seine Geschichte. Von Paul Adam, Buchbindermeister in Düsseldorf. Mit 194 Abbildungen. Br. 3 M. 60 Pf., geb. 4 M. 50 Pf. Der Bucheinband,

Waffenkunde. Handbuch des Waffenwesens in seiner historischen Entwickelung von Wendelin Boeheim, Kustos der Waffensammlung des österr. Kaiserhauses. Mit 664 Abbildungen. Br. 13 M. 50 Pf., geb. 15 M.

Die Mosaik- und Glasmalerei von Carl Elis. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von J. Andree, Regierungs-Baumeister und Lehrer am Kunstgewerbe-Museum in Berlin. Mit 82 Abbildungen. Br. 3 M., geb. 3 M. 60 Pf.

Das Email, seine Technik uud seine Geschichte, von Ferd. Luthmer, Direktor der Kunstgewerbeschule in Frankfurt a. M. Mit Abbildungen. Br. 3 M. 30 Pf., geb. 4 M.

Zugleich eine Sammlung von Einzelmotiven für Kunstgewerb-Handbuch der Pflanzenornamentik. treibeude von Ferd. Moser, Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Magdeburg. Br. 6 M., geb. 7 M.

Handbuch der Spitzenkunde. Technisches und Geschichtliches über die Näh-, Häkel-, Klöppel- und Maschinenspitzen von Tina Frauberger, Vorsteherin der Kunststickereischule in Düsseldorf. Mit 183 Abbildungen. Br. 4 M. 80 Pf., geb. 5 M. 60 Pf.

Inhalt: Die Kunst im preußischen Staatshaushaltsetat für 1897/98. Von A. Rosenberg. — Moderne Kunst in Florenz. Von E. Steinmann. — Schulze-Delitzsch-Denkmal für Berlin. — Übersiedelung der Sammlungen des Handelsmuseum in Wien; Vorträge im kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin; Radirungsausstellung in Karlsruhe; Ausstellungen in Wien; Ausstellungen in Düsseldorf. — Archäologische Gesellschaft zu Berlin; Kais. deutsches archäologisches Institut in Rom. — Die Ausgrabungen in Athen. — Eine

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. — Druck von August Pries in Leipzig.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine,

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

WIEN Heugasse 58. UND DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 13. 28. Januar

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

#### MODERNE KUNST IN FLORENZ.

VON ERNST STEINMANN.

(Schluss.)

Unter den Aquarellisten, denen zwei Säle für sich eingeräumt sind, wird wohl Sartorio den Preis davontragen, der hier zum ersten Mal dem Publikum die Früchte seiner Studien in Weimar vorlegt. Wie eine Rückerinnerung an die von ihm so tiefinnig erfasste Campagna di Roma mutet uns "der Abend in Wallendorf" an, wo italienische Farbenglut sich mit der schlichten, friedvollen Schönheit des deutschen Flachlandes verbindet. Nicht minder ansprechend ist das wogende Kornfeld geschildert, über welches sich ein tiefblauer Himmel ausspannt, und das Krafthaus in Nürnberg und der Park von Veitshochheim. Die Römer Petiti und Roesler haben sich augenscheinlich nach Sartorio gebildet und sehr Tüchtiges geleistet; als Porträtisten zeichnen sich Vitelleschi, Salvetti und vor allem Giorgio Kienerk aus.

Einige Bronzen und Skulpturen sind ebenfalls noch in den unteren Räumen verteilt, unter ihnen mehrere treffliche Porträtköpfe von Cifariello, Romanelli, Bortone, Fantacchiotti, u. a. ein reizender Mädchenkopf von Cesare Reduzzi aus rötlichem Marmor eine Ophelia von Trenta-Coste und Adolf Hildebrandt's neuestes des großen Namens würdiges Werk, die nahezu lebensgroße Bronze des Marsyas.

Schreitet man die Treppe zum ersten Stock empor, so trifft das Auge zuerst einige interessante Radirungen Signorini's aus dem alten, heute zerstörten Florenz. Links daneben in einem kleineren Raum hängen Stefano Ussi's interessante, auf Cigarrenholzbrettern entworfene Studien aus Ägypten, deren Schönheit die schweren schwarzen Holzrahmen arg beeinträchtigen. Hier oben begegnen uns auch zum ersten Mal zwei der besten

Porträtmaler von Florenz, Edoardo Gelli und Vittorio Corcos. Der erstere, im Ausland bekannt durch ein Porträt des Kaisers Franz Joseph, gefällt besonders durch das feine, anmutige Profilbildnis einer jungen Engländerin in vornehmem Promenadenkostüm, Cercos hat den Litteraten Ernesto Masi mit packender Lebenswahrheit geschildert und überdies das höchst originelle, aber etwas herausfordernde Bildnis einer jungen Dame ausgestellt, die, ein rechtes Kind der Zeit, mit drei gelben Bänden der französischen Romanlitteratur bewaffnet, sich für ein angenehmes Nachmittagstündchen auf einer Gartenbank niedergelassen hat. Tito Lessi lieferte in dem mit miniaturartiger Feinheit ausgeführten Bildchen "une lecture chez Piron" ein reizendes Sittenbild des Rokoko, Domenico Morelli endlich, um mit einem der größten modernen Künstler Italiens zu schließen, hat in einer meisterhaft behandelten, düster phantastischen Kirchhofsscene Erinnerungen aus der Kindheit Tagen Ausdruck verliehen.

Ist von den italienischen Künstlern nur hier und da in Landschaftsschilderungen ein gutes Mittelmaß überschritten worden, so hat das Ausland einige wirkliche Meisterstücke geliefert. England und Frankreich machen sich die Palme streitig, das Beste, was in Deutschland geleistet wird, ist leider in Florenz nicht zu finden. Und doch ist die Auswahl in diesem Jahre weit glücklicher getroffen, als vor bald zwei Jahren in Venedig. Max Liebermann und Reinhold Lepsius sind durch sehr tüchtige Leistungen vertreten, daneben sieht man Arbeiten von Skarbina, Uhde, Dill, Alexander Brendel, Müller-Coburg, Gude, Becker, Leistikow, Franz Stuck und Leon Samberger. Max Liebermann's "Arbeiter vom Land", ein Werk voll herber Charakteristik, hat den Ehrenplatz erhalten, den der Schöpfer des in Venedig preisgekrönten Bildnisses von Gerhard Hauptmann beanspruchen durfte; unter den Porträten behauptet Ernst Curtius von Lepsius, eine feine Farbenstudie von edler, einfacher Auffassung. den Vorrang, selbst vor den Selbstporträten Karl Becker's und Leon Samberger's und dem anmutigen Frauenbildnis der Sabine Lepsius. Wie viele wohlklingende Namen fehlen doch von den deutschen Künstlern, immerhin können wir wenigstens noch zwei ihrer besten nennen. Arnold Böcklin hat die eben vollendete "Jagd der Diana" gesandt, eine form- und farbenreiche, mit jedem Frühlingszauber geschmückte Berglandschaft, in welcher allerdings das Figürliche arg vernachlässigt wurde; Adolf Menzel ist durch mehrere von der National-Galerie in Berlin geliehene Zeichnungen und Aquarelle vertreten, unter denen sich das unaussprechlich sauber gezeichnete, anziehende und charaktervolle Selbstporträt des ehrwürdigen Meisters aus jüngeren Jahren befindet. Wenn man den in Berlin lebenden Maler Normann unter die deutschen Künstler rechnen darf, so verdienen die großartigen Naturschilderungen aus seiner nordischen Heimat hier Erwähnung. Der Fjord von Lordal, ein Gemälde von kolossalen Dimensionen, schildert die Vereinigung von See und Gebirge, welche der Landschaft Norwegens den ernsten erhabenen Charakter verleiht, mit den gereiften Kräften echter Künstlerschaft.

Unter den englischen Künstlern finden wir die gewohnten Namen. Alma Tadema sandte sein Selbstporträt, wie das Karl Becker's, für die Künstlergalerie der Uffizien bestimmt, Sir Eduard Poynter, der Nachfolger Frédéric Leighton's als Direktor der Royal-Academy, die sehr akademische Schilderung einer Neobule nach antiken Mustern, Burne Jones die höchst originell erfundene Aurora. Ein etwas gespensterhaftes Wesen ohne Fleisch und Blut, flattert die erwachte Gottheit mit klingendem Tambourin durch die engen Gassen der kleinen Stadt, welche noch ganz in bläuliche Dämmerung gehüllt, tot und schweigend daliegt, während ein heller Lichtstreif im Osten das Nahen des Tages verkündet. Die Wirkung einer anspruchslosen Naturschilderung von Alfred East, von dem im letzten Sommer auch in Berlin eine köstliche Abendlandschaft am Avon zu sehen war, wird durch das Glas wesentlich beeinträchtigt; "eine Partie Karten" von Hallé, kleine Landschaftsbilder von Parsons und Lucas veranschaulichen die Eigenart englischer Typen und englischer Natur aufs beste. Alle seine Landsleute aber überragt Frank Dicksee durch seine "Träumerei". In einem Salon von vollendeter Eleganz, den das gedämpfte Lampenlicht nur matt erleuchtet, erblicken wir ein junges Mädchen am Flügel, auf dem ein großer Strauß dunkelblühender Herbstblumen steht. Sie singt ihrem Vater eine alte Weise, der, in schwellendem Fauteuil ausgestreckt, in schwarzer, tadelloser Gesellschaftstoilette im Vordergrund erscheint. War es éin Allerseelenlied, das ihm so furchtbar schmerzliche Erinnerungen weckte, ein Lied wie das deutsche "Stell' auf den Tisch die duftenden Reseden", wie das französische "Au clair de la lune, mon ami Pierrot"? Er hat das edel geschnittene Haupt, dessen Bart und Haar das Alter noch nicht gebleicht hat, in die Rechte gestützt und starrt mit weit geöffneten Augen auf das Gespenst einer schönen jungen Frau, die, ein bleicher, wesenloser Schatten, in langem weißen Kleid vor ihm erscheint und mit bitterem Schmerzensausdruck auf den Gatten herniederstarrt. Zwei Menschen, die sich liebten. die sich für immer auf Erden verloren, dies furchtbar tragische Thema wirkt noch ergreifender in der vornehmen Atmosphäre eines mit jedem erdenklichen Luxus ausgestatteten Salons, in dem die goldschimmernden Rahmen der Gemälde und Spiegel, die kostbaren Blumenvasen und Geräte auf Tischen und Konsolen, die Möbel und Teppiche endlich von rotem Sammet durch das verschleierte Licht der Lampe mit unvergleichlicher Meisterschaft auf denselben, in düsterem Abendrot glühenden Farbenton gestimmt sind. Die Kunst der Töne ist zu Hilfe genommen, die Kunst des Pinsels zu erhöhen. Wir meinen die schlichte Weise zu vernehmen, die das völlig ahnungslose Mädchen singt und können uns nicht losreißen von dem Anblick des geheimnisvollen Zwiegespräches zwischen Mensch und Schatten, das uns von hoffnungsloser Liebe kündet und den Abgrund tiefsten Erdenjammers vor uns aufthut.

Auch aus der französischen Schule, die so ausgezeichnet vertreten ist, lässt sich niemand Frank Dicksee an die Seite stellen. Vor allem, so scheint es, meistern die modernen Künstler Frankreichs die aller übrigen Nationen im Porträt. Man beginnt der Excellenzen mit breiten Ordensbändern, der Militärs in schillernden Uniformen, der koketten Damen, die sich selbst und ihren Kleiderstaat mehr oder minder selbstbewusst zur Schau tragen, allmählich müde zu werden; man möchte wirklich große Menschen von wirklich großen Künstlern so unbewusst und edel dargestellt sehen, wie Raffael z. B. Julius II. geschildert hat, man lässt sich Selbstbewusstsein von Geburt, Verdienst und Stärke nur in der durch Form und Farbe wunderbar verklärten Schilderung Tizianischer Halbgötter gefallen. In dem einen Sinne ist Léon Bonnat's Bildnis Renan's ein Meisterwerk, in dem anderen Benjamin Constant's Porträt seines Sohnes. Ist im ersten Bilde mit fast grausamer Realistik das mächtige geistige Übergewicht des tiefen Denkers zur Darstellung gebracht, so entzückt uns im zweiten die kraftvoll sinnliche Schönheit eines jungen Hünen, dem die schwarze altertümliche Tracht, der Degen, auf den die wundervoll geformte Rechte sich stützt, einen Anstrich vornehmer Ritterlichkeit verleiht. Neben solchen Meisterwerken ist nur noch Léon L'hermite's Spinnerin zu nennen. In welch reine Luft friedlichen Erdenglückes versetzt uns die kräftige Frau vom Lande, die im dämmernden Zwielicht ihrer räucherigen Küche so eifrig die Spindel dreht, während das Kind ruhig zu ihren Füßen spielt; wie scharf und sicher ist die Zeichnung, wie warm die

Farbentöne, wie kunstvoll die Perspektive! Wenig ansprechend ist dagegen die h. Magdalena von Carolus Duran, noch minderwertiger eine völlig verunglückte, allerdings vor mehr als 30 Jahren gemalte Enthauptung des Täufers von einem der berühmtesten französischen Künstler, Puvis de Chavannes, dessen Bedeutung man in seinen Rötelstudien vielleicht besser kennen lernen kann, als in seinen Gemälden. Von den Familienbildnissen des Dagnan-Bouveret, des Carrière, des Albert Besnard wird man dem ersten den Vorzug erteilen, und endlich sind Aimé Monot, Julian Story, Madame Perry durch tüchtige Porträte vertreten.

Unter den weiblichen Künstlern behauptet neben Alceste Campriani, bekannt durch ihre Naturschilderungen aus Neapel und Umgebung, vielleicht Eufrosina Bernaert mit ihrer reizvollen Landschaft "Eingang zum Kloster von Schilde" den ersten Rang. Sie gehört zu den wenigen Vertretern der belgischen und holländischen Schule, unter denen Léon Frédéric einerseits, der ausgezeichnete Marinemaler Mesdag andererseits zu nennen sind. Das neueste Werk des letzteren schildert einen Sonnenuntergang. Ruhig gleiten die Schiffe über das stille Wasser, nur nach dem Ufer hin heben sich leise plätschernd die Wellen. Die feuchte, schwere Luft, durch welche das matte Licht der sinkenden Sonne zitternd hindurchflutet, ist meisterhaft geschildert; wie alle Bilder Mesdag's, überrascht auch dieses durch den feinen silbergrauen Gesamtton.

Villegas, Enrique Serra, José Benlliure sind unter den Spaniern zu nennen. Der erste hat die wirkungsvolle Skizze für eine größere Komposition ausgestellt, welche einen der schauerlichsten Vorgänge der glänzenden aber an tragischen Episoden überreichen Geschichte Venedigs darstellt: der Doge Marino Faliero sitzt nach seiner Verurteilung zum Tode, mit allen Abzeichen seiner Würde angethan, auf dem purpurnen Ehrensitz und schaut gedankenvoll seinen Richtern nach, die in lange schwarze und feuerrote Talare gehüllt, langsam und gemessen durch den Saal dahinschreiten und einer nach dem anderen am Ausgang verschwinden. Benlliure schildert mit der ihm eigenen feinen Charakteristik in sorgfältigster technischer Ausführung ein altes Bettlerpaar, Serra endlich entzückt durch eine Herbststimmung, welche die vornehm melancholische Ruhe eines verlassenen Parkes ganz in die goldene Glut des Abends getaucht, mit der Leuchtkraft südlicher Farben darstellt.

Die nationalen Unterschiede, welche sich am Ausgange des XIX. Jahrhunderts nach mehr als einer Richtung abzuschleifen beginnen, werden vielleicht in der Kunst noch am schärfsten betont. Daher bringt man mit Recht modernen Ausstellungen, die mehr und mehr international werden, weil jeder sich des hohen Reizes bewusst ist, den es gewährt, die eigenen Leistungen mit fremden zu vergleichen, ein stets sich steigerndes Interesse entgegen. So wird auch der italienische

Künstler und Kunstfreund in der Florentiner Ausstellung manches lernen können, und der Fremde, der mit einem Seufzer Akademie, Uffizien und Palazzo Pitti, die herrlichsten Gemäldegalerien der Welt, für eine Weile verlässt, der Festa dell' Arte e dei Fiori seinen Tribut zu entrichten, wird solche Entsagung wohl belohnt finden.

#### BÜCHERSCHAU.

Karl Woermann, Katalog der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden, herausgegeben von der Generaldirektion der Königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft. Große Ausgabe. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, mit hundert Abbildungen. Dresden 1896. XXXII und 911 S. 80.

Seitdem die Leitung der Galerie in Dresden einem Manne von wissenschaftlicher Autorität anvertraut ist, hat die Katalogisirung des Dresdener Bilderschatzes plötzlich den erfreulichsten Aufschwung genommen. Man kennt den Abstand zwischen Woermaun's Katalog von 1887 und dem Hübner'schen Verzeichnis, das ihm voranging. Ebenso in den Benennuugen der Bilder wie in den Angaben über die Herkunft derselben verspürte man in Woermann's Arbeit einen ganz neuen Geist, der auf der Höhe der damaligen Kunstwissenschaft stand. 1892 war eine neue Auflage nötig geworden, die nun von einer dritten abgelöst wird. Man kann beiden Auflagen dasselbe Lob spenden, wie der ersten, und wäre es nicht eine Art Pflicht des Recenseuten, da und dort zu ergänzen oder Bedenken zu äußern, so würde ich mich hier gern mit einer summarischen Anerkennung begnügen. Jedenfalls will ich meine Bemerkungen nur in aller Kürze zum Ausdruck bringen. — Bei Nr. 57 von Jacopo de Barbari: Brustbild des segnenden Heilands, wo die Entdeckung L. Cust's, wodurch das Bild als ein beglaubigtes Werk des Barbari erwiesen wurde, benützt erscheint, fehlt der Hinweis auf dessen Publikation im Jahrbuch der k. preußischen Kunstsammlungen, Bd. XIII, S. 142 ff. Zu Nr. 161, Parmeggianino: Madonna della Rosa. Nach Nagler's Lexikon hat sich eine variirte Wiederholung des Bildes ehedem bei Dr. Rincolini in Brünn befunden. Zu Nr. 170 Tizian: Bildnis einer Neuvermählten. Ein Hinweis auf die Kopie von der Hand des Rubens in der Wiener Galerie wäre nach meiner Ansicht nicht überflüssig. Zu Nr. 178 Tizian: Venus, sich spiegelnd. Stammt höchst wahrscheinlich aus der Brüsseler Galerie des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Österreich. Im Inveutar dieser Sammlung ist das Bild als Nr. 11 beschrieben. Stampart's und Prenner's "Prodromus" (1735) bringt auf Taf. VI eine Abbildung. Jacob Männl hat es geschabt. (Hierzu das "Jahrbuch der Kunstsammlungeu des A. H. Kaiserhauses" Bd. XVI.) Der Übergang von den österreichischen in die sächsischen Sammlungen erfolgte, wie man aus den Dresdener Katalogen erfährt, 1749. Die Identifizirung des Dresdener Bildes mit dem Venusbilde, das in Brüssel, später in Wien war und das von Männl und im "Prodromus" reproduzirt ist, kann einen hohen Grad von Sicherheit beanspruchen. Sie wäre völlig einwandfrei, wenn sich nicht ehedem ein zweites Exemplar dieses Venusbildes in kaiserlich österreichischem Besitz befunden hätte. Dieses ist mit minderwertigen Bildern vor Jahren in Pest versteigert worden und in den Besitz des Herrn Ministerialrates von Killenyi ebendort gelangt. 1) Zweifellos ist damit ein

<sup>1)</sup> Wie die übrigen Bilder, die bei der genannten Ge-

sehr wertvolles Bild ausgeschossen worden, das, wie mir scheinen will, große Aussicht hat, als Werk von Tizian's eigener Hand anerkannt zu werden. Freilich ist es flüchtig gemalt, nicht vollendet und durch ein Pentiment etwas entstellt; aber manches, namentlich die rote Gewandung der Venus, ist so frei behandelt, dass ich an eine Kopistenhand nicht denken kann. Bezüglich der Darstellung steht das Exemplar bei Killenyi zwischen dem Venusbild Nr. 178 in Dresden, das nur einen Putto aufweist, und zwischen dem St. Petersburger Bilde, auf dem zwischen dem Spiegel und der Venus noch ein zweiter Erot vorkommt. Der zweite Putto ist auf dem Bilde bei Killenyi nicht vollendet und erscheint vernachlässigt. Dieses Exemplar sieht aus wie eine unvollendete etwas variirte Wiederholung des Bildes in der Eremitage, dessen Originalität allgemein anerkannt wird, da es aus der Sammlung Barbarigo in Venedig stammt und von Ridolfi als Bestandteil jener Sammlung erwähnt wird. Das Dresdener Exemplar gilt längst nicht mehr als eigenhändiges Werk Tizian's, was in Woermann's Katalog auch klar ausgesprochen wird. 1) Was das Exemplar bei Killenyi in Pest betrifft, so meine ich, dass man es auf keinen Fall unter die Kopien schieben darf, wie es deren so viele allerwärts giebt, z. B. in Augsburg, in Berlin, einige in England und, neben dem guten Exemplar, auch eine schwache in Dresden (Nr. 179). 2) Jedenfalls ist die Angabe Ridolfi's zu beachten, dass Tizian neben dem Venusbilde der Sammlung Barbarigo (das zweifellos mit dem Petersburger Exemplar identisch ist) auch eine Venus mit dem Spiegel für Nicolò Crasso gemalt hat (vergl. Maraviglie, 1648, I, S. 175; 1835, I, 253); und nicht zu vergessen ist die urkundliche Erwähnung eines analogen Venusbildes, das an König Philipp II. geschickt wurde (vergl. Crowe und Cavalcaselle, Jordan S. 783). Beide Exemplare müssen erst nachgewiesen werden. Zu Nr. 842, unbestimmter holländischer Meister. Bildnis eines Mannes mit drei Pfeilen. Genau dieselbe Darstellung findet sich auch im Czartoryski'schen Museum zu Krakau. Der holländische Ursprung ist mir zweifelhaft. Zu Seite 296. Dort fehlt das Bild Nr. 876, eine Predigt Johannes von oder nach Pieter Brueghel dem jüngeren. Zu Nr. 928 "angeblich van Balen". So oft ich nach Dresden komme, halte ich dieses Bild immer für eine derbe Arbeit des J. R. Bys. Die stilkritische Begründung muss ich freilich einstweilen schuldig bleiben. Zu Nr. 1011. Jacob Jordaens: der verlorene Sohn. Ist wohl dasselbe Bild, das 1742 im Haag versteigert worden ist (vergl. Hoet-Terwesten's Katalogsammlung III, S. 35). Die Abmessungen und die Darstellung stimmen auffallend überein. Das Bild kostete im Jahre 1742 nnr 188 fl. Zu Seite 353. Zeile 2 des Textes. Die Angabe "S. 342" ist unrichtig, was ich nur deshalb erwähne, weil sich derselbe Irrtum schon in der 2. Auflage fand. Zu Nr. 1101. Ferd. van Apshoven II: eine gemalte Galerie. Meine Arbeit über Bilder

legenheit versteigert wurden, hat es auf der Rückseite eine Brandmarke mit KK und einem Stern darüber.

- 1) Damit würde es übereinstimmen, dass im Inventar der Galerie Leopold Wilhelm vermerkt steht: "Man halt, es seye von dem Titiano," wodurch ja ebenfalls Zweifel an der Originalität zum Ausdruck gebracht sind.
- 2) Vergl. hierzu den französischen Katalog der Galerie der Eremitage, S. 161 ff. No. 99, Waagen: Die Gemäldesammlung der Eremitage S. 62, Crowe und Cavalcaselle, Tizian (deutsch von Jordan) S. 630 ff. und Anhang CXXV, wo noch weitere Litteratur angegeben ist und noch andere Wiederholungen genannt werden. Siehe auch die Kataloge der Galerieen in Berlin und Augsburg.

dieser Art ist wohl zu spät erschienen, um noch Berücksichtigung zu finden. 1) Dort wird darauf hingewiesen, dass in dem Dresdener Bilde Nr. 1101 nach meiner Erinnerung eine wenig variirte Kopie nach einem Werke des D. Teniers jun. vorliegt. Der erwähnte Teniers befindet sich in St. Florian. Zu Nr. 1232. W. Vaillant. Es ist nicht zu übersehen, dass sich auf dem Bilde rechts unten ein Schaber, ein Schabeisen, von alter Form dargestellt findet. Zu Nr. 1840. Jan Lys: Magdalena. Dürfte das Magdalenenbild sein, das Boschini 1660 in der Carta del navegar pittoresco (S. 567) als Bestandteil der Galerie in der Cà Bonfadina zu Venedig erwähnt und zwar mit folgenden Worten:

"De Gian Lis Madalena dolorosa Che l'Anzolo socore; e in tun canton Ghè quela maledeta tentacion Che studia in darno a farla ambiciosa."

Auf dem Dresdener Bilde ist das Zuhilfekommen des Engels dargestellt, wie es auch bei Boschini erwähnt wird und wie es nach meiner Erinnerung bei Magdalenenbildern sonst nicht vorzukommen pflegt. Auch Boschini's eindringlicher Hinweis auf die Versuchung wäre durch das Dresdener Bild gerechtfertigt, da ein Diener mit Goldgefäßen dargestellt ist. Ganz im allgemeinen habe ich auf diesen Zusammenhang schon in einem Feuilleton der Wiener Zeitung aufmerksam gemacht, das am 17. Juli des laufenden Jahres erschienen ist, also zu spät, um für den Katalog noch benutzt zu werden. Die kleinen Abbildungen, die der dritten Auflage beigegeben sind, bilden eine angenehme Hilfe fürs Gedächtnis, auch wenn sie für Studienzwecke selbstverständlich nicht ausreichen. Sie sind auch gar nicht darauf berechnet, die großen Blätter zu ersetzen, die mehrere Photographen nach den meisten Bildern in Dresden angefertigt haben. Allerlei äußerliche und formelle sowie inhaltliche Vorzüge der Woermann'schen Kataloge sind zu bekannt, um hier wieder des Besonderen hervorgehoben zu werden. Auch die neueste Auflage gehört zu den Büchern, die man in vieler Beziehung als Muster hinstellen kann.

Wien, Anfangs Oktober 1896.

Dr. TH. v. FRIMMEL.

#### NEKROLOGE.

- \*\*\* Der Genremaler Gustav Heil, der sich als Illustrator der "Berliner Wespen" durch seinen drastischen Humor bekannt gemacht hat, ist am 16. Januar in Berlin im 71. Lebensjahre gestorben. In Folge einer Lähmung seiner Hände hatte er vor 14 Jahren auf die Ausübung seiner Kunst verzichten müssen.
- \*\* Professor *Hugo Bürkner*, der bekannte Holzschneider, Kupferstecher und Radirer, ist am 17. Januar in Dresden im Alter von 78 Jahren gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\* Bei dem preußischen Ordensfeste sind in diesem Jahre nur drei Künstler und Kunstbeamte ausgezeichnet worden. Der bekannte Schlachtenmaler Prof. Emil Hünten in Düsseldorf, der am 19. Januar seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, hat den Roten Adlerorden 3. Klasse, Baurat Adolf Heyden und Geheimrat Dr. Bode, der Direktor der Berliner Gemäldegalerie, haben den Kronenorden 2. Klasse erhalten.
- \*\* Dem Geschichtsmaler E. Kümpffer, der für das Rathaus in Erfurt einen Cyklus von Gemälden aus der Faust-

<sup>1) &</sup>quot;Gemalte Galerien", zweite Auflage. Vergl. S. 8.

und Tanuhäusersage ausgeführt hat, ist nach Vollendung seiner umfangreichen Arbeit von dem preußischen Kultusminister eine Gratifikation von 2000 M. gewährt worden. Die Stadt Erfurt hat eine gleiche Summe zugebilligt.

#### WETTBEWERBUNGEN.

\*\* Bei dem Wettbewerb um das Kaiser Wilhelm-Denkmal für Liegnitz ist die Ausführung dem Bildhauer J. Boese in Berlin übertragen worden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

In *Liegnitz* wird eine Kunstausstellung geplant, die vom 15. April bis 9. Mai stattfinden soll. Die Anregung dazu geht vom dortigen Kaufmännischen Verein aus. Das Protektorat der Ausstellung hat Regierungspräsident von Heyer übernommen, den Ehrenvorsitz Oberbürgermeister Oertel. Die Stadtverordneten werden einen erbetenen Zuschuss von 600 M. wohl bewilligen.

x Für die internationale Kunstausstellung in Dresden sind jetzt in der städtischen Ausstellungshalle die Einbauten begonnen worden. In den meisten Räumen wird ein vorzügliches Oberlicht geschaffen werden, und hierbei nicht nur die Erfahrungen, die in den Ausstellungen der Münchener Secession gemacht wurden, sondern auch die der Nürnberger vorjährigen Ausstellung als Richtschnur dienen. Im Ganzen sind in der Ausstellungshalle zehn große Säle für Aufstellung von Gemälden gewonnen worden. Ferner wird noch eine Anzahl von Kabinetten geschaffen, in deuen nicht nur Werke der graphischen Künste sowie Aquarelle, Pastelle und Handzeichnungen, sondern auch Werke der Kleinplastik, des höheren Kunstgewerbes und der dekorativen Kunst dem intimeren Kunstgenusse dargeboten werden. Durch die Vertrauensmänner sind schon über achthundert Werke der Malerei angemeldet worden. Eine gleichgroße Anzahl Kunstwerke wird aus den anderen Kunstgebieten zusammenkommen.

\*\* Eine permanente Ausstellung von künstlerisch wertvollen Plakatentwürfen wird von der bekannten Kunstanstalt von Grimme & Hempel in Leipzig geplant. Das Unternehmen soll eine Pflegestätte der Reorganisation des deutschen Plakates werden und wendet sich an alle deutschen Künstler um Beteiligung. Es finden jährlich zwei Prämiirungen statt, die mit je neun Preisen zu 1000 M., 500 M., 300 M., und sechs zu 200 M., in Summa 3000 M., dotirt werden. Die erste Preisverteilung erfolgt während der Dauer der sächsischthüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung in Leipzig; die Preisrichter sind fünf bei der letzten von Grimme & Hempel ins Leben gerufenen Plakatkonkurrenz prämiirte Künstler, während bei jeder weiteren Preisverteilung fünf von den vorher mit Preisen ausgezeichneten Künstlern das Preisgericht bilden. Gute Entwürfe werden außerdem unabhängig von der Prämiirung von der Kunstanstalt angekauft.

Düsseldorf. — Als vor Jahresfrist die ersten Berichte über die Worpsweder laut wurden, pries man einstimmig Modersohn und Mackensen als deren Ersten. Heute möchte ich Heinrich Vogeler seiner neuesten Kollektion zufolge den Vorrang geben. Ich habe schon einmal an dieser Stelle auf das Grundwesen der Vorzüge der Worpsweder hingewiesen und die Ursaehen darzuthun versucht, aus welchen Modersohn und Mackensen, ursprünglich nur mittelmäßig begabte Künstler, das geworden sind, was sie heute sind. An Vogeler kann man sehen, wie voll und wie tief sich ein individuell und reich begabter Künstler aus solchem Naturleben entwickelt. Er ist diesmal mit einigeu Laudschaftsbildern und

eiuer größeren Auzahl Radirungeu vertreten. Die Landschaften sind nicht bedeutend, sie könnten ebensogut von Modersohn gemalt sein, und beweisen, wie nachteilig solches Cliquenwesen, der Einfluss eines anderen und nicht zum wenigsten der eines Lehrers, auf einen Künstler sein kann, wenn selbst eine so originell veranlagte Natur wie Vogeler dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Seine Welt jedoch, jenes ureigene Empfinden, das sein Herz bewegt, giebt uns Vogeler unverkürzt und unbeeinflusst in seinen Radirungen, die einst zu den intimsten Blättern deutscher Kunst zählen dürften. Selten hat ein Künstler so am tiefsten und geheimsten Lebensborne der Natur geschöpft und ihre zwei Grundmächte erfasst und gestaltet: die Liebe und das Böse. Erstere durchzieht als nährender, keimwarmer Unterstrom die Mehrzahl seiner Blätter und erreicht in dem "Frühling" - bei Knospenbeben, Vogelschlag und der ersten wundersamen Liebesregung in dem Herzen jenes erwachenden Mädchens, das träumerisch in die Natur schaut — seine feinste Krystallisation; letzteres seine tiefste Gestaltung in der "Hexe". Dieses kinderfressende Ungeheuer ist von einer psychologischen Tiefe des Schauerlichen, die vor Vogeler nur Rops gestalten konnte, und außer der ganzen furchtbaren Perversität des Körpers und der Körperhaltung giebt Vogeler mit der intuitiven Sicherheit des echten Künstlers an Physiognomie und Schädelbildung einen Typus, der die charakteristischste Illustration zu Lombroso's uomo delinquente wäre. Diese beiden Blätter allein sind mir eiu Entgelt dafür, dass Vogeler unter den ersten deutschen Künstlern genannt werden wird, wenn die übrigen Worpsweder längst zur Mythe geworden sind. — Im gleichen Saale hängt eine Kollektion landschaftlicher Schwarz-Weiß-Blätter von Julius Bretz, die von außerordentlichem Stimmungsgehalt sind. Bretz, der ehedem stark in den Traditionen der Holländer stak, beginnt nun, sich selbst zu entdecken und lässt, wie es stets bei solchen Selbst-Entdeckungen geht, seine früheren Leistungen um ein Beträchtliches hinter sich zurück. Er gehört zu jenen Landschaftern, die die Natur nicht photographisch zu kopiren vermögen, sondern den geringsten Erdenwinkel mit ihrem eigenen Empfiuden groß und träumerisch gestalten. Aus dieser Selbst-Dichtung entspringt ihm jedoch ein Nachteil: seiner Farbe fehlt meistens die nötige Klarheit und Sicherheit; daher ist er diesmal als Schwarz-Weiß-Künstler wirkungsvoller denn je zuvor und es scheint, als ob das Feld, auf dem er seine echte Kunst allein unverkürzt gestalten könne, RUDOLF KLEIN. die Radirung werden müsse.

Braunschweig. -- Nur selten einmal ist es den Braunschweiger Kanstfreunden vergönnt, wirklich hervorragende Werke der Kunst der Gegenwart in ihrer Stadt zu sehen und in die Wege und Ziele des modernen Kunstschaffens etwas tieferen Einblick zu gewinnen. Die großen, aller zwei Jahre stattfindenden Ausstellungen in der alten, für derartige Zwecke eingerichteten Ägidienkirche können dabei kaum in Betracht kommen; denn was sie bringen, ist in der Regel von zweifelhaftem Werte, eigeutlich nichts anderes als der Abhub von den Tafelu der Reichen. Unter solchen Umständen ist die kleine Ausstellung, die am dritten Weihnachtsfeiertage im ersten Stock des Herzogl. Museums eröffnet worden ist, in gewissem Sinne ein Ereignis für Braunschweig zu nennen und wird auch als solches empfunden. Sie vermittelt die Bekanntschaft des zur Zeit wohl bedeutendsten Vertreters der monumentalen Malerei in Deutschland, Hermann Prell's, und seiner letzten und reifsten Schöpfung, der Fresken im Treppenhause des schlesischen Museums der bildenden Künste zu Breslau. Diese sind in trefflichen Lichtdrucken zu sehen. Doch nicht sie, nicht die ausgeführten

Bilder sind es, die diese Ausstellung so interessant und beachtenswert machen, sondern die sechs großen in Kohle ausgeführten Kartons, sowie die vielen zum größten Teil farbigen Studien nach dem lebenden Modell und die ersten, aus dem Jahre 1889 stammenden Entwürfe zu dem Cyklus. Namentlich die letzteren, zwei leuchtende Aquarelle von mäßiger Größe, erwecken das Interesse nicht bloß der Kenner. Einmal geben sie einen Begriff von der farbigen Wirkung der Fresken, dann zeigen sie, welche Wandlungen der Künstler und sein Werk hat durchmachen müssen bis zur endgültigen Ausführung. So waren einige der Bilder schon früh, schon im ersten Entwurf, derartig vollendet und in sich abgeschlossen, dass später nur noch wenige Änderungen in Einzelheiten nötig wurden; dies gilt besonders von den drei die antike Welt darstellenden Bildern. Dagegen zeigen die drei Bilder, die die christliche Welt schildern, in ihrer jetzigen Gestalt ganz bedeutende Abweichungen vom ursprünglichen Entwurfe, nicht nur in der Komposition, sondern auch im ganzen Gedankenkreise. Jetzt spricht aus ihnen die größte künstlerische Reife, jener ersten Gestaltung des Gedankens gegenüber. — Der Dank für die Ausstellung dieser Werke gebührt in erster Linie dem kunstsinnigen Apotheker Rob. Bohlmann, einem langjährigen Freunde Prell's; von ihm ging der Plan aus, er ließ es sich auch angelegen sein, die Kartons und Skizzen herbeizuschaffen. Die Direktion des Herzogl. Museums aber war sofort bereit, den schönen Gedanken zur That werden zu lassen und den nötigen Raum zur Verfügung zu stellen. Der gute Besuch der Ausstellung und der Beifall, den sie findet, sprechen dafür, dass in dem so abseits vom großen Kunststrome gelegenen Braunschweig doch genug Sinn für moderne Kunstbestrebungen vorhanden ist. Er müsste nur öfter geweckt werden. Das ist nun auch so ein frommer Wunsch. Doch da steigt gleich noch ein anderer in mir auf: ich sehe plötzlich die öden kahlen Wandflächen im Treppenhause des Herzogl. Museums vor mir, auch eines Museums der bildenden Künste, wie das in Breslau, für das Hermann Prell seine schönen Fresken gemalt hat. Dass die Kunst hier zu Hause ist ob wohl ein Fremder, der sich von ungefähr in das Gebäude verirrt hätte und nun die Treppe emporstiege, das ohne weiteres erraten würde? Ich kann mir jetzt gar nicht denken, es gäbe sonst noch ein Treppenhaus in einem neuen Museum, das einen so trostlos nüchternen Eindruck machte wie dieses. Wenn nun einem Künstler - es braucht ja nicht gleich ein Hermann Prell zu sein - gesagt würde: hier hast du ein paar Wandflächen, mache, dass sie uns nicht mehr gleich beim Eintritt so langweilig angähnen, sondern dass sie uns anlachen, in Stimmung versetzen, freundlich einladen zum Genuss des Schönen, das ja hier in so reichem Maße vorhanden ist? Doch nein, das ist wirklich ein frommer Wunsch wie nur irgend einer, und die haben ja meist das Schicksal, nie oder spät in Erfüllung zu gehen. Jedenfalls erleben wir's nicht. Ja, wenn das Museum eine Bibliothek und wenn Braunschweig Wolfenbüttel wäre! Da wär's freilich anders.

E, F,

#### VERMISCHTES.

\*\* Über die Entdeckung eines Bildwerkes von Michelangelo hat der zweite Direktor des niederländischen Museums in Amsterdam, Herr A. Pit, in der "Kroniek", einem Amsterdamer Wochenblatt, eine Mitteilung veröffentlicht, die wir nach einem Bericht der "Köln. Ztg." hier registriren, in der Absicht, die Michelangelo-Forscher darauf aufmerksam zu machen. Herr Pit schreibt: "Kurz nach meiner Ernennung

fiel mir in einem eine Sammlung von Bronzefiguren aus dem Mittelalter und der Renaissance enthaltenden Glasschrank eine 19 cm hohe nackte männliche Figur auf; die geniale Modellirung der Muskelbündel, die forsche und harmonische Haltung wie auch die schöne Bronzefarbe ließen mich keinen Augenblick daran zweifeln, dass ich hier eine "à cire perdue" aus den besten Zeiten der italienischen Renaissance gegossene Bronze vor mir hatte. Im Katalog des Museums wird sie als "ein Bild eines nackten tanzenden Mannes" bezeichnet. Die Haltung der ganzen Figur deutet aber keineswegs auf einen tanzenden, sondern auf einen nach einer gewaltigen Kraftanstrengung ausruhenden Mann; denn der aufgehobene rechte Fuß, den der oberflächliche Beobachter für eine Tanzbewegung angesehen hat, ist vielmehr dazu bestimmt, auf einem erhabenen Gegenstande zu ruhen; der linke Arm mit der leicht nach rückwärts gebogenen Hand ist ebenfalls in Ruhe, nur der rechte Arm, bei dem leider die Hälfte des Oberarms mit der Hand fehlt, ist in Thätigkeit. Nach verschiedenen Figuren aus der Frührenaissance zu schließen, kann hier eine triumphirende Davidsfigur vorliegen, welche den rechten Fuß auf das abgeschlagene Haupt Goliath's setzt, während die linke Hand die Schleuder und die rechte das Schwert hält. Zuerst dachte ich an Donatello als den Schöpfer dieser Figur, denn bekanntlich hat dieser verschiedene Davidsfiguren geschaffen, aber doch zeigt keines seiner Werke bei näherer Betrachtung die ruhige männliche Kraft und den forschen Muskelbau der vorliegenden Figur. Von dem großen Vorläufer bis zum genialen Meister war es hier nur ein Schritt. Und in der That, bei Michelangelo findet man nicht nur dieselbe großartige, manchmal selbst übertriebene skulpturelle Anlage der Formen, sondern häufig auch die Neigung, seinen stehenden Figuren die Haltung mit einem etwas erhobenen Beine zu geben, wie es bei der vorliegenden Figur der Fall ist. In meiner Meinung wurde ich durch das Faksimile einer Federzeichnung Michelangelo's, welche in "l'Oeuvre et la Vie de Michelange" (zum 400 jährigen Jubiläum des Meisters 1876 veröffentlicht) erschien, nur bestärkt, denn diese Skizze stellt David nach der Erlegung Goliath's vor und hat mit unserer Figur außerordentlich viel Übereinstimmung, nur dass die Haltung der Arme eine etwas andere ist. Einige Zeit später wurde ich durch Jonkheer Six, Professor an der königlichen Akademie der bildenden Künste in Amsterdam, auf das Werk "The life of Michelangelo Buonarroti" von John Addington Symonds aufmerksam gemacht, in welchem das Faksimile des vollständigen Studienblattes (es befindet sich im Louvre und stammt aus der Sammlung des holländischen Königs Willem II.) vorkommt, wo sich nicht allein die mir bekannte Skizze, sondern auch eine sehr ausführliche Zeichnung eines niederhängenden ruhenden Armes befindet. Der hier gezeichnete Arm ist zwar ein rechter, aber er hat doch eine so treffende Ähnlichkeit mit dem linken unseres David, der auf Papier gezeichnete und der in Bronze modellirte sind so vollkommen dieselben, die Haltung der Hand und der Finger stimmt so vollkommen überein, dass ich keinen Augenblick mehr daran zweifeln konnte, dass die Zeichnungen die ersten Studien für unsern David aus Bronze sind, welch letzterer wieder das Modell für den großen Bronze-David gewesen ist, der 1508 von der Stadt Florenz dem Finanzminister und Günstling Ludwig's XII., Florimont Robertet, zum Geschenk gemacht worden ist. Dieser David kam dann in das Schloss Robertet's bei Blois, von wo er im Laufe der Zeit verschwunden ist. Doch besteht noch eine Abbildung davon und zwar in dem 1579 erschienenen Werke "Bâtiments de France", und da hier die Haltung der Arme ganz dieselbe

ist wie bei dem David im niederländischen Museum, so kann auch nicht mehr der geringste Zweifel bestehen, dass wir hier ein echtes Stück von Michelangelo vor uns haben. Wahrscheinlich hat er die kleine Figur zuerst in Wachs modellirt und Benedetto da Rovezzano, der die Schöpfungen des Meisters in Bronze gegossen hat, hat dann vor dem Guss des David in größerer Form einen Bronzeguss nach der als Modell dienenden Wachsfigur gemacht."

O Aus Paris. Wegen des in diesem Jahre beabsichtigten Abbruchs des Industriegebäudes in den Champs-Elysées wird der "Salon" bereits am 20. April eröffnet und am 8. Juni geschlossen werden. - Herr Homolle, der verdienstvolle Direktor der französischen archäologischen Schule in Athen, ist auf weitere seehs Jahre in seinem Amte bestätigt worden. -Der Erweiterungsbau des Luxembourgmuseums ist soweit vorgeschritten, dass die Wiedereröffnung der lange für das Publikum verschlossenen Räume voraussichtlieh zum Frühjahr erfolgen wird.

Hamburg. Vor kurzem ist der stolze Rathausbau um einen monumentalen Schmuck reicher geworden. Der prächtige, im Hofe des Gebäudes errichtete Brunnen war am 7. November v. J. von der Baukommission dem Senate vorgeführt worden und hatte allerseits ungeteilte Bewunderung gefunden. Er ist nunmehr in allen Teilen fertiggestellt und darf den schönsten Denkmälern der Stadt zugerechnet werden. Dem Künstler, Prof. Joseph von Kramer in München, der auch von den an der Fassade des Rathauses befindlichen Statuen einen Teil ausgeführt hat, ist es gelungen, den Brunnen stilistisch und in den Verhältnissen auf das glücklichste mit dem Gesamtbau in Einklang zu setzen und ihm einen Fluss der Linien, eine Lebendigkeit und Anmut in den Figuren, eine Einfachheit des Grundgedankens zu geben, die ihn den besten neueren Schöpfungen dieser Art zur Seite stellen. Über dem unteren Becken erhebt sich eine mehrfach durchbrochene, mit wasserspeienden Masken verzierte Brunnenschale, welche sechs überlebensgroße, auf geschwungenen Postamenten sitzende Bronzefiguren, Eigenschaften des Wassers darstellend, umgeben. Eine zweite, aus der ersteren herauswachsende Schale trägt auf einem schlanken, ebenfalls mit Wasserspeiern besetzten Postament die Hauptfigur, eine die Heilkraft des Wassers darstellende Nymphe, die mit der Rechten die im Wasser Segen spendende Schale erhebt, mit der Linken einen zu ihr sich emporwindenden Drachen (den Fiebergeist des Sumpfwassers) abwehrt. Der gesamte figürliche Schmuek mit dem Sockel und der großen Schale ist aus Bronze, der übrige tektonische Teil des Brunnens aus schwedischem, polirtem Granit gebildet, der Bronzeguss von der Gräflich Einsiedel'schen Gießerei Lauchhammer in tadelloser Weise ausgeführt worden. T. S.

#### VOM KUNSTMARKT.

Berliner Kunst-Auktion. Dienstag, den 2. Februar und folgende Tage von 10 Uhr ab in Rudolph Lepke's Kunst-Auktionshaus, 28/29 Kochstr., Berlin S.W. Der illustrirte Katalog 1076 verzeichnet eine reiche Anzahl wertvoller Antiquitäten und Kunstgegenstände bekannter Provenienz. Es sind dies Namen wie: Excellenz Freifrau von Patow, Se. Excellenz Herr Generallieutenant von Wedel, Herzogl. Museum zu Gotha, ferner große bekannte, wenn auch nicht mit Namen genannte Sammlungen und Nachlässe. In erster Reihe hervorzuheben ist die nicht große, aber vorzüglich vertretene Waffensammlung. Der große Kampfharnisch und der Reiter-

harnisch sind Stücke ersten Ranges, welche in Form und subtiler Ausführung die Unübertrefflichkeit der alten Nürnberger und Augsburger Plattner beweisen; kostbare Schwerter, Helme und fast alle Variationen von Stangenwaffen, gotische, Schweizer, Tiroler, italienische Helmbarten, Prunk-Glefen, prächtige Trabanten-Kousen, Ranken, Kriegsgabeln, Spontaw etc. geben ein deutliches Bild der Bewaffnung des 15. bis 17. Jahrh. Dekorativ reihen sich den Waffen sehr gut die Geweihe an, unter denen sich Exemplare von monströsem Umfange, wenigstens nach jetzigen Begriffen, befinden. Kenner wie Laien werden in gleicher Weise gefesselt werden durch eine kleinere Kollektion alt-persischer Teppiche, die von wunderbarer, seltenster Farbenglut sind, deren alt-ehrwürdige Namen von den Herstellungsorten stammen, wie Daghestan, Mecca, Jordiz, Shirwan, Kherman, Bergama, Persan etc. Von Sammlern und Liebhabern hochgeschätzt sind jetzt echte Empire-Bronzen. Der Katalog führt in Abbildung ein prächtiges Tafelschmuckstück mit Spiegelscheibe auf, ein Stück ersten Ranges, mit dazugehörigem Milieu, in Gestalt dreier Genien, auf Kugeln stehend, die einen Korb tragen; ferner eine Kaminuhr mit großen Kandelabern von genialer Ausführung. - Für Rechnung des Herzogl. Museums zu Gotha kommen u. a. alt-chinesische und japanische Porzellane, famille-rose Teller, Eierschalenporzellan-Tassen etc. zum Verkauf. Ein in seiner Art einzig dastehendes Stück bringt der Katalog in Abbildung; es ist dies ein altes Bleirelief, den Reformator Dr. Martin Luther darstellend. Eine bedeutende, künstlerische Arbeit, die die durchgeistigten Züge des großen Mannes vortrefflieh wiedergiebt. Das Relief stammt aus der Familie v. Wedel. Hervorzuheben wäre unter den mehr als 750 Nummern noch das von der Hand der Gräfin Egloffstein gemalte Goethebildnis, außerdem gutes altes Porzellan, Fayencen, französische Bronzen, schöne Textilarbeiten -- kurz, alle Gebiete des kunstgewerblichen und künstlerischen Schaffens sind vertreten. Die Vorbesichtigung zu dieser interessanten Versteigerung ist Sonntag, den 31. Januar und Montag, den 1. Februar d. J. von 10-2 Uhr in Saal VIII und II des Rud. Lepke'schen Kunst-Auktionshauses gestattet. Kataloge auf Wunsch kostenfrei.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Christliches Kunstblatt. 1897. Nr. 1. Die Verhandlung der Eisenacher Kirchenkonferenz über evan-gelischen Kirchenbau. Von Frh. v. d. Goltz. — Die Freilegung des Münsters zu Ulm.

Mitteilungen der k. k. österr. Central-Kommission. 1897. Nr. 1.

Nr. 1.

Altertümer in Pola. Von Dr. B. Weißhäupl. — Neolithische Ansiedlung gegenüber Siegmundskrom. Von Dr. Tappeiner. — Das Urnenfeld auf dem Chlomek bei Holohlavy. Von L. Sehn ei der. — Berieht über die Ausgrabungen in der Höhle Zitze jama recte Zircovec, deutsch; Maishölle, dann über die Funde aus dem Fuchsloche und dem weiten Loche nächst Koflern bei Gottschee. Von Dr. K. Moser. — Prähistorische Fundstellen in der Umgebung von Oslavan (Gerichtsbezirk Eibenschütz, Mähren). Von H. L. Fischer. — Grabplatten in der Kirche des Klosters Paludi bei Spalato. Von A. Hauser. — Kunstaltertümer in Drum. Von R. Müller. — Der Grabstein des Caspar Riedlmair in der Stadtpfarrkirche in Bruck a. d. Mur. Von F. Krauss. — Die Fresken und die Fenster der Kirche zu Muljava. Von K. Crnologar. — Das Kastell del Buon Consiglio zu Trient. Von A. Wözl.

Repertorium der Kunstwissenschaft. XIX. 1896. Heft 6. Notizen über italienische Bilder in Petersburger Sammlungen. Von F. Harck. — Das schönste deutsche Buchdruckersignet des XV. Jahrhunderts. Von D. G. Bauch. — Der Doppelchor der Sebalduskirche in Nürnberg. Von F. J. Schmitt.

Kataloge: Gilhofer & Ranschburg, Wien: Nr. 54: Kunst und Kunstgewerbe.

Malerei. — Architektur. — Plastik. — Holzschnitt- und Kunferstichwerke. — Kunstvolle Einbände. — Stammbücher. — Seltenheiten aller Fächer. 1013 Nrn.

Eine modernen Anforderungen voll entsprechende Kunstgeschichte ist die neue

# Allgemeine Geschichte





der bildenden Künste

von Dr. Alwin Schultz, Professor an der k. k. deutschen Universität Prag.

Mit mehr als 2000 Illustrationen im Text, Kunstbeilagen, Tafeln und Farbendrucken.

Vollständig in vier Bänden groß Oktav-Format (ungefähr 1900 Seiten), welche in etwa 23 Abteilungen à 3 Mark erscheinen.

Die Anfangsabteilung ist in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu haben.

Der I. Band behandelt die Kunst des Altertums, der II. Band die des Mittelalters, der III. Band enthält die Kunst der Renaissance und der IV. Band die Kunstgeschichte der Neueren und Neuesten Zeit. [1154]

Die gediegenste und reichhaltigste Kunstgeschichte, ausgezeichnet durch ihre umfangreiche Anlage und die Sorgfalt ihrer Durchführung. In Text und Illustration als hervorragendes Werk von der Kritik anerkannt. Allen Kreisen der Gebildeten empfohlen.

Historischer Verlag, Baumgärtel, Berlin.

Soeben erschien in offizieller Ausgabe:

Die Gemäldegalerie der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses in Wien. (Alte Meister.)

Mit 120 Tafeln in Lichtdruck und 1 Plane. Oktav. (IV und 522

Seiten.) Preis in Ganzleinenband M. 24.—.

Zu beziehen durch die

Kunsthandlung Artaria & Co., Wien I, Kohlmarkt 9.

#### Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

#### Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI. Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

IV = M. 1.50,Band V - VIII =IX--XII == 2.40, XIII- XVI = 2.40, ,, 22 " XVII-XIX =" XX - XXIV =

## **Berliner Kunst-Auktion**

Am 2.—6. Febr., Erbteilungshalber aus dem Nachlass Exc. Freifrau von Patow und Generallieut. von Wedel-Ludwigsdorf, sowie eines bekannten Leipziger Künstlers etc. etc. Kollektion von

#### F Antiquitäten 🔞

und Kunstsachen aller Art, Waffen des XIV.—XVII. Jahrh., Geweihe und vieles Andere. Dabei auch interessante Stücke für Rechnung des Museums zu Gotha.

Illustr. Katalog 1076 versendet gratis

Rudolph Lepke's Kunst-Auktions-Haus, Berlin S. W., Kochstraße 28/29. [1179]

# 

Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig.

## Ornamentale Motive

für die praktische Verwendung gezeichnet und herausgegeben

#### Otto Hammel,

Maler und Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Hannover.

38 Tafeln Folio 42: 29,5 cm. In Mappe M. 12.50.

Bei der Auswahl der Motive hat sich der Herausgeber nur von rein praktischen Gesichtspunkten leiten lassen. Die Tafeln bilden daher fast durchweg *Einzelmotive*, die in mannigfacher Weise verwendbar sind.

## 회대회대회대회대회대회대회대회대회대회대회대회대

lnhalt: Moderne Kunst in Florenz. Von E. Steinmann. (Schluss.) — K. Woermann, Katalog der kgl. Gemäldegalerie zu Dresden. —
G. Heil†; H. Bürkner†. — Ordensverleihungen beim preußischen Ordensfeste; Ehrengabe für E. Kämpffer für die Bilder im Rathaus zu Erfurt. — Wetthewerb um das Kaiser Wilhelm-Denkmal für Liegnitz. — Kunstausstellung in Liegnitz; internationale Kunstausstellung in Dresden; permanente Ausstellung von Plakat-Entwürfen in Leipzig; Düsseldorf: Ausstellung in Braunschweig. — Entdeckung eines Bildwerkes von Michelangelo; Aus Paris; Rathausbrunnen in Hamburg. — Berliner Kunstauktion bei R. Lepke. — Zeitschriften und Kataloge. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 14. 4. Februar.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

# DIE VORGÄNGE IN DER MÜNCHENER KÜNSTLERGENOSSENSCHAFT.

Wenn man dem Leser über die Vorgänge in der Münchener Künstlergenossenschaft ein klares Bild geben will, so muss man ihre historische Entwicklung zeigen. Man muss zurückgreifen auf die Zeit, als die Secession gegründet wurde, denn prinzipiell sind es wieder dieselben Punkte, um die sich der Streit dreht.

Man wird sich entsinnen, aus welchen Gründen der Austritt jener "Secessionisten" aus der Künstlergenossenschaft damals stattfand: es war der Kampf der einen Kunstanschauung gegen die andere, und wenn auch andere Fragen, die man geschäftliche nennen kann, mitsprachen, so blieb der Kernpunkt doch unberührt davon, soweit es das Gros der beiden Lager betrifft. - Heute ist man sich allerorten über die künstlerische Bedeutung der Secession ziemlich einig und erkennt überall an, dass sie notwendig gewesen und dass mit ihr auf beiden Seiten viel erreicht worden ist. Denn es wäre falsch, anzunehmen, dass sich damals der Verein in Künstler absolut moderner Richtung und solcher, die einer älteren Kunstanschauung huldigten, getrennt hätte. Auch auf Seite der Künstlergenossenschaft blieb ein Teil solcher zurück, die man der ersteren zuzählen muss. Sei es durch künstlerisches Vorwärtsschreiten, durch Zuwachs u.dgl. m., kurz, diese Partei wuchs ziemlich ansehnlich und suchte nun auch im Glaspalast die Ausstellung nach denselben Prinzipien wie die Secession durchzuführen. Schon im Frühjahr 1895 thaten sich etliche Herren, die spätere sog. Luitpoltgruppe, zusammen, um durch Forderung einer strengeren Jury eine kleinere Ausstellung mit höherem Niveau zu realisiren, nachdem schon ein Jahr vorher die Genossenschaft den Antrag, dass nur die Mitglieder stimmberechtigt seien, die innerhalb der letzten drei Jahre zum mindesten einmal ausgestellt hätten, angenommen hatte, allerdings nur für die Jahresausstellungen. 1) Man weiß, wie sich seit der Zeit die Ausstellungen im Glaspalast von Jahr zu Jahr besserten, was auch allgemein anerkannt wurde.

Nun kam die Zeit der großen Internationalen Ausstellung heran. Es war klar, dass bei diesem großen Wettkampf der deutschen Kunst mit der des Auslandes die Secession, die doch eine Reihe der allerersten Kräfte aufweist, nicht fehlen durfte. Der Aufforderung der Regierung, sich kollektiv an der Internationalen im Glaspalast zu beteiligen, konnte die Secession nicht Folge leisten, da sie sich im letzten Jahre ihres Heims an der Prinzregentenstraße zu einem letzten Schlage vorbereitete und ihr Haus nicht vorzeitig verlassen wollte. Schließlich aber vermochte doch ein Zugeständnis des Staates die Secession zur Aufgabe ihres Heims zu bewegen: die Abtretung des Ausstellungsgebäudes am Königsplatz an die Secession von 1898 ab, das bisher die Genossenschaft inne gehabt, und die Zusicherung eigener Säle und eigener Jury sowie der Vertretung im Centralkomitee während der Internationalen im Glaspalast.

Damit war nun die denkbar günstigste Lösung des ganzen alten Streites geschaffen: beide Korporationen stellten — getrennt — nebeneinander unter einem Dach aus; der Wettstreit blieb gewahrt, ohne das Gesamtbild zu zerreißen.

Nun aber kam eine neue Krisis heran, der die Secession aktiv ganz fern stand: prinzipielle Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Genossenschaft. Eine Gruppe derselben, die sog. Gruppe der Kollegen, war mit dem bis-

<sup>1)</sup> Bekanntlich finden drei Jahre lang Jahresausstellungen statt, denen im vierten Jahre immer eine internationale Ausstellung folgt.

herigen Wahlmodus der Jury (als wählbar nur durch Aussteller der letzten drei Jahre) unzufrieden. versuchte zuerst einen neuen Wahlmodus durchzubringen. nach dem die Jurymitglieder ausgelost werden sollten; da jedoch dies die Konsequenz nach sich gezogen, lieber gleich die Bilder selbst auszulosen, so ließ man die Idee wieder fallen. Als nun der Vorstand den Antrag (Aussteller der drei letzten Jahre etc.) auch für die Internationale zur Abstimmung brachte, gewann die Gruppe der Kollegen die Majorität und wies den Antrag ab. Es ist nicht anzunehmen, dass sich diese Majorität vorwiegend aus Ausstellern der letzten drei Jahre zusammensetzte, und die Statistik ergab auch, dass ca. 70 Prozent von ihnen nicht ausgestellt hatten, sei es weil sie zurückgewiesen wurden oder gar nicht einschickten, während von der Gegenpartei nur ca. 20 Prozent in den letzten drei Jahren sich nicht beteiligt hatten. Nun wiederholte sich ein ähnliches Schauspiel, wie es damals die Secession geboten: der Vorstand, der der Minorität angehörte, legte sein Amt nieder mit der Erklärung, unter solchen Umständen eine würdige Ausstellung nicht durchführen zu können, und die gesamte Luitpoltgruppe verpflichtete sich, unter diesen Verhältnissen die Ausstellung nicht zu beschicken.

Die Gruppe der Kollegen wandte sich nun an Lenbach, damit dieser die Präsidentschaft und Ausstellungsleitung übernähme. - Man kennt die allseitige Bewunderung für diesen genialsten aller lebenden Porträtmaler Deutschlands, wenn nicht der Welt; wenn man jedoch nur im geringsten mit seinen Anschauungen über Kunst bekannt ist, so wird man sofort begreifen, dass er zur Leitung einer Ausstellung, die ein Gesamtbild der Leistungen der Münchener Künstler liefern soll, nicht ganz geeignet ist. Und gar heute, wo die moderne Kunstanschauung eigentlich alleinherrschend geworden ist und aus einer älteren Anschauung heraus verhältnismäßig nur wenig Lebensfähiges mehr geschaffen wird, durfte man doch keinen Feind der Modernen (der ja für seine Person zwar selbst ganz ein Moderner ist - man muss eben Lenbach kennen, um diesen Widerspruch zu begreifen —) an die Spitze stellen.

Lenbach entwickelte nun seine Ideen: er wollte zuerst mit dem Besten des In- und Auslandes einige Elitesäle zusammenstellen, ferner einzelnen Gruppen Säle für sich überlassen, mit denen sie nach Gutdünken schalten und walten könnten, und das Ganze durch Verbindung mit architektonischer Ausgestaltung zum Kunstwerk erheben. — Dass Lenbach der Mann dazu wäre, um etwas wunderbar Künstlerisches, was ihm so leicht keiner nachmacht, zu arrangiren, weiß ein Jeder, der einmal einen Blick in seine Villa gethan, — nur eben mit der Beschränkung, dass die moderne Kunst dabei fehlen würde. Aber auch andere Bedenken setzten sich den Lenbach'schen Plänen entgegen. Weder die Secession noch irgend eine andere Gruppe würde sich dazu verstehen, ihre besten Bilder herzugeben, da sonst ja der ganze Zweck der

Gruppenbildung illusorisch gemacht wäre, worauf Lenbach beschloss, seinen Sälen einen retrospektiven Charakter zu verleihen. Und dann wäre wohl auch die Partei, die Lenbach auf den Schild gehoben, unter seinem Regime am schlimmsten gefahren.

Nun aber hat die Regierung den Glaspalast zu vergeben und kann daran ihre Bedingungen knüpfen. Man sah dort sehr gut ein, dass, wenn alle die besten Künstler gemeinsam auftreten sollten, die Künstler der Luitpoldgruppe nicht fehlen dürften. Und so ließ denn der Minister dieser Gruppe gleiche Bedingungen wie der Secession (also eigene Säle und eigene Jury) anbieten, falls sie von ihrer kundgegebenen Absicht der Nichtbeschickung absehen wollten. Darauf gingen diese denn auch ein, wodurch die anfangs recht bedenkliche Lage sich doch noch zum Guten gewandt und bei einem friedlichen Zusammenwirken der Kräfte Lenbach, Secession und Luitpoldgruppe ein außerordentliches Ergebnis zu erwarten ist. SCHULTZE-NAUMBURG.

#### BÜCHERSCHAU.

Dr. Siegmar Schultze, Privatdocent an der Universität Halle-Wittenberg, Wege und Ziele der deutschen Litteratur und Kunst. Berlin, Verlag von Carl Duncker. 1897. 8°.

Mit einiger Neugier nimmt man diese Schrift zur Hand, denn nach Klarkeit über die Gegenwart, nach einer Ahnung des Weges, den Kunst und Litteratur in der nächsten Zukunft aller Vermutung nach werden nehmen müssen, hat jedermann ein Verlangen. Nur ein volles Überschauen des ganzen großen und so mannigfaltigen Gebietes der künstlerischen und litterarischen Kräfte und Ideen, die heutzutage wirken, kann uns dazu verhelfen. Mehr als eine Ahnung freilich kann es nicht sein; denn wenn es schon schwer ist, eine abgeschlossene Vergangenheit so zu durchdringen, dass man das in ihr herrschende Gesetz erfassen kann, so ist es noch ungleich viel schwerer, seiner eigenen Zeit mit jener Objektivität und tief eindringenden Erkenntnis in die innerste Seele zu schauen, dass man die Grundlinien der Zukunft ziehen kann. Vor seiner Gegenwart ist jeder Parteimann. Auch Dr. Schultze ist es, wenn er sich als Individualist, als Anhänger Nietzsche's, als Gegner des Socialismus, als ein herber Kritiker der Frauen und Parteigänger Strindberg's im Kampfe gegen die Emancipirten bekennt. Wer kann sagen, dass er hier überall recht hat? Dass z. B. das ldeal der Persönlichkeit, welches er immer und immerfort betont, nicht bald von einem anderen abgelöst werden wird? Und in der That: mehr als für ein persönliches Bekenntnis kann seine Schrift nicht gelten. Dr. Schultze hat sich in der ästhetischkritischen Litteratur der letzten Zeit fleißig umgesehen, Berthold Litzmann's Drama der Gegenwart, Johannes Volkelt's Ästhetische Zeitfragen und ähnliche Schriften mit Nutzen gelesen. Und soweit ihn diese Schriften leiten, entwirft er ein zutreffendes Bild von der Litteratur der Gegenwart. Nur vermisst man an diesem individualistischen Ästhetiker eine individuelle Auffassung der einzelnen bedeutenden Persönlichkeiten der Litteratur. Schultze schließt sich unbewusst den Urteilen seiner Vorredner an und verrät öfters, dass er die Dichter, die er nennt, nicht aus eigener Anschauung kennt; denn unmöglich hätte ein wirklicher Kenner ihrer Werke Otto Roquette und Theodor Fontane, "die beiden Sprösslinge aus Hugenottenfamilien", in einem Athem ge-

nannt, als diejenigen Männer, "die kräftig und ernst das Leben der Gegenwart wiederzuspiegeln suchten". Fontane und Roquette, die so gar nichts gemein in ihrer Kunst haben, bloß wegen ihrer Abkunft von den Hugenotten zusammenzustellen, ist denn doch zu gewagt! Denselben Fehler begeht Schultze in der Zusammenstellung von Johannes Scherr mit Fr. Th. Vischer - bloß weil sie Schwaben waren! Ein anderes Exempel. Schultze spricht von Anzengruber und fügt hinzu: "Seinen Spuren folgten Ganghofer, Rosegger und l'Arronge in seinen besten Produkten." Das ist nicht richtig. Rosegger zunächst gehört schon darum nicht hierher, weil er nur einen einzigen dramatischen Versuch machte, der bald verschwand ("Am Tage des Gerichts"), er ist kein Dramatiker; und Ganghofer ist als Dramatiker ein Abkömmling des Münchener Hermann v. Schmidt, der nichts als das bäuerische Kostüm mit Anzengruber gemein hat; l'Arronge, die bürgerliche Philister-Komödie, auf den Dichter des "Meineidbauer" zurückzuführen, ist bis jetzt noch keinem Menschen eingefallen. Solcher Beispiele für die mangelhafte Originalanschauung Schultze's könnten wir noch viele anführen. Er folgt seinen paar Autoritäten, und dagegen wäre am Ende auch nichts einzuwenden, wenn er sich nicht so schneidig und grob gegen viele offenbar von ihm nicht sehr genau gelesenen Dichter äußern würde; so zwar, dass man sich sogar zu einer Verteidigung von Ebers herausgefordert fühlt. Georg Ebers schlankweg "jegliche warme Unmittelbarkeit" abzusprechen, geht denn doch nicht an. Er hat in seinen ersten Werken, z. B. "Homo sum", ein sehr beachtenswertes Talent bekundet, und niemals wäre er ohne dieses zu seinen Erfolgen gekommen! Schultze geht aber freilich auch über ein Juwel unserer neueren Litteratur wie Scheffel's "Ekkehard" mit ein paar Worten rasch hinweg. Seine Fähigkeit, Dichter, die er sogar verehrt, zu charakterisiren, ist eben sehr gering. Wenn man über Keller nichts Bezeichnenderes zu sagen weiß als: "Der Kern aller seiner Schöpfungen sind der Mensch und die menschlichen Probleme. Diese werden mit aller Freiheit und großartiger Kühnheit bis in die letzten Konsequenzen ausgebaut" - so sind das doch nur Phrasen. Und von solchen Phrasen wimmelt Schultze's Buch. Alles, was er über die Ziele und Wege sagt, welche die Litteratur in Zukunft einzuschlagen hat, gehört in dieses Genre. - Wir haben uns bei dem litterarischen Teil der Schrift so lange aufgehalten, weil er im Gegensatz zu der Ankündigung der Vorrede der größere ist und mehr Material enthält. Aber in demselben Geiste ist auch Schultze's Übersicht über die Malerei des ablaufenden Jahrhunderts gehalten, nur ist sie noch viel flüchtiger. Zutreffend, so lange Schultze sich an seine Vor-Denker hält, schief und unklar, sobald er über Meister und Werke aus unmittelbarer Anschauung zu reden unternimmt. So schreibt er den Satz nieder: "Zweierlei lehrten freilich die Nazarener (Overbeck, Veit, Führich, Cornelius, Schnorr u. a.) wieder: "den Sinn für Farbe und Kolorit und das warme Gefühl zur Kunst". Unmöglich kann man doch diese Meister gerade als die Bahnbrecher für den Wiedergewinn des koloristischen Sinnes bezeichnen. In der historischen Übersicht, welche Schultze über die deutsche Malerei im 19. Jahrh. giebt, fehlt jede, auch nur bescheidene Andeutung von der Existenz der Münchener Realisten und Koloristen: Piloty und seiner Schüler, Makart u. a. Vielmehr sagt Schultze: "Der Realismus, den Menzel beginnt, leitet den Stoff der Malerei in die Gegenwart; der Impressionismus (Schultze meint damit konsequent die Freilichtmaler, die Pleinairisten, die doch nicht für identisch mit den Impressionisten erklärt werden dürfen), die letzte große Kunstentwicklung bricht dann den Bann der Farbe, er giebt

unserer neuen Kunst eine selbständige Farbenanschauung, den eigensten Natureindruck." In die Gegenwart haben uns auch schon die Düsseldorfer Genremaler, dann die Knaus und Vautier geführt; dazu bedurfte es nicht erst der "Impressionisten". Uberraschend ist auch folgende Zusammenstellung beim Absatz über das moderne Porträt: "Größer (als Liebermann) stehen aber in diesem Gebiete Lenbach und Gabriel Max da" . . . Max gerade als Porträtmaler zu feiern und mit Lenbach zusammen zu stellen ist etwas kühn; Schultze empfand es auch leise, denn er fügt sofort hinzu: "beide freilich sehr verschieden voneinander". Das ist unbestreitbar. Kurz, um unser Urteil über Schultze's Schrift zusammenzufassen: ein fleißiger Leser der vorhandenen kunstkritischen Schriften vermag sich für seinen Privatgebrauch ein ungefähr zutreffendes Bild der Zustände in Kunst und Litteratur zu schaffen. Wenn jemand aber in einer besonderen Schrift mit einigen Ansprüchen darauf, respektirt zu werden, hervortritt, um der Litteratur und Kunst ihre Wege und Ziele zu weisen, dann muss er doch bekunden, dass er die Kunstwerke selbst kennen lernte, von denen er spricht. Sonst spricht er nur Anderen gläubig nach und wiederholt oft Gesagtes, ja es passirt ihm auch leicht, dass er das gut Gemeinte unglücklich zum Ausdruck bringt.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\* Der spanische Maler Francisco de Pradilla, Direktor des kgl. Museums in Madrid, ist zum ausländischen Ritter des preußischen Ordens pour le mérite für Wissenschaften und Künste ernannt worden.

#### PREISVERTEILUNGEN.

\*\* In dem Wettbewerb um ein Gebäude für den Neubau der Hochschule für die bildenden Künste uud der Hochschule für Musik in Berlin sind folgende Preise zuerkannt worden: zwei erste Preise von je 8000 M. den Bauräten Kayser und von Großheim und dem Regierungsbaumeister Adolf Hartung in Berlin, zwei zweite Preise von je 5000 M. dem Geh. Baurat Eggert und dem Baurat Franz Schwechten in Berlin, drei dritte Preise von je 3000 M. dem Prof. S. Neckelmann in Stuttgart, den Baumeistern Schulz und Schlichting in Berlin und dem Baurat Th. Unger, den Architekten Heubach und Th. Schlieben in Hannover, welche letzteren einen gemeinschaftlich ausgearbeiteten Entwurf eingesandt hatten. Im Ganzen waren 32 Entwürfe eingegangen.

\*\* Der Wettbewerb zur Ergünzung der tanzenden Mänade im Berliner Museum hat wiederum zu keinem definitiven Ergebnis geführt, wie aus folgender Kabinettsordre des Kaisers an den Kultusminister hervorgeht: "Die bei der General-Verwaltung der königlichen Museen von 29 Künstlern und 3 Künstlerinnen rechtzeitig eingelieferten Konkurrenzarbeiten zur Ergänzung des Torsos einer tanzenden Mänade haben die gestellte Aufgabe in vollem Umfange nicht gelöst, so dass ich den in meinem Erlasse vom 27. Januar vorigen Jahres aus meiner Schatulle ausgesetzten Preis von 3000 M. nicht habe zuerteilen können. Ich habe aber eine Verteilung des Preises für die drei besten Arbeiten beschlossen und meine Schatullverwaltung angewiesen, den Bildhauern Hans von Glümer, Professor Ernst Herter und August Kraus, sämtlich zu Berlin, je 1000 M. zu zahlen. Zugleich bestimme ich, dass die drei genannten Künstler zu einer engeren Konkurrenz für dieselbe Aufgabe veranlasst werdeu, und behalte ich mir vor, falls aus dieser Konkurrenz eine völlig befriedigende Arbeit hervorgehen wird, diese

durch den Sieger in Marmor ausführen zu lassen. Den beiden Bildhauern, Professoren Reinhold Begas und Fritz Schaper zu Berlin, welche außer Wettbewerb Arbeiten zur Lösung der gestellten Aufgabe geliefert haben, wollen Sie meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Für den nächsten Wettbewerb um einen Preis von 1000 M. bestimme ich als Aufgabe die Ergänzung des fehlenden Kopfes der in meinen Museen zu Berlin befindlichen Bronze Knabe aus der Sammlung von Sabouroff. Sie wollen hiernach das Weitere veranlassen. Berlin, den 27. Januar 1897. Wilhelm R.

#### WETTBEWERBUNGEN.

\*\* Drei Preise für die besten Kunstkritiken, die in den ersten Monaten nach Eröffnung der zweiten internationalen Kunstausstellung in Venedig über diese Ausstellung in Zeitungen oder Zeitschriften erscheinen werden, hat die Munizipalbehörde der Stadt im Betrage von 1500, 1000 und 500 Lire ausgesetzt.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Breslau. — Für die Gemäldegalerie des schlesischen Museums der bildenden Künste wurden in letzter Zeit zwei Ölgemälde erworten, nämlich: "Graf Schmettow in der Schlacht bei Mars la Tour" von R. von Eschwege und eine "Winterlandschaft" von Carl Ernst Morgenstern.

\*\* Wegen Übergangs der Galerie Borghese an den italienischen Staat schweben zur Zeit, wie der "Chronique des arts" geschrieben wird, Unterhandlungen zwischen dem Unterrichtsminister und dem Fürsten Paul Borghese. Es soll Aussicht vorhanden sein, dass die Unterhandlungen zu einem günstigen Abschluss führen werden.

—x. In Essen a. d. R. hat ein kunstsinniger Bürger namens W. Girardet ein Kunstmuseum errichten lassen, indem er für seine Gemäldesammlung (meist Düsseldorfer Meister) ein eigenes Haus errichten ließ und dem Publikum die Besichtigung Mittwochs in den Mittagsstunden gestattet. Man findet Bilder von Achenbach, Gebhardt, A. Kampf, A. Frenz, E. Dücker, Jernberg, aber auch Pradilla, Vinea, Calame u. a. darunter. (Rh. W. Z.)

Breslau. — Der Nachlass des im November vorigen Jahres gestorbenen Malers Adalbert Wölft, bestehend aus Ölgemälden und Aquarellen, ausgeführten Bildern, Skizzen und Handzeichnungen, ist in zwei Sälen des Museums ausgestellt. Schon am ersten Tage fanden sich zahlreiche Käufer ein. Wertvoll sind besonders Handzeichnungen von Wölft, welche Bilder aus Alt-Breslau geben, und dann einige Blätter seiner Studiengenossen oder ihm befreundeter Maler, die eine größere Bedeutung in der Geschichte der Kunst erlangt haben. Hauptsächlich liegt für die Künstlergeschichte Breslau's um die Mitte unseres Jahrhunderts ein sehr reiches Material vor.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*\* In der Münchener Künstlergenossenschaft hat sich, wie wir schon gemeldet haben, eine Gruppe gebildet, deren Vorgehen den früheren Vorstand zur Niederlegung seiner Ämter veranlasst und die dann Franz von Lenbach zum Präsidenten gewählt hat. Jetzt hat diese Gruppe für ihre weitere Thätigkeit folgende Grundsätze aufgestellt: 1) Pflege und Förderung der einheimischen Künste. 2) Gleichberechtigung jeder Kunstrichtung. 3) Weitestgehend Einschränkung des internationalen und Hebung des rein nationalen Charakters der Münchener Jahresausstellungen. 4) Durchführung des Grundsatzes: gleiches Recht und gleiche Pflichten

für die Mitglieder der Genossenschaft. 5) Kollegialität als Grundsatz für alle Genossenschaftsangelegenheiten.

Berlin. — Die erste Sitzung der kunstgeschichtlichen Gesellschaft im Jahre 1897 ward eröffnet durch ein-Referat, in dem Herr Gronau die neue, von Adolfo Venturi besorgte kritische Ausgabe der Vasari'schen Vite des Gentile da Fabriano und Pisanello vorlegt, die mit ihren umfassenden Kommentaren und Litteraturangaben, sowie durch das reiche Abbildungsmaterial als das in dieser Vollständigkeit freilich unerreichbare Ideal einer Vasari-Ausgabe bezeichnet werden darf. - Herr Weisbach, der darauf über Nürnberger Maler in der Mitte des XV. Jahrhunderts sprach, gab zunächst im Anschluss an Thode's Malerschule von Nürnberg einen Überblick über die Entwicklung der Nürnberger Kunst bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts. In der ersten der zwei Perioden, die sich bis dahin unterscheiden lassen, geht die Kunst mehr auf Darstellung einer ruhigen Majestät im Ausdruck des Göttlichen als auf Wiedergabe der seelischen Stimmung aus; die idealistischen Züge lassen sich wohl aus Einflüssen der gleichzeitigen böhmischen Kunst herleiten, die durch einige von Karl IV. berufene italienische Maler gesteigertes Leben erhalten hatte. Als Hauptwerk dieser Epoche darf der Imhof'sche Altar in St. Lorenz zu Nürnberg gelten. Eine eigene, mehr realistische Darstellungsweise zeigt dagegen die durch den Tucher'schen Altar in der Frauenkirche repräsentirte zweite Periode, in der viele dem Leben abgelauschte Züge neben naiver Naturbeobachtung im Einzelnen vorherrschen, ohne dass eine wirklichkeitstreue Gesamtwirkung erreicht wäre, zu der sich die gleichzeitige niederländische Malerei damals schon erhoben hatte. Die Berührung mit dieser um die Mitte des XV. Jahrhunderts schon so hochentwickelten Kunst spiegelt sich vor allem in zwei Malern Nürnbergs wieder, dem Meister des Löffelholz-Altares und Hans Pleydenwurff. Außer den ihm von Thode zugewiesenen schreibt der Vortragende dem ersten dieser Meister noch folgende Werke zu: eine Krönung der Maria im Münchener National-Museum, ehemals in der von Reider'schen Sammlung zu Bamberg, ferner ein Altarwerk im Chor von St. Lorenz in Nürnberg mit fünf Darstellungen (Anbetung der Könige, Verkündigung, Anbetung des Kindes durch Maria und Joseph, Flucht nach Ägypten, Bethlehemitischer Kindermord), ein Bild, in dem Thode noch ein Jugendwerk Pleydenwurff's erkennen wollte. Für den Meister des Löffelholz-Altars sind gewisse melancholische Frauentypen, eine Vorliebe für prächtige, schwere Stoffe und reichen Faltenwurf, endlich eine größere Sorgfalt in der Durchbildung der Landschaft charakteristich. Im Ganzen steht dieser durch das Datum für den Löffelholz-Altar — 1453 — zeitlich ziemlich fest bestimmte Meister den Traditionen der älteren Nürnbergischen Schule weit näher als sein bedeutenderer Zeitgenosse Hans Pleydenwurff. Diesem durch Robert Vischer und Thode erkannten und fester umrissenen Künstler, dessen Name sich in den gleichzeitigen Urkunden häufig findet, glaubt der Vortragende ein Altarbild in der Kirche zu Sczcepanów bei Krakau zuschreiben zu dürfen, das die Madonna zwischen den Heiligen Stanislaus und Maria Magdalena, mit drei Stiftern aus dem Hause Prussy zu ihren Füßen, darstellt. Durch Pleydenwurff's Werke geht ein Zug leidenschaftlicher Erregung, seine Gruppirung ist frei und bewegt, die Köpfe seiner energisch behandelten Figuren voll individuellen Lebens. Während der Meister des Löffelholz-Altars den niederländischen Einfluss nur in der realistischen Wiedergabe von Einzelheiten verrät, zeigt Pleydenwurff sich gerade in der Darstellung des Gefühlslebens aufs Tiefste von dem leidenschaftlichen Pathos Rogier's van der Weyden ergriffen. So wird er in der Nürnberger Kunst der Vorläufer Albrecht Dürer's. - Über die Porträtausstellung im königlichen Kupferstichkabinett und über die bei der Auswahl der Blätter maßgebenden Gesichtspunkte sprach darauf Herr Lippmann. Da sich die Porträtstiche aller Schulen und Zeiten nicht in dem Rahmen einer Ausstellung vereinigen ließen, so musste man sich auf die Künstler des XVII. und XVIII. Jahrhunderts beschränken, indem man hier die Wahl weniger nach dem historischen Interesse als der künstlerischen Qualität traf. An einer Reihe von Werken, die in Reproduktionen der Reichsdruckerei vorgelegt wurden, führte der Vortragende die Entwicklung des Porträtstichs vor. Das im Kupferstich lange vernachlässigte Bildnis tritt wohl zuerst in einigen individuellen Köpfen des schwäbischen, in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts arbeitenden Meisters mit dem Zeichen W. B. hervor, während die gleichzeitigen Köpfe italienischer Steeher nicht mit Sicherheit als Bildnisse angesehen werden dürfen. Erst Dürer wird der Begründer des eigentlichen Porträtstichs; sein Friedrich der Weise, Pirckheimer und Erasmus lösen das Problem schon fast völlig in technischer und künstlerischer Beziehung. Die nach Dürer's Vorbild entstandenen anspruchsvollen Blätter Aldegrever's geben kaum etwas Neues. Die Bereicherung nach der malerischen Seite erhält die Radirung durch Rembrandt's glänzende Leistungen, für den Kupferstich aber giebt erst Edelinck im XVII. Jahrhundert die entscheidenden Anregungen in Frankreich. Seine in der von Rubens herangezogenen Stecherschule gebildete Technik wird das Vorbild für die ganze große Reihe der klassischen Kupferstecher, deren Hauptvertreter Masson, Drevet, Poilly und Nanteuil, den malerischen Bildnisstich zu ihrer eigensten Domäne machten. Die gleichzeitigen niederländischen Stecher aus der Schule des Frans Hals und Mierevelt erproben ihre Kräfte an den bedeutenden Porträts ihrer Meister. Es sind vor allem Suyderhoef und Delff, die ihre Vorbilder kongenial zu interpretiren wissen. - Während so der Linienstich an der Grenze seiner Ausdrucksmittel anlangt, gewinnt das Porträt eine neue Bereicherung durch die Technik der Schabkunst, auch Schwarzkunst oder Mezzotinto genannt. Dies um 1643 in Deutschland von Ludwig von Siegen erfundene und von den Niederländern Vaillant, Dusart, Verkolie und Blootelink geübte Verfahren erreicht seine vollkommenste Ausbildung erst in England in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Hier verstehen es Künstler wie Houston, Mac Ardell, Green, Dickinson und Smith die großen malerischen Vorzüge dieser Technik so völlig in den Dienst der Reproduktion gleichzeitiger Gemälde zu stellen, dass die eleganten Porträts eines Reynolds, Lawrence und Gainsborough aus diesen malerischen Blättern fast unmittelbar zu uns sprechen. Seitdem ist die Schabkunst völlig in Vergessenheit geraten, bis sie in unseren Tagen von einigen Künstlern mit Erfolg wieder belebt wurde. Der Vortragende legte schließlich noch die wichtigsten Instrumente dieses Verfahrens, Granierstahl (Wiege) und Schabmesser vor und erläuterte den technischen Prozess in seinen verschiedenen Stadien an einigen mehr oder weniger bearbeiteten Kupferplatten.

#### VERMISCHTES.

-tt. Konstanz. — Der Magistrat hat dem Stuttgarter Historienmaler Professor Karl Haeberlin die malerische Ausschmückung der Vorhalle des hiesigen Rathauses übertragen; zunächst sollen fünf Wandbilder mit wichtigen Darstellungen aus der Geschichte der Stadt Konstanz im Laufe der nächsten drei Jahre ausgeführt werden. Derselbe Künstler hat im

Sommer 1896 den Fresken-Cyklus im Kreuzgange des ehemaligen Dominikaner-Klosters, des heutigen Insel-Hotels, zur Vollendung gebracht. Dies wohlgelungene Werk gab Veranlassung, ihn mit dem neuen Auftrage zu betrauen.

\*\* An der Universität Tübingen soll ein kunsthistorisches Institut errichtet werden, das von dem ordentlichen Professor für Kunstgeschichte Dr. Konrad Lange geleitet werden wird.

Das für den Kaiser von Russland bestimmte Detaille'sche Gemälde "Die Revue von Chalons" ist mit folgendem Begleitschreiben versehen: "Majestät! Die gesamte französische Presse, ohne Unterschied der Parteifärbung, bittet Eure Majestät um die Erlaubnis, Ihnen ein Zeichen der Hochachtung und Liebe für Sie und der Freundschaft für das edle russische Volk darzubieten. Indem wir Eure Majestät bitten, diese Gabe von uns zum Andenken entgegenzunehmen, sind wir überzeugt, dass wir als Interpreten der Gefühle aller Franzosen erscheinen. Wir Alle haben die Anwesenheit Seiner Majestät des Kaisers Nikolai II. und Ihrer Majestät der Kaiserin in Chalons als ein neues Unterpfand der Einigung der beiden Länder einmütig begrüßt. Kein Wort hat Frankreich so gerührt, wie dasjenige, durch welches die "Waffenbrüderschaft" der Russen und Franzosen verkündigt wurde. Das Gemälde der Revue vom 9. Oktober 1896, welches auf unsere Bitte von dem großen Künstler gemalt wurde, verewigt das unvergessliche Schauspiel. Möge diese Darstellung des historischen Tages Eure Majestät an die Glückwünsche der französischen Presse für Ihr Wohlergehen und die Größe Ihrer Regierung erinnern. Paris, 31. Dezember 1896." Es folgen die Unterschriften des Hauptkomitees der französischen Presse mit der des Herrn Hébrard an der Spitze. Dem Begleitschreiben ist ein Verzeichnis der 1500 französischen Zeitungen beigelegt, welche an der Subskription teilgenommen haben. (Petersb. Herold.)

Rom. - Kais, deutsches archäologisches Institut. Die Sitzung vom 8. Januar brachte einen Vortrag des Prof. Milani aus Florenz über "die Bronzen von der idäischen Zeusgrotte als älteste Denkmäler der hellenischen Religion und Kunst". In eingehender Darlegung entwickelte der Vortragende seine von der bisherigen Ansicht abweichende Auffassung, wonach den Darstellungen der von Halbherr und Orsi veröffentlichten großen Votivschilde durchaus griechische, auf die in der Grotte verehrten Gottheiten bezügliche Vorstellungen zu Grunde liegen, die sich allerdings zu ihrer Außerung der symbolischen Formensprache der orientalischen Kunst bedient hätten. Der Vortrag erregte durch die Neuheit der Auffassung wie durch die Fülle der zu ihrer Unterstützung vorgebrachten Details lebhaftes Interesse, allerdings auch prinzipiellen Widerspruch, dem namentlich der Vorsitzende, Prof. Petersen, Ausdruck gab.

v. Gr. Aus Rom wird uns geschrieben: An der Bedachung der Basilika Sa. Maria Maggiore werden auf Anordnung Leo's XIII. und unter Leitung des Architekten Azurri ausgedehnte Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. Sie haben festgestellt, dass vor der Bedachung des Innern unter Alexander VI. durch die Kassettendecke des Giuliano da Sangallo, zu welcher das erste aus Amerika herübergekommene Gold verwendet wurde, die Basilika ein Balkenhängewerk zeigte, das reich mit bogen-, säulen- und mäanderförmigen Verzierungen und mit Apostel- und Prophetenköpfen bemalt war. Man fand ferner 275 antike, nicht mit Stempeln versehene Dachziegel, dann 12 gestempelte aus dem 1. Jahrhundert, 54 aus dem 2., 16 aus dem 3., 23 aus dem 4. und eine ganze Reihe dieser Stempel findet sich nieht in dem für die Baugeschichte der altrömischen Zeit wichtigen XV. Bande des Corpus inscript, lat. abgedruckt. An die heidnischen Stempel

schließen sich dann christliche an, die das Monogramm Christi mit griechischen Umschriften tragen, z. B. solche aus der Zeit Theodorich's (Inschr. Felix Roma). Ein Ziegel zeigt das Monogramm des Papstes Hadrian I. in der Form, wie sie sich in dem Mosaik von Sa. Pudenziana findet. Von besonderer Wichtigkeit sind aber 66 Ziegel mit dem in griechischen Buchstaben und Abkürzungen geprägten Stempel Cassius. Das einzige bisher davon auf dem Emporium aufgefundene Exemplar wurde seiner Herkunft nach von Rossi nach Syrien verwiesen. Jetzt ist es klar, dass auch diese Fabrik in Rom stand.

A. R. Anton von Werner hat die Reihe seiner großen Ceremonienbilder, die uns denkwürdige Momente aus der neueren preußisch-deutschen Geschichte mit urkundlicher Treue wiedergeben, wieder um eines vermehrt. Er hat im Auftrage des Kaisers die feierliche Beglückwünschung des Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke zu seinem 90. Geburtstage (26. Oktober 1890) im Kreise der Generalinspekteure und der kommandirenden Generale des deutschen Heeres durch den obersten Kriegsherrn gemalt, und das nach mehr als zweijähriger Arbeit vollendete Gemälde mit etwa vierzig lebensgroßen Figuren ist jetzt im Vereinslokale der Berliner Künstler zur Ausstellung gelangt. Die Aufgabe brachte es mit sich, dass der Maler sich streng an den wirklichen Vorgang halten musste, der sich in militärischem Ceremoniell vollzog. Nur die lebhaft bewegte Gestalt des Kaisers, der mit raschem Schritt an den Jubilar herangetreten ist und ihm mit warmem Aufleuchten seiner Augen die Hand drückt, bringt etwas von dramatischem Zug in die militärische Haltung aller Anwesenden, und auch im Hintergrunde recken sich Arme und Hände mit Helmen in die Höhe, als wollten ihre Besitzer in das Hoch einstimmen, das auf Aller Lippen schwebt. Einige Schritte hinter dem Kaiser stehen der König von Sachsen und der Großherzog von Sachsen-Weimar. Von links nach rechts zieht sich in einer halben Ellipse die lange Reihe der hohen Militärs bis zur Fensterwand. Durch die Fenster des großen Saals im Generalstabsgebäude, wo die feierliche Begrüßung stattfand, fällt das kalte Licht des trüben Oktobertages und dringt bis zu den beiden Kronleuchtern, deren brennende Kerzen gegen das Tageslicht siegreich ankämpfen. In dem Konflikt dieser verschiedenartigen Beleuchtungen liegt der koloristische Reiz des Bildes, der bedeutend höher anzuschlagen ist als auf früheren Bildern des Künstlers (mit Ausnahme der "Taufe" in seinem eigenen Hause). Das zeugt von scharfer Beobachtung und langen Studien, und daraus ist auch die Meisterschaft erwachsen, mit der die Figuren so in den Raum gestellt sind, dass sie sich völlig frei zu bewegen seheinen, ohne dass eine an der Wand oder gar eine an der andern "klebt". Das nüchtern Illustrationsmäßige, das sonst manchen ähnlichen Bildern A. v. Werner's anhaftet, tritt hier nirgends störend auf.

\*\* Das kurfürstliche Schloss in Mainz, ein hervorragender Bau aus der Zeit der deutschen Spätrenaissance, soll wiederhergestellt werden. Zur Beratung über die Einzelheiten waren auf eine Einladung der städtischen Verwaltung die Architekten J. C. Raschdorff aus Berlin, Wallot aus Dresden, Hauberrisser und G. Seidl aus München, Durm aus Karlsruhe, Wagner aus Darmstadt u. a. in Mainz eingetroffen. Grundlage der Beratung war eine von dem Mainzer Architekten Usinger zusammengestellte Baugeschichte des Schlosses, die nur das eine sichere Resultat enthält, dass der Bau 1627 begonnen und 1752 beendigt worden ist. Danach sind auch die Beschlüsse der Kommission ausgefallen. Eine Wiederherstellung wurde empfohlen unter Beibehaltung der alten Dachform. Gegen die Giebelaufsätze an den beiden Hauptseiten, die

ein Wiederherstellungsplan des Geheimen Baurats Kreyßig angenommen hatte, wurden Bedenken erhoben. Sie sollen nur ausgeführt werden, wenn sich bei den Wiederherstellungsarbeiten die Ansätze dazu über dem Hauptgesims finden sollten.

\*\* Von der Berliner Kunstakademie. Die akademische Hochschule für die bildenden Künste war nach dem Jahresbericht für 1895/96 im Winter von 256, im letzten Sommer von 187 Personen besucht. Darunter waren 33 und 13 Hospitanten. Bei der Preisverteilung wurden 20 Studirende ausgezeichnet. Einen Doppelpreis erhielt der Bildhauer George Morin aus Berlin: im Bildhaueraktsaal (eine silberne Medaille) und für Kompositionsübungen. Die anderen Preise fielen zu: den Malern Wilhelm Rubach aus Frankfurt a. O. und Arthur Johnson aus Cincinnati, sowie dem Bildhauer Nikolaus Friedrich aus Köln. — Der Wettbewerb um den Reisepreis der ersten Michael Beer'schen Stiftung ist für das Jahr 1897 für jüdische Bildhauer ausgeschrieben worden. Ausführliche Programme mit den Bedingungen der Zulassung zu den Bewerbungen können von dem Senat der Akademie in Berlin, von den Kunstakademieen zu Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, Kassel, Königsberg i. Pr., München, Wien, den Kunstschulen zu Stuttgart und Weimar, sowie dem Städel'schen Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. bezogen werden.

\*\* S. Martino ai Monti in Rom. Seit mehreren Jahren

war wegen Wiederherstellungsarbeiten die interessante Basilica S. Martino ai Monti auf dem Esquilin fast unzugänglich oder wenigstens nicht zu besichtigen. Das ganze Mittelschiff war mit einem bis ans Dach reichenden Balkengerüst ausgefüllt, das auch die Seitenschiffe völlig verdunkelte, in denen der kunstsinnige Romfahrer vergeblich einen Begriff von den biblischen Landschaften Poussin's zu gewinnen suchte. Endlich ist, wie der "Köln. Ztg." geschrieben wird, die Restaurirung des Daches und des obern Teiles des Mittelschiffes beendet, die Gerüste sind gefallen, und zum diesjährigen Martinstag ist zum ersten Male die Kirche in ihrer neuen Gestalt dem Besuche wieder geöffnet worden. Die Erneuerungsarbeiten waren notwendig geworden, weil das Dach baufällig war; sie wurden, da die Kirche zum italienischen Nationaldenkmal erklärt ist, von der Regierung mit den Mitteln des Kultusfonds ausgeführt und zogen sich übermäßig in die Länge, weil jene Mittel nur langsam flossen. Aber jetzt in ihrer Vollendung verdienen die Arbeiten alles Lob und gereichen ihrem künstlerischen Leiter, dem Architekten Mazzolini, zu hoher Ehre. Er stellte sich die Aufgabe, auf Grund der vorhandenen Reste die Decke und Wände des Hauptschiffes mit möglichster Treue wieder so herzustellen, wie sie die Kunst des 17. Jahrhunderts geschaffen hatte. Die ältesten Teile des Baues, die aus der Constantinischen Zeit stammende Unterkirche, die antiken Säulenreihen des Hauptschiffes und die Seitenschiffe mit Poussin's Fresken sind von der Restauration unberührt geblieben. Die lichten Farben der erneuerten Teile geben dem weiten Hauptraum eine große Helle; die von den Säulen getragenen, von je drei Fenstern unterbrochenen Seitenwände sind ganz in Weiß und Gold gehalten und zeigen zwischen aufgemalter Renaissance-Architektur Medaillonbildnisse und Statuennischen; darunter läuft ein Architrav mit weißen Stuckreliefs einher, Marterwerkzeuge und dergleiehen darstellend. Auch in den Farben der holzgeschnitzten reichen Flachdecke herrschen Weiß und Gold vor, nur die tieferen Felder sind blau und das aufgemalte Ornament ist leicht grau gehalten. Das Balkengerippe teilt die Decke in drei Längsreihen mit je neun Feldern; sie enthalten in der breiteren Mittelreihe Papst- und Kardinalswappen und BauInschriften, gold auf blauem Grunde, in den Seitenreihen Rosetten und andere Ornamente, ebenfalls gold auf blau.

-tt. München. - Die hiesige evangelische Gemeinde, welche ihre erste Pfarrkirche zu Sankt Matthäus in den Jahren 1817—1833 durch Ober-Baurat Pertsch als Rotunde an der Sonnenstraße erbauen ließ, erhielt ihre zweite Pfarrkirche zu Sankt Markus in den Jahren 1874-1878 durch Baurat Professor Rudolf Gottgetreu und Architekt Eberlein-Nürnberg als gotische gewölbte Hallenkirche, und in der Zeit von 1893-1896 wurde die dritte Pfarrkirche zu Sankt Lukas auf dem am Isarquai von der Stadtgemeinde geschenkten Mariannen-Platze nach den Plänen von Professor Albert Schmidt errichtet, welche eben jetzt dem gottesdienstlichen Gebrauch übergeben wurde. Es ist ein gewölbter Centralbau, der sich in seinen Hauptmotiven an die wohlbekannte Marienkirche der Stadt Gelnhausen in Hessen anschließt. Die zwei an der Hauptfassade übereck stehend errichteten Glockentürme finden ihr Vorbild in der gotischen Liebfrauenkirche zu Ingolstadt an der Donau, wie denn auch Friedrich Freiherr von Schmidt bei seiner in Wien erbauten Fünfhauser Kuppelkirche die gleiche Plandisposition bereits vor dreißig Jahren zur Ausführung gebracht hat.

#### VOM KUNSTMARKT.

Leipzig. — Am 1. März d. J. und den folgenden Tagen gelangt durch das Auktionsinstitut von List & Franke die zweite Abteilung der Autographen-Sammlung des † Herrn Wilhelm Künzel zur Versteigerung. Dieselbe enthält in drei Unterabteilungen Autographen von bildenden Künstlern, Komponisten und Virtuosen und Bühnenkünstlern. Die erste Abteilung, die uns allein interessirt, umfasst gerade 1000 Nummern, unter denen wohl alle hervorragenden Maler, Radirer, Bildhauer, Architekten und Kunstschriftsteller des 19. Jahrhunderts, die Jungen ausgenommen, vertreten sind; aber auch zahlreiche Künstler früherer Jahrhunderte finden sich; den Schluss bilden eine größere Anzahl von Autographen-Konvoluten, die nach Ländern geordnet zahlreiche bekannte und unbekannte Namen aufweisen, unter denen sich sicher der eine oder andere interessante und wertvolle Beitrag finden wird. - Der Katalog ist soeben erschienen und wird Interessenten auf Verlangen von genanntem Institut zugesandt.

Amsterdam. — Am 9. Februar findet im Hotel de Brakke Grond die Versteigerung einer trefflichen Sammlung von modernen Gemälden und Aquarellen aus dem Besitze des Herrn W. E. Piek durch das Institut von Frederic Muller & Co. statt. Der soben erschienene Katalog, der 52 Nummern aufweist, ist mit trefflichen Lichtdrueken geschmückt und wird Interessenten von Herren F. Muller & Co. gern zur Verfügung gestellt.

London. Die Auktionssaison hat bei Christie, bei Robinsen & Fischer, und Sotheby begonnen. Allem Anschein nach verspricht dieselbe eine sehr rege zu werden. Das 60jährige Jubiläum der Königin Victoria, welches im nächsten Frübjahr glanzvolle und große Festlichkeiten hervorruft, wird nicht nur aus den Provinzen, sondern auch aus den Kolonieen einen ungeheuren und zwar sehr kaufkräftigen Menschenstrom nach London lenken. Aus diesem Anlass haben die Besitzer von wertvollen Kunstsammlungen, welche dieselben aus irgend welchen Gründen verkaufen wollen oder müssen, möglichst bis zu dem jetzigen Termin gewartet. Es kommen daher ebenso zahlreiche wie vorzügliche Kunstobjekte zum Verkauf. Trotzdem kann man mit Sicherheit behaupten, dass die Preise hoch bleiben wer-

den und dass den Käufern sich eine seltene Auswahl jeden Genres, wenn gleich zu nicht geringen Preisen, darbietet. So ist es unter anderm bereits bekannt, dass die Bibliothek des kürzlich verstorbenen Mr. Morris, der Kunstmäcen und Künstler in einer Person war, verkauft werden soll. Nach dem Wortlaute des Testaments finden zunächst Versuche statt, die Sammlung ungeteilt zu veräußern. Falls dies jedoch nicht gelingt, muss eine öffentliche Versteigerung anberaumt werden. Die gedachte Sammlung ist in ihren Specialitäten eine der eigenartigsten in der ganzen Welt. Mr. Morris ließ sich in der Regel nur vom künstlerischen Standpunkt sowie von gleichartigen Erwägungen leiten und kaufte nur, was er schön fand, nicht etwa was nur selten war. Von Specialitäten hebe ich folgendes hervor: Aus dem 12. Jahrhundert befinden sich in der Kollektion etwa 100 verschiedene Werke, und zwar sind diese Manuskripte sämtlich hervorragend schön illuminirt. Diese Serie bildet jedenfalls die wertvollste Abteilung in der gesamten Bibliothek. Das schönste Werk ist ein Kirchenbuch aus dem Jahre 1187, mit Inschrift seines damaligen Besitzers, englische Arbeit mit 106 Miniaturen. Der "Huntingfield Psalter" aus derselben Zeit enthält eine längere Reihe biblischer Sujets auf Goldgrund gemalt. In einem andern Psalter findet sich das prachtvoll farbig ausgeführte Wappen der Plantagenets. Gebetbücher aus dem 13. Jahrhundert sind nur etwa sechs mit Miniaturen vorhanden. Dagegen war Mr. Morris Specialsammler für illuminirte Bibeln aus dem 13. Jahrhundert. Unter letzteren ist besonders ein französisches Manuskript in drei Bänden mit historischen Initialen hervorzuheben. Eine Bibel, die von Philipp dem Guten von Burgund einem Kloster in der Nähe von Lille geschenkt wurde, ist gleichfalls sehr schön illuminirt. Ein neues Testament, Mitte des 12. Jahrhunderts, zeichnet sich aus durch wunderbare Schrift und prachtvolles Pergament. Sowohl dieses wie der daneben stehende Josephus gehörten ehemals einem Kloster in Dijon. Aus dem 13. Jahrhundert stammt ferner das berühmte Sarum-Missale, ehemals in dem Besitz der Familie Sherbrooke. Ein Missale von 600 Seiten, Folio, enthält auf jedem Blatt historische Initialen nebst reichen Randverzierungen. Ausser ornamentirten Andachts- und Devotionsbüchern umfasst die Sammlung Wiegendrucke und die frühesten Ausgaben der griechischen und römischen Klassiker. — Aus der bei Sotheby kürzlich begonnenen Auktion der Bibliothek Delmé sind nachstehende Preise zu erwähnen: Explicatio Exodi, Manuskript auf Velin, 1440, in Farben auf Goldgrund illuminirt, 21 £ (Karslake). "Our Ladyes Mirroure", illuminirte Initialen, 23 £ (Quaritch). "Antoine Watteau, Figures de differentes Caracteres de Paysage et d'Études, dessinés d'après Nature", 1735, 315 £ (Quaritch). v. SCHLEINITZ.

#### ZEITSCHRIFTEN.

#### Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 8 u. 9.

Wechselwirkungen zwischen Litteratur und hildender Kunst um die Wende des vorigen Jahrhunderts. Von Dr. H. Schmidkunz. (Schluss.) — Die Worpsweder. Von P. Schultze-Naumburg. — Der gute Rat. Ein Zwiegespräch. Von B. Becker. — Niculae Jon Grigoresco. Von W. Ritter. — Die Düsseldorfer St. Lukasausstellung 1896. Von W. v. Öttingen. — Herbstausstellung in der Academy of Design in New-York. Von P. Hann.

Kataloge: List & Francke, Leipzig: Nr. 283. Kunst; Kunstgeschichte; Kunstdenkmäler; Architektur; Kunstgewerbe.

" G. Hess & Co., München: Nr. XII. Architektur, Kunstgewerbe, Ornamentik.

# Autographen-Auktion in Leipzig.

Soeben erschien der Katalog der 1. Abteilung der W. Künzel'schen Autographen-Sammlung, enthaltend:

1. Bildende Künstler. — 2. Musiker. — 3. Schauspieler.

# Versteigerung am 1. März und folgende Tage.

Wir bitten, den Katalog bei Bedarf zu verlangen, und halten uns zur Übernahme von Aufträgen bestens empfohlen.

[1183]

List & Francke, Buchhändler in Leipzig.

Die Stelle eines wissenschaftlich gebildeten Assistenten am Schleswig-Holsteinischen kunstgewerbl.Thaulow-Museum in Kiel ist sofort (spätestens bis zum 1. April dieses Jahres) neu zu besetzen. Das Gehalt beträgt monatlich 150 Mk. ausser den Reisespesen. Die näheren Bedingungen sind durch das Landes-Direktorat der Provinz Schleswig-Holstein in Kiel zu beziehen. Bewerber, welche kunsthistorisch gebildet sind und womöglich schon an einem Kunstgewerbemuseum gearbeitet haben, wollen sich unter Darlegung ihrer Qualifikation und ihres Lebenslaufs bei dem Unterzeichneten melden.

Das Kuratorium d. Thaulow-Museums in Kiel.

1182] I. A.: Dr. A. Matthaei, a. o. ö. Professor der Kunstgeschichte an der Universität Kiel.



## Neue Kunstblätter aus der Zeitschrift für bildende Kunst

in Abdrücken vor der Schrift auf chinesischem Papier in Folio-Format.

| Maler oder Bildhauer                                                                                                                                              | Nr.                                                                | Radirer                                                                                                                                                                            | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abdrucksgattung | Preis                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| M. Cl. Crnčie . M. Cl. Crnčie . Leopold Müller . E. Serra . L. Dettmann . Josef Kriwer . P. P. Rubens . A. Brouwer . A. Briët . A. Körttge . Rodin . A. Körttge . | 466<br>467<br>468<br>469<br>470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475 | Originalradirung . Originalradirung . A. Cossmann . Heliogravüre . Fr. Krostewitz . Originalradirung . Heliogravüre . O. Reim . Fr. Krostewitz . Originalradirung . Heliogravüre . | Grosse Wäsche Am Ufer Junge Koptin. Pan Triptychon vom Sündenfall In der Schusterwerkstätte Allegorische Darstellung aus der Geschichte Heinrichs IV. Bittere Medizin Häusliche Andacht Blick vom Wörthelstaden in Strassburg i. E. Dalou-Büste Langgasse und Alt-St. Peter in Strassburg i. E. | ))<br>))<br>))  | 2,00 Mark "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" |

Inhalt: Die Vorgänge in der Münchener Künstlergenossenschaft. Von Schultze-Naumhurg. — Dr. S. Schultze, Wege und Ziele der deutschen Litteratur und Kunst. — Fr. de Pradilla. — Preisverteilung in dem Wettbewerbe um ein Gebände für den Neuhau der Hochschule der hildenden Künste; Preisverteilung in dem Wettbewerh zur Ergänzung der tanzenden Mänade im Berliher Museum. — Preise für die besten Kunstkritiken über die Ausstellung in Venedig, — Ankäufe für die Gemäldegalerie des schlesischen Museums der bildenden Künste in Breslau; Übergang der Galerie Borghese an den italienischen Staat; Gründung eines Kunstmuseums in Essen durch W. Girardet. Ausstellung des Nachlasses von A. Wölft in Breslau. — Münchener Künstlergenossenschaft; Kunstgeschichtliche Gesellschaft in Berlin. — Ausschmiekung der Vorhalle des Rathauses in Konstanz; Kunsthistorisches Institut in Tühingen; Begleitschreihen des Bildes von Detaille: Die Revue zu Chalons; Kais. deutsches archäologisches Institut in Rom; Aushesserung an der Bedachung der Basilica S. Maria Maggiore; A. v. Werner's Bild; Beglückwünschung des Grafen v. Moltke an seinem 90. Geburtstag; Das Kurfürstliche Schloss in Mainz; Von der Berliner Kunstakademie; S. Martino ai Monti in Rom; Evangelische Pfarrkirchen in München. — Autographenversteigerung von List & Francke in Leipzig; Versteigerung der Sammlung Piek in Amsterdam; Versteigerung in London. — Zeitschriften und Kataloge. — Inserate.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LUTZOW

UND

Dr. A. ROSENBERG

BERLIN SW.

Heugasse 58.

Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 15. 18. Februar.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

#### OSWALD ACHENBACH.

Vor Jahresfrist war es, dass man in Düsseldorf unter hohen Ehrenbezeugungen den 80. Geburtstag des Altmeisters und Reformators der deutschen Landschaft, dass man Andreas Achenbach's 80. Geburtstag beging. Ein Jahrzehnt zuvor hatte man, begleitet von einer Kollektiv-Ausstellung, die einen Überblick über das Schaffen des Meisters gewähren sollte, seinen 70. Geburtstag festlich begangen. In diesem Jahre rüstete sich die Düsseldorfer Künstlerschaft zur 70. Geburtstagsfeier ihres zweitgrößten Landschafters Oswald Achenbach.

Es steht in der Geschichte der Künste ziemlich vereinzelt da, dass zwei Brüder in der gleichen Kunstbethätigung beinahe gleich Bedeutendes leisten und um die Palme ringen; wenn schon, so reizt es zu einem Vergleich. Der würde nun in diesem Falle entschieden zu Gunsten des älteren der Brüder, des Marinemalers Andreas ausfallen. Er ist nicht nur an Begabung der überlegenere - Werke von der künstlerischen Kraft seines "Fischmarkt" hat Oswald nie geschaffen, - sondern er nimmt auch in der Entwicklungsgeschichte der deutschen Landschaft eine wichtigere Stellung ein. Er zuerst that in Deutschland den Schritt zur realistischen Naturschilderung, nachdem Lessing den von der heroischen Landschaft zur romantischen gethan. Während so Andreas der kühne Pionier war, der vom schwanken Ufer der Romantik die Brücken zum Festlande der Natur schlug, gehört Osswald in kunstgeschichtlicher Hinsicht zu jenen Kämpfern, welche die letzten Vertreter der Romantik versprengten und von allen Höhen der Landschaft Besitz nahmen.

Heute haben wir Gelegenheit, Werke der verschiedensten Epochen seines Schaffens zu studiren. Da sind Bilder jener frühen Jahre, die durch die Härte der Linienführung und die Trockenheit des Kolorits ihre Verwandtschaft mit der Lessing-Schirmer-Schule nicht verleugnen können. Dann beginnt die Farbe allmählich aufzublühen und erreicht zu Beginn der achtziger Jahre ihre schönste Reife. Hier steht Oswald Achenbach in der Wirkung seiner breiten malenden Technik und der warmen Glut und Leuchtkraft eines natürlichen Kolorits auf der Höhe seines Schaffens. Anfang der neunziger Jahre droht seine Kunst in Virtuosentum auszuarten. Mit diesen Bildern nimmt er eine ganz isolirte Stellung ein: die Alten zählen ihn zu den ihrigen, und doch hat er seiner geradezu impressionistischen Pinselführung wegen eigentlich nichts mit ihnen gemein, aber auch mit der jungen Kunst ist er nicht verwandt. Beruht bei den modernen Impressionisten die oft gelästerte Eigenart des Kolorits und der Technik auf einer subtilen Umwertung des Eindrucks durch die schöpferische Sensibilität der modernen Empfindungsart (sie hat mit einer anderen Beschaffenheit des Sehorgans, wie so oft angeführt wird, gar nichts zu thun), so ist in den letzten Bildern Achenbach's das Kolorit ein geistreiches Feuerwerk der willkürlichen, berechnenden Phantasie. Wir sehen in diesen Tag- und Nachtstücken Lichteffekte, die rein unmöglich sind, ihre Wirkung aber dennoch nicht verfehlen. Auf einer Alpenlandschaft z. B. leuchtet der Schnee im Thal grell wie am Tage, und doch sind die Bergspitzen und der Himmel in tiefes Nachtdunkel getaucht, oder wir sehen eine Rheinlandschaft in den glühenden Farben Italiens prangen. Es scheint, als ob Achenbach etwas von dem äußeren Reichtum und der verschwenderischen Farbenpracht des Südens ins Blut übergegangen sei, so dass er nun alles mit ihr überzieht. Aber aus keinem dieser Bilder, nicht einmal aus den Nachtstücken, strahlt jene geheime Ruhe, die ans Herz greift und das geheime Weben der Natur ahnen lässt. Warum? Der Künstler selbst hat sie im

Augenblick des Schaffens nicht tief genug empfunden. Da ruht das Geheimnis jeder Kunst: der Zeugungsmoment versetzt den Künstler in eine erhöhte Gefühlserregung; je tiefer diese ist, desto größer die Wirkung, die das Kunstwerk auf seinen Beschauer ausübt. Aber Oswald Achenbach und seine ganze Schule vermochten sich noch nicht tief von der Natur erregen zu lassen. Sie bedurften noch der großen dekorativen Panorama's, um sich angezogen zu fühlen und anzuziehen. Wir vermissen in ihnen jene Tiefe der Empfindung, die durch Englands Einfluss mit dem französischen paysage intime ins Leben trat, seitdem in allen Ländern von allen Landschaftern gepflegt wurde und in Claude Monet ihren Höhepunkt erreichte, indem er 25 mal denselben Heuschober malte, in 25 verschiedenen Stimmungen. Und auch Italien, das seiner äußeren dekorativen Pracht wegen die Landschafter jener Schule anzog, ließ sich tiefer empfinden; individuellere Künstler beweisen es: Böcklin, Schönleber, Segantini. Oswald Achenbach ist die Natur stets ein heiterer Concertgarten, bei Tag erleuchtet von der lachenden Sonne, bei Nacht von dem Licht der elektrischen Bogenlampen. Er ist gewiss noch einer der geschicktesten deutschen Landschafter, aber einer Schule, mit der die heutige fortgeschrittene Kunst nichts mehr gemein hat.

Man stößt heute noch auf manchen Widerspruch, wenn man so über Achenbach urteilt. Aber das ist ja einmal das Tragische in der Kunstgeschichte: die Väter verstehen die Söhne nicht und die Söhne überwinden ihre Väter. Ein Blick auf frühere Zeiten lehrt es.

RUDOLF KLEIN.

#### KORRESPONDENZ.

Dresden, Ende Januar 1897.

Es ist viel Zeit vergangen, seitdem der Verein bildender Künstler Dresdens, die Dresdener Secession, zum ersten Mal geschlossen mit einer eigenen Ausstellung vor die Öffentlichkeit trat. Diese Ausstellung fand damals in den leider bereits wieder gesperrten Räumen des Lichtenberg'schen Kunstsalons statt und hatte sich eines bedeutenden Erfolges zu erfreuen, da man mit Erstaunen wahrnahm, welche Summe hervorragender künstlerischer Kraft in diesem Verein meist jüngerer Leute schlummerte. Seit der ersten Vereinsausstellung hat man in Dresden wohl gelegentlich einzelne Schöpfungen von Zugehörigen dieser Künstlergruppe gesehen und durch die Herausgabe der "Vierteljahrshefte", deren erster Band im Herbste vorigen Jahres fertig geworden ist, sozusagen die offizielle Beurkundung über das Fortbestehen des Vereins empfangen, aber auf eine Wiederholung jenes Unternehmens, die wir in diesen Blättern so oft angeregt und befürwortet haben, musste man vergeblich warten. Um so erfreulicher ist es, dass gegenwärtig die Arnold'sche Kunsthandlung ihre Räume für eine zweite Ausstellung des Vereines geöffnet hat

und diese bis Mitte Februar beisammen zu halten beabsichtigt.

Vergleicht man nun, was ja nahe liegt, die erste Ausstellung mit der gegenwärtigen, so muss man sagen, dass das diesjährige Unternehmen nicht entfernt so imponirend mehr wirkt wie das frühere. Das liegt vielleicht vor allem an dem ungünstigen äußeren Umstande, dass viele Künstler eifrigst für die erste große internationale Dresdener Kunstausstellung, die unseres Wissens schon im Mai eröffnet werden soll, und für die uns die verlockendsten Genüsse von dem Komité in Aussicht gestellt werden, beschäftigt sind und dadurch verhindert wurden, mit größeren und bedeutenderen Arbeiten schon jetzt hervorzutreten. Es fehlt in dieser Ausstellung zu sehr an fertigen Gemälden; der Beschauer muss sich statt dessen mit Studien, Zeichnungen, Radirungen und Lithographieen begnügen, von denen manches Stück schon länger, zum Teil sogar aus den "Vierteljahrsheften", bekannt ist. Doch würden wir nichts dagegen haben, da man so gute Blätter wie z. B. Paul Baum's mit drei farbigen Platten gedruckte niederländische Winterlandschaft und die wenigstens zum Teil hervorragenden Porträtzeichnungen von Mediz immer wieder gern sieht, wenn nicht diesmal die Jury gar zu milde ihres Amtes gewaltet und Bilder aufgenommen hätte, die zu allerhand Bedenken Anlass geben. Wir rechnen dazu unter anderen das wie eine ausgemalte Photographie wirkende Porträt eines älteren Knaben im Kostüm eines Bergsteigers von Hugo Mieth, bei dem die Figur allerdings gut gezeichnet und lebendig aufgefasst ist, während der Hintergrund mit seiner ganzen alpinen Ausrüstung von Felsen und Gletschern gar zu sehr an die Requisiten eines photographischen Ateliers erinnert. Weit besser gelungen ist Mieth's Porträt des in der Lössnitz lebenden Malers Harry Göttling, dem zum mindesten große Ähnlichkeit nachgerühmt werden muss. Unter den Landschaften von Marianne Fiedler und von Walter Besig hätte man ferner gleichfalls eine strengere Auswahl treffen sollen. Besig, der wohl als Schüler von Müller-Breslau anzusehen ist, überrascht durch eine prächtige Herbstlandschaft in sonniger Beleuchtung, die wir unbedenklich zu den besten Nummern der gegenwärtigen Ausstellung zählen, aber was er sonst bringt, steht so sehr hinter dieser Leistung zurück, dass man dem Künstler einen größeren Gefallen gethan hätte, wenn man nur diese eine Arbeit von ihm angenommen, die übrigen aber zurückgewiesen hätte. Von den, wenn wir nicht irren, sechs Bildern von Marianne Fiedler ist die Erzgebirgslandschaft mit dem Blick über das grüne Thal und die von Wiesen und Feldern bedeckten Anhöhen, die ähnlich, wie dies bei Thoma's Landschaften der Fall ist, das Streben nach Vereinfachung und Hervorkehrung der charakteristischen Merkmale zeigt, nicht ohne eigenartigen Reiz, und auch ihr Ausblick auf Dresden von der Höhe des Waldschlösschens aus fesselt durcd die eigenartige Behandlung, aber die vier anderen Landschaften, die sie sonst noch beigesteuert hat, scheinen uns weit unter dem Niveau zu stehen, auf dem sich die erste Ausstellung des Vereins zu halten gewusst hat.

Zum Glück haben andere Mitglieder nicht nur dieses Maß inne gehalten, sondern auch zum Teil noch überschritten. Max Pietschmann's Porträt des Malers Otto Fischer, das den Künstler am Meeresstrand stehend zeigt, verdient z. B. namentlich wegen der prächtigen Beleuchtung hohes Lob, und wenn man näher zusieht, wird man auch den Frauenkopf des Künstlers als das, als was er sich giebt, als eine überaus geschickt gemachte Beleuchtungsstudie anerkennen, während seine Landschaft mit dem Bach, der durch eine von Bäumen umsäumte Wiese hinabeilt, etwas zu deutlich nach dem bekannten Goppelner Rezept der Schule für Frühlingsbilder schmeckt und zu wenig Eigenes besitzt. Hermann Ritter bietet mit seiner Elblandschaft, in der das rot angestrichene Häuschen der Dampfschiffslandungsbrücke dominirt, ein koloristisches Prachtstück, in dem das Problem der sonnigen Beleuchtung auf das Glücklichste gelöst ist. Eine ähnliche Aufgabe hatte sich Hermann Mangelsdorf gestellt, als er daran ging, das Spiel der Sonne und das Glitzern der verschiedenen vom Sonnenschein erzeugten Lichter auf den Brettern der alten Kötzschenbrodaer Badeanstalt in einem Aquarell wiederzugeben. Wir zweifeln sehr daran, dass ein anderer Beschauer jemals denselben Vorwurf in solcher Beleuchtung sehen wird, können aber nicht leugnen, dass der subjektive Eindruck, den der Künstler von seinem Motiv gehabt hat, äußerst wirksam von ihm verarbeitet worden ist, so dass wir es hier freilich nicht mit einer realistischen Studie nach der Natur, sondern mit einem etwas kühnen, in der Gesamtdurchführung aber fesselnden Experimente, die Wirkung der hellsten Mittagssonne im Bilde festzuhalten, zu thun haben. Überhaupt ringen viele Angehörige der Dredener Secession mit heißem Bemühen und jeder in seiner Art darnach, das Licht der Sonne, wenn sie am höchsten steht, in ihrer Wirkung auf die Landschaft darzustellen. Stremel hat dies in mehreren kleinen Erntebildern gethan, die sämtlich mehr oder minder als gute Lösungen der Aufgabe angesehen werden können. Unger versucht dasselbe an südlichen Motiven, kommt aber diesmal nicht genug über das reinstoffliche, um nicht zu sagen, geographische Interesse des Vordergrundes heraus. Von Pepino, der eine auf dem Berge liegende alte Stadt in Abendbeleuchtung malte, lässt sich diesmal kaum ein Fortschritt melden, während uns Walter Scholz mit seiner Aussicht der Treppe zur Dresdener Terrasse, auf der eine elegant gekleidete Dame herabsteigt, weit besser als mit vielen seiner früheren Arbeiten zusagt. Paul Baum's Winterlandschaft erinnert lebhaft an sein Bild gleichen Inhalts in der Dresdener Galerie, gefällt uns aber wie dieses weit weniger, als seine Schilderungen niederländischer Wasser- und Wiesengegenden oder seine flotten Zeichnungen, von denen die von Arnold jüngst

veranstaltete Ausstellung von Handzeichnungen wahre Perlen aufwies. Ebenso bleibt Max Giesc in seinen beiden winterlichen Landschaften weit hinter der Wirkung zurück, die er mit seiner groß angelegten Zeichnung im letzten Vierteljahrsheft erzielt hat, während Oskar Seidel in seinem frischen, von den Strahlen der Sonne durchfluteten Waldbilde, dessen Mitte ein dunkler Weiher einnimmt, die beste Leistung bietet, die wir bisher von ihm zu Gesicht bekommen haben. Wilhelm Claudius steuerte zwei kleinere Gemälde bei, einen Blick auf die engen Straßen einer alten Stadt und eine Landschaft am Flussufer, auf dem sich drei einzelne Pappeln von dem dunkeln Waldhintergrunde abheben. Das letztere Bild zeigt einen feinen Silberton, wie man ihn als charakteristisch für die Münchener Diezschule kennt, ist aber zu glatt und peinlich gemalt, um für die Dauer fesseln zu können. Wie prächtige Motive für den Landschaftsmaler aus dem Studium der Dresdener Heide zu gewinnen sind, kann man am besten an Hans Täger's Waldpartie ersehen, an der uns nur das etwas aufdringliche Gelb der Bäume in der Nähe des an einer Waldstraße gelegenen, halbverfallenen Hauses stört. Einen eigenen Geschmack verraten wiederum die beiden Landschaften der Frau Emilie Mediz-Pelikan. Sie besitzt eine Vorliebe für die Ausschmückung des Vordergrundes mit bunten Blumen und scheint uns in der Durchführung der einzelnen Exemplare leicht zu viel zu thun und darüber die einheitliche Gesamtwirkung aus den Augen zu lassen. Wo sie sich vor diesem Fehler hütet, gerät ihr alles vortrefflich, z. B. ein Blatt mit knorrigen Waldbäumen, das ein geschultes Auge für scharfe Charakteristik verrät. Dasselbe Lob verdient das jedenfalls ungemein ähnliche Porträt ihres Gemahls, des Malers Mediz, das viel malerischer empfunden ist als so manche Bildniszeichnung ihres Mannes, der sich dieses Mal in dem Porträt Gerhart Hauptmann's offenbar arg verhauen hat. Mit gemischten Gefühlen stehen wir auch vor den beiden Bildern Karl Bantzer's, der noch immer als der Führer der ganzen Gruppe jüngerer Dresdener Künstler besondere Beachtung verdient. Seine echt deutsche Hügellandschaft mit Gebüsch, Wiesen und Feldern ist eine vorzügliche Terrainstudie und mit vielem Verständnis für das rein Landschaftliche durchgeführt, aber sein Waldarbeiter, der über dem Schärfen seiner Säge alles andere zu vergessen scheint, hat uns kalt gelassen, obwohl wir eigentliche Mängel an diesem Freilichtbild nicht zu nennen wüssten. Erwähnen wir dann noch zwei kleinere Landschaften von Emil Glöckner, von denen uns die beiden Arbeiterinnen auf dem Felde am meisten zusagen, so haben wir alle Hauptstücke der Ausstellung namhaft gemacht und können uns begnügen, zum Schluss auf zwei Specialisten des Vereines hinzuweisen, von denen der eine das Tierbild, der andere das Blumenstück ebenso eifrig wie glücklich kultivirt. Der erste ist Richard Müller, der bereits durch seine Marabus in den Vierteljahrsheften unsere Aufmerksamkeit

erregt hat und hier in seinen Zeichnungen von Dromedaren, Affen und anderem Getier die gleiche eminente Beobachtungsgabe und ein ungewöhnliches zeichnerisches Geschick bekundet. Der andere, E. H. Walther, versucht sich mit Erfolg in der Stilisirung der Pflanze und verwendet diese Formenwelt für ornamentale Zwecke, wobei er sich von einem feinen Stilgefühl leiten lässt. Hinter den Maler und Zeichner treten die Bildhauer qualitativ und quantitativ noch sehr zurück, indessen gehört das Flachrelief J. Hartmann's, das ein tanzendes Paar darstellt, zu den anmutigsten Arbeiten dieser Art, die wir seit Jahren gesehen haben, und wiegt für sich allein alles auf, was etwa sonst in derartigen kleineren Ausstellungen von Werken der Verkaufsplastik vorgeführt zu werden pflegt.

Im Sächsischen Kunstverein, der leider seinen besten Ausstellungsraum für die nächsten Jahre an den Professor Prell hat abtreten müssen, damit dieser dort die bei ihm von Sr. Majestät dem Kaiser bestellten Wandbilder für die deutsche Botschaft in Rom malen könne, ist gegenwärtig, von Wien kommend, ein großes Bild von Munkácsy ausgestellt. Es gehört neben "Christus vor Pilatus" und der "Kreuzigung Christi" zu der Folge der von dem Künstler geschaffenen Bilder aus der Leidensgeschichte des Heilandes und führt uns unter der Bezeichnung "Ecce Homo" die Verspottung Christi durch die Juden und seine Auslieferung an sie durch Pilatus vor.

Wenn man den Worten der kleinen Broschüre über Munkácsy (Wien, im Verlage von S. Boros, 1896), die an der Kasse für 25 Pf. zu haben ist und das Bild wie die ganze Thätigkeit des Künstlers eingehend bespricht, Glauben schenken wollte, so hätten wir es hier wiederum mit einem Meisterwerke ersten Ranges zu thun, ja mit "einer der großartigsten Schöpfungen, welche die Kunstgeschichte kennt". Wenn derjenige, der dieses Urteil niedergeschrieben hat, selbst an seine Richtigkeit glaubt, können wir ihm nicht helfen und gönnen ihm seine Meinung; wir aber und viele andere mit uns haben uns von dieser Bedeutung des Bildes nicht überzeugen können. Großer Fleiß, entschiedene Begabung für die Beherrschung der Massen - es sind nicht weniger als 73 Figuren auf der Leinwand untergebracht - und eine unleugbare Geschicklichkeit im äußerlichen Charakterisiren ist auch dieser neuesten Schöpfung Munkácsy's nicht abzusprechen, aber über diese Vorzüge kommt er nicht hinaus. Namentlich ist die Malerei überaus flau und stumpf und das Ganze nur zusammengeklügelt, aber nicht innerlich lebhaft angeschaut und seelisch nachempfunden. Darum lässt uns die Riesenleinwand kalt und übt jedenfalls nicht die Wirkung auf uns aus, die der Verfasser des eben erwähnten Lobhymnus auf den Meister, wie er so schön sagt, von jedem "Gemütsmenschen" erwartet. H. A. LIER.

#### NEKROLOGE.

\*\* Der Architekt Max Salzmann, Dombaumeister in Bremen, ist daselbst am 7. Februar im 47. Lebensjahre nach zehnjähriger, der Vollendung des Doms gewidmeter Thätigkeit gestorben. Er hat die Türme vollendet, und die Ausschmückung der Nordseite ist beinahe fertig. Nur der Vierungsturm harrt noch der Vollendung. Doch hat Salzmann Pläne dazu hinterlassen, die eine Durchführung des großen Werkes ermöglichen.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\* Dr. Hugo Graf ist an Stelle des Professors H. W. Riehl, der in den Ruhestand getreten ist, zum Direktor des bayerischen Nationalmuseums in München und zum Generalkonservator der bayerischen Kunstdenkmäler ernannt worden.

Der Architekt Wilhelm Manchot, Leiter des Meisterateliers für Architektur am Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt a. M., hat das Prädikat "Professor" erhalten.

- $*_*$  Zum Generaldirektor des Reichsmuseums in Amsterdam ist der bisherige Direktor der Abteilung für Altertümer Riemsdyk ernannt worden. Die Stellung des Direktors der Gemäldegalerie soll jedoch von der Generalverwaltung getrennt und besonders besetzt werden.
- \*\* Dr. A. Bredius, Direktor der kgl. Gemäldegalerie im Haag, hat seine Entlassung eingereicht, weil die Stelle seines Assistenten gegen seinen Willen durch den Minister mit einer Persönlichkeit besetzt worden ist, deren wissenschaftliche Bedeutung den von Bredius gestellten Anforderungen nicht entspricht.

#### DENKMÄLER.

\*\* Völkerschlacht-Nationaldenkmal bei Leipzig. Der Vorstand des Deutschen Patriotenbundes hat beschlossen, von der Veranstaltung eines nochmaligen Wettbewerbes abzusehen; er ist vielmehr mit dem Professor Bruno Schmitz in Berlin in Verbindung getreten und hat diesen beauftragt, bis zum Juli endgültige Pläne für den Denkmalbau anzufertigen.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\* In Holland ist dêr Gedanke eines besonderen Rembrandt-Museums aufgetaucht. Herr Ph. Zilcken, der bekannte Kupferstecher, machte den Vorschlag, alle in Holland befindlichen Originalwerke des Meisters in Amsterdam in einem Rembrandthause zu vereinigen und das im Auslande Befindliche in Kopieen hinzuzufügen. W. v. Seidlitz, unser ausgezeichneter Rembrandtkenner, äußerte sich über die von Vielen mit Begeisterung aufgenommene Idee folgendermaßen: "Da nach meiner Ansicht die Museen nun mal ein notwendiges Übel sind, so bin ich wohl mit dem Plan einverstanden, die Gemälde Rembrandt's in verständigerer und geschmackvollerer Weise aufzustellen, als jetzt geschieht, nicht aber mit der Idee, noch weitere neue Museen zu begründen. Ich bedaure daher, dem verlockenden Vorschlag zur Gründung eines besonderen Rembrandt-Museums nicht beipflichten zu können. Die unabhängigen und fortschrittlichen Bestrebungen unserer modernen Kunst nach Kräften zu unterstützen, scheint mir viel mehr dem Geiste Rembrandt's zu entsprechen als antiquarische Sammlungen seiner eigenen Werke zu begründen."

Wien. — In der Galerie Miethke waren eine Anzahl Aquarelle von Ludwig Dill aus München ausgestellt, die an

koloristischer Feinheit zu dem Besten gehören, was dieser "Secessionist" bisher geschaffen hat. Es sind landschaftliche Eindrücke aus der Umgebung Münchens, die geeignet sind, jedem "Feinschmecker" einen ungetrübten Genuss zu bereiten. Da sie an dieser Stelle von anderer Seite bereits, gelegentlich der Secessions-Ausstellung, besprochen worden sind, möchte ich hier nur nochmals kurz auf sie hinweisen. Ihnen schließen sich ähnliche - wenn auch nicht ganz gleichwertige - Stücke von Hölzel an, sowie eine Anzahl "Genrebilder" von A. Ethofer. Letztere wird man gut daran thun, - nicht nach den andern zu besehen. Außer einer koloristisch kräftigen Studie von Kuehl ist noch eine Anzahl sehr feiner Thonvasen von Prof. Max Läuger mit geschmackvoller Auswahl unter den übrigen Sachen verteilt. Ich möchte Kenner und Liebhaber auf die Läuger'schen Arbeiten aufmerksam machen. Sie sind interessante Beispiele, wie individuell und geistvoll sich das Kunsthandwerk behandeln lässt, wenn nur die berufene Hand sich dazu findet. - In der Kunsthandlung Artin sind einige Junge, voran Engelhardt und Krümer, vertreten. Bei Engelhardt, dessen Skizzen und Studien ein so geschmeidiges, biegsames Talent verraten, vermisse ich das Persönliche mehr und mehr, dasjenige im Kunstwerk, was einen auch, nachdem man fortgegangen, noch verfolgt und nicht mehr loslässt! Hier bleibt nichts dergleichen haften. Dafür könnten drei schlichte, echte, treuherzige Bilder von Hans Thoma reichlich entschädigen, wenn sie nicht (besonders das vortreffliche Selbstbildnis) so ungünstig gehängt wären. Die sonst ausgestellt gewesenen Gemälde sind gegenwärtig nicht sichtbar, dafür ein Paar hübsche Stühle (vermutlich nach Originalen aus England von Chippendale?) und ein hübsches Trio (Sofa und zwei Stühle) im Empirestil. - Im Ziererhof hat der Maler Arthur Kurtz eine Anzahl zum Teil nicht mehr unbekannter Arbeiten ausgestellt. Der begabte Künstler — denn das ist er sicher - scheint auswärts mehr Anklang gefunden zu haben, als "daheim". Ob das nur an dem allgemeinen Los des "Propheten, der nichts im Vaterlande gilt", liegt, oder an etwas anderem — "Tieferem" —, vermochte ich nicht zu erfahren. Man hat seinen "Christus pertransiit bene faciendo", der die Feuerprobe "draußen im Reich" gut bestanden, im Wiener Künstlerhaus bei der letzten Jahresausstellung schlank zurückgewiesen. Ich will auf die andern Sachen (zum Teil Porträts mit auffallend guten und minder guten Qualitäten) nicht näher eingehen, aber dieser Christus, mit den starken Backenknochen und unschönen Händen, in einem fast reizlosen Kolorit, hat etwas an sich, das zu starkem Widerspruch herausfordert. Aber er steht auf eigenen Füßen, glaube ich. Und deswegen hätte ich ihn - nicht zurückgewiesen. Ob sich hier wirklich etwas Selbständiges durchringt, hängt wohl in der Hauptsache davon ab, dass die natürliche Begabung weder unterdrückt, noch durch zu frühen Weihrauch erstickt wird. - Vielleicht wäre das "Fremdenbuch" zu entbehren, in welches man aufgefordert wird, sich einzutragen. Es erinnert etwas an Reclame à la Munkácsy.

SCHÖLERMANN.

Elberfeld. — Die Kunstausstellung des Museums-Vereins war im Monat Januar sehr gut und reichhaltig beschickt. Aus München hatten sich Lenbach mit einem Bismarck-Porträt, Defregger mit einer Tirolerin, ferner Grützner, Gabr. Max, Hugo Kauffmann, Kotschenreiter, Menzler, Hohenberg, Knoop, Breling, G. von Canal mit hervorragenden Arbeiten eingestellt. Aus Berlin waren Hans Dahl, Müller-Kurzwelly, Normann, Eugen Bracht, Willy Hamacher, Beckert, aus Düsseldorf A. und O. Achenbach, Oeder, Jutz, Vautier, Flamm, Mühlig u. a. erschienen. Von Ausländern hatten die Hol-

länder Apol, du Chattel, Mesdag, Klinkenberg, sowie die Spanier Gallegos, Muñoz, Vincente March, Salinas bedeutende Gemälde gesandt. Außerdem waren Kollektionen von Kallmorgen-Karlsruhe, Hans Völcker-München, Richard Thierbach-Berlin, Carl Heffner-Dresden ausgestellt, deren Arbeiten außerordentlichen Beifall fanden. Bei der Fülle des Gebotenen nimmt die Teilnahme der Elberfelder sowie der Bewohner des ganzen Wupperthales an dem Museums-Verein ständig zu; insbesondere bringt man Kollektiy-Ausstellungen das größte Interesse entgegen. Auch der Verkauf von ausgestellten Kunstwerken lässt nichts zu wünschen übrig, indem die rheinischen Kunstfreunde, um das junge Institut zu unterstützen, häufig Gemälde daselbst ankaufen.

A. R. Der russische Maler Wassili Wereschtschagin ist nach fünfzehn Jahren wieder mit einer Sammelausstellung seiner inzwischen entstandenen Werke in Berlin erschienen. Er hat vor einiger Zeit sein langjähriges Heim in Maisons-Lafitte bei Paris aufgegeben und sich in der Nähe von Moskau niedergelassen, weil er in Frankreich seine alte Leidenschaft, Menschen und Dinge inmitten einer echten Schneelandschaft zu malen, nicht nach Herzenslust befriedigen konnte. Trotz seiner französischen Erziehung in der Schule Gérôme's ist Wereschtschagin im Grunde genommen doch Nationalrusse, und im heimischen Boden wurzelt seine Kraft. Zur Übersiedelung nach Moskau hat ihn aber auch noch ein anderer Grund veranlasst. Die neuerdings so innig gewordene Freundschaft zwischen Russland und Frankreich hatte ihn auf den Gedanken gebracht, Belegc für diese Freundschaft auch in der Vergangenheit zu suchen, und dabei war er auf die Geschichte des Feldzuges Napoleon's I. nach Russland im Jahre 1812 gestoßen. Als gewissenhafter Mann machte er sich zunächst daran, historische Dokumente in Geschichtsquellen, gedruckten und ungedruckten, in Überbleibseln aus jener Zeit, in mündlichen Überlieferungen u. s. w. zu sammeln, und aus diesen Studien entstand allmählich ein Cyklus von elf großen Gemälden, die einige Hauptmomente aus jenem unglücklichen Zuge, der in Schnee und Eis, in grausiger Vernichtung, in Jammer und Schmach sein Ende fand, höchst lebendig und in eindringlicher Warnung vor Augen führen. Wenn auch in diesen Bildern das stoffliche Interesse vorwiegt, so sind doch einzelne, wie z. B. Napoleon vor Moskau, der, mit seinen Marschällen und seinen Soldaten von einer riesigen Staubwolke umwallt, die Deputation der Bojaren erwartet, und der Rückzug des Kaisers an der Spitze seiner Marschälle auf der tief im Schnee liegenden großen Smolensker Straße koloristische Meisterwerke ersten Ranges. -Wer es dagegen vorzieht, seine Augen an intimen koloristischen Reizen zu weiden, der findet in mehr als siebzig kleinen Ölbildern und Ölstudien, die aber nicht etwa sogenannte flüchtig hingebürstete "Einfälle" sind, sondern immer etwas künstlerisch Abgeschlossenes bieten, reichen Stoff. Es sind von Sonnenlicht durchdrungene Vorräume von russischen Holzkirchen mit Staffage, Innenräume russischer Wohnräume mit Figuren in reicher Nationaltracht, Einzelfiguren, Charaktertypen, Studienköpfe, Winter- und Sommerlandschaften aus der Umgebung von Moskau, aus dem Gouvernement Wologda, der Heimat des Malers, aus Jaroslow und aus der Krim, der russischen Riviera. Derselbe Mann, der in der Wiedergabe von Schneelandschaften eine erstaunliche Virtuosität erreicht hat, ist auch ein trefflicher Darsteller der südlichen, im Frühlingszauber prangenden Landschaft, aus deren tropischer Vegetation dunkle Cypressen zu einem tiefblauen Himmel emporragen. Trotz seiner enormen Produktion hat sich Wereschtschagin, statt sich im Vollgefühl seines Ruhmes, wie Viele seines Gleichen, in einer leeren Manier

zu verlieren, erheblich vertieft und aus dem engen Verkehr mit der Natur seiner russischen Heimat neue und starke Kraft gewonnen.

Hirschberg i/Schl. Die Ortsgruppe Hirschberg des Riesengebirgsvereins plant für Ostern eine Ausstellung von bildlichen Darstellungen aus dem Riesengebirge, alter wie neuer, die einen künstlerischen oder kulturhistorischen Wert haben. Ölgemälde (auch Skizzen), Aquarelle, Zeichnungen, Kupferstiche, Radirungen, Lithographieen, Holzschnitte sind willkommen. Besitzer von solchen, namentlich Künstler, werden gebeten, Anerbietungen an Dr. Baer-Hirschberg i/Schl. zu richten.

C. B

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*,\* Eine Versammlung der Delegirten der allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft hat in den Tagen vom 20. bis 23. Januar in München stattgefunden. Sie vertraten etwa 3000 Künstler aller deutschen Stämme und fassten ihre Beschlüsse einstimmig. Fürst Bismarck wurde zum Ehrenmitglied ernannt, ebenso Professor Oswald Achenbach anlässlich seines 70. Geburtstages. In den abgeänderten Satzungen wurden die Bestimmungen wieder beseitigt, welche dem Wiedereintritt der Secession in die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft hinderlich waren. Es wurde bestimmt, dass dem Wiener Lokalverein sein altes Recht, zeitweise den Hauptvorstand zu führen, erhalten bleibe, dass Wien jedoch auf diese Zeitdauer einen reichsdeutschen Lokalverein für reichsdeutsche Angelegenheiten delegiren müsse. So ging der Vorort jetzt von München auf Wien über, und Berlin wurde delegirt, die Angelegenheiten der deutschen Kunstabteilung auf der Pariser Weltausstellung zu vertreten. Ferner wurde beschlossen, dass es jedem Lokalverein freistehen sollte, auch Damen als Mitglieder aufzunehmen. Falls die künstlerischen Qualitäten jedoch nicht allgemein bekannt seien, solle jeder Aufnahmesuchende den Nachweis zu führen haben, dass er als Aussteller auf einer großen Kunstausstellung in einem der drei letzten Jahre zugelassen sei. Schließlich wurde folgende Resolution gefasst: "Die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft, gegründet zur Wahrung und Förderung aller gemeinsamen Interessen der deutschen Kunst und der deutschen Künstler, hat den Delegirtentag berufen, um durch Ausbau ihrer Satzungen wieder den Boden zu finden, auf dem sich alle deutschen Künstler zur Verfolgung des gemeinsamen idealen Zieles vereinigen könnten. Die Kunstgenossenschaft wird für die eigene thatkräftige Vertretung der deutschen Künstlerschaft auf internationalen Kunstausstellungen eintreten und erachtet es unbedingt als eine berechtigte Forderung, dass die heimischen Künstler auf internationalen Kunstausstellungen, insbesondere des Inlandes, in keiner Weise schlechter gestellt werden, als die Künstler fremder Nationen. In dem richtigen Wechsel solcher Ausstellungen mit den mehr zu pflegenden heimischen deutschen Kunstausstellungen erblickt die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft ein wirksames Mittel, der deutschen Kunst, eingedenk ihrer großen Vergangenheit und ihrer idealen Aufgabe, eine Stellung zu sichern, welche des deutschen Namens würdig ist. Sie richtet deshalb an alle deutschen Künsler die Aufforderung, einmüthig zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen zusammen zu stehen. Die Versammlung ist sich bewusst, dass diese Bestrebungen getragen sein werden von der warmen Zustimmung des deutschen Volkes, und dass sie sicher sein dürfen des starken Schutzes von allen deutschen Fürsten, von Kaiser und Reich."

#### VERMISCHTES.

- \*\* Zur Ausschmückung der Siegesallee in Berlin. Der Kaiser hat die Aufträge zu zwei weiteren Standbildern erteilt. Mit der Ausführung eines Standbildes des Luxemburger Karls IV., des späteren Kaisers, dem Erzbischof Dietrich Pretitz von Magdeburg und Claus von Bismarck, Hauptmann des Erzstifts Magdeburg, zur Seite stehen sollen, ist der Bildhauer Ludwig Cauer, mit der Ausführung eines Standbildes des Markgrafen Sigismund (1378—1415) ist der Bildhauer E. Börmel beauftragt worden. Zu Markgraf Sigismund werden sich die Hermen des Landeshauptmanns Lippold von Bredow und des Berliner Bürgermeisters Ryke gesellen.
- \*\* Ucber die Entdeckung eines bisher unbekannten Werkes von Fischer von Erlach dem ülteren in Brünn berichten die dortigen Tageszeitungen. Danach ist es dem Direktor des Gewerbemuseums, Architekten Julius Leisching gelungen, auf Grund eines von ihm im Brünner Stadtarchive gemachten Fundes den grossen Felsenbrunnen auf dem dortigen Krautmarkte als Werk des älteren Fischer von Erlach festzustellen. Leisching fand die ganze Korrespondenz darüber aus den Jahren 1690 bis 1695, darunter drei interessante Briefe von Fischer's Hand. Diese Briefe hat Leisching in den "Mitteilungen des Mährischen Gewerbemuseums" veröffentlicht.
- \*\* Zur Feier des 50 jährigen Bestehens des französischen archäologischen Instituts in Athen soll ein allgemeiner Archäologentag stattfinden, wozu die hervorragendsten Archäologen der Gegenwart Einladungen erhalten werden. Der Kronprinz wird als Vorsitzender der griechischen archäologischen Gesellschaft das Protektorat darüber übernehmen. Es werden dabei wichtige archäologischen Fragen, wie die Herausgabe eines großen archäologischen Lexikons, die Erhaltung der klassischen Altertümer u. a., zur Sprache kommen. Auch soll dieser Versammlung eine Denkschrift vorgelegt werden, die für die Einführung der gegenwärtig in Griechenland gebräuchlichen Aussprache des Griechischen anstatt der jetzt in Europa üblichen sogenannten Erasmischen Aussprache eintritt.

#### VOM KUNSTMARKT.

Berlin. - Der Februar bringt in Rudolph Lepke's Kunst-Auktionshaus eine Versteigerung von allgemeinem, bedeutendem Interesse. Professor Karl Heffner in Dresden giebt sein in der Residenzstraße in Strehlen gelegenes, herrliches Künstlerheim auf, und die kostbaren Kunstschätze, die Galerie alter und neuer Meister sowie die Möbel, Gobelins etc. kommen am 23. Februar d. J. zur Versteigerung. - Unter den Bildern alter Meister ist besonders die byzantinische Periode, die frühen Florentiner und die Niederländer gut vertreten. Unter den neueren Künstlern finden wir Hauptbilder ersten Ranges von Lier, Gegerfeldt, Bartelett, Bertrand, A. Tadema, Troyon, J. Dupré, L. Richet, Mesdag etc. etc. und eine Anzahl kleinerer Bilder von Prof. Heffner, die ganz den intimen Zauber haben, der so charakteristisch für den Meister ist. -- Unter den Möbeln nehmen die der italienischen Hochrenaissance die erste Stelle ein. Von kunsthistorischem Interesse sind die alten Certosina-Möbel des Quattrocento mit der maurischen Einfluss verratenden Elfenbein-Mosaik. - Die aus der Florentiner Hochrenaissance stammenden Kunstschränke sind in ihrer Art klassisch zu nennen. Überaus reich geschnitzt, zeigen sie in Aufbau, Architektur und Skulptur, dass sie der besten Zeit angehören. Die Anlehnung an Michelangelo ist unverkennbar. - Auch die Ebenholzmöbel mit Elfenbein-

Einlagen, die Florentiner Stein-Mosaik-Möbel, die Schränke mit bunten Intarsien der Tiroler Renaissance etc. sind von ausgesucht künstlerischem Werte. Was wohl nur selten sich ereignet, ist der Verkauf eines kompletten Salon-Möblements. Die Sammlung enthält einen in seiner Art einzig dastehenden Salon aus der Zeit des endenden 17. Jahrh., reich geschnitzt, vergoldet und mit rotseidenem Damast überzogen. - Unter den Gobelins finden wir herrliche Kunstwerke dieser Art. Von warmem Kolorit und schöner, prägnanter Zeichnung sind sie noch vorzüglich erhalten. Sie stammen aus den alten, italienischen Fürstenpalästen der Rucellai und Barberini, teils auch aus Brügge. — Besonders hervorzuheben sind ferner noch die Renaissance-Stickereien, die persischen Teppiche und orientalischen Decken, die antiken Marmorskulpturen, ein Werk von Donatello aus der Vente Demidoff, alt-japanische und alt-chinesische Töpferarbeiten, Satsuma Koros von bedeutendem, künstlerischem Werte u. v. a. Auch Arbeiten in Kupfer, Email, Zinn, Muscheln etc., Bronzen, interessante, malerische Dekorationsstücke für Ateliers etc. enthält die Sammlung und dürfte daher für Künstler besonders interessant sein. Die prachtvolle Villa in Strehlen ist zu verkaufen. - Die Vorbesichtigung der in Rudolph Lepke's Kunst-Auktionshaus ausgestellten Einrichtung findet Sonntag den 21. und Montag den 22. Februar d. J. statt. Der reich illustrirte Katalog wird kostenlos versandt. Die Versteigerung beginnt am 23. Februar von 10 Uhr ab.

\* Aus der Galerie Miethke in Wien wurden bald nach ihrer Eröffnung im vorigen Jahr und neuerdings wieder verschiedene Werke von alten Meistern ins Ausland verkauft:

so z.B. kürzlich das aus der Sammlung Lippmann stammende Bild von Geertgen von St. Jans "Die Marter der heiligen Lucia" an das Rijksmuseum in Amsterdam und das Bild von Mabuse "Adam und Eva", von dem wir vor Jahren in der Zeitschrift eine Radirung veröffentlicht haben, an das Museum in Brüssel.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1896. Nr. 6. Das schleswig-holsteinische Frontale im germanischen Museum. Von G. Brandt. — Geschnitzte friesische Thüren im germanischen Museum. Von Dr. E. Träger. — Das Bildnis des Hans Perckmeister. Von Dr. H. Stegmann.

Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 10. Oswald Achenbach. Zum siebzigsten Geburtstag. — Die Vereinigung der Kunstfreunde. Von P. Schumann. — Pariser Studientage.

Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen. 1897. Heft 1.

Antike Vorlagen byzantinischer Elfenbeinreliefs. Von H. Graeven. — Cancellata und Cantoria in der Sixtinischen Kapelle. Von E. Steinmann. — Der Meister der Spielkarten und seine Schule. Von M. Lehrs. — Rembrandt's Studienkopf eines Juden in der k. Gemälde-Galerie zu Berlin, in Schabkunst gestochen von A. Krüger. Von V. v. Loga.

Krüger. Von V. v. Loga.

Gazette des Beaux-Arts. 1897. Februar. (Nr. 476.)

Un don au Musée du Louvre: La collection du Comte Isaac de Camondo. Von E. Molinier. — La décoration de Versailles au XVIII. siècle (V). L'appartement du dauphin et de Marie-Josèphe de Saxe. Von P. de Nolhac. — Le type de Meduse dans l'art fiorentin du XV. siècle et le Scipion de la collection Rattier. Von E. Müntz. — Le Musée de Bâle: Artistes allemands et artistes suisses V. Von A. Valabrégue. — Mistra I. Von L. Magne. — Deux familles des sculpteurs de la première moitié du VII. siècle: Les Boudins et les Bourdins, III. Von P. Vitry. — Les Goncourts et l'art. I. Von R. Marx. — Correspondance de l'étranger. — Bibliographie. Bibliographie.

& Berlag von Gugen Twictmener, Leipzig. 3

<u>පත්පත්පත්පත්පත්පත්පත්පත්පත්පත්පත්පත්</u>පත්

Als vortrefflices Konfirmationsgeschent empsohlen

# Der Beruf der Jungfrau.

Eine Mitgabe für Töchter bei ihrem Eintritt ins Leben. Von Henriette Davidis.

Sechzehnte Auflage.

Fein geb. mit Goldschnitt M. 3.80, in Celluloidband geb. M. 4.50. Durch alle Buchhandlungen, sowie direkt vom Verleger zu beziehen.

Die Stelle des Direktors des hiesigen

#### Kaiser - Wilhelm - Museums

für Kunst und Kunsthandwerk soll baldigst besetzt werden.

Bewerber um diese Stelle wollen ihre Meldungen unter Einreichung einer kurzen Lebensbeschreibung und etwaiger Zeugnisse sowie unter Angabe der Gehaltsansprüche bis zum 1. k. M. an den Unterzeichneten richten.

Krefeld, den 11. Febr. 1897.

Der Oberbürgermeister

Küper.

Im Verlage von S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

# Barock und Rokoko.

Eine kritische Auseinandersetzung

das Malerische in der Architektur

Preis geheftet 6 M. T11857

August Schmarsow.

Soeben erschienen:

## Walter Crane

Decorative illustration

of books.

Preis frs. 14.-

Sämtliche illustr. Werke und Bilderbücher W. Crane's sind stets vorrätig. Kataloge stehen gratis zu Diensten. Brüssel.

Dietrich & Cie.

Hofkunsthandlung.

Eine modernen Anforderungen voll entsprechende Kunstgeschichte ist die neue

# Allgemeine Geschichte





von Dr. Alwin Schultz, Professor an der k. k. deutschen Universität Prag.

Mit mehr als 2000 Illustrationen im Text, Kunstbeilagen, Tafeln und Farbendrucken.

Vollständig in vier Bänden groß Oktav-Format (ungefähr 1900 Seiten), welche in etwa 23 Abteilungen à 3 Mark erscheinen.

Die Anfangsabteilung ist in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu haben.

Der I. Band hehandelt die Kunst des Altertums, der II. Band die des Mittelalters, der III. Band enthält die Kunst der Renaissance und der IV. Band die Kunstgeschichte der Neueren und Neuesten Zeit. [1154]

Die gediegenste und reichhaltigste Kunstgeschichte, ausgezeichnet durch ihre umfangreiche Anlage und die Sorgfalt ihrer Durchführung. In Text und Illustration als hervorragendes Werk von der Kritik anerkannt. Allen Kreisen der Gehildeten empfohlen.

Historischer Verlag, Baumgärtel, Berlin.

Soeben erschien in offizieller Ausgabe:

Die Gemäldegalerie der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses in Wien. (Alte Meister.)

Mit 120 Tafeln in Lichtdruck und 1 Plane. Oktav. (IV und 522 Seiten.) Preis in Ganzleinenband M. 24.—. [1166]

Zu beziehen durch die

Kunsthandlung Artaria & Co., Wien I, Kohlmarkt 9.

# 58. Jahresausstellung

## Kunstvereins für Böhmen.

Rudolphinum. — **Prag.** — Rudolphinum.

Dauer: 15. April bis 15. Juni 1897. Letzter Einlieferungstermin: 15. März.

Verkauf 1896: 37800 fl. ö. W. = 65200 Mark.

Sammelstellen: Berlin: W. Marzillier & Co., Lützowstr. 102: München: Gebr. Wetsch;

[1186]

Wien: Emil Scholz, I. Predigergasse 5;

Paris: Maison Toussaint, rue du Dragon; London: Dicksee & Co., 7 Ryderstreet, St.

James: Glasgow: D. B. Campbell, 64, 66, 68, Sauchiehall

Lane; Rom: C. Stein, 42 Via Mercedes.

Bestimmungen und Anmeldescheine erliegen bei allen Akademieen, Kunst-und Künstlervereinen, sowie bei den Sammelstellen. Kupferstich-Auktion LV. = Berlin, d. 13. März u. folg. Tage



Staaten- u. Sittengeschichte

des XVI.-X1X. Jahrhuuderts iu gleichzeitigeu

Kupferstichen. Kataloge gratis durch

## Hmsler & Ruthardt

Berlin W., Behrenstr. 29a.

## Berliner Kunstauktion.

Am 23. Febr. u. f. Tage findet zu Berlin die Versteigerung der **Gemälde** u. wertv. Kunstgegenstände aus dem Besitze des Herrn Prof. **K. Heffner** statt, welche die Einrichtung seiner Villa in Dresden bildeten, darunter: Antike Kunstmöbel (italienische der Hochrenaissance, reich eingelegte des XV.—XVI. Jahrh., Prunksalon Ende XVII. Jahrh. etc.); altfranz. u. fland-rische Gobelins, Persische Teppiche, antike Marmorskulpturen, sowie Elfenbeine, Bronzen, Fayencen, jap. Poterien, Terrak, tten u. Textilarbeiten der Renaissance, Kinderbüste von Dona-tello und viele andere Kunstsachen. Katalog 1078 versendet

Rudolph Lepke's Kunst-Auktions-Haus Berlin S.W., Kochstr. 28/29.

Von meinem eben erschienenen

# Kunstlager-Kataloge XXII

1541 Nummern Radirungen, Kupferstiche, Holzschnitte u. s. w. alter und neuer Meister und 89 Nummern Origi-nal-Aquarelle und -Zeichnungen meist neuerer Künstler mit deren Verkaufspreisen enthaltend, stehen Sammlern solcher Kunstblätter auf Wunsch Exemplare zu Diensten. [1187]

Dresden, Januar 1897.

Franz Meyer, Kunsthändler. Seminarstraße 13.

Inhalt: Oswald Achenhach. Von R. Klein. — Korrespondenz aus Dresden. Von H. A. Lier. — M. Salzmann†. — Dr. H. Graf; W. Manchot; Riemsdyk; Bredius. — Völkerschlacht-National-Denkmal bei Leipzig. — Gründung eines Remhrandt-Museums in Holland; Ausstellungen in Wien; Kunstausstellung in Elherfeld; Ausstellung von Gemälden des russischen Malers Wassili Wereschtschagin in München; Kunstausstellung in Hirschherg i. Schl. — Versammlung der Delegirten der allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft in Berlin. — Ausschmückung der Siegesallee in Berlin; Entdeckung eines hisher unhekannten Werkes von Fischer von Erlach dem älteren in Brünn; Feier des 50 jährigen Bestehens des französischen archäologischen Instituts in Athen. — Auktion der Kunstschätze Karl Heffner's durch R. Lepke in Berlin; Verkäufe von Gemälden alter Meister aus der Galerie Miethke in Wien. — Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 16. 25. Februar.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

## AUSSTELLUNG CHINESISCHER MALEREIEN IN DRESDEN.

VON W. v. SEIDLITZ.

Im Oberlichtsaal der ethnographischen Abteilung des Zoologischen Museums in Dresden ist seit dem Februar eine Sammlung chinesischer Malereien ausgestellt, die wohl zum ersten Mal in Deutschland Gelegenheit bietet, einen Einblick in diese eigenartige und geschichtlich so bedeutsame Kunst zu gewinnen. Es handelt sich um etwa hundert teils auf Seide, teils auf Papier gemalte Bilder, die der Sinologe Prof. F. Hirth in München, der Bruder des bekannten Verlegers, aus seiner während eines zehnjährigen Aufenthaltes in China zusammengebrachten Sammlung von mehr als 600 Malereien ausgewählt und zum Zweck der Ansstellung dem Dresdner Museum freundlichst überlassen hat. Ein besonders schönes seiner Sammlung entstammendes Stück, die große Darstellung einer "Madonna" von Tang Yin (1470-1523) aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, ist freilich seit Jahresfrist in dem Leipziger Grassi-Museum zu sehen, wohin es Prof. Hirth geschenkt hat. Doch fehlte bisher jeglicher Anhalt, um ein solches Stück in die Entwicklungsreihe der chinesischen Malerei auf Grund des Augenscheines einreihen zu können. Diese Möglichkeit wird nan durch die Dresdner Ausstellung geboten, die Proben aus den Hauptperioden der chinesischen Kunst, von der Tang-Periode an (7.-9. Jahrhundert n. Chr.) durch die Sung- und Yüan-Perioden (10.—14. Jahrhundert) bis zur Ming-Periode (15.—17. Jahrhundert) und der Tsing-Periode (bis zur Gegenwart) vorführt, zum größeren Teil freilich in späteren, wenn auch selten ganz neuen Kopieen, zum Teil aber auch - und hierin liegt ihr Hauptwert - in Originalen, die uns den Geist der Zeit und des Volkes leibhaftig entgegentreten lassen und dadurch ein Gefühl von der hohen Blüte dieser Kunst, die für den fernen Osten ebenso bedeutsam war wie noch früher die ägyptische für die Mittelmeerländer, in uns erwecken.

Was man von chinesischer Malerei gewöhnlich zn sehen bekommt, sind die jämmerlichen, bunt und glatt ausgeführten Malereien auf Reißpapier, die im Laufe dieses Jahrhunderts massenhaft für den Export nach Europa angefertigt worden sind. Seit den sechziger Jahren aber haben wir durch die japanischen Buntdrucke eine ganz andere und wesentlich vorteilhaftere Anschanung von der Kunst des Ostens zu gewinnen begonnen. Wir haben dann erfahren, dass diese Holzschnitte, die in der wunderbaren Geschlossenheit ihrer Komposition und der äußerst geschmackvollen Zusammenstellung ihrer Farben bald zu bedeutungsvollen Mustern für die europäische Malerei wurden und nicht wenig zu dem Umschwung in den malerischen Anschauungen beitrugen, der sich während des letzten Vierteljahrhunderts bei uns vollzogen hat, ihrerseits nur der letzte, volkstümliche Ausläufer einer großen, durch Jahrhunderte hindurch gepflegten national-japanischen Malkunst gewesen sind. Denn erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts kamen sie auf, entwickelten sich rasch im Verlauf des 18. Jahrhunderts bis zur ihrer höchsten Blüte in Harunobu und fanden endlich zu Anfang unseres Jahrhunderts in Hokusai ihren anch in Europa allgemein bekannten Vertreter. Die Anfänge der japanischen Malerei aber reichen nachweislich bis in das 9. Jahrhundert n. Chr. zurück, und die Blütezeit dieser Malerei fällt in das 15. Jahrhundert. Wichtig ist nun, dass auch die japanische Malerei (von der man eine vollgültige Probe in Anderson's Pictorial Arts of Japan, Bd. II, Taf. 18, Bildnis eines indischen Priesters von Shingetsu, sehen kann) durchaus auf den Schultern der chinesischen Malerei steht, sei es deren nationaler, sei es der aus Indien eingeführten buddhistischen Richtung. Die japanische Malerei, so wenig wir auch zur Zeit noch von ihr kennen, bildet also für uns die Brücke zum Verständnis der chinesischen Kunst, sowohl weil sie von dieser ausgeht als auch weil sie in ihrer weiteren Entwicklung von Zeit zu Zeit durch engeren Anschluss an die gleichzeitige chinesische Kunst, wie namentlich im 15. Jahrhundert, stets wieder neue Belebung gewann.

Über das Aussehen dieser Malereien sei zunächst berichtet, dass sie meist in der Form des Kakémono, also eines schmalen herabfallenden Streifens von gewöhnlich  $30 \times 80$  bis  $40 \times 100$ , aber auch  $60 \times 120$  und 70×140 cm gehalten sind, während die meist langen horizontalen Rollen, die Makimonos, hier nur spärlich vertreten sind. Die besseren Stücke sind auf fein gerippter Seide, die übrigen auf Papier gemalt, fast alle aber an den Enden durch Stücke goldgesprenkelten Papiers verlängert und rundum mit einem breiten Streifen Seidenstoff von heller Tönung, gelblich-weiß, hellblau, hellrosa, hellbraun, gelb, aber auch schwarz, eingefasst. - Der Eintrittsraum (Oberlichtsaal) umfasst, links vom Eingang anfangend, die ältere Zeit bis zum Ende des 17. Jahrhunderts (Nr. 1 bis 62 des Katalogs)!); die Seitenräume, rechts, den übrigen bis zur Gegenwart reichenden Teil der Sammlung (Nr. 63 bis 93).

Das Heroenzeitalter der chinesischen Kunst sowie die ganze, strenge buddhistische Richtung ist hier gar nicht, die Tang-Periode (618-907 n. Chr.) nur durch ein paar Kopieen vertreten; die klassische Zeit der Sung-Periode (sogen. nördliche 960-1127, südliche 1127-1278) und der (mongolischen) Yüan-Periode wenigstens durch ein Original (Nr. 11) und ein paar gute, alte Kopieen. Aus der in Europa hochgeschätzten, in der östlichen Welt jedoch bereits als Verfallzeit empfundenen, weil verweichlichten Ming-Periode (1368-1644) sind einige Originale, namentlich der von 1508 datirte Karpfen (Nr. 22), vorhanden; die Tsing-Periode (1644 bis zur Gegenwart) hat überhaupt keine große, keine selbständige Kunst mehr aufzuweisen. Im Ganzen wiegen in der Sammlung die dekorativen Tier- und Pflanzendarstellungen, sei es in dem strengen Stil der älteren, sei es in der flüchtigen Pinselbehandlung der späteren Zeit, vor. Neben einigen guten Darstellungen einzelner Figuren (wie Nr. 25, 45, 70) verschwinden die größeren Scenen, unter denen namentlich der Makimono mit der Geisterversammlung (Nr. 30) hervorgehoben zu werden verdient, fast ganz. Die Landschaften sind bis auf wenige Nummern (16, 31, 50, 88) schlecht vertreten, weil die Kopieen zu neu und zu sorglos sind. Immer wird man gut thun, bei der Betrachtung dieser Sammlung sich zu vergegenwärtigen, dass zwischen der jetzigen chinesischen Kunst und derjenigen der klassischen Anfangszeiten ein Unterschied besteht wie zwischen einem russischen Heiligenbilde und einem Gemälde des Polygnot; dass die dazwischen liegende, weit zurückreichende Blütezeit etwa mit der Wirksamkeit eines Zeuxis und Apelles in Vergleich gebracht werden kann; dass das Ideal, dem die großen chinesischen Künstler nachstreben, und das noch, wenn auch nur undeutlich, durch die Werke ihrer Nachfolger durchschimmert, uns in noch stärkerem Maße fremd anmuten muss, als etwa der Anblick eines Gemäldes des Polygnot es thun würde oder eines Freskos von Giotto es wirklich thut; und endlich, dass diese ganze Kunst uns hier, bis auf wenige Ausnahmen, nur in Kopieen entgegentritt, die naturgemäß um so weniger von dem Geist und Duft der Originale wiederzugeben vermögen, je weiter sie zeitlich von jenen entfernt sind.

In der Ecke links vom Haupteingang in den Oberlichtsaal sind die mit der ersten Blütezeit in Zusammenhang stehenden Malereien untergebracht. Schrank 364: Nr. 1 die breit behandelte Tuschmalerei einer Banane unter Schnee, nach Wang Wei (699-759 n. Chr.), ist ein gemalter Witz, der Tropen- und Hochland miteinander in Beziehung setzt, dessen künstlerische Seite aber in der mangelhaften Kopie nicht hervortritt; Nr. 2 der Goldfasan unter Magnolien und Päonien giebt in seiner strengen Stilisirung, scharfen Zeichnung und monumentalen Färbung einen guten Begriff von der Kunst des ersten Jahrhunderts. — Die Sung-Periode ist durch Nr. 4 den weißen Falken nach dem Kaiser Hui-tsung (reg. 1101-1126) gut vertreten; ferner durch Nr. 5 12 kleinere Darstellungen von Blumengefäßen, die nur etwas bunt und hart geraten sind; nicht übel endlich ist im Schrank 365 Nr. 10 der Hahn mit Bambus und Blumen, eine Kopie des 15. Jahrhunderts.

In der nächsten Ecke ist die mongolische (Yüan-) Periode (1260-1368) untergebracht. Schrank 366: Nr. 11 der weiße Hase mit Libellen und Blumen auf Felsen, von Tsien Schun-kü, datirt von 1264, ist Original und wenn auch stark von der Zeit mitgenommen, so doch das Hauptblatt der Sammlung; hier kann man sehen, welche gleichmäßige Bestimmtheit der Zeichnung und feine Zusammenstimmung des Kolorits von jener Zeit angestrebt wurde. Nr. 15 der Phönix, eine aus dem 17. Jahrhundert stammende Kopie, erscheint dem gegenüber in der Zeichnung starr und in der Färbung unrein. - Schrank 367: Nr. 17 die mythologische Figur eines Mannes, der einer Kröte auf den Kopf tritt, in breiter Tuschmanicr behandelt, ist nicht übel; noch besser Nr. 18 die Enten unter Blumen.

Die dritte Ecke ist der Ming-Periode (1368---1644) gewidmet wie der übrige Raum des Saales. Schrank 368: Nr. 19 verschiedene Vögel, zum Teil auf einem Baumast, Makimono von Pien King-tschau (Anfang des 15. Jahrhunderts), mag Original sein; ebenso Nr. 21 Goldfasane

<sup>1)</sup> Sonderaustellung im Kgl. Zoolog, und Anthrop-Ethnogr. Museum zu Dresden. Chinesische Malereien auf l'apier und Seide aus der Sammlung des Herrn Professor F. Hirth. Dresden, Februar 1897. 20 S. 8°. Preis 20 Pf.

mit Magnolien und Päonien, von Lü Ki, datirt 1497, von guter dekorativer Wirkung. - Schrank 369: das Hauptblatt ist hier Nr. 22 der Karpfen, von Tang Yin, datirt 1508; der große, weich und doch bestimmt gemalte Fisch, der sich in seiner zarten rosa Färbung angenehm von dem feinen Grau des Wassers abhebt, ist vortrefflich lebendig in der Bewegung dargestellt. Nr. 23 die vier Figurendarstellungen und Nr. 24 die Amazone nach demselben Maler treten dagegen naturgemäß zurück. — Nr. 27 der Makimono mit den Sieben Weisen auf fröhlicher Wanderschaft gehört, wie es scheint, als Nachahmung nach einem Vorbilde aus der Sung-Periode (s. oben) noch zu dieser. — Im großen Mittelschrank, gegenüber, Nr. 25 das Bildnis einer Dame, etwas manierirt aber gefällig, und Nr. 26 eine Darstellung von Bambus- und Pfirsichzweigen, von ganz guter dekorativer Wirkung, beide nach dem bereits genannten Tang Yin.

Die vierte Ecke, Schrank 362, enthält oben Nr. 30 den nur teilweise aufgerollten Makimono einer Geisterversammlung auf der Fecninsch im Großen See, nach Tschou Schi-fu (16. Jahrhundert), ein Hauptblatt der Sammlung, das man wegen der Feinheit und Lebendigkeit seiner zahlreichen kleinen Figuren für ein Original halten könnte, wenn nur die Bäume besser geraten wären. Nr. 31 die kleine, nur leicht getönte Landschaft mit dem vorn sitzenden musizirenden Mann, zu dem ein anderer über eine Brücke herankommt, von demselben Meister, lässt besser als alle die großen, rohen Kopieen nach phantastischen Bergkompositionen ahnen, welchen Reiz die Chinesen bei sauberster Durchführung in solche Naturaufnahmen zu legen wussten. Aus den übrigen Blättern desselben Meisters seien noch Nr. 32 die im Theegarten fischenden Damen, Nr. 36 der Eselreiter und Nr. 37 (in Schrank 363) das große Bildnis einer Dame, die eine Vase hält, hervorgehoben. - In Schrank 363 sind noch bemerkenswert Nr. 39 die beiden flott behandelten Tuschzeichnungen von Tschön Schun: Schwalben und eine Krabbe (datirt 1542), sowie namentlich Nr. 41 der Weise Kin Kan auf einem Karpfen reitend, eine vortreffliche Kopie des 19. Jahrhunderts nach Sü Weï (1521-93), worin die lebhafte Färbung des Rosa am Fisch und das Himmelblau an der Kleidung des Weisen vortrefflich mit der flockigen Behandlungsweise zusammenstimmen.

Der nächststehende Mittelschrank 380 führt uns in das 17. Jahrhundert hinein. Neben Nr. 42, dem kleinen getuschten Blumen-Stillleben von 1679 des Mönches Tau-tsi, fordert da namentlich das große Blatt Nr. 44 Hausmusik, von Tsai Tsö (um 1644) Beachtung. In drei Plänen übereinander ist da zu oberst ein vornehmer sitzender Mann mit dem Wedel, hinter sich einen Diener, dargestellt, der sich von einem tiefer sitzenden Mann etwas auf der Mandoline vorspielen lässt, während vorn drei Diener an einem mit Erfrischungen besetzten Tisch beschäftigt sind. Das alles ist in breiter

und klarer Weise vorgetragen. — Die Schrankseite 383 enthält in Nr. 45 eines der anmutigsten Blätter der Sammlung, eine junge lesende Dame mit ihrer Dienerin; von Tschön Hung-schóu (1599—1652). Hat auch das Blatt, namentlich in den Farben, sehr gelitten, so vermag es doch durch seine zarte Zeichnung noch den vollen Reiz der ästhetischen Empfindung zu vermitteln.

Im nächsten Schrank 379 ist Nr. 49, ein großes Blumen-Stillleben, Rosen, von Yün Schou-ping (1633-1690), von guter dekorativer Wirkung zu erwähnen, das in die Tsing-Periode (1644 bis zur Gegenwart) überführt; an der Schrankseite 376 Nr. 50 zwölf Landschaftsskizzen nach alten Meistern, die geeignet sind, von der verschwommenen Landschafts-Auffassung der Chinesen einen Begriff zu geben; von demselben Künstler 1653 gefertigt. - Der große Schrank enthält Nr. 53 eine sorgfältige Tuschmalerei der Malerin Yün Ping von 1708, Fische und Meergewächse darstellend; Nr. 54 von derselben Malerin acht kleine Blätter mit Blumen und Vögeln auf goldgesprenkeltem Grunde; Nr. 57 von einer anderen Malerin des 17. Jahrhunders, Li Yin, ein sehr malerisch behandeltes Stillleben mit Sumpfpflanzen; endlich Nr. 62 von Huang Schön, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, die große, breit in Tusch dargestellte Figur eines alten Mannes.

In der mittleren Abteilung des Nebensaales rechts an Schrank 350 Nr. 63 eine ähnliche Malerei desselben Künstlers, von 1726 datirt, ein sitzender alter Mann, der sich auf seinen Stab stützt; daneben Nr. 66 eine vornehme Dame mit Schirmträgerin, große bunte Malerei, wohl Kopie nach Löng Mei (Anfang des 18. Jahrhunderts), durch die schwungvolle Haltung an gotische Malereien erinnernd. — Im Fensterpult Nr. 65 ein Holzschnittbuch von Tsiau Ping-tschön, der zu Anfang des 18. Jahrhunderts Direktor im Astronomischen Institut des Kaisers Kang-hi war; die zwei Bände farbloser Illustrationen, unter dem Titel Köng-tschi-tu, stellen Scenen des Ackerbaus und der Weberei dar, wobei die Figuren nicht übel in die mannigfaltig gestaltete Landschaft hineingestellt sind. Daneben Nr. 73 acht saubere kleine Darstellungen. zumeist von Kindern, von Wang Yün (18. Jahrhundert). - Im Schrank 352 Nr. 68-70 drei gute Bilder von Hua Yen (Mitte des 18. Jahrhunderts), zwei häusliche Scenen, fein, sorgfältig, weich in Tusch ausgeführt und recht lebendig im Ausdruck, sowie eine junge Dame mit Schlagzither darstellend, die im Gehen von hinten gesehen wird, alle mit durchaus kalligraphischer rundlicher Faltengebung. — Im Schrank 353 Nr. 71 und 72 ein Blumenstillleben von 1764 und eine flotte Malerei, beide von Tsóu I-kui. — Der obere Teil dieser Schränke wird durch eine Reihe ziemlich roher Kopieen nach Landschaften aus dem Jahre 1687 (Nr. 74) eingenommen.

Die weitere Abteilung rechts führt uns in die Gegenwart. Schrank 354 Nr. 75 Enten im Schilf, weich und leicht gemalt; Nr. 76 ein vornehmer Mann, der einen

Greis besucht, von 1810, aber in der Weise der Alten gezeichnet. — Schrank 355 ebenso Nr. 79 eine Malerei in Silber auf tiefblauem Grunde, von 1832, einen Mann darstellend, der einen Gnomen mit einem Schwert gewahrt, und Nr. 80 das Bildnis einer bei einer Vase stehenden Dame. — Im Eckraum in Schrank 357 Nr. 85 ein nicht übles Bildnis einer unter einer Palme sitzenden Dame und Nr. 88 eine Landschaft mit Weiden, datirt von 1817 oder 1877, wahrscheinlich aus ersterer Zeit. 1) — Im Pult Nr. 90 ein sogenanntes "Fingergemälde", das also ohne Hilfe des Pinsels angefertigt ist, den Lau-tzi auf seinem Ritt durch die Lüfte darstellend.

Bis in die neueste Zeit ist diesen Malereien eine gewisse Fingerfertigkeit und ein auf jahrhundertelanger Übung beruhender Geschmack in der Anordnung und der Farbenwahl eigen; aber die Spuren der alten Würde und Geschlossenheit, der Vollendung im Umriss und der kraftvollen und daher monumental wirkenden Färbung haben sich vollständig verloren.

#### KORRESPONDENZ AUS FLORENZ.

St. Den drei Hauptmuseen von Florenz stehen in den nächsten Wochen und Monaten große Veränderungen bevor. Im Palazzo Pitti, zu welchem das Publikum bisher durch eine enge Seitentreppe Eingang hatte, hat der König aus Privatmitteln durch den rühmlichst bekannten Architekten Del Moro ein neues prächtiges Treppenliaus errichten lassen, das sich neben dem alten Eingang im linken Seitenflügel des Palastes nach den Boboli-Gärten öffnet. Die großräumige Anlage ist aus silbergrauem Sandstein im edelsten Renaissancestil erbaut, mit einer reichen Innengliederung der Wände, für welche die Fassade von San Lorenzo als Muster gedient hat. Breite bequeme Sandsteintreppen führen zum weiten Vorplatz empor, den ein prächtig geschnitztes Kassettengewölbe überdeckt. Den drei Arkadenbögen über den Eingängen entsprechen drei mächtige Fenster, durch deren Butzenscheiben das gedämpfte Licht des Tages eindringt. Ein reizender Marmorbrunnen mit den zierlich verschlungenen Devisen des Lorenzo de' Medici erhebt sich in der Mitte, oben am Fries hängen die wohlbekannten Wappen von Stadt und Kommune von Florenz kunstvoll in bemalter Terrakotta ausgeführt. Kurz, die ernste jeden Prunk verschmähende Schönheit dieses Treppenhauses entspricht dem großartigen Charakter des Palazzo Pitti in jeder Weise und ist ein würdiger Aufgang zu den Schätzen in den Sälen selbst, deren Reihenfolge unverändert geblieben ist.

Weit umfassender noch sind die Veränderungen, welche Professor Ridolfi seit lange in den Uffizien vorbereitet, wo eben der etwas kahle Vorplatz am Eingang mit prächtigen Arazzi und einer Serie von Marmorbiisten der Mediceerfürsten ausgestattet wurde. Zunächst sind im zweiten Stockwerk vier geräumige Säle für die berühmte Sammlung der Künstlerbildnisse hergerichtet, für deren mit jedem Jahr sich mehrende Zahl die beiden Säle oben hinter der venezianischen Schule längst zu eng geworden sind. Aber auch sonst machten mancherlei neue Erwerbungen, das Fresco Francia Bigios von Porta Rossa, das Madonnenbild des Andrea da Firenze und andere minderwertige, neue Räume notwendig. Scheint sich doch auch endlich nach jahrelangen Unterhandlungen die Hoffnung zu verwirklichen, dass die Galerie von Santa Maria Nuova mit dem berühmten Hugo van der Goes 1), den Gemälden Fra Augelico's, Cosimo Rosselli's, Botticelli's, Fra Bartolomeo's, den Uffizien einverleibt wird. Nicht weniger als zwölf neue Räume neben den alten, unter ihnen drei prächtige Oberlichtsäle, wurden für den kostbaren Zuwachs hergerichtet, es werden aber auch aus den überfüllten alten Sälen viele Kunstwerke hierher übertragen werden. Vor allem soll die Toskanische Schule in ihrer ganzen reichen Entwicklung von Giotto bis auf Michelangelo in den neuen Räumen zur Aufstellung gelangen, und aus den langen Korridoren werden die Gemälde entfernt werden, um den prächtigen Arazzi Platz zu machen, die bis dahin im Depot verwahrt werden mussten. Um das herrliche Werk des Hugo van der Goes wird sich in besonderem Ranm die ganze vlämische Schule gruppiren, die Venezianer werden mehr Luft bekommen, so dass wohl endlich nur die Handzeichnungensäle und der Niobidensaal unberührt bleiben werden, wenn nicht die letzteren gar mit allen Antiken ins Archäologische Museum hinübergehen.

Im Bargello endlich plant Professor Supino, der sich als Museumsdirektor in Pisa die größten Verdienste erworben hat, eine nach chronologischen Gesetzen geordnete Aufstellung aller Bronzen und Skulpturen. Mittelalter und Renaissance werden streng gesondert werden, minderwertige Produkte der Elfenbeinskulptur vom 17. und 18. Jahrhundert u. dgl., welche jetzt ganze Säle behaupten, werden sich in einen bescheidenen Raum zu-Alle Renaissance - Skulpturen sollen sammendrängen. im zweiten Stockwerk Platz finden, und im großen Donatello-Saal wird man Abgüsse und Originale scheiden und die letzteren an der Nordwand um den h. Georg von Or San Michele gruppiren. Im Bargello wird endlich auch die reiche Münzen- und Medaillensammlung Aufstellung finden, die jahrelang im Archäologischen Museum verborgen lag und vor allem einige Prachtstücke ans der Frührenaissance enthält.

<sup>1)</sup> Prof. Hirth macht dazu brieflich die Bemerkung: "Die meisten Bilder sind nach cyklischen Jahren datirt, wenn sie überhaupt datirt sind; man kann daher leicht einen Fehler um 60 Jahre machen (da die cyklischen Zeichen alle 60 Jahre wiederkehren), wenn man die Lebensdauer eines Malers nicht genau kennt."

Die verfrühte Nachricht über den Verkauf des Hugo van der Goes an das Louvre-Museum ist hiernach zu widerrufen.
 Anm. d. Red.

Zum Schluss sei auf drei Publikationen hingewiesen, welche jeder Freund der Kultur und Kunst Italiens mit Freuden willkommen heißen wird. Noch in diesem Frühjahr wird der Archivar des Florentiner Nationalarchivs Jodoco Del Badia einen Dokumentenband über Giotto veröffentlichen und hier zum ersten Mal einige Funde publiziren, die vor allem über Giotto's Familie, seine Wohnungen in Florenz und seine alten Beziehungen zum Mugello Aufschluss geben. Pasquale Villari arbeitet an einer Ausgabe der Predigten Savonarola's in gediegener Auswahl, welche sich auch neben der gleichfalls in Vorbereitung befindlichen offiziellen Ausgabe aller Werke des großen Dominikaners Freunde erwerben wird. Und zum Schluss - last but not least - scheint man es endlich ernst zu machen mit einer Herausgabe der Briefe an Michelangelo - mehr als 600 an der Zahl - die in der Laurenziana sorgfältig gehütet, vielfach benutzt und ausgeschrieben, doch erst nachdrücklich für die Biographie des größten Florentiner Künstlers nutzbar gemacht werden können, wenn sie in ihrer Gesamtheit vorliegen.

#### WETTBEWERBUNGEN.

\*\* Für den vom Kaiser Wilhelm II. ausgeschriebenen Wettbewerb, betreffend die Herstellung des fehlenden Kopfes zur Ergänzung der Bronxestatue eines Knaben aus der Sammlung Saburoff im Berliner Museum, sind folgende nähere Bestimmungen getroffen worden: 1. Alle dem Deutschen Reiche angehörigen Künstler sind berechtigt, an der Bewerbung teilzunehmen. 2. Die Statue ist im Erdgeschoss des Alten Museums im Westsaal aufgestellt und unter Nr. 1 des ausführlichen Katalogs der antiken Skulpturen in den Museen zu Berlin (Verlag vou W. Spemann, Berlin 1891) abgebildet und beschrieben. Lichtdrucke nach einer photographischen Abbildung können von der Generalverwaltung der Museen gegen Einsendung von 75 Pfennig bezogen werden. 3. Die Ergänzung der Statue ist an einem Gipsabgusse auszuführen. Von der ergänzten Figur ist ein Abguss bis zum 31. Dezember d. J., nachm. pünktlich 3 Uhr, an die Generalversammlung der königl. Museen in Berlin unter Angabe des Namens und Wohnortes des Künstlers kostenfrci einzuliefern. Für auswärts wohnende Künstler genügt der Nachweis, dass sie bis zum 31. Dezember das Werk behufs Beförderung au die genannte Behörde als Eilfrachtgut der Eisenbahn übergeben haben. 4. An jeden deutschen Künstler, welcher sich bis zum 31. Mai als Teilnehmer an dem Wettbewerb bei der Generalverwaltung der königl. Museen in Berlin meldet, wird ein Abguss der Statue gegen Zahlung des Vorzugspreises von 20 M. geliefert. Später tritt der gewöhnliche Verkaufspreis von 70 M. ein. Die Versendung nach auswärts findet gegen Nachnahme des Kaufpreises und der 12 M. betragenden Verpackungskosten statt. 5. Die Entscheidung über den Preis erfolgt durch Seine Majestät den Kaiser und König unmittelbar und wird am Geburtstage Allerhöchstdesselben, dem 27. Januar 1898, bekannt gemacht. Die zum Wettbewerb zugelassenen Einsendungen werden nach erfolgter Entscheidung zwei Wochen lang öffentlich ausgestellt. 6. Über das mit dem Preise ausgezeichnete Werk und dessen Vervielfältigung bleibt Seiner Majestät dem Kaiser und König die freic Verfügung vorbehalten. 7. Die nicht prämiirten Werke sind nach Schluss der Ausstellung, spätestens aber binnen vier Wochen nach Bekanntmachung des Preises wieder abzuholen. Nach diesem Zeitpunkte werden sie den Eigentümern auf deren Kosten zugesandt werden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

A. R. Aus den Berliner Kunstausstellungen. In den letzten Wochen ist in Berlin zwar sehr viel Neues, aber so wenig Bemerkenswertes geboten worden, dass wir eine Umschau auf dem Wochenmarkt der nach Brot gehenden Kunst an dieser Stelle vermieden haben. Mehrere Klubs haben mit Jahresausstellungen posirt, ohne großen Eindruck zu machen, weil das Publikum allmählich durch verwegene Atelierwitze abgestumpft worden ist. Der Gurlitt'sche und der Schulte'sche Salon leben in beständigem Wettkampf. Aber während der erstere mehr mit Ausländern (Engländern, Franzosen, Belgiern, Holländern) und deutschen Impressionisten und Mystikern arbeitet, unter denen der "Eindrucksmaler" Lesser Ury das Banner der nationalen Kunst am höchsten hebt, sind bei Schulte mehr die Maler deutscher Abstammung vertreten, obwohl der gewiegte Kunsthändler stets auch feine Kabinettsstücke italienischer und spanischer Maler bereit hält. Sie finden immer noch Käufer, während die Bilder der Mitglieder des "Westklubs", der "Vereinigung der XI" und anderer Konventikel wieder zumeist in die Atelierwinkel hinabtauchen, nachdem sie drei Wochen das kritische Oberlicht des Schulte'schen Hauptsaales genossen haben. In der Ausstellung des "Westklubs" war das Hauptereignis eine "Pastorale" betitelte Landschaft von Oskar Frenzel, in der dieser treffliche Darsteller unseres breitgestirnten Weideviehs den glücklichen Versuch gemacht hat, ein einfaches Motiv, eine vor einer Baumgruppe auf einer Trift lagernde und weidende Herde, so ernst und groß zu behandeln, dass man einen Hauch von der stilistischen Landschaft zu spüren meinte, deren Erinnerung längst verklungen ist. - In der am 14. Februar eröffneten sechsten Ausstellung der "Vereinigung der XI", deren erste und zweite vor Jahren einen lebhaften Streit der Meinungen hervorgerufen hatten, ist eigentlich nichts enthalten, was diesen Streit erneuern, die einen erbittern, die andern zu lautem Enthusiasmus hinreißen könnte. Max Klinger fehlt, und L. v. Hofmann ist nur mit drei kleinen Bildern vertreten, anscheinend Entwürfen zu Wanddekorationen oder Gobelins, die seine bekannte Eigenart — nackte jugendliche Gestalten in phantastischen Landschaften von dekorativer Färbung - von keiner neuen Seite zeigen. Auch Max Liebermann bietet in einer Reihe von Kreidezeichnungen, dem Bildnis eines jungen Mannes, einer Weberei in Laren und einer Landschaft aus demselben holländischen Orte (einer sich durch Wiesen hinziehenden Allee) nichts, was er nicht schon besser oder, vorsichtiger gesagt, für ihn charakteristischer gemalt hätte. Übrigens hat er in Georg Mosson einen Nachahmer gefunden, der ihm als Landschaftsmaler auf Schritt und Tritt folgt. Einige andere Mitglieder der "Elf", die sich trotz ihres entschiedenen Eintretens für alles Moderne von den Ausschreitungen der Tagesmode fern gehalten haben, haben sich wieder mehr vertieft und ihre Kraft auf ernstere Aufgaben konzentrirt. So besonders Hans Herrmann, dessen "Ansicht von Rostock" und "Markt in Wismar" wieder die volle, unmittelbare Frische der Auffassung diescs trefflichen Koloristen zeigen, Hugo Vogel, der von einer italienischen Reise zwei köstliche farbige Partieen aus dem Parke der Villa Torlonia in Frascati mitgebracht hat, und J. Alberts, dessen "blühende Hallig" und "Kirschbaumblüte" durch ihre feine Färbung und ihren fast poetischen Hauch in scharfem Gegensatz zu seinen sonstigen Kirchen- und Fischerstubeninterieurs

von den Halligen stehen. Walter Leistikow hält dagegen mit unveränderter Zähigkeit an seinen mystischen, wunderlich stilisirten Landschaften fest, deren Motive zwar zum Teil aus der Mark geschöpft sein sollen, aber dem wirklichen Charakter dieses Landstrichs sehr fern stehen. - Auf eine Einladung der "Vereinigung der XI", von denen sich übrigens nur neun an der Ausstellung beteiligt haben, hat der französische Landschaftsmaler J. C. Cazin drei Landschaften eingesandt, die an künstlerischer Bedeutung fast alle Arbeiten der "Elf" übertreffen. In einer "vlämischen Landschaft mit Windmühlen" und einer "Mühle bei Zaandan" zeigt er sich als flotten farbenfreudigen Realisten, der den komplizirtesten Lichtwirkungen mit spielender Virtuosität gerecht zu werden versteht, und in einer waldigen Hügellandschaft mit der büßenden Magdalena offenbart er sich als ernsten, tief empfindenden Stilisten von einer aufs Große gerichteten Formenanschauung, der darin, wie in der matttönigen Färbung, eine enge Verwandtschaft mit unserem Deutschen Franz Dreber zu erkennen giebt. — Aus dem übrigen Gros der derzeitigen Schulte'schen Ausstellung sind noch sechs kleine, von feinem Farbengefühl und starkem Stimmungsgehalt crfüllte Landschaften von Karl Heffner aus seinen verschiedenen Studiengebieten und eine Reihe landschaftlicher Studien in Aquarell und Pastell aus Dachau und Umgebung von L. Dill hervorzuheben, in denen die sonst so starke Persönlichkeit dieses Künstlers so wenig zu erkennen ist, dass man glaubt, Landschaften W. Trübner's vor sich zu sehen. — In der Akademie ist Munkácsy's an dieser Stelle wiederholt besprochenes Kolossalbild "Ecce homo" ausgestellt, und in einigen Räumen des Equitablepalastes hat der vielseitige Landschaftsmaler Albert Hertel in etwa 150 Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen einen Überblick über sein gesamtes Schaffen von der Zeit seiner römischen Studien in den sechziger Jahren bis auf die Gegenwart geboten.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

München. — Die Luitpoldgruppe der Künstlergenossenschaft hat sich nunmehr, nachdem ihr auf Grund der Regierungsentschließung vom 16. Januar entsprechende Säle im kgl. Glaspalaste überwiesen worden sind, als eigene Ausstellungsgruppe konstituirt. Als Vorsitzender wurde einstimmig der frühere Präsident der Genossenschaft, Herr Maler Bürgel gewählt, der in Verbindung mit einem engeren Komitee sofort die Leitung der Arbeiten übernommen hat. Es wird alles aufgeboten werden, die Ausstellung der Gruppe künstlerisch so zu gestalten, dass sie sich würdig in den Rahmen des großen internationalen Unternehmens einfügt, wodurch erfreulicherweise die Leistungsfähigkeit der gesamten Münchener Künstlergenossenschaft lückenlos in die Erscheinung treten wird.

#### VERMISCHTES.

\*\* Die Westseite des königliehen Schlosses in Berlin wird mit Rücksicht auf das mit ihr in Zusammenhang gebrachte Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. einen neuen plastischen Schmuck erhalten. An dem Eosander'schen Triumphbogenportal, das dem Reiterstandbild gerade gegenüber liegt, befinden sich sieben leere Flächen. Diese sollen mit Reliefs ausgefüllt werden, deren Ausführung dem Bildhauer Prof. Otto Lessing übertragen worden ist. Bis zum 22. März, dem Tage der Enthüllung, werden sie in Gips fertig sein, der später durch echtes Material ersetzt werden wird.

\*\* Der Maler Professor Hugo Vogel in Berlin ist von der Landeskunstkommission mit der Ausschmückung des

großen Sitzungssaales im Ständehause zu Merseburg durch Wandgemälde mit Darstellungen aus der Geschichte der alten sächsischen Kaiser beauftragt worden.

\*\*\* Über den Besuch der Museen in Italien macht die "Köln. Ztg." auf Grund der Abrechnung über die Jahreseinnahme an Eintrittsgeldern interessante Mitteilungen. Dabei ist vorweg zu bemerken, dass die Ziffern dieser Abrechnung nur einen Teil der Besucher darstellen, nämlich diejenigen, welche an Wochentagen gegen Eintrittsgeld Einlass erhalten. Ausgeschlossen aus dieser Zusammenstellung ist zunächst das zahlreiche Sonntagspublikum, das im wesentlichen aus Einheimischen und zu einem kleineren Teil aus solchen Fremden besteht, die sparen wollen, wo es irgend thunlich ist, und die Kunstschätze lieber unentgeltlich am Sonntag inmitten eines unruhigen Menschenknäuels besichtigen als gegen Bezahlung einer Lira an stillen Wochentagen. Ausgeschlossen sind weiter alle diejenigen, Einheimische wie Fremde, die als Künstler, Gelehrte oder für irgendwelche Studienzwecke das Vorrecht des freien Eintritts iu die staatlichen Sammlungen genießen, und deren Zahl ist recht ansehnlich. Man geht wohl kaum sehr weit irre, wenn man die jährliche Zahl der Besucher der staatlichen Museen auf das Doppelte der zahlenden Besucher ansetzt. Bei der Beurteilung der weiter unten mitgeteilten Ziffern ist auch das noch zu beachten, dass das Eintrittsgeld nur bei den größeren Sammlungen und Sehenswürdigkeiten eine Lira beträgt, bei anderen nur eine halbe Lira, und dass Kinder und Soldaten die Hälfte zahlen. Das Finanzjahr 1895-96 weist eine Gesamteinnahme an Eintrittsgeldern der staatlichen Sehenswürdigkeiten auf von 433143 Lire, wodurch die Einnahmen des Vorjahres um 27220 übertroffen werden, diejenigen des Jahres 1893-94 um 97361 Lire. Wir haben es hier zweifellos mit einem stetigen Wachstum zu thun. Zu der obigen Gesamtsumme trägt Venedig mit seinem unermesslichen Reichtum an Kunstschätzen am meisten bei, nämlich 98280, gleich darnach folgt das nicht minder reiche Florenz mit einer Einnahme von 95774; an dritter Stelle steht Neapel mit 48849, erst an vierter Stelle kommt Rom mit 48116. Dieser geringere Ertrag Roms gegenüber Venedig, Florenz und Neapel erweckt vielleicht auf den ersten Blick Verwunderung, erklärt sich aber schr einfach durch den Umstand, dass von den großen Kunstsammlungen u. s. w. Roms doch nur ein kleiner Teil staatlich ist. Alles, was der Vatikan an Museen enthält, die städtischen Sammlungen der kapitolinischen Paläste und ein halbes Dutzend bedeutender Privatgalerieen Roms figuriren mit ihrem regen Besuch gar nicht in der obengenannten Summe; würden auch sie in die Statistik einbezogen, so würde Rom wohl an erster Stelle dieser Liste mit mindestens 100000 stehen. Nächst Rom folgt Mailand mit 34531, und damit sind die großen Einnahmen abgeschlossen. Die übrigen Plätze bleiben unter einer Jahreseinnahme von 10000 Lire zurück, Pavia übertrifft noch die 9000, Bologna und die Hadriansvilla bei Tivoli nähern sich den 5000, Pompeji kommt aber nur auf 3831. Diese geringe Einnahme Pompeji's hat einem oberitalienischen Blatt einen wahren Schrecken eingejagt; es glaubt, die Ziffer müsse einen Druckfehler enthalten, oder sie sei einfach unbegreiflich; denn Pompeji werde im Laufe des Jahres von Tausenden und Abertausenden besucht. Letzteres ist gewiss richtig, aber wer öfter in Pompeji war, der weiß auch, dass gerade dort der Sonntagsbesuch d. h. ohne Eintrittsgeld ganz besonders üblich ist, und so erklärt sich wohl ohne Mühe die niedrige Einnahme an Besuchsgeldern. Die Sammlungen von Turin bringen nur 3422 auf, Palermo 2654, Herculanum, Pästum, Pozzuoli, Monreale je anderthalb Tausend. Völlig in Vergessenheit geraten scheint das Amphitheater von Capua, das im vorigen Jahre nur 99 Lire an Eintrittsgeldern brachte.

#### VOM KUNSTMARKT.

Eine höchst interessante Sammlung von Kupferstichen zur Staaten- und Sittengeschichte des XVI. bis XIX. Jahrhunderts gelangt am 10. März dieses Jahres durch die Hofkunsthandlung von Amsler & Ruthardt, Berlin W., Behrenstraße 29a zur Versteigerung. - Der vor uns liegende, gesehmackvoll ausgestattete, illustrirte Katalog macht schon äußerlieh einen bestechenden Eindruck durch den Umschlag, welehen das Faksimile eines alten Kupferstiches, eine große Ratsversammlung darstellend, zeigt. — Der Inhalt gliedert sieh in vier Abteilungen, deren erste "Bildnisse berühmter Persönlichkeiten und Darstellungen zu deren Geschichte" ganz abgesehen von ihrem hervorragenden Interesse für den Sammler von historischen Blättern — auch manchen schönen Stich in vorzüglichem Abdruck für die Mappe des Kupferstichsammlers enthält, der die Blätter ihres Kunstwertes wegen schätzt. - Besonders reich finden sich in dieser Abteilung vertreten die Gruppen: Anhalt - Baden, Rheinpfalz und Bayern - Braunschweig und Hannover - Dichter, Schriftsteller, Gelehrte — Frankreich — Berühmte und schöne Frauen — Hessen — Bildende Künstler — Nassau — Oranien — Österreich - Polen - Französische Revolution und Napoleonische Zeit - Russland - Sachsen und Thüringische Staaten - Schweden und Dänemark - Schweiz - Seefahrer, Seegefechte, Schiffsbilder - Theater und Musik. Wenn in dieser ersten Abteilung auch immerhin manche Seltenheit sich befindet, so handelt es sich vielfach doch auch um Blätter, welche des öfteren in Auktions- und Antiquariatskatalogen verzeichnet sind, und die zu erwerben man auch auderweit mehrfach Gelegenheit haben wird. - Nicht so ist es bei den Objekten, welche die zweite Abteilung: "Flugblätter und Einblattdrucke des XII.—XIX. Jahrhunderts" aufzählt. Hier finden wir eine ungemein große Zahl der kostbaren, ihrer seltsamen Bilder und des oft ebenso seltsamen Textes wegen von kulturgeschichtlichen Sammlern so geschätzten fliegenden Blätter, welche, da sie nach dem Erseheinen in früheren Jahrhunderten nicht in die Hand des Sammlers, sondern des Bürgers und Bauern gelangten, meist verloren gingen und heute thatsächlich fast ganz aus dem Handel verschwunden sind. Auch die dritte Abteilung: "Städteansichten Deutsehlands, Österreichs und der Schweiz" enthält viele seltene und interessante Stiche, auch darunter eine ziemliche Anzahl von wertvollen Flugblättern zur Städtegeschichte, vor allem unter den Schweizer-Ansichten eine große Anzahl der als Dekorationsstücke so sehr beliebten Farbendrucke von Descourtis und Janinet. - Aus der letzten Abteilung: "Blätter zur Sittengeschichte" erwähnen wir besonders die zahlreichen französischen Genrebilder von den hervorragendsten Steehern des XVIII. Jahrhunderts, die umfangreichen Gruppen: Karikaturen - Ex-libris - Hogarth - Kostüme - Künstlerfestkarten - Reitkunst, Pferde, Fuhrwescn - Ridinger - Teniers u. s. w., worunter sich ebenfalls gar manehes schöne Blatt von großer Seltenheit befindet. - Der Katalog wird gratis und franko versandt; jeder Sammler wird ihn gewiss mit großem Vergnügen durchsehen.

Dresden. — Die Kunsthandlung von Franz Meyer versendet soeben ihren XXII. Lagerkatalog. Er umfasst 1541 Nummern Radirungen, Kupferstiche und Holzschnitte älterer und neuerer Meister und 89 Original-Aquarelle und -Zeichnungen meist neuerer Meister, unter denen wir Bendemann, Josef v. Führieh, Heinr. Hess, W. v. Kobell, Fr.

Preller sen., Alfred Rethel, Ludwig Richter, Caspar Scheuren, M. v. Schwind finden; auch unter den Radirern fehlt kein bedeutender Name, auffallend sind die zahlreichen Blätter Rembrandt's (90 Nummern), meist in ganz vortrefflichen Abdrücken. Der Katalog wird Liebhabern von der genannten Kunsthandlung auf Verlangen gern zugesandt.

\*\* Die Gemäldesammlung des verstorbenen Barons Hirsch in London ist daselbst am 6. Februar versteigert worden. Von namhaften Preisen sind hervorzuheben: van Dyck, Knabe mit Korallenkette und einer Fahne in der linken Hand 1600 Guineen, das Bild einer in einem Zimmer Wein trinkenden Dame von G. Terborch 400 Guineen, Largillière's Herzogin von Villars 300 Guineen, C. van Loos, Porträt der Schauspielerin Henriette Rennetain 280 Guineen, David's Abschied des Telemachus von Eucharius 210 Guineen, Gainsborough's Porträt Lord Mulgrave's 700 Guineen. Die 65 zur Versteigerung gelangten Bilder erzielten im ganzen fast 27000 Pfd.

Frankfurt a. M. — Am 9. März gelangt im Auktionssaal für Kunstsachen, Neue Mainzerstraße 66, durch R. Bangel eine Gemäldegalerie bestehend aus hervorragenden Werken von Meistern des XV. bis XIX. Jahrhunderts zur Versteigerung. Die Sammlung enthält unter 65 Nummern eine Madonna in der Rosenlaube von Meister Stephan von Köln, ferner Bilder von Jan Steen, Teniers, Adr. v. d. Velde, Jan Weenix, de Bloot, Brouwer, Alb. Cuyp, van Goijen, M. d'Hondekoeter, Koek van Aalst und anderen mehr. Der Katalog, der mit 15 Illustrationen ausgestattet ist, wird auf Wunsch von Herrn Bangel zugesandt.

\*\* Vom Pariser Kunstmarkt. Nach einer langen dürren Zeit ist einmal wieder in Paris ein großes Geschäft gemacht worden. Die Preise steigen. Bei einer Ende Januar abgehaltenen Versteigerung einer Sammlung moderner Gemälde aus dem Besitze von H. Vewer wurden ca. 970000 Frcs. herausgeschlagen. Da die Preise, die den Pariser Zeitungen mitgeteilt werden, mit Vorsicht aufzunehmen sind, geben wir ohne Kommentar die folgende Auktionsliste wieder. Cazin: Mondaufgang am Meer 7400, Verlorener Weg 11000, Fiseherdorf 8650; Corot: Die verwundete Eurydike 26800, Viehtränke 32 000, Ansteigender Weg 27 800, Nymphe, am Meeresufer schlafend 30000, Ville d'Avray (an der Seine) 35000, Junge Mutter 15800, Italienische Erinnerung, Morgenlandschaft 3900, Wasserfall bei Terni 5000; Daubigny: Ufer der Oise 78000; Diaz: Die Schlossherrin 13100; Harpignies: Abenddämmerung 11500; Meissonier: Das Frühstück 72000, Generalstabsoffizier auf dem Beobachtungsposten 94100; Puvis de Chavannes: Pro Patria ludus 22 500; Theodor Rousseau: Das Thal Tieffange 77500, Sonnenuntergang 3000; Millet: Frau am Brunnen 27000, Auf der Ebene 16200, Wasserschöpferin 20200; Monet: Die Brücke bei Argenteuil 21500, die Kirche zu Vernon 12000, die Kirche zu Varangeville 10800, die Eisschollen 12600, Fasanen 7000; Renoir: Frau am Meeresstrand 6000; Sisley: Übersehwemmung 3100, Landstraße nach Louveciennes (Schneelandschaft) 4600; Degas (Pastell): Beim Ankleiden 10500 Fr. Von den Bildwerken erreichte die Bronzegruppe von Dalou: "Nymphe und Faun", 7400, "Der Kuss" von Rodin (Marmor) 4900 Fr.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Kataloge: K. W. Hiersemann, Leipzig: Nr. 177: Sport, Jagd, Fechtkunst, Waffen- und Waffensammlungen, Musik, Theater, Tanz, Kochbücher, Spiele.

" Nr. 178: Archäologie, Klassische Philologie.

A. Twietmeyer, Leipzig: Verzeichnis der gangbarsten ausländischen Zeitschriften. 1897. Von meinem eben erschienenen

## Kunstlager-Kataloge XXII

1541 Nummern Radirungen, Kupferstiche, Holzschnitte u. s. w. alter und neuer Meister und 89 Nummern Original-Aquarelle und -Zeichnungen meist neuerer Künstler mit deren Verkaufspreisen enthaltend, stehen Sammlern solcher Kunstblätter auf Wunsch Exemplare zu Diensten.

Dresden, Januar 1897.

Franz Meyer, Kunsthändler. Seminarstraße 13.

## Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

2111

## Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

" XIII - XVI = , 2.40,
" XIII - XVI = , 2.40,
" XVII - XIX = , 2.40,
" XVIV - XIV = , 2.40,

", XX-XXIV = ", 4.—

Soeben erschienen:

## Walter Crane

Decorative illustration of books.

Preis frs. 14.—

Sämtliche illustr. Werke und Bilderbücher W. Crane's sind stets vorrätig. Kataloge stehen gratis zu Diensten. Brüssel.

Dietrich & Cie.

Hofkunsthandlung.

Die Stelle des Direktors des hiesigen

### Kaiser - Wilhelm - Museums

für Kunst und Kunsthandwerk soll baldigst besetzt werden.

Bewerber um diese Stelle wollen ihre Meldungen unter Einreichung einer kurzen Lebensbeschreibung und etwaiger Zeugnisse sowie unter Angabe der Gehaltsansprüche bis zum 1. k. M. an den Unterzeichneten richten.

Krefeld, den 11. Febr. 1897.

Der Oberbürgermeister

Küper. [1191]

Kupferstich - Auktion LV. : Berlin, d. 10. März u. folg. Tage



Staaten- u. Sittengeschichte

des XVI.-XIX. Jahrhunderts
in gleichzeitigen

Kupferstichen. Kataloge gratis durch

## Amsler & Ruthardt

Berlin W., Behrenstr. 29a.

## Gemälde - Galerie,

bestehend aus Werken hervorragender Qualität von Meistern des XV. bis XIX. Jahrhunderts, [1193]

Versteigerung: Dienstag, den 9. März 1897 durch Rudolf Bangel in Frankfurt a. M. Katalog mit 15 Abbildungen auf Wunsch gratis und franko.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Rembrandt's Radirungen

von

W. v. Seidlitz.

Mit 3 Heliogravüren und zahlreichen Abbildungen im Text.

Elegant gebunden M. 10 .-

Die Zeitschriftleser werden erfreut sein, die Reihe geistvoller Aufsätze, durch die sie W. v. Seidlitz im dritten Jahrgang unseres Blattes mit Rembrandt's Kunstweise vertraut machte, jetzt in geschlossener Form, textlich und illustrativ vermehrt vorliegen zu sehen.

Das kleine Prachtwerk wird dazu beitragen, der gerade heute so vorbildlichen Individualität des Meisters verständnisreiche Verehrung zu wecken.

Grossherzoglich Hessisches Museum.

An der archäologischen Abteilung ist die Stelle eines archäologisch und kunsthistorisch vorgebildeten Assistenten zu besetzen. Die jährliche Remuneration beträgt 1500 Mark. Bewerber wollen Zeugnisabschriften und Angaben über ihre bisherige Thätigkeit baldigst bei der unterzeichneten Stelle einreichen, von der auch nähere Mitteilungen einzuziehen sind.

Darmstadt, im Februar 1897.

Der Vorstand der archäologischen Abteilung Dr. Adamy.

[1195]

Iuhalt: Ansstellung chinesischer Malereien in Dresden. Von W. v. Seidlitz. — Korrespondenz aus Florenz. — Wettbewerb um den Kaiserpreis 1898. — Aus den Berliner Kunstausstellungen. — Die Luitpoldgruppe der Künstlergenossenschaft in Münehen. — Ausschmückung der Westseite des königlichen Schlosses in Berlin; Ausschmückung des Ständehauses in Merseburg durch Professor Ilugo Vogel; Besuch der Museen in Italien. — Versteigerung von Kupferstichen bei Amsler & Ruthardt 10,/3. 97; XXII. Lagerkatalog der Kunsthandlung von Franz Meyer in Dresden; Erlös der Versteigerung der Gemäldesammlung des †Baron Hirsch in London; Versteigerung von Gemälden durch R. Bangel in Frankfurt a. M. am 9,/3. 97. — Vom Pariser Kunstmarkt. — Kataloge. — Anzeigen.

## KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 17. 4. März.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

## DIE WINTERAUSSTELLUNGEN IN LONDON.

I. G. F. Watts in der "New-Gallery".

Der Beginn der Londoner Kunstsaison, im weiteren und offiziellen Sinne, markirt sich gewöhnlich zur Jahreswende durch zwei Ereignisse. Die New-Gallery eröffnet um diese Zeit, und kurz darauf auch die Royal-Academy, dem erwartungsvollen Publikum ihre Pforten, welche während etwa dreier Monate verschlossen geblieben waren. Beide Institute weichen diesmal in ihrem Progamm insofern von der hergebrachten Regel ab, als sie Specialausstellungen von Werken nur eines Meisters vorführen. Hier ist es George Frederick Watts; in der Akademie ihr verstorbener Präsident, Lord Leigthon. Für gewöhnlich gehört die Akademie in dieser Jahreszeit den alten Meistern, während die New-Gallery es sich zur Hauptaufgabe gestellt hatte, die gesamte Kunst einzelner Länder oder bestimmter Epochen zur Anschauung zu bringen. So fanden in ihren Räumen in den vorangegangenen Jahren die höchst gelungenen Ausstellungen der Stuart-Periode, demnächst die der Tudor- und Welfenepoche statt. Hierauf folgte die Vorführung der Kunstbethätigung innerhalb der fünfzigjährigen Regierungszeit der Königin Victoria. Alsdann hielten die frühen Italiener und Venezianer und im letzten Frühjahr die Spanier hier ihren Einzug. Von einzelnen Sonderausstellungen machte nur diejenige der Werke von Burne-Jones bisher eine Ausnahme.

Frederick George Watts, heute 77 Jahr alt, erregte schon 1840 als zwanzigjähriger Jüngling in seiner Vaterstadt London das größte Aufsehen durch sein Gemälde nach einer Erzählung Boccaccio's: Isabella, die den Lorenzo tot findet. Die auf ihn gelenkte Aufmerksamkeit wurde 1842 noch erhöht durch die Darstellung einer

Scene aus Shakespeare's "Cymbeline". Im Jahre 1843 gewann Watts mit seinem Caractacus, im Triumph durch die Straßen Roms geführt, einen der zur Ausschmückung der Parlamentshäuser ausgeschriebenen Hauptpreise. Sehr bald sehen wir den jungen Künstler in Italien, und dort hauptsächlich im Hause von Lord Holland, der in Florenz englischer Gesandter war, und seit dieser Zeit blieb er ein treuer Freund von dessen Familie. Das Atelier des Künstlers grenzt an den Schlosspark von Holland-House und heißt sehr bezeichnend "little Holland-House". Nicht nur das Schloss, in welchem sich eine ganze Reihe von Watts' Schöpfungen ansammelten, steht auf klassischem Boden, sondern auch außer Watts haben sich viele Künstler in dessen unmittelbarer Umgebung angesiedelt, so Burne Jones, Thornycroft und der verstorbene Lord Leighton. Aus der italienischen Epoche finden wir in der Ausstellung das Porträt der sehr einflussreichen und berühmten Lady Holland. Das hier angeführte Bild vermachte sie dem Prinzen von Wales, der es leihweise der Gallery überließ. Aus späterer Zeit stammt gleichfalls ein Porträt eines Familienmitgliedes aus Holland-House, das von Miss Mary Fox, der späteren Fürstin Liechtenstein. Nach der italienischen Reise trug der Künstler einen neuen Hauptpreis davon: König Alfred, die Sachsen zur Verhinderung der Landung der Dänen aufrufend. Hieran reihten sich 1848 Paolo und Francesca, die Fata Morgana verfolgend, 1850 der gute Samariter, 1853 das zur Ausschmückung in den Parlamentshäusern gemalte Freskobild St. Georg, und von diesem Zeitpunkt ab mehren sich die Porträts. Im Jahre 1868 wurde Watts zum Mitgliede der Akademie gewählt. - Die diesjährige Ausstellung umfasst etwa 155 Werke, die in Bezug auf ihre zeitliche Entstehung uns lehren, dass der Meister bunt durcheinander in allen Perioden Allegorieen, poetische Sujets, Märchen, Porträts, Landschaften, ja selbst Genrebilder gemalt hat. Allerdings ist letztere Gattung der Natur des Künstlers angepasst, d. h. es sind mehr oder minder allegorische Genrebilder, so z. B. "Die Kutte macht noch keinen Mönch", oder "Wenn Armut zur Thüre hereintritt, fliegt die Liebe zum Fenster hinaus".

Verhältnismäßig leicht wird es, das gesamte Schaffen eines bedeutenden Künstlers zu übersehen, wenn man seine meisten Werke in einer Sonderausstellung vor sich sieht. Bei der vorliegenden Beurteilung gewährt ferner der Umstand ein wichtiges Hilfsmaterial, dass durch die generöse Schenkung von Watts sich einige Dutzend der besten Porträts von seiner Hand in der National-Portrait-Gallery zum vergleichenden Studium seines Könnens heranziehen lassen.

Wenn jeder Mensch im gewöhnlichen Leben schon der vielseitigsten Kritik unterliegt, so gilt dies noch in erhöhtem Maße von dem Künstler. Ich habe mir mein Urteil über Watts aus dem zusammengesetzt, was ich über ihn gelesen und gehört, was er mir persönlich mitgeteilt und was ich von seinen Werken gesehen habe. Die gesamte Presse und Kritik seines Vaterlandes kommt zu der ausnahmsweise seltenen und einmütigen Ansicht, dass trotz Fehlern und Irrtümern Watts unter den lebenden englischen Meistern als der Erste genannt werden muss. Um positiv Farbe zu bekennen und um kurz zu sein: ich schließe mich diesem Urteil an.

Selbstverständlich hat es mich ungemein interessirt, aus Watts' Munde seine offene Selbstkritik zu hören. Nur da, wo mir berechtigte Einwendungen am Platz erschienen, resp. Erläuterungen notwendig werden, unterbreche ich seine Äußerungen. Er sagte: "Ich habe nie einen Lehrer oder eine Stunde gehabt. Niemals in meinem Leben (selbst in Italien), fertigte ich irgend eine Kopie an. Ich besitze Religion, vor allem aber Humanität, und kenne kein Dogma. In meiner langen Künstlerlaufbahn trat niemals eine Entwicklung oder Änderung ein; ich male heut, wie ich immer gemalt habe, und arbeite z. B. seit 30 Jahren an demselben Bilde." Im Gegensatz zur allgemeineren englischen Kunstkritik, die von der Entwicklung des Meisters, seinen verschiedenen Übergängen und Phasen spricht, muss ich offen bekennen, dass die Selbstkritik Recht behält. Hinsichtlich der Sujets wurde bereits bemerkt, wie dieselben in ihrer Vielseitigkeit in allen seinen Lebensabschnitten in bunter Reihe eine Kette bilden, ohne dass der Meister sich an einen bestimmten Stoff gebunden fühlte. Er fuhr fort: "Ich kenne nur Symbolik, alles ist symbolisch, vornehmlich aber jede Kunst, ja die Sprache selbst." Auch hierin, d. h. weder in der symbolischen Ausdrucksweise noch im Stil und in der Farbe hat sich Watts geändert. Er hat in allen seinen sogenannten Epochen gute, weniger gute und kraus durcheinander vorzügliche Werke geschaffen. Von Anfang bis zu Ende ist vielfach in seinen Bildern der Schlüssel zu der dargestellten Fabel schwer zu finden. In der Vorrede zum Katalog entschuldigt der Altmeister sich hinsichtlich dieses Übelstandes damit, dass der Hauptzweck seiner idealisirenden Kunst der sei, zu lehren, zu erziehen, Moral zu predigen, und dies nur symbolisch geschehen könne, denn Leben und Tod seien schon an und für sich Mysterien. In seinen Gemälden "Zeit und Vergessen", "Liebe und Tod", "der Tod" ist die Abweichung von der üblichen Auffassung besonders bemerkenswert. "Die Zeit" ist stets als ein kräftiger, blühender junger Mann dargestellt, d. h. also eigentlich als die Negation der Zeit, als die "praesentia stans" und nicht etwa "fluens", die sich weder in der Zukunft erneuert noch in die Vergangenheit abfließt. Der Tod ist in der Regel in den vorgeführten Werken eine weibliche Gestalt, die uns Zuflucht und Trost in ihrem Reich gewährt. Mit unparteiischer Begrüßung empfängt sie alle gleichmäßig, den Krieger, der sein Schwert, den König, der seine Krone, und den Lahmen, der ihr seine Krücken zu Füßen legt. Eine arme Frau mit einem kleinen Kinde stützt sich auf das Knie der Hauptfigur. Dieses Symbol des Todes spricht denn doch tiefer zu uns, als alle grimmigen Skelettfiguren, die uns allein von der äußeren menschlichen Hülle erzählen. Hier findet sich wenigstens eine Art von Ausblick in das Jenseits, wenn gleich seine Thore auf dem vorliegenden Bilde durch die im Hintergrund auftauchenden Kolossalfiguren des Schweigens und des Mysteriums bewacht werden. Entgegengesetzt der häufig wiederkehrenden Auffassung, dass gerade der Tod mitunter die verschont, die ihm folgen wollen, ist hier niemand ausgenommen. Von sonstigen symbolischen Bildern mögen noch "Hoffnung", "Orpheus und Eurydice", "der Glaube", "Eva", "der Friede", "Barmherzigkeit", "der reiche Jüngling", "Triumphirende Liebe", "Sic transit", "Leben und Liebe", "Sympathie" und "das Chaos" genannt werden.

Die letzten Worte des Meisters bestanden in dem Ausruf: "Ich suche nur schön zu malen. Ich arbeite jetzt hauptsächlich für den Ruhm und die Ehre Englands, denn alles, was Sie hier sehen, vermache ich der Nation! Ich beanspruche in meinen idealen Bestrebungen als Maler ebensogut die Einbildungskraft des Publikums, wie dies auf anderem Gebiet der Dichter und Musiker verlangt." Auf meinen Hinweis, dass zwei Werke "Mammon", eine mit Goldgewändern überladene Figur, und der Leichnam eines jungen Mädchens, das sich in der Themse ertränkt hat, nicht gerade schön seien, erfolgte eine mir zustimmende Erklärung. In Betreff der Anwendung der Farbe lässt sich Folgendes behaupten. In der Regel sind die Gemälde des Künstlers harmonisch und einheitlich gestimmt, aber untereinander an Wert sehr verschieden. Trotz der Ansicht des Meisters, dass er niemals etwas gelernt habe, behaupte ich, dass er seine gelegentliche Farbenglut den Italienern zu verdanken hat. seinem Aufenthalt in Italien wechselt dann thatsächlich,

in allen seinen Perioden bis auf den heutigen Tag, Farbenpracht mit anderen Bildern, die den Eindruck verblasster Aquarelle hinterlassen. Aber selbst solche Werke leiden in der Wiedergabe in Schwarz und Weiß weniger als man glauben möchte, da trotzdem Licht und Schatten markant behandelt sind. Watts ist auch Bildhauer, indessen weder in dieser Kunst noch in der Malerei will er Modelle haben. Er sagt: "Ich habe soviel studirt, dass ich aus der Erinnerung schaffen kann. Mich stört jetzt meist das Modell." Schüler, zur Hilfe oder im Ateliersinne gedacht, besitzt der Veteran nicht, dafür ist er wohl einer der frühesten Aufsteher in Londen, denn schon um vier Uhr morgens ist er bei der Arbeit. Alles, was er an Gemälden hinterlässt, erhält der Staat, und zwar die Porträt-Galerie und die neue bald zu eröffnende moderne Sammlung, zu der Mr. Tate den Grundstock an Gemälden geschenkt hat. Im Handel findet man daher niemals ein Bild des Künstlers; vor langen Jahren tauchte gelegentlich ein solches in einer Auktion auf.

Von bedeutenden Porträts und Landschaften sollen noch nachstehende erwähnt werden: ein Selbstporträt des Meisters, Lord Leighton, Joachim Burne Jones, Lord Tennyson, Carlyle, Motley, Millais, Gladstone, Professor Max Müller, der Herzog von Argyll, W. Morris, Walter. Crane, Martineau, Salisbury, Lord Dufferin, Rosetti, Hallé, Lord Lytton und andere. Unter den Landschaften sind hervorzuheben: Carrara, Neapel, Korsika und der Berg Ararat. Der Veteran der kühl nüchternen Engländer ist der Idealist Watts; der Altmeister der grübelnden Deutschen der Realist Menzel.

v. SCHLEINITZ.

### BÜCHERSCHAU.

Vademecum für Künstler und Kunstfreunde. Ein systematisch nach Stoffen geordnetes Verzeichnis der bedeutendsten Malerwerke aller Zeiten. Von Dr. F. Sauerhering. Erster Teil: Geschichtsbilder. Stuttgart, P. Neff. 1896. VIII und 82 S. 8°.

\* Ein originelles und praktisch durchgeführtes kleines Buch, das ebenso für den Kunstfreund und Sammler wie für den schaffenden Künstler und auch für den Kunsthändler sich nützlich erweisen wird. Das "Vademecum" will dem Suchenden über die von der Malerei behandelten Gegenstände eine bequeme Übersicht geben. Der vorliegende erste Teil behandelt die Geschichtsbilder, nach persönlichen und sachlichen Gesichtspunkten alphabetisch geordnet. Als Abteilungen werden zunächst das Altertum, das Mittelalter (bis 1500 n. Chr.) und die Neuzeit unterschieden und die letztere dann wieder in vier Epochen eingeteilt. Innerhalb dieser Abschnitte findet der Leser die Darstellungen nach dem Buchstaben geordnet, und zwar sowohl die persönlichen (Karl d. Gr., Ludwig XIV., Mozart, Wilhelm I.) als auch die sachlichen (Reformation, Pyramiden, Wagram), so dass jeder sich schnell darüber orientiren kann, wer die betreffenden Gegenstände gemalt hat, wo die Gemälde sich befinden, wann sie zuerst ausgestellt waren, auch von wem sie gestochen oder photographisch reproduzirt sind. — Die folgenden Bändchen des "Vademecum" sollen in gleicher Weise das Porträt, die religiöse Malerei, das Genrebild, Landschaft, Tierstück u. s. w. behandeln. Wenn ein so umfassendes und weitverzweigtes Werk auch nicht gleich beim ersten Anlauf im Detail vollendet erscheinen kann, so ist doch die Anlage als eine sehr glückliche zu bezeichnen. Wir sind überzeugt, dass der handlich und hübsch ausgestattete Führer sich in allen kunstverwandten Kreisen rasch einbürgern wird.

#### NEKROLOGE.

Am 17. Januar ist in Dresden der Professor Hugo Bürkner gestorben. Sein Name wird für alle Zeiten mit der Geschichte des Holzschnittes verbunden sein, da er zu den Wiederbelebern dieses volkstümlichsten aller Kunstzweige in unserem Jahrhundert gehört und als Lehrer in seinem langen Leben eine große Anzahl von Schülern herangebildet hat. Aber auch auf dem Gebiete des Kupferstiches und der Radirung hat er sich bleibende Verdienste erworben, wie er überhaupt an dem Aufschwunge unseres gesamten Illustrationswesens beteiligt war. Bürkner wurde zu Dessau am 24. August 1818 geboren. Zwar besuchte er kurze Zeit das Gymnasium seiner Vaterstadt; doch scheinen die Verhältnisse seiner Eltern nicht gerade glänzende gewesen zu sein, da wir erfahren, dass er bei dem herzoglichen Stallmeister Unterricht im Reiten nahm, in der Absicht, später als Bereiter sein Fortkommen zu suchen. Ein zufälliger Besuch in Halle machte ihn jedoch mit Bendemann's "Jeremias auf den Trümmern von Jerusalem" bekannt und zeitigte in ihm den Entschluss, sich der Kunst zu widmen. Er wandte sich zu diesem Zweck an den Hofmaler Beck in Dessau und musste nun unter dessen Leitung fleißig nach großen Konturwerken zeichnen. Beck war es auch, der ihn auf den Holzschnitt aufmerksam machte und ihn bestimmte, Blätter von Beham, Schäuffelein und Dürer nachzuschneiden. Diese Versuche fielen so glücklich aus, dass sich Schadow in Düsseldorf für den jungen Künstler zu interessiren anfing und ihm gestattete, die überfüllte Düsseldorfer Akademie als Hospitant zu besuchen. Aber obwohl er hier Gelegenheit fand, sich unter der Leitung Karl Sohm's der Malerei zu widmen, und obwohl er Begabung für diesen Kunstzweig verriet, so zog er es doch vor, sich vor allem, wenn auch ohne eigentlichen Unterricht zu genießen, in der Ausübung des Holzschnittes weiter zu bilden. Julius Hübner und Adalbert Schröter waren die ersten Künstler, die ihm Zeichnungen für den Holzschnitt lieferten. Bald darauf erhielt er den Auftrag, für die bekannte "Geschichte der neuen deutschen Kunst" von dem Grafen Raczynski eine Anzahl Illustrationen anzufertigen. Auf diese Weise wurde sein Name unter den Künstlern und Verlegern bekannt und seine Zukunft sichergestellt. Als Bendemann und Hübner sich zur Illustration des "Nibelungenliedes" vereinigten, übertrugen sie Bürkner die Vervielfältigung ihrer Zeichnungen durch den Holzschnitt. Ihnen verdankt er es auch, dass er als Lehrer der Holzschneidekunst an die Dresdener Akademie berufen wurde. Bevor er indessen diesem Rufe Folge leistete, siedelte er für kurze Zeit nach Berlin über, um sich dort unter Unzelmann's Leitung die Handhabung des in England aufgekommenen Stichels anzueignen. Als er dann im Jahre 1846 nach Dresden seinen Wohnsitz verlegte und mit Unterstützung der sächsischen Staatsregierung eine xylographische Anstalt errichtete, hatte er das Glück, durch das aufstrebende Talent Ludwig Richter's, dessen Bestrebungen für die Wiederbelebung des Holzschnittes durch ihn die beste Unterstützung fanden, in ungewöhnlicher Weise gefördert zu werden. Aus seiner Werkstatt und zum Teil von seiner eigenen Hand gefertigt

gingen die meisten Illustrationen zu Richter's Volks- und Familienbüchern hervor, und ebenso hat er sich später des Schnorr'schen Bibelwerks und der Arbeiten Oskar Pletzsch's auf das treuliehste angenommen. Besonderes Verständnis verriet er für die genialen Kompositionen Alfred Rethels, dessen "Totentanz", "Hannibalzug" und "Tod als Erwürger" er mit markigem Schnitt wiederzugeben verstand. Zahllos sind die kleineren Holzschnitte, die er in seinem Atelier für Schul- und Kinderbücher herstellen ließ, und für die er gelegentlich selbständig erfundene Zeichnungen verwandte. Nebenbei betrieb er die Kunst des Radirens eifrig. Zunächst radirte er die Wandbilder E. Bendemann's im kgl. Schloss zu Dresden, dann machte er sich an das von Hübner herausgegebene "Bilderbrevier" der Dresdener Galerie und beteiligte sich an dem neuen Dresdener Galeriewerk, für das er z. B. die "Ueberfahrt am Schreckenstein" von Ludwig Richter, den "Abschied von der Sennerin" von Defregger, "Die Tanzpause" von Vautier und "Die betende Pilgerin" von G. A. Kuntz bearbeitete. Zu seinen letzten, wenigstens in der Zeichnung wohlgelungenen, Arbeiten gehörte die Reproduktion des kleinen Flügelaltars von Jan van Eyck, sowie das "Frühstück" von Metsu. Für seine Leistungen hat es Bürkner nicht an äußeren Ehrenbezeugungen gefehlt. Er war Ritter des sächsischen Albrechtsordens erster Klasse und trug die ihm von Sr. Maj. dem Kaiser Franz Joseph von Oesterreich verliehene Eiserne Krone dritter Klasse. Sein Einfluss auf das Dresdener Kunstleben war lange Zeit von großer Bedeutung, da er fast ein Vierteljahrhundert lang Mitglied des Direktoriums des sächsischen Kunstvereins war und auch im Komitee der Tiedge-Stiftung Sitz und Stimme hatte. Dass aber sein Name auch außerhalb Dresdens geachtet war, beweist seine im Jahre 1874 erfolgte Ernennung zum Ehrenmitgliede der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien. Die Zeitschrift Graphische Künste in Wien widmete ihm ein eigenes Heft, und als er seinen siebzigjährigen Geburtstag feierte, beging die Dresdener Kunstgenossenschaft diesen Tag festlich. Nach dem Tode Grässe's übernahm er die Aufsicht über die Sr. Kgl. Hoheit dem Prinzen Georg gehörige Kupferstichsammlung weiland Sr. Maj. des Königs Friedrich August II, die er bis an sein Ende fortführte. (Vgl. Dresdener Rundschau 1894, Nr. 12 und 7. Beilage zum Dresdener Anzeiger vom 19. Januar 1887.)

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Die wertvolle Gemüldesammlung des verstorbenen Sir Richard Wallace ist von seiner kürzlich ebenfalls verstorbenen Witwe testamentarisch der englischen Nation vermacht worden. Der Wert der Sammlung wird auf 1000000 Pfd. geschätzt. Die hervorragendsten Stücke sind mehrere Hauptbilder von Watteau, Werke von Reynolds, Gainsborough und Turner und etwa fünfzehn Bilder von Meissonier.

\*\* Die zur Vorbereitung der kunstgewerblichen Abteilung Deutschlands auf der Pariser Weltausstellung gebildete Kommission trat am 20. Februar in Berlin auf Einladung des Reichskommissars, Geh. Reg.-Rat Dr. Richter zusammen. Es waren erschienen: aus Berlin die Herren Professor Ewald, crster Lehrer an der städtischen Webeschule Flemmig, Dr. Heinceke, Direktor der königlichen Porzellanmanufaktur, Baurat Ad. Heyden, Architekt Hoffacker, Geheimer Hofbaurat Ihne, Direktor Dr. Jessen, Geheimer Regierungsrat Professor von Kaufmann, Professor Kips, Baurat Kyllmann, Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Jul. Lessing, Geheimer Regierungsrat Dr. Lippmann, Direktor des königlichen Kupferstich-

kabinetts, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat Lüders, Hofgravcur Otto, Regierungsbaumeister Radke, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat Dr. Schoene, Generaldirektor der königlichen Museen; ferner aus Braunschweig: Professor Uhde; aus Breslau: Maler Rumsch; aus Köln: Direktor Dr. von Falke; aus Dresden: Hofrat Professor Graff, Direktor des Kunstgewerbemuseums, und Geheimer Baurat Wallot; aus Frankfurt a. M.: Professor Luthmer, Direktor der Kunstgewerbeschule; aus Hamburg: Dr. Brinckmann, Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe; aus Hanau: Professor Wiese, Direktor der Zeichenakademie; aus Hannover: Geheimer Regierungsrat Professor Köhler; aus Karlsruhe: Ministerialrat Braun, Direktor der Landesgewerbehalle, und Professor Sales Meyer; aus Leipzig: Dr. Graul, Direktor des Grassi-Museums, und Baurat Rossbach; aus Magdeburg: Stadtrat Duvigneau; aus München: Professor von Lange, Direktor der Kunstgewerbeschule, und Professor Friedr. von Miller; aus Nürnberg: Professor von Kramer, Direktor des bayerischen Gewerbemuseums; aus Pforzheim: Waag, Direktor der Kunstgewerbeschule; aus Plauen: Hofrat Professor Hofmann, Direktor der Industrieschule; aus Straßburg: Professor Dr. Schricker; aus Stuttgart: Fabrikant Paul Stotz; ferner Hüttenbesitzer Vopelius, Mitglied des Abgeordnetenhauses. Eine Reihe anderer namhafter Vertreter des Kunstgewerbes, die ihre Mitarbeiterschaft zugesichert, wie Präsident von Gaupp, Stuttgart, Professor Gabriel Seidl, München, Professor Götz, Karlsruhe, war am persönlichen Erscheinen verhindert. Nachdem der Reichskommissar das französische Ausstellungsprogramm skizzirt hatte, entwickelte er die Aufgaben und Ziele, die für die kunstgewerbliche Abteilung Deutschlands aus den besonderen Verhältnissen erwüchsen, wie sie die Größe des internationalen Wettkampfes, die Beschränktheit des Ausstellungsraumes und die besonders hohe Entwickelung des französischen Kunstgewerbes mit sich führten. Insbesondere würde die Notwendigkeit einer sorgfältigen Sichtung der Ausstellungsgegenstände, sowie das einheitliche und geschlossene Auftreten des gesamten deutschen Kunstgewerbes ohne Unterscheidung nach regionalen Gesichtspunkten betont. Diese Gedanken fanden volle und uneingeschränkte Zustimmung in der Versammlung. Für das weitere praktische Vorgehen wurde die Einsetzung eines Arbeitsausschusses von zwölf Mitgliedern beschlossen, der sich je nach den in Betracht kommenden örtlichen oder sachlichen Einzelaufgaben, die seiner Bearbeitung unterliegen werden, zu ergänzen und seine Sitzungen je nach den vorliegenden Aufgaben an den Centren des deutschen Kunstgewerbes abzuhalten haben wird. Im weiteren Verlaufe der lebhaften Erörterung wurde die Methode der Gewinnung hervorragender Arbeiten auf den mannigfachen Gebieten des kunstgewerblichen Schaffens: so für die Keramik und die Glasindustrie, für die Gold- und Silberschmiedekunst, für die Bronzeindustrie, die Kunsteisenwaren, Möbelindustrie etc.

Ausstellung des Wiener Aquarellisten-Klubs. Eine gutbeschickte Ausstellung, reicher als die vorjährige, besonders in der Landschaft, wozu die Einheimischen manch frisches Stück beigesteuert haben. Auch gereicht ihr zum Vorteil, dass aus Berlin, Karlsruhe und Düsseldorf (Hammacher, Schönleber, Kröner) tüchtige Namen sich beteiligten. Dass die "auf Bestellung" gearbeiteten Porträts auch diesmal nicht fehlen, bedarf keiner Erwähnung. Auffällig ist der verfehlte Versuch von L. Ferdinand Graf, durch simple Konturen und leichte Tönung einfache Wirkungen zu erzielen. Er hat den guten Eindruck seiner als Studien wenigstens beachteuswerten Bilder auf der letzten Jahresausstellung bedenklich getrübt

und einen hohen Grad von Langweiligkeit erreicht. Umkehren - so lange es noch Zeit ist! - Heinrich Lefler's Originale zu den von der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst herausgegebenen Illustrationen zu Andersen's Märchen ("Prinzessin und Schweinehirt") ragen zeichneriseh hervor. Dass das Kolorit ein klein wenig süßlich ist, mag nicht unerwähnt sein, doch kann das auch mit Bewusstsein hier geschehen und als ein dem Inhalt des Thema's entsprechendes Moment aufgefasst werden. Lefler ist mit der Fähigkeit begabt, in den feinen Sinn solcher Märchen einzudringen und das herauszuholen, was den merkwürdigen Zauber Andersen's bildet: die unvergleichliehe Mischung von Kindergemüt und Spottlust, von naiver Beobachtung und Weltkenntnis. "Superbe, eharmant" sagten "die Hofdamen, denn sie plauderten alle französisch, eine immer ärger als die anderen". Was in diesen Stellen oder in solchen wie: "Guten Tag, Kaiser!" (sagte der als Schweinehirt verkleidete Prinz) liegt, das ist mit ungewöhnlicher Treffsicherheit aus der Sprache in die Linienkunst übertragen. — Die frischesten Stücke in Gouache und Aquarell von Land und Stadt, Haus, Hof und Hinterthür, Markt und Straße und wie die "Motive" alle heißen, steuerten Ludwig Hans Fischer, Carl Pippich, Hans Wilt (Syrakus), Jettel, Charlemont, Geller, Ameseder, Zetsche, Ehrmanns und andere bei. - Aus Privatbesitz geliehen, ist ein Prärafaelit in die bunte Schar "moderner Landschafter" hineingeraten, die "Seene aus dem altfranzösischen Roman de la Rose" von Sir Edward Burne-Jones. R-A. "Der Pilger, der auszog, die Liebe zu suchen, gelangt in den von einer Mauer umgebenen "Garten des Lebens" und erbliekt paarweise tanzend: Freundlichkeit und Heiterkeit, Sehönheit und Liebe, Reichtum und Freigebigkeit, Aufrichtigkeit und Höflichkeit. Die Liebe ist als beflügelter Gott dargestellt und nach der Überlieferung keltischer Sagen von Vögeln umschwärmt, die dieser Gottheit heilig waren." Soweit der Katalog. - Wem das Bild nicht mehr sagt, der hätte freilich nicht viel davon. "Die Jünger Rossetti's und Burne-Jones sind im Wesentlichen Botticellisten." Diesen Satz fand ich unlängst in einer Kritik, deren Autor mir augenblicklich aus der Erinnerung gekommen ist. Der Ausdruck "im wesentlichen" hat seine Bedenken. Man kann ihn vielleicht eher umgekehrt durch "im Unwesentlichen", bloß Äußerlichen, Scheinbaren ersetzen. Denn ein Botticelli redivivus ist Burne-Jones nur in sehr bedingter Weise. Das hier ausgestellte Bild, in seinem eigentümlich langgestreckten Format und reichverzierten Rahmen, mag wohl dem Empfinden der Mehrzahl sehwer zugänglich sein. Für Künstler, mehr noch für Historiker und "Liebhaber", wird eine intimere Betrachtung lohnen. Gewiss erinnert manches darin an den "Frühling" des großen Quattrocentisten: die stilistische Anordnung und Einteilung in abgesonderte Gruppen und die Liniensprache, deren bewegter Rhythmus eher von musikalischen als rein malerischen Empfindungen auszugehen scheint. Das Ganze durchzieht ein Hauch vom geheimnisvollen Gesetz des Taktes, der im All fühlbar ist. Als letztes, am stärksten in die Augen springendes Merkmal, das seltsame Wehen und Fließen der Gewänder. Doeh bis hierhin und nicht weiter geht die Ähnlichkeit, durch deren äußere Berührungspunkte der verschiedene Wesenskern nun klar zu Tage tritt. — Botticelli's Draperieen sind von dem hoffnungsvollen Frühlingssturm durchweht, der den gewaltigen Hochsommer der Renaissance zeitigte; Burne-Jones' Gewänder nur noch getragen vom letzten Seheidegruss des klagenden Herbstwindes. Zwischen beiden liegt ein weiter Weg, eine ganze Epoche, Geburt, Reife - Tod. Botticelli's bewegte Figuren atmen erquiekenden Lebensodem, zu dem sie freudig erwacht sind;

Burne-Jones' überschlanke Gestalten wandeln nur noch wie im Traume daher. Spätgeborene einer überfeinerten Zeit, losgelöst von der Gegenwart, mit der sie im innersten Widerspruch stehen, scheinen sie wie längst Gestorbene und verdichten sich nur noch zu Wesen der Erinnerung, getragen von tiefer, wortloser Sehnsucht. Man ist versucht, einen Ausdruck auf sie zu beziehen, mit dem die Spiritualisten unsere Spraehe bereichert haben: Dematerialisation. — Botticelli ist der Weckruf, die springende Knospe, Glaube, Entfaltung, - Epik; Burne-Jones der Blick in die Vergangenheit, letzte spätreife Frucht, Wehmut, - äußerste Lyrik. Des Italieners Naivetät der Formengebung, welche selbst im Fehlerhaften das Zukünftige verspricht, die Intuition, die gar nicht anders kann - hier wird sie zum raffinirten Wissen. Alles ist gewollt, gekonnt, jahrelang überlegt - Reflexion. Damit ist nieht gesagt, dass diese ganz ohne Gefühl ist, aber sie beruht auf einer Empfindung des Gehirns mehr als auf Blut und Temperament. Burne-Jones wie Botticelli richtet ein Gebet an die Schönheit - und findet eigene Worte dafür; doch wo Botticelli's Andacht innige Zuversicht und gläubiges Frohlocken ist, tönt sie bei Burne-Jones in stiller, feierlicher Traurigkeit aus, in jene Goethe'sche "Wonne der Wehmut", die sich selbst genießt. Hinsiehtlich der Kraft und Reinheit der Farbe kann sich der Brite mit dem Italiener nicht messen. Bei dem Ahnen klare Tiefe, feingestimmte, aber volle Streichmusik der Geigen und Violen; bei dem Epigenen gedämpfte, müde Harmonieen, wie vom Zephyr berührte, ferne Äolsharfen. Die differenzirten Nerven können die Vollkraft nicht mehr ertragen und vermeiden ängstlich die leuchtende Klarheit. - Wer von solchen Gesichtspunkten ausgehend sich in dieses Bild zu vertiefen vermag, der wird am ehesten Aussicht haben, Burne-Jones' Individualität annähernd gerecht zu werden und seine Kunst weder - wie einige seiner glühendsten englischen Verehrer - über ihre Bedeutung werten, noch teilnahmlos an ihr vorübergehen können. Unter den Italienern sind die tüchtigen, technisch auf bedeutender Höhr bleibenden Aquarelle Gustav Simoni's genugsam bekannt und beliebt. Mit Ansichten aus Pompeji und Siena zeigt sieh ein frisches Talent: Luigi Bassani in Rom. Ein geschickter Pastellist ist Arturo Rietti in Triest, doch bewegt sich seine Darstellungsweise in technischer Hinsicht nicht immer in denjenigen Grenzen, bis zu welchen auch das größere Publikum allenfalls noch ungeschulten Blickes mit Verständnis zu folgen vermöchte. Künstler sollten nicht vergessen, dass sie sich auf einer falschen Bahn befinden, wenn sie meinen, Studien vor die Öffentlichkeit bringen zu dürfen, die nur das geübte Auge der Fachgenossen zn erkennen vermag; mögen sie, wie diese virtuosen "Abendstudien", technisch noch so interessant sein, den Uneingeweihten überzeugen sie nicht genug und vermögen darum auch das Publikum nicht zu bilden, weil eine zu weite Kluft es von den Vorbedingungen zum Verständnis des Handwerks in der Kunst trennt. Wertvoller sind in dieser Hinsicht einige von Rietti's Porträtstudien, zumal in koloristischer Beziehung. Ein anderer Pastellist, Josef Casciaro in Neapel, der sich der Landschaft widmet, erzielt breite, sichere Wirkungen mit einfachen Mitteln - allerdings nicht ganz so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. - Die "Marine von Portici" ist vielleicht eins der glücklichsten und lehrreichsten Beispiele dafür, wie man mit diesem Material umgehen soll, um auf einige Entfernung stimmungsvolle Wirkungskraft zu erzielen. Für die Franzosen, Belgier, Skandinavier, Schotten u. s. w. scheint Wien nicht zu existiren. Sie glänzen sämtlich durch Abwesenheit.

WILHELM SCHÖLERMANN.

Düsseldorf. — Plakatausstellung. Wie es scheint, giebt es augenblicklich nichts Aktuelleres in der bildenden Kunst als das Plakat, das dem Erwerb neue Quellen, der Technik neue Ziele eröffnet. Obgleich in ersterer Hinsicht vom Handel oder vielmehr vom öffentlichen Leben überhaupt angeregt, ist es seiner Erscheinung nach dennoch nicht etwa nur die Schöpfung der Willkür oder des bloßen Bedürfnisses, sondern die Blüte vorgeschrittenster Kulturentwicklung. Frankreich, das Land, das für jede neue Kunstrichtung die Losung giebt, weist auch auf diesem Gebiete die ersten und hervorragendsten Vertreter auf. Wir haben heute in Düsseldorf Gelegenheit, eine vollzählige Sammlung von Plakaten zu studiren. Da ist also in erster Linie Paris mit Toulouse-Lantree, Chéret, Grasset, Steinlen u. a. vertreten. Chéret ist der Vater des Plakats, aber Lautrec größer als er. Abgesehen von den Reklamezwecken, denen ihre Arbeiten dienen. sind sie eine laute Sittenchronik der wunderlichen Weltstadt, sind sie die Orchesterbegleitung in Farben zu dem wilden Cancan der Genusssucht, in dem die Bewohnerschaft der Millionenstadt durchs Leben rast. Aber während Chéret aus den blendenden Tönen seines weithin leuchtenden Anilin-Blau und flammenden Rot-Gelb mit der grinsenden Maske eines Pierrot zu uns lacht, spricht aus Lautree's Typen und dem verwesenden Schwarz-Braun-Grün seiner Farben die bittere Bekenntnis eines tiefblickenden Pessimisten. Seine Frauen sind Vampyre, seine Männer bärtige, alternde, blutleere Lüstlinge und über ihnen allen erhebt sich, kalt und groß, geradezu monumental das Porträt des Dichters des fünften Standes. - Grasset steht an Technik wie auch an Geist den beiden nach. Er ist ruhiger, bürgerlicher. Man möchte ihn den Stevens des Plakats nennen. — Eine ganz eigene Stellung nimmt Steinlen ein, der große Zeichner des Gil Blas. Während Chéret und Lautrec in Farben und Linien Schüler des grellen Impressionismus aus der Manet-Schule sind, ist Steinlen der derbe Naturalist und erreicht in manchen seiner Figuren Israels', ja Millet's Größe; die obengenannten Plakatkünstler pflegen mehr oder weniger einen immer wiederkehrenden Typus, Steinlen ist in jedem Blatt neu, studirt jeden Typus apart nach der Natur und ist von einer Tiefe der Beobachtung und Natürlichkeit der Pose, die alles Zeitgenössische hinter sich lässt. Den heute überwundenen Naturalismus kann man an ihm revidiren und formuliren, er feiert in ihm seinen letzten und vielleicht größten Triumph. — Von anderer Art ist das Plakat Englands: Aulreay-Beardsley's und Bradley's Arbeiten, hauptsächlich zu Buchdeckelzierungen und Buchreklamen dienend, sind durch japanischen Einfluss erzeugt und, weniger sittenschildernd als das Plakat der Franzosen, mehr Personifikationen des subtilen poetischen Empfindens ihres Volkes. -Belgiens Meunier ist Schüler des kräftigen Kolorismus und Naturalismus, der in der Kunst seines Landes von alters her Tradition ist. — Deutschland — leider muss man es gestehen macht einen geradezu kläglichen Eindruck. Gottseidank steht es in Deutschland nicht mit jeder Kunst so wie mit der des Plakats; das Plakat ist eben, wie ich oben angeführt, die Blüte sehr vorgeschrittener Kulturentwicklung in der Kunst, und somit hat es mit ihm in Deutschland noch eine gute Weile dahin. Nach der Dichtung zu urteilen, müsste das deutsche Plakat in Wien geboren werden. Die jüngste Wiener Dichtung, die des Hugo v. Hoffmansthal, Leopold Andrian, Peter Altenberg ist ihrem Geiste nach weit mehr mit Paris und dem Plakat verwandt als die Kunst der Preußen Liebermann und Hauptmann. Deutschlands einziger Plakatkünstler, der sich den Ausländern etwa zur Seite stellen lässt, ist Th. Th. Heine. Er ist Hokusaï's Schüler

und somit Verwandter des englischen Plakats, der Beardley und Bradley. *Unger* und *Fiseher* reihen sich ihm an. Wenn man bedenkt, dass ihre Arbeiten die sind, die von Hunderten die Konkurrenz gewonnen, so fühlt man erst voll die Schwäche des deutschen Plakats, hier, wo sie neben den ersten dcs Auslandes hängen.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*\*\* Die von dem dentsehen Kunst-Verein in Berlin für das Jahr 1896 an die Mitglieder zur Verteilung gelangte Vereinsgabe "Die musizirenden Engel", Kupferstich von Alb. Krüger nach dem van Eyck'schen Gemälde des Genter Altarwerks, hat in allen Kreisen großen Beifall gefunden und dem Verein viele neue Freunde und Mitglieder zugeführt. Zahlreiche Anerkennungen, darunter auch eine vom Großherzoge von Sachsen-Weimar über die künstlerische Ausführung des Blattes, gingen dem Verein zu. Dieses Blatt wird auf Wunsch allen Neueintretenden auch nachträglich gewährt, die sich zur Zahlung des Beitrags für das verflossene Jahr mit 20 M. verpflichten. Im Dezember 1897 gelangt das Gegenstück "Die singenden Engel" zur Ausgabe.

### VERMISCHTES.

\*\*\* Ueber die Bronzestatue des jugendliehen Knaben im Berliner Museum, deren Ergänzung die neue von Kaiser Wilhelm II. gestellte Preisaufgabe für Bildhauer fordert, entnehmen wir einem Artikel der, "Post" die folgenden näheren Angaben und beherzigenswerten Winke: "Die Statue, die 1884 mit der Sammlung Saburoff in den Besitz der kgl. Museen gelangte, ist eine der wenigen großen Bronzen, die uns aus dem Altertum erhalten sind, als solche in der Berliner Sammlung ein Gegenstück zu der berühmten Figur des betenden Knaben, der zur Seite sie auch im West-Saal der Skulpturenabteilung ihren Platz hat. Die Nebeneinanderstellung der beiden Werke ist äußerst lehrreich. Sie zeigt deutlich, wie verschieden die griechischen Künstler zu verschiedenen Zeiten die Aufgabe, den menschlichen Körper zu bilden, aufgefasst und durchgeführt haben. Die Saburoff'sche Figur in ihrer einfachen Naturwahrheit verhält sich zu dem weniger schlichten, durch reicheres Formenspiel wirkenden und schon anspruchsvolleren Bilde des betenden Knaben etwa wie eine italienische Arbeit des fünfzehnten zu einer des sechzehnten Jahrhunderts, - so spricht die Beschreibung in dem Kataloge der antiken Skulpturen das Verhältnis in treffendem Vergleiche aus. Für die Ergänzung der Saburoff'schen Statue weist dieser Vergleich sehr bestimmt den Weg. Er sagt, dass nieht an Werken der Zeit und Kunstart des betenden Knaben, d. h. nicht an Werken der hellenistischen Zeit und der dieser unmittelbar voraufgehenden Epoche der griechischen Kunst der Maßstab für die Herstellung des Verlorenen zu finden ist, sondern dass die Vorbilder auf einer früheren Stufe der Entwickelung zu suchen sind. Was den meisten am geläufigsten ist von antiker Kunst, und was die meisten, altem Herkommen gemäß, am lebhaftesten bewundern, die Antike der Art des Apoll von Belvedere, fällt für den vorliegenden Fall vollkommen weg. Die Saburoff'sche Bronze ist ein Werk aus älterer Zeit, ein Werk, das den Parthenonskulpturen noch nahe steht. Ihre Entstehung wird in das Ende des fünften Jahrhunderts vor Chr. gesetzt. Die Aufgabe ist, den fehlenden Kopf der im übrigen vorzüglich erhaltenen Figur zu ergänzen. Die Bildhauer, die sich an sie heranwagen, werden angewiesen, sich in die Werke derjenigen

Epoche hineinzuleben, die uns die griechische Kunst in ihrer schönsten und reinsten Entwickelung zeigt. Originale und Abgüsse nach Originalen, die die Kunst kennen lehren, aus der die Saburoff'sche Knabenstatue hervorgegangen ist, sind im Berliner Museum in reicher Fülle vorhanden. An sie, aber auch nur an sie und nicht etwa an die ebenfalls zahlreichen spätgriechischen oder römischen Kopieen von Werken dieser selben früheren Zeit, mögen sich die Bewerber um den Preis wenden, an Werke wie die Statue des Idolino, wie die attischen Grabreliefs des fünften Jahrhunderts, vor allem an den Fries des Parthenon. Diesen auswendig zu lernen, möchte man geradezu als Vorbedingung für die Lösung der Aufgabe bezeichnen. Was die Statue dargestellt hat, ob einen beliebigen Knaben, etwa einen Sieger, oder eine mythologische Figur, kommt für die Ergänzung gar nicht in Betracht und ist auch nicht festzustellen. Ein schöner jugendlicher Körper ist gegeben, und ein jugendlicher Kopf soll dazu gebildet werden. Wegen der Spur einer Locke, die vorn auf der rechten Schulter sichtbar ist, hat man an Apollo denken wollen; aber es ist mehr als fraglich, ob diese Vermutung richtig ist. Sicher aber würde derjenige ganz fehl gehen, der den Kopf aus dem "Apolloideal" herausgestalten wollte, statt ihm einfach menschliche Züge und die rein natürliche Auffassung zu geben, wie sie die griechische Kunst des fünften Jahrhunderts auch für die Göttertypen noch festgehalten hat. Ebenso möchte man wünschen, dass die Hände, die in gefälliger, lässiger Bewegung leicht vorgestreckt sind, in der Ergänzung leer blieben, dass nicht etwa der Versuch gemacht würde, ihnen "sinnvolle" Attribute einzufügen und dadurch der Figur eine bestimmte Deutung aufzudrängen. Mit der Zerstörung der Anonymität würde ein großer Teil ihres Reizes verloren gehen."

### VOM KUNSTMARKT.

Frankfurt a. M. — Am Montag, den 8. März gelangt durch die E. A. Fleischmann'sche Hofkunsthandlung in München die Kunstsammlung des verstorbenen Herrn L. Goeckel zur Versteigerung. Die Sammlung enthält nur moderne Bilder; es ist vorwiegend das Genrebild vertreten. Unter den Künstlern finden wir Anton Burger, Wilh. v. Diez, Ed. Grützner, W. Leibl, Claus Meyer, Carl Raupp, Matthias Schmid, Anton Seitz, Benjamin Vautier, Ernst Zimmermann u. a. m. Der mit zahlreichen Abbildungen ausgestattete Katalog ist soeben erschienen und wird auf Verlangen von genannter Kunsthandlung zugesandt.

### BERICHTIGUNG.

Zu unserem Bedauern haben wir in unserer Korrespondenz aus Dresden in Nr. 15 das Bild eines Knaben im Kostüm eines Bergsteigers *Hugo Mieth* zugeschrieben, obwohl es von *Richard Scholz* herrührt. Wir bitten also auf Sp. 228, Z. 29 von oben anstatt *Hugo Mieth* zu lesen *Richard Scholz*.

H. A. L.

#### ERWIDERUNG.

Ich bitte folgendes zur Berichtigung der Rezension über mein Buch "Wege und Ziele deutscher Litteratur und Kunst" (Kunstchronik Nr. 14) aufnehmen zu wollen. Der Herr Rezensent meint, ich folge meinen paar Autoritäten ("Vordenkern") und führt Litzmann's und Volkelt's Bücher an. Litzmann bin ich — abgesehen von einem flüchtigen früheren Durchblättern — erst nach Abfassung meines Buches — mit Absicht — näher getreten. Volkelt's Buch kenne ich leider bis jetzt noch gar nicht. Ferner behauptet der Herr Rezensent, dass ich einige Dichter aus eigener Anschauung nicht

kenne. So tadelt er z. B., Roquette und Fontane in einem Atemzug zu nennen. Eben weil ich mehr als der übliche Litterarhistoriker von Roquette gelesen habe, setze ich ihn auf einen höheren Platz wie gewöhnlich. Ich verzichte, der Kürze des Raumes wegen, auf die übrigen leicht hingeworfenen Behauptungen einzugehen, und bemerke nur noch: dass ich bei der Gedrängtheit des Buches auf keine Vollzähligkeit Anspruch machen kann; dass das Litterarhistorische und seine Auswahl mir überhaupt nur Mittel zum Zweck, nicht Endzweck war; dass es galt, die Ziele deutscher Kunst vorzugsweise zu entwickeln, scheint der Herr Rezensent nicht erkannt zu haben. Und zum Schluss nochmals: Die Kunstwerke, über die ich spreche und noch später sprechen werde, kenne ich; dass ich Anderen gläubig nachspreche, ist eine aus der Luft gegriffene, unbewiesene, aber sehr schwerwiegende Behauptung. DR. S. SCHULTZE.

#### Schlusswort des Recensenten.

Auf diese Berichtigung habe ich zu erwidern, dass man nicht von "leicht hingeworfenen Behauptungen" bei einer Kritik sprechen darf, die jeden Satz, den sie bezweifelt, wörtlich citirt und den Leser selbst zum Zeugen des Urteils macht. Zu diesem Vorgange hat Herr Dr. Schulze selbst den Weg gewiesen, indem er in den ersten Zeilen des Vorworts sagt: "Ich hielt es für zweckmäßig, Ansichten über eine künftige ersprießliche Entwicklung der Kunst und der Litteratur historisch zu begründen, darum gab ich ... einen kurzen geschichtlichen Überblick, ... der unser ganzes Jahrhundert umfasst." Es war daher des Recensenten Pflicht, diese historische Begründung zu prüfen. Den Vorwurf des Mangels an Vollzähligkeit habe ich Herrn Dr. Schulze gar nicht gemacht. Wenn er hinzufügt: "Dass es galt, die Ziele deutscher Kunst vorzugsweise zu entwickeln, scheint der Herr Recensent nicht erkannt zu haben" - so ist das doch wohl nur ein schlechter Scherz von ihm. Ich erklärte es ja ausdrücklich als Phrasenwerk! Und übrigens nimmt gewiss zwei drittel seines Buches die historische Übersicht der Malerei und Litteratur ein! Nachdem ich diese beurteilt war es da nötig, weiter zu kritisiren? Von der Naivität seines Unternehmens, als Nichtkünstler der Kunst die Ziele zu weisen, hat ja Dr. Sch. ohnehin keine Ahnung. Wenn er versichert, dass er die Kunstwerke kenne, über die er spreche und sprechen werde, so nehme ich das gern zur Kenntnis, finde aber diese Erklärung so lange unmaßgeblich, als er über die Kunstwerke so unklar oder so unzutreffend spricht, wie ich ihm nachgewiesen habe. Wenn jemand Führich als Koloristen bezeichnet, so hat man wohl das Recht zu bezweifeln, dass er dessen Bilder jemals mit eigenen Augen gesehen habe. Oder wäre es schmeichelhafter zu sagen: er ist farbenblind? Herr Dr. Sch. beharrt auf seiner Zusammenstellung Roquette's mit Fontane; dagegen ist nun nichts zu machen; ich bescheide mich, so lange einer der "üblichen Litterarhistoriker" zu sein, bis Herr Dr. Sch. nicht bloß behauptet, sondern auch bewiesen haben wird, dass dieselben Unrecht haben.

Wien, 22. Febr. 1897.

Dr. M. NECKER.

### ZEITSCHRIFTEN.

#### Christliches Kunstblatt. 1897. Nr. 2.

Die Verhandlungen der Eisenacher Kirchenkonferenz über evangelischen Kirchenbau. II. Von Frhr. v. d. Goltz. — Die evangelische Kirche zu Horb. Von Kirn. — Fritz von Uhde: Die Fredigt am See. — Die älteste christliche Hochzeitsdarstellung. Von Dr. A. Heussner.

#### Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 11.

Aquarellistische Betrachtungen. Von W. Kirchbach. - Die internationale Kunstausstellung in Florenz. Von Dr. H. Barth.

Eine modernen Anforderungen voll entsprechende Kunstgeschichte ist die neue

## Allgemeine Geschichte



## der bildenden Künste

von Dr. Alwin Schultz,

Professor an der k. k. deutschen Universität Prag.

Mit mehr als 2000 Illustrationen im Text, Kunstbeilagen, Tafeln und Farbendrucken.

Vollständig in vier Bänden groß Oktav-Format (ungefähr 1900 Seiten), welche in etwa 23 Abteilungen à 3 Mark erscheinen.

Die Anfangsabteilung ist in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu haben. Der I. Band behandelt die Kunst des Altertums, der II. Band die des Mittelalters, der III. Band enthält die Kunst der Renaissauce und der IV. Band die Kunstgeschichte der Neueren und Neuesten Zeit. [1154]

Die gediegenste und reichhaltigste Kunstgeschichte, ausgezeichnet durch ihre umfangreiche Anlage und die Sorgfalt ihrer Durchführung. In Text und Illustration als hervorragendes Werk von der Kritik anerkannt. Allen Kreisen der Gebildeten empfohlen.

Historischer Verlag, Baumgärtel, Berlin.

Soeben erschien in offizieller Ausgabe:

Die Gemäldegalerie der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses in Wien. (Alte Meister.)

Mit 120 Tafeln in Lichtdruck und 1 Plane. Oktav. (IV und 522 Seiten.) Preis in Ganzleinenband M. 24.—.

Zu beziehen durch die

Kunsthandlung Artaria & Co., Wien I, Kohlmarkt 9.

## Grossherzoglich Hessisches Museum.

An der archäologischen Abteilung, ist die Stelle eines archäologisch und kunsthistorisch vorgebildeten Assistenten zu besetzen. Die jährliche Remuneration beträgt 1500 Mark. Bewerber wollen Zeugnisabschriften und Angaben über ihre bisherige Thätigkeit baldigst bei der unterzeichneten Stelle einreichen, von der auch nähere Mitteilungen einzuziehen sind.

Darmstadt, im Februar 1897.

Der Vorstand der archäologischen Abteilung Dr. Adamy.

[1195]

Von meinem eben erschienenen

## Kunstlager-Kataloge XXII

1541 Nummern Radirungen, Kupferstiche, Holzschnitte u. s. w. alter und neuer Meister und 89 Nummern Original-Aquarelle und -Zeichnungen meist neuerer Künstler mit deren Verkaufspreisen enthaltend, stehen Sammlern solcher Kunstblätter auf Wunsch Exemplare zu Diensten. [1187]

Dresden, Januar 1897.

Franz Meyer, Kunsthändler. Seminarstraße 13.

#### Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

## Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

VIII = " 2.40, XII =XIII - XVI = ", 2.40"XIX XX - XXIV =

## Rembrandt's Radirungen

W. v. Seidlitz.

Mit, 3 Heliogravüren und zahlreichen Abbildungen im Text.

Elegant gebunden M. 10.-

## Gottfried Keller als Maler.

Nach seinen Erzählungen, seinen Briefen und dem fünftlerischen Nachlaffe

dargestellt bon

S. G. von Berlepich.

10 Bogen. 80.

Preis geh. 2,75 M; eleg. geb. 3,50 M.

Inhalt: Die Winterausstellungen in London. I. G. F. Watts in der "New-Gallery". Von O. v. Schleinitz. — Vademecum für Künstler und Kunstfreunde. I. - H. Bürkner †. - Schenkung der Sammlung Wallace an die englische Nation; Vorbereitung der kunstgewerblichen Abteilung Deutschlands auf der Pariser Weltausstellung; Ausstellung des Wiener Aquarellisten-Klubs; Plakatausstellung in Düsseldorf. — Vereinsgabe des deutschen Kunstvereins in Berlin. — Die Bronzestatue des jugendlichen Knaben im Berliner Museum. — Versteigerung der Sammlung Goeckel in Frankfurt a. M. — Berichtigung. — Erwiderung und Schlusswort des Rezensenten. - Zeitschriften. - Anzeigen.

## KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LUTZOW

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW.

Heugasse 58.

Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 18. 18. März.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

## AUS DEM RÖMISCHEN KUPFERSTICHKABINETT.

Die Schöpfungsperiode des Kupferstichkabinetts der staatlichen Gemäldegalerie im Palazzo Corsini in Rom, an dem seit etwa zwei Jahren gearbeitet wird, hat dank deutschem wissenschaftlichen Eifer und deutscher Gründlichkeit einen ruhmvollen Abschluss gefunden: das unter Leitung des Berliner Kunsthistorikers Dr. Paul Kristeller stehende Kabinett ist mit einer ersten Sonderausstellung vor das Publikum getreten, welche warme Anerkennung und, was wichtiger erscheint, reges Interesse findet. Sie umfasst eine Auswahl der besten und am meisten charakteristischen Kunstwerke des Kabinetts, welche über die allgemeine, namentlich aber die Bau- und Kulturgeschichte Roms Auskunft geben, und liefert zu der Geschichte seiner Entwicklung in diesen Richtungen schätzenswerte Beiträge. Die genaue Angabe des bildlichen Vorwurfs, der entwerfenden oder wiedergebenden Künstler, ihres Geburts- und Todesjahres, eine Einteilung in vier zeitlichen Perioden entsprechende Gruppen erhöhen Übersichtlichkeit und Wert der Ausstellung; endlich wird die künstlerische Auffassung der äußeren Erscheinung Roms in diesen kurz charakterisirt.

In der ersten Periode vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Anfang des 16., der Blütezeit religiöser und geschichtlicher Malerei größten Stils, die weniger als die Plastik damaliger Zeit von der Antike beeinflusst wird, treten Bauwerke und Veduten Roms nur als Hintergründe auf. Die Ausstellung zeigt aus dieser Zeit u. a. zwei Stiche von Marcanton nach Zeichnungen Raffael's (den Kindermord und die Predigt des Apostels Paulus) mit dem Hintergrund der Quattro Capi-Brücke, des alten Pons Fabricius, und mit dem Tempietto des Bramante im Hof von S. Pietro in Montorio; ferner eine Botticelli zugeschriebene "Krönung Mariae", die, schon an und für sich interessant, durch die kräftige, fast derbe Auffassung der Männergestalten mit reichem architektonischen Hintergrund (Kolosseum, Konstantinsbasilika etc.) ausgestattet ist.

Das die zweite Gruppe umfassende 16. Jahrhundert lässt wie die Kunst der Architektur so auch die Hilfswissenschaft der Archäologie in den Vordergrund treten, welche die alten Kunstdenkmäler rein künstlerisch nachahmt oder sie als Hilfsmittel antiquarischer und mythologischer Gelehrsamkeit heranzieht. Dem entspricht die intimere Beschäftigung mit den monumentalen Resten des Altertums auch in der Kunst des Griffels und der Feder; jene treten als selbständige Vorwürfe in den Vordergrund. Der reiche Inhalt dieser Gruppe umfasst demgemäß fast alle wichtigeren monumentalen Hinterlassenschaften der Antike, vom Marcellustheater (Etienne du Perac) und dem Kapitol vor seinem Umbau (Anonymus) bis zu der Mark Aurels-Säule mit den jetzt 7 m tief im Boden steckenden Reliefs der Basis (Enea Vico) und dem Antiquitätenkabinett des Kardinals Della Valle (Heemskerk) und Darstellungen des Marforio und Pasquino von Nic. Beatricello. Es tritt eine Reihe von Blättern hinzu, die für die Baugeschichte der Peterskirche, des Vatikans und der sieben Pilgerkirchen von größtem Wert sind (Cavalieri, Brambilla), und Darstellungen von Tierkämpfen und Festspielen jener Zeit am Monte Testaccio, auf Piazza Farnese, am Belvedere-Hof des Vatikans. (Hendrik v. Cleef etc.)

Die das 17. Jahrhundert umfassende dritte Gruppe zeigt wieder eine geringere Betonung des architektonischen und archäologischen Moments, insofern zu der Schätzung der Monumente und Bauwerke der Sinn für den landschaftlichen Reiz hinzutritt und reiche Staffage den Vordergrund Claude Lorrain (ein Forumsbild von gleiche malerischer Wirkung wie Naturtreue, Tiberufer), Paul Bril (Isola Bartolommeo und Piazza del Popolo), Andrea Sacchi (Fest auf Piazza Navona), Hermann v. Swanevelt (Der Kirchhof der non poenitenti am Pincio-Abhang) feiern ihre Triumphe. Von ganz besonderem geschichtlichen Interesse ist ein Blatt von Westerhout, eine Darstellung des Konklave, aus welchem 1721 Innocenz XIII. als Papst hervorging, mit Plänen des Vatikans und der Konklavegemächer, Einzelbildchen aller Ereignisse und Ceremonien, Anführung der 68 Teilnehmer etc.

Das Ende des 18. und den Beginn des 19. Jahrhunderts (Gruppe 4) veranlassen mit dem genaueren Studium des Altertums auch wieder eine genauere Darstellung der Einzelheiten seiner Reste, aber damit gehen zusammen Übertreibungen, unrealistische Vereinigungen von Bauwerken, die räumlich nichts miteinander zu thun haben, und phantastische Beigaben. Es ist die Zeit eines Piranesi, von dessen malerisch so prächtigen Blättern die heutige Archäologie nicht weiß, ob sie sie wegen ihrer phantastischen Gesamtanlage mehr schelten oder wegen ihres liebevollen Eingehens ins Einzelne bewundern soll, eines Nerly, der mit einem Karneval bei San Carlo am Korso vertreten ist, von Ant. Sarti (San Paolo fuori le mura unmittelbar nach dem Brande von 1823). Von besonderem Interesse ist in dieser Gruppe eine Darstellung des Quirinalhügels, welche die Rossebändiger noch nebeneinander gerückt auf hohem Sockel zeigt. Eine Kuriosität bildet ein Rahmen mit sechs Visitenkarten von 1800 (Franz Barbazza), welche außer dem Namen noch fein ausgeführte Bildchen römischer Monu-Die Zeit der "Republik Rom" findet mente tragen. in Föderationsfesten der Jahre 1799 und 1800 vor dem "Tempio pacis", der Konstantinsbasilika, Darstellung.

Eine dankenswerte Ergänzung dieser vier Gruppen bilden mit dem Jahre 1742 beginnende Stadtdarstellungen aus der Vogelperspektive und eine Zusammenstellung einer Reihe von Handzeichnungen römischer Meister, welche vorzugsweise die Campagna schildern; fast alle großen Namen der römischen Malerei sind wenigstens in einzelnen Blättern vertreten.

Die Ausstellung wird 1—2 Monate, anerkennenswerter Weise übrigens unentgeltlich, dem Publikum geöffnet bleiben. Voraussichtlich wird sich ihr dann eine zweite, Dürer'sche Blätter umfassende anschließen. Dr. Kristeller erwirbt sich mit diesen an deutsche Einrichtungen sich anlehnenden Veröffentlichungen aus dem reichen Besitz des Kabinetts ein großes Verdienst. v. Gr.

## AUS DEM WIENER KÜNSTLERHAUSE.1)

Es geschehen Zeichen und Wunder! Im Wiener Künstlerhause sind an Stelle der zahlreichen, als Stammgäste bekannten Talente plötzlich zwei wirkliche Genies eingezogen. Schade nur, dass sie beide schon tot sind:

Schubert und Schwind. — Überlassen wir Schubert den Musikfreunden und verweilen einen Augenblick bei seinem glücklicheren Zeitgenossen. Wie kommt es nur. dass seine Kunst nicht auch tot ist, wie die der beiden anderen Zeitgenossen, deren Werkem man ebenfalls ausstellte, Kupelwieser und selbst Danhauser. Diese vermochten sich kaum je von der Tradition zu befreien, welche den Schwerpunkt auf den "bedeutsamen Inhalt" legte. Ihre malerische Kunst sollte nicht durch sich selbst, durch ihre eigenen Ausdruckmittel, Linien und Farben, sprechen, sondern sie bedurfte eines unmalerischen Nebenzweckes, um sich zu entfalten. Beim Genrebild kam man dann selten über die Illustration der Anekdote hinaus. Ein Beispiel mag dies zeigen. Da ist ein sehr gut gemaltes Bild von Danhauser ausgestellt: "Erinnerung an Liszt". Ein Klavierfabrikant hat es ursprünglich bestellt, doch das hat wohl keinen Einfluss auf die Auffassung gehabt. Wir sehen den jugendlichen Meister am Flügel, mit verzücktem Ausdruck aufwärts blickend; zu seinen Füßen niedergesunken eine seiner zahlreichen Verehrerinnen; im Vordergrund sitzt Georges Sand, in Männerkleidern, mit der Cigarre in der Hand; neben ihr Alexandre Dumas père; hinter den beiden Victor Hugo. Doch das ist noch nicht genug. Im Hintergrunde stehen Rossini und Paganini, Arm in Arm, wie ein paar moderne Dioskuren. Vor so viel geistiger Größe, in einem Zimmer zusammengedrängt, muss wohl ein jeder die Waffen strecken! Zum Glück — und zur Ehre unserer Vorfahren — dürfen wir indessen annehmen, dass wohl selbst die sentimentalsten unter ihnen niemals eine solche sinnlose Komödie sich haben zu Schulden kommen lassen.

Bei Schwind finden wir nichts dergleichen. Seine Gesundheit bewahrt ihn davor; wenn er einmal ein anekdotenhaftes Thema behandelt, so kann er gar nicht ernst bleiben. Sein goldener Humor bricht überall hindurch, wie in dem Cyklus aus dem Leben seines Freundes Franz Lachner. Und wenn er die tägliche Umgebung oder Reiseerinnerungen malt, so verklärt sich die Welt durch die kindlich treuen Augen, mit den er sie ansieht. "Schwind und Bauernfeld auf einer Landpartie", "Abschied im Morgengrauen" und die "Morgenstunde" sind reine, liebliche Stimmungsbilder. Das letztere, auf dem Schwind's Tochter am Fenster ihres Zimmers steht und den jungen Tag begrüßt, atmet den ganzen taufrischen Duft keuscher Empfindung, der dem Meister angeboren war. Bei Schwind - wie bei allen kindlich einfachen Naturen - flossen Gemüt und Humor aus einer Quelle. So bewahrte ihn beides vor der Sentimentalität und dem falschen Pathos.

Aber selbst Schwind hat dem Zeitgeist nicht immer entgehen können. Zwar vermochte weder die strenge Schule des Cornelius noch die Abstraktion der klassischen Antike befruchtend auf ihn zu wirken. Wenn er "große Kunst" malen wollte, verließ ihn die an-

<sup>1)</sup> Wegen Raummangels verspätet.

gestammte Eigenart und Kraft; als er das "germanische Wesen durch das reinigende Bad griechischer Formenschönheit zu adeln suchte", gab er sein Bestes auf. Ihm, dem heiteren Romantiker, konnte weder die philosophische Grübelei behagen, noch fühlte er jenen urgewaltigen Drang, der in Zeiten großer Renaissancekunst die Überfülle an Kraft auch in überlebensgroßen Formen ausgießen will. Und das war gut. Denn ein Künstler, bei dem das Eigenste, was ein Volk besitzt, Gestalt wird, in dem sich ein Grundzug seines Wesens so widerspiegelt, muss notwendig aus seiner Zeit und den bewegenden Tagesströmungen heraustreten, abseits und jenseits stehen von dem, was nur die Empfindungsweise des "Zeitgeistes" verkörpert. So flüchtete sich denn Schwind in die zeitlose Vergangenheit und gab uns dafür sein Deutsches Märchen. Der Mann, welcher bei einem Spaziergang durch Waldesdickicht gefragt wurde: ob er an Heinzelmännlein und Feen glaube, und verwundert fragte "Seht ihr sie denn nicht?", war wohl berufen, der Maler der Romantik zu werden. Mag die Erzählung wahr sein oder nicht, sie könnte es wenigstens sein. Wer hat - vor Böcklin - den innigen Einklang von Mensch und Natur reiner zum Ausdruck gebracht; wer die alten Sagen und die Gestalten unserer romantischen Opern, eine Agathe, Melusine, allgemeingültiger verkörpert? Fast verwandt mit dem richtigen "dummen Teufel", den schon unsere Altvordern kannten, ist sein Teufel, der dem frommen Einsiedler beim Bau der Kapelle die Steine wider Willen herbeischaffen muss. Einen wirklich dämonisch bösen Teufel hätte Schwind gar nicht zu Wege gebracht! -- In der lauschigen Einsamkeit des Waldes geht Rübezahl umher und um ihn lebt es und webt es geheimnisvoll; Häslein spitzen die Ohren, Eichhörnchen huschen durch die Kronen der Bäume, zutraulich nahen die Rehe und im Hain der Quellnymphe summen die Bienen und zirpen die Grillen. In den knorrigen Asten der Eiche spukt es wie von unzähligen Geistern und hinter den Blättern und zwischen dem Wurzelgeflecht lugen, die Gnomen hervor... Das war seine Welt, an die er glaubte.

Für das Kunstgewerbe und die Illustration hat Schwind mehr gethan als die meisten seiner Nachfolger. Auch hier verlässt ihn der unerschöpfliche Reichtum der Gestaltungskraft nicht und sein feiner Geschmack und Schönheitssinn giebt sich stets am glücklichsten in dem musikalischen Wohllaut der rhythmisch ausgebildeten Linie.

Man hat Adolf Menzel die künstlerische Essenz des preußischen Wesens genannt, des norddeutschen Charakters. Will man ein Äquivalent im süddeutschen Sinne, so hat man Schwind, den Wiener. "Im Kleinen groß" wäre auf Schwind anwendbar, wofern das Land der Träume, das unbegrenzte, klein genannt werden darf, zumal wenn es, wie unsere Märchen, zum geistigen Besitz des Volkes geworden. Instinktiv mochte er sich als Künstler wohl der ewigen Wahrheit bewusst sein,

dass die Kunst eine Welt schafft, nicht nur nachahmt, was äußerlich vor unseren Augen ist. —

Das im Auftrage der Stadt Wien zum hundertsten Geburtstag Schubert's gemalte Ölgemälde von Julius Schmid: "Ein Schubertabend in einem Wiener Bürgerhause" erfüllt seine schwierige Aufgabe in geschickter und würdiger Weise, und der günstige Eindruck wird kaum beeinträchtigt durch die für eine Abendbeleuchtung wohl etwas hell gehaltene Farbe.

Unter den nachträglich der Aquarellausstellung hinzugefügten Sachen vermag ein äußerst talentvoll komponirter Karton von *H. von Vestenhoff* das Interesse an einen "neuen Namen" zu fesseln, von dem wahrscheinlich noch allerlei zu erwarten ist. Auf den Inhalt der Komposition, die der spätrömischen Geschichte entnommen, wird die ausgeführte Arbeit vielleicht später Gelegenheit geben näher einzugehen.

Es sind im selben Zimmer eine Reihe Tuschzeichnungen von Franz Hein in Karlsruhe, zu sehen, unter denen ein kleines Blatt durch Innigkeit und Wärme hervorragt. Es ist betitelt "Der beschriebene Tännling". Die rührende Schlichtheit der Auffassung Ausdruck, Haltung und Stimmung sind aus echter Empfindung geboren. Um das zu erkennen, genügt es, sich den Ausdruck der Köpfe einmal näher anzusehen; erster junger Liebe seliges Erwachen, mit ihrem Glück und Staunen — vielleicht auch mit ihrem Weh...

Dies und eine Reihe anderer getuschter Blätter sind "Illustrationen zu der neuen Ausgabe von Stifter's Studien", woran auch der Karlsruher *Friedr. Kallmorgen* beteiligt ist, mit tüchtigen, stimmungsvollen Zeichnungen.

Die Plakatausstellung bietet allerlei Anregendes und für Wien wohl auch manches Neue, obgleich die französischen Nummern zum Teil älteren Datums sind. Aus der bunten Zusammenstellung lässt sich hier und da etwas Charakteristisches herausgreifen, das der Aufgabe des Plakates, nämlich in die Augen zu springen und doch nicht unkünstlerisch zu sein, entspricht. Da ist Steinlen's "Lait pur sterilisé", das einen humoristischen Ton anschlägt, in vier Grundfarben, indem drei lauernde Katzen - schwarz, gelb und gefleckt - sich gegen das leuchtend rote Kleid des Kindes kräftig abheben. Sehr flüchtig aber farbig sind die Sachen von Chéret, mit ihrem "Moulin Rouge"-Charakter; und auch wieder echt Pariserisch Luc Métucl's "Eugénie Buffet dans son répertoire réaliste", das Fabrikmädchen mit der saloppen Haltung, den Händen in den Taschen und der niedrigen Stirn, das, im "gewähltesten" Pariser Jargon Couplets singen kann. Ein anderes Fabrikmädchen, aus Lüttich, die sich durch etwas mehr Propretät auszeichnet, putzt sich die gelben Schuhe mit "Huile russe". Größere Ansprüche an die technische Reproduktion stellt Hugo d'Alési in seinem "Centenaire de la Lithographie", einem in feinen Abtönungen und guter Lichtwirkung durchgeführten Bilde; desgleichen "L'Exposition russe", mit freier Nachempfindung der Manoeuvrestudien Detaille's. Abscheulich auffallend ist Le Feure's spanische Tänzerin "Isita", doch der genialste Exponent der vollständigsten Décadence und Perversität ist Lautrec, den man den Dégas des Plakats nennen könnte. Den übrigen Franzosen Paul Bonnard, Privat-Livemont etc. reihen sich einige Brüsseler an, unter denen Henri Meunier mit seinem "Casino de Blankenberghe" hervorragt. Auch "La fille du forain" ist ein sauberes Plakat, wie denn überhaupt die belgischen "affiches" an Chic den Franzosen durchaus nicht nachstehen. Weniger repräsentativ sind die Amerikaner vertreten, einige Magazine wie "Harper's" und Theaterannoncen ausgenommen. Hier ist Edward Penfield zu nennen und ein reizender "poster" ist als Reklame für eine "Cassiermaschine" in schwarz, gelb, grün und weiß gedruckt, von Carqueville.

Dass die Plakatkunst bei uns noch erst eben die Flügel zu heben beginnt, ist genugsam bekannt, doch lassen schon die Anfänge Gutes hoffen. Einige Blätter der Münchener "Jugend" (z. B. das von Zumbusch) sind voll Talent, Hans Unger's großer Orgel-Reklamezettel ist direkt von Klinger inspirirt und wirkungsvoll genug, um auf größere Distanzen gesehen zu werden! Desgleichen Th. Th. Heine's rote Bulldogge für den bösen "Simplicissimus". — Unter den Wienern wäre Lefler's "Auer-Licht" zu erwähnen. Das Blatt, in seinen Schattirungen von blassem und leuchtendem Rot, ist wirklich ein ebenso einfaches wie hübsches und zweckentsprechendes Plakat.

WILHELM SCHÖLERMANN.

## BÜCHERSCHAU.

Dante's Spuren in Italien. Wanderungen und Untersuchungen von Alfred Bassermann. Mit einer Karte von Italien und siebenundsechzig Bildertafeln. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. In Leinwand geb. M. 40.

Dante's Name und Dichtungen sind mit dem geistigen Lebensodem der Kunst im italienischen Trecento und Quattrocento so eng verknüpft, dass es keiner Rechtfertigung bedarf, wenn wir dieses gehaltvolle Werk des Heidelberger Danteforschers in einem Kunstblatte anzeigen, um so weniger, als die beigegebenen Lichtdrucktafeln ein umfassendes Bild von der Einwirkung Dante's auf die Kunst von mehr als zwei Jahrhunderten darbieten. Bassermann hat es mit Absicht vermieden, durch die wohlfeilen Hilfsmittel der Photographie ein sogenanntes Prachtwerk für das gebildete Publikum herzustellen, dem alle Stätten, auf denen Dante geweilt, durch mehr oder minder schwarze Autotypieen nach Photographieen "schöner Gegenden" und berühmter Baudenkmäler vor Augen geführt werden, obwohl diese Illustrationsmethode in neuester Zeit sehr beliebt geworden ist und - wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten - auch manches für sich hat. Wir erinnern nur an die groß angelegte, leider ein Torso gebliebene Biographie Lionardo's von Müller-Walde, an die im Dezember vorigen Jahres erschienene Correggio-Biographie von Corrado Ricci, dem Direktor der Galerie in Parma, die wir demnächst eingehend besprechen werden, und an desselben Kunstforschers illustrirte Prachtausgabe der "Göttlichen Komödie", deren Herausgabe der deutsch-schweizerische Verleger Hoepli in Mailand unternommen hat. Bassermann hat in seinem strengen Forscherernst nicht dasselbe leichte Geblüt. Er vertritt und verficht mit guten Gründen die Meinung, dass die moderne Kultur die italienische Landschaft so gründlich umgestaltet hat, dass die Bilder, die Dante vor Augen gehabt und in seinen herben Terzinen gleichsam aus dem Erdgerippe herausgemeißelt hat, ganz und gar nichts mehr mit der zahmen, abgeglätteten und geschniegelten Gegenwart gemein haben. Er verlässt sich allein auf die historischen Quellen und, indem er aus ihnen schöpft, auf die Beredsamkeit seiner Schilderung, die den Leser allerdings durch den tiefen Einblick in die Stimmungen des Dichters und seiner Zeit fesselt und bald überzeugt. Er versteht, die historischen Landschaften, die Dante besucht und dann in seinen großen Gedichten in monumentalen Zügen umrissen hat, den Augen des Lesers wieder lebendig zu vergegenwärtigen, und daneben würden allerdings die Aufnahmen der italienischen Photographen von heute, die nur nach den freundlichsten Aspekten für die nach Andenken begierigen Touristen angefertigt worden sind, eine klägliche Rolle gespielt haben.

Das Schlusskapitel, das "Orvieto" überschrieben ist, interessirt uns hier am meisten. Hier hängt der Verfasser den Exkurs "Dante und die Kunst" an, und hier hat er so viel neues zu sagen, dass es Überhebung wäre, wenn die Kunsthistoriker es ablehnen wollten, von einem Litteraturforscher etwas zu lernen. Im Dom zu Orvieto befindet sich jenes gewaltige Werk aus dem Ausgange des Quattrocento, Signorelli's Jüngstes Gericht, worin der Verfasser die höchste künstlerische Gestaltung Dante'scher Gedanken erblickt. Der lange Weg, der dahin geführt hat, geht durch die Buchmalerei, und in der Prüfung der mit Miniaturen und anderen Illustrationen ausgestatteten Handschriften und Druckwerken auf ihren künstlerischen Gehalt liegt für die kunstgeschichtliche Erkenntnis der Hauptwert der Untersuchungen Bassermann's, der die wichtigsten Bibliotheken Italiens für seinen Zweck mit emsigem Fleiß durchmustert und dabei viele neue Entdeckungen gemacht hat. Einzeln auf sie einzugehen, könnte nur im Rahmen einer umfangreichen kunstgeschichtlichen Untersuchung geschehen. Hier sei nur soviel bemerkt, dass für Bassermann's Kritik nicht der rein künstlerische Wert entscheidend ist, sondern in höherem Grade das Verständnis, das jeder Künstler und Nichtkünstler - gerade unter den Dante-Illustratoren findet man die sonderbarsten Heiligen dieser letzteren Art - dem Dante'schen Text entgegengebracht hat. Bei diesem Standpunkte der Beurteilung kommen selbst die Dante-Illustrationen Botticelli's, "dieses Romantikers der Renaissance", von denen übrigens die Grote'sche Buchhandlung in Berlin vor kurzem eine wohlfeile Ausgabe veranstaltet hat, schlecht weg, obwohl sie "unstreitig die künstlerisch wertvollsten der ganzen Reihe" sind. Dass auch Botticelli wie alle seine Vorgänger an dieser gewaltigen Aufgabe gescheitert ist, scheint dem Verfasser hauptsächlich an dem "diskursiven Prinzip" zu liegen, das Botticelli im ausgedehntesten Maße angewendet hat. "Wirklich auf der Höhe seiner Aufgabe steht er nur da, wo er sich darauf beschränkt, eine einheitliche, in sich geschlossene Scene darzustellen. Wo er dagegen die diskursive Methode wählt, wird ihm dies vielfach geradezu verhängnisvoll. Fast alle Vorteile, die ihm die vorgeschrittene Kunst seiner Zeit und seine eigene künstlerische Individualität bieten, giebt er damit aus der Hand, und man hat auf Schritt und Tritt das Gefühl des Bedauerns, wieviel Arbeit eines bedeutenden Künstlers hier erfolglos verwendet ist."

Von Signorelli kommt Bassermann naturgemäß auf das Weltgericht Michelangelo's, dessen vielgerühmter illustrirter Dantekodex bekanntlich durch Schiffbruch bei Civitavecchia zu Grunde gegangen ist, und gegen den Schluss geht er auch näher auf die nächst Botticelli bedeutendste und umfangreichste Dante-Illustration der Renaissance, auf die 87 Blätter des Federigo Zuccaro in den Uffizien ein, über die er ein verhältnismäßig günstiges Urteil fällt, das auch durch die in Lichtdruck reproduzirten vier Blätter bestätigt wird. Mit Volkmann (Bildliche Darstellungen zu Dante's Divina Commedia) vertritt er übrigens gegen Lippmann die Meinung, dass Zuccaro nicht durch die Zeichnungen Botticelli's beeinflusst worden sei, dass sich die Übereinstimmung vielmehr ganz ungezwungen auf die Behandlung des gleichen Stoffes zurückführen lasse.

Das ideale Ergebnis der Untersuchungen Bassermann's ist ein negatives. Der Dante-Illustrator muss noch kommen, wobei er an eine künstlerische Kraft denkt, die gegenüber der Göttlichen Komödie so viel leisten müsste, wie Menzel für die Werke Friedrichs des Großen gethan hat. "Wenn die Lösung gelänge, so müsste die Gesamtheit dieser Bilder nicht nur die drei Reiche des Dante'schen Jenseits uns vergegenwärtigen, sondern uns ein allseitiges, lebenswahres, tiefsinniges Bild der ganzen Dante'schen Welt geben, eben das, was die Dichtung selbst thut und worin gerade das Geheimnis ihres unvergänglichen Lebens besteht."

ADOLF ROSENBERG.

#### NEKROLOGE.

\*\*\* Der Bildhauer Karl Albert Bergmeier, ein Schüler der Berliner Akademie unter Albert Wolff und F. Schaper, der sich aber später eng an R. Begas anschloss, ist am 28. Februar in Steglitz bei Berlin im 41. Lebensjahre gestorben. Neben

mehreren mythologischen Einzelfiguren und Gruppen (Orpheus und Eurydice, Nessus und Deïanira) hat er meist Entwürfe für das Kunstgewerbe, insbesondere für die Metallindustrie (Tafelaufsätze u. dgl. m.) geschaffen. Sein Hauptwerk ist der monumentale Hasselbach-Brunnen in Magdeburg.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\* Dr. A. Bredius, der Direktor der kgl. Gemäldegalerie im Haag, hat auf direktes Ersuchen der Königin-Regentin der Niederlande sein Entlassungsgesuch zurückgenommen.

#### WETTBEWERBUNGEN.

Internationales Preisaussehreiben für ein farbiges Reklamebild (Innenplakat). Die Firma Ernst Kaps, Königlich Sächsischer Hof-Pianoforte-Fabrikant in Dresden, beabsichtigt, ein farbiges Reklamebild über die ganze Welt zu verbreiten, welches im modernen Plakatstil in möglichst wirksamer und eigenartiger Weise auf ihre Pianoforte hinweist. Zur Erlangung eines hierzu geeigneten Entwurfes wird ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben. Die Entwürfe sind ohne Nennung des Namens, ohne Monogramm oder sonstige Urhebermarke, sondern nur mit einem Kennwort versehen, spätestens am 20. Mai 1897 im kaufmännischen Bureau der Firma Ernst Kaps, Dresden-F., Seminarstraße 22 abzuliefern. Die besten Entwürfe werden durch Preise von 1000 Mark, 600 Mark und 400 Mark ausgezeichnet.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*\*\* Der Verein Berliner Künstler hat die von ihm zu entsendenden sechs Mitglieder und vier Ersatzmänner für die Aufnahme- und Anordnungs-Kommission der diesjährigen Großen Berliner Kunst-Ausstellung gewählt. Als Mitglieder wurden gewählt: die Maler Prof. Mohn, Simmler und Hausmann, die Bildhauer Breuer und Rusche und der Kupferstecher Professor Eilers; als Ersatzmänner die Maler Prof. v. Eckenbrecher und Dammeier, Bildhauer Manthe und Architekt Stöckhardt.

\*\* Die Allgemeine Deutsehe Kunstgenossenschaft hat beschlossen, die Ausstellung in Brüssel nicht offiziell zu beschicken, naehdem die Leitung dieser Ausstellung sich geweigert hat, den deutschen Künstlern dieselben Vergünstigungen hinsichtlich der Kosten für Transport und Versicherung zu gewähren, die bei den deutschen Ausstellungen ausländischen Künstlern zugestanden zu werden pflegen.

Berlin. — In der Februarsitzung der Archäologischen Gesellschaft sprach Herr Kekulé von Stradonitz über die "Demeter" des hiesigen Königlichen Museums, die Kopie eines anziehenden griechischen Werkes aus der Mitte des fünften Jahrhunderts, von dem neuerdings in Algier ein besseres Exemplar zum Vorschein gekommen ist. Den Rest der Sitzung füllte ein eingehender Bericht des Herrn Winnefeld aus über die Untersuchungen von W. Dörpfeld und E. Reisch, die in dem neuerdings erschienenen Werke "Das griechische Theater" veröffentlicht worden sind.

#### VERMISCHTES.

\*\* Der plastische Schmuck des Reichstagsgebäudes ist bei weitem noch nicht vollendet. Nach dem dazu aufgestellten Plan Wallot's sind gegenwärtig mehrere Künstler mit der Ausführung von acht Standbildern deutscher Kaiser für die Vorhalle an der Südseite beschäftigt. Es sind gewählt worden: Karl der Große (Bildhauer P. Breuer), Heinrich I. (A. Britt), Otto der Große (R. Maison in Münehen), Heinrich III. (L. Manzel), Friedrich Barbarossa (M. Baumbach), Rudolf von Habsburg (A. Vogel), Karl IV. (R. Diez in Dresden) und Maximilian I. (Widemann in Münehen). Die 2,40 m hohen Figuren werden in Bronzeguss ausgeführt werden. — Für den Schlussstein des Gebäudes in der Wandelhalle ist ein Standbild Kaiser Wilhelms I. ausersehen worden, zu dessen Entwurfe mehrere Künstler zu einem beschränkten Wettbewerb eingeladen worden sind.

\*\* Zur Ausschmückung der Siegesallee in Berlin hat der Kaiser zwei weitere Aufträge an die Bildhauer Prof. Ernst Herter und Adolf Brütt erteilt. Von den 32 geplanten Gruppen sind bis jetzt 17 vergeben worden.

\*\*\* Das Appartamento Borgia im Vatikan, dessen Hauptschmuck die berühmten Fresken Pinturieehio's bilden, ist nach der durch Prof. L. Seitz erfolgten Restaurirung am 8. März durch den Papst feierlich eröffnet worden.

v. Gr. Aus Rom wird uns gesehrieben: Der Vorstand des kgl. Kupferstich-Instituts hat andas Unterrichtsministerium den von diesem genehmigten Antrag gerichtet, dass dem Institut die Wiedergabe der Raffael'sehen Fresken in der Farnesina durch den Kupferstich übertragen werde. Der Bcsitzer der Villa, der Herzog von Ripalda, hat die Reproduktion der Fresken gestattet. — Der Plan eines Denkmals für König Karl Albert von Sardinien in der Hauptstadt Italiens hat feste Form erhalten. Ein Komitee, an dessen Spitze der Unterrichtsminister steht, hat ein Preisaussehreiben für ein bronzenes Reiterstandbild des Königs auf einer Basis aus rotem Granit erlassen. Es sind 3 Preise von 1200, 500 und 300 € für einen Entwurf ausgesetzt worden, und der Grundstein des Denkmals soll am 50. Jahrestage der Verleihung der Verfassung durch Karl Albert (4. März 1898) auf der Piazza dell' Indipendenza gelegt werden.

\*\* Aus Paris wird gemeldet: Die Mitglieder der Akademie der schönen Künste haben an den Unterriehtsminister Rambaud einen energischen, aber in den respektvollsten Ausdrücken gehaltenen Protest gegen die Aufstellung der vielbesprochenen Gemäldesammlung, die Herr Caillebotte dem Staate vermacht hatte, im Luxembourg-Museum gerichtet. Diese Sammlung umfasst hauptsächlich Werke der Impressionisten und Naturalisten, wie Manet, Renoir, Dégas, Pissaro, Sisley, Monet u. s. w.

Staatliche Kunstpflege in Österreich. Auf Reehnung der staatlichen Kunstkredite wurden vom österreiehisehen Ministerium für Kultus und Unterrieht vor einiger Zeit zwei Gemälde aus dem Nachlasse des Honorar-Professors an der Akademic der bildenden Künste in Wien, Karl Rudolf Huber, käuflich erworben. Die Bilder, von denen eines eine "Kuhherde am Wasser", das andere eine Tierstudie darstellt, wurden der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien zugewiesen. - Dem Komitee zur Errichtung eines Makartdenkmals in Wien, welches sieh die Ausführung dieses Denkmals nach dem von Victor Tilgner hinterlassenen Modelle zur Aufgabe gesetzt hat, ist vom Unterrichtsministerium eine Subvention von 4000 fl. bewilligt worden. — Im Auftrage dieses Ministeriums hat Bildhauer Karl Schwerzek in Wien, ein aus Österreichisch-Schlesien gebürtiger Künstler, drei Statuen — Personifikationen der bildenden Künste - für die Loggia des neuen Museumsgcbäudes in Troppau ausgeführt. - Einige Bildnisse gelangten im Auftrage des Unterrichtsministeriums in letzter Zeit zur Vollendung: so ein Porträt des Kaisers in ganzer, lebensgroßer Figur, für die Repräsentationsräume der dalmatinisehen Statthalterei zu Zara, gemalt von dem aus Ragusa stammenden Maler Vlako Bukovac; ein von Prof.

Casimir Pochwalski in Wien ausgeführtes Bildnis des ehemaligen Finanzministers und früheren Professors an der Krakauer Universität Dr. Julian von Dunajewski, welches dieser Universität zugewiesen wurde (dasselbe erhielt auf der Berliner Kunstausstellung 1896 die große goldene Mcdaille); ein Porträt des früheren Unterriehtsmiuisters Dr. v. Madeyski, für die Amtsräume des Unterrichtsministeriums ausgeführt vom Direktor der Krakauer Kunstschule Julian Falat. — Der plastische Schmuck der Arkaden in der Wiener Universität wurde durch zwei weitere im Auftrage des Unterriehtsministeriums ausgeführte Werke bereiehert; eines derselben, ein Reliefporträt des ehemaligen Rechtslehrers an dieser Universität, Hofrathes Dr. Gustav Demelius, ist von Bildhauer Wilhelm Seib, das zweite, eine Büste des berühmten Mediziners Professor Dr. Karl Freiherrn v. Rokitansky, vom Bildhauer Alexius Swoboda in Wien. — Das Unterrichtsministerium hat ferner zu Restaurirungszweeken eine Anzahl von Subventionen bewilligt, so für die Wiederherstellung der gotischen Kirche zu Pockhorn bei Heiligenblut in Kärnten, für die Restaurirung des interessanten alten Thorthurmes zu Fisehamend in Niederösterreieh, für die Instandsetzung der sogenannten Rotunde des Diokletian-Palastes in Spalato, — eines der wiehtigsten Reste dieser imposanten Anlage — für die Wiederherstellung der lokalhistorisch belangvollen Kalkstein-Reliefs in den Passions-Kapellen bei Toblach im Pusterthale (aus dem Jahre 1519), endlieh für die Restaurirung der Pfarrkirehe zu Kitzbühel in Tirol, einer ursprünglich gotischen Kirche mit reicher barocker Innenaussehmüekuug. — Zur Vornahme von Ausgrabungen auf dem Gebiete des römischen Standlagers von Poetovio (bei Pettau in Steiermark) gewährte das Unterrichtsministerium eine Subvention. - Aus dem Besitz des Frauziskanerklosters Imoski in Dalmatien wurde die wertvolle, ehemals Rossi'sehe Münz-Kollektion für das archäologisehe Museum in Spalato erworben. Eine weitere Erwerbung des Unterrichtsministeriums aus dalmatinisehem Privatbesitze betrifft vier handsehriftliehe Codiees von hervorragendem, lokalgeschichtliehem Werte, darunter eine (Matrieola di San Lazaro) mit Miniaturen aus dem 16. Jahrhundert. Diese Codiees wurden dem k. k. Archive bei de Bezirkshauptmannschaft in Ragusa zugewiesen.

#### VOM KUNSTMARKT.

Leipzig. Am 30. März d. J. gelangen durch die Kunsthandlung von C. G. Börner Handzeichnungen und Aquarelle neuerer Meister aus verschiedenem Besitz zur Versteigerung. Es handelt sieh in erster Linie um die Blätter Ludwig Richter's, die er für die von ihm illustrirten Bücher angefertigt hat, und die bisher in den Mappen des Verlegers gelagert haben; daran schließen sieh Handzeichnungen anderer moderner Meister, unter denen P. v. Cornelius, W. v. Kaulbach, F. Overbeck, Schnorr von Karolsfeld, Ph. Veit u. a. zu nennen sind. Der soeben erschienene Katalog wird auf Verlangen Liebhabern zugesandt.

London. Der Stadtrat Richard Zschille in Großenhain ist bekanntlich ein eifriger Förderer des Leipziger Museums für Völkerkunde und hat diesem seine wertvolle und interessante Sammlung prähistorischer und frühgeschichtlicher Waffen zum Geschenk gemacht. Es dürfte daher auch weiteren Kreisen in Deutschland willkommen sein, über den Verbleib des Restes dieser hochberühmten Sammlang Näheres zu erfahren, die, ganz abgeschen von ihrem historischen Werte, manch sehönes Stück mittelalterlicher Goldschmiede- und Kleinkunst enthielt. Viele der Waffen waren prachtvoll gravirt, mit ge-

triebenen Figuren und Reliefs versehen oder anderweitig künstlerisch ausgeschmückt. R. Forrer's in Berlin herausgekommenes Werk, welches den Fachleuten hiulänglich bekannt ist, giebt hierüber detaillirten Aufschluss. Eine beträchtliche Anzahl der Stücke stammte aus den Sammlungen Londesborough, Meyrick, de Coson, Gimpel und anderen hervorragenden Kollektionen. Die vollständige Sammlung, deren Erwerb Herr Zschille 45 000 £ gekostet haben soll, war noch in der Chicago-Ausstellung zu sehen. Alsdann wurden mehrere alte Rüstungen und Schwerter freihändig verkauft, während die Innung der Messerschmiede in Sheffield für ihr Museum alte merkwürdige Messer aus der Sammluug privatim erstand. Trotz dieser Einbuße umfasste die Sammlung noch 862 Nummern, die nun vor kurzem bei Christie zur Auktion gelangten. Kenner waren aus diesem Anlass aus allen Weltteilen hierher geeilt; indessen die an dieser Stelle schon oft ausgesprochene Ansicht, dass fremde Kollektionen in England keine entsprechende Verwertung finden, hat sich auch hier wiederum bestätigt. Am ersten Tage wurden 140 Nummern versteigert, die etwa 4000 £ brachten. So namentlich: Eine Radschlossflinte, Jagdgewehr des Herzogs Julius Heinrich von Braunschweig (1589—1603), 190 ₤ (Lewis). Ein italienisches gravirtes Schwert, 1490, 75 £ (Virtue). Ein Schweizer Dolch, 1540, die Klinge 10 englische Zoll lang, getriebener Griff mit Relief, darstellend, wie Wilhelm Tell den Apfel vom Kopfe seines Sohnes schießt, 110 £ (Harding). Eine Armbrust, datirt 1592, mit eingelegten Jagdscenen, 215 £ (Kahn). Eine Armbrust mit dem Wappen des Kurfürsten August von Sachsen, 1533, 270 £. Ein burgundischer Sattel, 1400, 480 £ (Coureau). Ein damascirter Stichdegen mit Goldarabesken, italienische Arbeit, 1560, 370 £ (Bourne). Ein schön verzierter Turnierhelm mit Visir, 1550, 300 £. Eine Halbrüstung, reich gravirt, romanische Arbeit, 105 £. Zweiter Tag: 148 Nummern erzielten etwa 2547 £. Eine Maske mit dem Wappen der brandenburgischen Familie, ca. 1560, 98 £ (Böhler). Ein reich vergoldeter Halskragen, ca. 1550, 185 £. Ein Brustharnisch mit zwei getriebenen Mcdaillons, 200 £ (Gale). Ein Schwert Ulrich von Hutten's, 190 £ (Forrer). Dritter Tag: 139 Nummern erreichten 3226 £. Ein bronzenes Wachthorn, datirt 1466, mit grotesken Masken gravirt, aus der Sammlung des Herzogs von Abrantes, 75 £ (Camp). Eine Rundaxt, gravirt, deutsche Arbeit, 180 £ (Bourgeois). Eine venetianische Cinquedea, reich gravirt, 1500, 100 £. Eine ähnliche Arbeit von Ercole de Fideli, Ende des 15. Jahrhunderts, 275 £ (Harding). Ein Schwert mit Inschrift "Johannes Wunder, Soli Deo Gloria", 1590, 98 £ (Böhler). Vierter Tag: Der Erlös betrug 1884 £. Ein Paar kleine Bronze-Kanonen, mit getriebenen Masken, 17. Jahrhundert, 271/2 engl. Zoll lang, 72 £. Ein italienisches Schwert, auf der einen Seite die Monate bis Juni, 1534, auf der andern Seite bis Dezember eingravirt, 200 £ (Bourgeois). Fünfter Tag: 2447 £ wurden erzielt. Ein Elfenbeinhorn mit Reliefarbeiten, 13. Jahrhundert, 160 £ (Warne). Eine Standarte, 17 Jahrhundert, blaue Seide mit reicher Stickerei und dem österreichischen Doppeladler, 61 £ (Harding). Ein schweres Rapier, der Griff reich dekorirt und vergoldet, 200 € (Böhler). Ein Rapier, italienische Arbeit, auf der Klinge die zwölf Apostel gravirt, 185 £ (Harding). Sechster Tag: Es wurden einge-

nommen 2253 £. Ein Paar Radschlosspistolen, 1586, goldplattirt, mit der getriebenen Figur der Judith, das Haupt des Holofernes haltend, 86 £ (Horne). Eine Radschlosspistole, italienische Arbeit, 1580, eingelegt mit gravirtem Elfenbein, 78 £ (Williams). Ein Helm mit getriebenen Reliefs, Silber vergoldet, 105 £ (Hall). Eine Maximilians-Halbrüstung, 1515, 155 £ (Gordon). Der verhältnismäßig geringe Gesamterlös betrug 11275 £. Dies wenig günstige Resultat schreiben einige Sachverstäudige auch dem Umstande zu, dass die Sammlung zu lange in dem Imperial-Institut in London ausgestellt und dass versucht wurde, einzelne Stücke vorher freihändig zu verkaufen. -- Aus der Sammlung des Mr. Day gelangte eine vollständige Serie von Stichen nach Meissonier zum Verkauf. Von Felix Bracquemond: "La Partie perdue", vor der Schrift, auf Velin, 28 £. "La Rixe", mit Unterschrift des Malers, 18 £. Von A. Boulard gestochen: "Piquet", vor der Schrift auf Velin, 18 £. "Le Voyageur", vor der Schrift, 13 £. Von Achille Jacquet: "Der Schildermaler", vor der Schrift, 21 £. Jules Jacquet: "1807 (Friedland)", vor der Schrift, 80 £. "1814" mit der Unterschrift, 22 £. "Der Sergeant", vor der Schrift, 42 £. Kohnert: "Les Connaisseurs", vor der Schrift, auf Velin, 14 £. Original-Radirungen von Meissonier: "Signor Annibal", crster Plattenzustand, 15 £. "L'Homme a l'Epée", desgleichen, 14 £. Im Ganzen 164 Stiche, welche 850 £. erzielten. - Unter den verschiedenen Kunstgegenständen aus dem Bezitz von Lord Roduey und dem General Sir Thomas Macmahon sind erwähnenswert: ein altes Worcester Porzellan-Service, beste Periode, 32 Stück, bemalt mit exotischen Vögeln und Landschaften, dunkelblau mit Goldrand, 294 £ (Prickenhaus). Ein kleiner Louis XV.-Schreibtisch mit Einlagen von Tulpenholz, 126 £. Ein Spiegel mit schöngeschnitztem Rahmen, 100 £. Eine alt-spanische Klosterstickerei, die heiligen drei Könige darstellend, 80 £. Ein Alt-Brüsseler Gobelin, die Schlacht am Granicus, 130 €, desgleichen die Himmelfahrt, 90 £. - Robinson & Fischer verkauften in ihren Auktionen ebenfalls verschiedene schöne Kunstmöbel, so namentlich einen eingelegten französischen Schreibtisch, 100 €; eine antike Garnitur, Sopha und zehn Stühle, 162 £. Eine Goldbronze-Uhr, von Julien Leroy, Paris, nebst Kadelabern, Empire-Stil, 84 €.

v. SCHLEINITZ.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 12.

Der Silberschatz von Bosco reale. Von F. Winter. — Goethe's Königslieutenant und Frankfurter Bilder aus der Provence. Von G. Ebers.

Gazette des Beaux-Arts. 1897. 1. März. (Nr. 477.)

Ernest Hébert. I. Von G. Lafenestre. — La décoration de Versailles au XVIII. siècle. VI. Von P. de Nolhac. — La statue équestre de Louis XV. par Edme. Bouchardon. I. Von A. Roserot. — Les miniatures de Fouquet à Chantilly. Von E. Michel. — Hans Baldung Grien et le retable de Saint-Sebastien. Von R. Stiassny. — Les Goncourts et l'art. II. Von R. Marx. — La collection Caillebotte au Musée du Luxembourg. Von L. Benedite. — Les eaux-fortes de M. J-P. Heseltine.

#### Zeitschrift für christliche Kunst. 1896. Heft 11.

Alte Abbildung der früheren Dreikönigenkapelle des Kölner Doms. Von Schnütgen. — Alte Passions- und Glorifikationstafeln in der St. Mathiaskirche bei Trier. Von J. Braun. — Verwendung edler Metalle zum Schmuck der römischen Kirchen vom V. bis zum IX. Jahrhundert. Von St. Beissel. — Die Reste der im X. Jahrhundert erbauten St. Clemenskirche zu Werden a. d. Ruhr. Von W. Effmann.

G

5

966

999

569

回

5

## 

⇔ ⇔ Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig. ⇔ ⇔

## Ornamentale Motive

des

# BAROCK- UND ROKOKOSTILS

für die praktische Verwendung gezeichnet und herausgegeben

von

## Otto Hammel,

Maler und Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Hannover.

38 Tafeln Folio 42: 29,5 cm. In Mappe M. 12.50.

Bei der Auswahl der Motive hat sich der Herausgeber nur von rein praktischen Gesichtspunkten leiten lassen. Die Tafeln bilden daher fast durchweg Einzelmotive, die in mannigfacher Weise verwendbar sind.

## 056565656565656566666666666666666

## Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

zur

Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

# Auktion von Antiquitäten und Waffen in Köln.

Der Nachlass des Herrn Rentmeister Frz. Jos. Wirtz, † zu Nieder-Breisig, sowie kleinere Nachlässe:

Kunstsachen und Antiquitäten aller Art, Waffen, Möbel und Einrichtungsgegenstände etc. (1290 Nummern),

Versteigerung den 29. März bis 2. April 1897.

Kataloge sind zu beziehen.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln.

## Neue Kunstblätter aus der Zeitschrift für bildende Kunst

in Abdrücken vor der Schrift auf chinesischem Papier in Folio-Format

| Maler oder Bildhauer Nr. |     | Radirer          | Gegenstand                   | Abdrucksgattung | Preis     |
|--------------------------|-----|------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| M. Cl. Crnčic            | 466 | Originalradirung | Grosse Wäsche                | Vor der Schrift | 2,00 Mark |
| M. Cl. Crnčic            | 467 | Originalradirung | Am Ufer                      |                 | ,         |
| Leopold Müller           | 468 | A. Cossmann      |                              | 17              | >>        |
| E. Serra                 | 469 | Heliogravüre     | Junge Koptin                 | 71              | "         |
|                          |     |                  | Pan                          | 17              | "         |
| L. Dettmann              | 470 | Fr. Krostewitz   | Triptychon vom Sündenfall .  | 11              | 11        |
| Josef Kriwer             | 471 | Originalradirung | In der Schusterwerkstätte .  | 1)              | ))        |
| P. P. Rubens             | 472 | Heliogravüre     | Allegorische Darstellung aus |                 |           |
| 4 50                     |     | 0.5.             | der Geschichte Heinrichs IV. | 1;              | ))        |
| A. Brouwer               | 473 | O. Reim          | Bittere Medizin              | "               | "         |
| A. Briët                 | 474 | Fr. Krostewitz   | Häusliche Andacht            | "               | *1        |
| A. Körttge               | 475 | Originalradirung | Blick vom Wörthelstaden in   |                 |           |
|                          |     |                  | Strassburg i. E              | "               | "         |
| Rodin                    | 476 | Heliogravüre     | Dalou-Büste                  | "               | ,,        |
| A. Körttge               | 477 | Originalradirung | Langgasse und Alt-St. Peter  |                 |           |
|                          |     |                  | in Strassburg i. E           | **              | ,,        |

Inhalt: Aus dem römischen Kupferstichkabinett. — Aus dem Wiener Künstlerhause. Von W. Schölermann. — Dante's Spuren in Italien. Von A. Rosenberg. — K. A. Bergmeier †. — Dr. A. Bredius. — Internationaler Wettbewerb für ein farbiges Reklamebild. — Kommission des Vereins Berliner Künstler für die große Berliner Kunstausstellung; Teilnahme der allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft an der Ausstellung in Brüssel; Archäologische Gesellschaft in Berlin. — Der plastische Schmuck des Reichstagsgebäudes: Ausschmückung der Siegesallee in Berlin; das Appartamento Borgia im Vatikan; Aus Rom; Aus Paris; Staatliche Kunstpflege in Österreich. — Kunstauktion von C. G. Börner in Leipz'g; Versteigerung der Sammlung Zschille in London. — Zeitschriften. — Anze'gen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

## KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LUTZOW

UND

Dr. A. ROSENBERG

BERLIN SW.

Hengasse 58.

Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 19. 25. März.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Ahonnenten der "Zeitschrift für hildende Kunst' erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die un verlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

Da ich während der Osterferien eine Studienreise antrete, bitte ich die Herren Korrespondenten, ihre Einsendungen vom 1. April bis 8. Mai sämtlich direkt an die Verlagshandlung nach Leipzig zu adressiren. C. v. LÜTZOW.

## DIE QUELLEN DER BIOGRAPHIE DES ANTONELLO DA MESSINA.

Vasari teilt am Schlusse seines Berichtes über das Leben des Antonello da Messina eine Grabschrift des Künstlers mit, welche lautet:

D. O. M.

Antonius pictor, praecipuum Messanae suae et Siciliae totius ornamentum, hac humo contegitur. Non solum suis picturis, in quibus singulare artificium et venustas fuit, sed et quod coloribus oleo miscendis splendorem et perpetuitatem primus italicae picturae contulit summo semper artificum studio celebratus.

Vasari vergaß uns zu sagen, wo sich diese Grabschrift befindet; da er sie aber gewiss nicht selbst erfunden hat, sondern ihm dieselbe von befreundeter Seite mitgeteilt wurde, müssen wir sie für älter als Vasari's Vite ansehen.

Wenn wir Antonello's Tod, um das Jahr 1493 in Venedig, wie die allgemeine Annahme lautet, als glaubwürdig ermittelt betrachten, so wurde sie zwischen 1493 und 1550 verfasst. Wie oft man sie auch inzwischen gesucht hat, ist es bis jetzt niemanden geglückt, sie aufzufinden. Sie erzählt, dass Antonello der erste war, der in Italien mit Ölfarben malte, eine Thatsache, die, abgesehen von dem viel höheren Alter der Ölmalerei, insofern nicht geleugnet werden kann, als Antonello wirklich der älteste italienische Maler ist, der nach Art der van Eyck die Ölfarbe zu behandeln verstand, eine Kunst, welche seit dem Erlöschen der altvlämischen Schule niemand wieder verstanden hat.

Die nächste Nachricht, die vielleicht sogar älter ist als die oben angeführte Grabschrift, findet sich in Sabellico, De situ urbis Ven., zuerst erschienen 1514.1)

Daselbst heißt es:

In Cassiani templo tabula est Messenii pictoris cui ad exprimenda quae voluit nihil videtur, praeter animam quam dare non potuit, defuisse.

Sabellico spricht hier von einem berühmten Altarbilde Antonello's in S. Cassiano, einer Madonna mit dem Kinde und dem hl. Michael, welches sich, nach Sansovino, noch 1580 an seinem Platze befand, 1646 aber, als Ridolfi sein Buch schrieb, bereits verschwunden war.

Im Jahre 1524, also ungefähr 26 Jahre vor Erscheinen der Vite des Vasari, wandte sich Marcantonio Michiel, ein verständiger Kunstfreund, hinter welchem Lermolieff den Anonymus des Morelli vermutet, an den Architekten Summonxio aus Neapel, in der Absicht, von diesem nähere Nachrichten über Antonello da Messina zu erhalten. Die Antwort des Neapolitaners an den Venetianer vom 20. März 1524, welche wiederholt, aber selten korrekt, wiedergegeben wurde, lautet:

"Da questo tal tempo (dei discepoli di Giotto) non havemo avuto in queste parti ne homo esterno ne paesano celebre fino ad Maestro Colantonio nostro Napolitano, personna tanta disposta all' arte della pictura, che se non moriva jovene, era per fare cose grandi. Costui non arrivo, pel colpa detti tempi, alla perfetione del disegno delle cose antique, siccome ei arrivo il suo dis-

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Graeve und Burmann: Thesaurus antiqu. Italiae. Lugd. Batav. 1722. V. IX.

cepulo Antonello da Messina, homo secondo intento, noto appresso voi. La professione di Colantonio tutta era siccome portava quel tempo, in lavoro di Fiandra, e lo colorire di quel paese; al che era tanto dedito, che aveva deliberato andarvi; ma il Re Raniero lo ritenne qua con mostrarli ipso la pratica e la tempera di tal colorire. Fu in Colantonio una gran destrezza in imitar qualche volta, la qual imitazione esso aveva tutta convertita in le cose di Fiandra, che allora sole erano in prezzo."

Summonzio nennt also Antonello da Messina den Schüler eines gewissen *Colantonio*, der im Begriffe war, nach Flandern zu gehen, aber vom Könige *René* zurückgehalten wurde, der ihm selbst diese Kunst zeigte und lehrte. René war der Rechtsnachfolger der Königin Johanna II. von Neapel, welche 1435 starb und ihn zum Erben eingesetzt hatte. Er kam erst 1438 nach Neapel, sein ererbtes Königtum anzutreten, entfloh aber 1440 vor König Alfons von Arragonien, kam wieder zurück und überließ 1442 Neapel endgültig seinem Gegner.

Spätere sizilianische Künstler-Biographen verleihen diesem Colantonio das Geburtsjahr 1352, machen ihn zu einem Schüler des Simone Napoletano, und lassen ihn 1444 im Alter von 92 Jahren sterben, ohne die Quellen anzugeben, aus welchen diese Wissenschaft geschöpft ist.

Ein ihm zugeschriebenes Bild ist bezeichnet: A. MCCCLXXI Nicholaus Tomasi de Flore. Picto. und Crowe und Cavalcaselle haben es für die Arbeit eines florentinischen Malers erklärt, dessen Name man unter jenen findet, die mit Jacopo da Casentino die Malergilde in Florenz gründeten; ein anderes ihm zugeschriebenes Bild, St. Franciscus d'Assisi und St. Hieronymus, zum Teil in der Laurentiuskirche in Neapel, zum Teil im Museum daselbst, halten Crowe und Cavalcaselle für eine Arbeit van Eyck's. Collantonio ist allem Anscheine nach ein fabelhafter Maler, der, als ihm König René die Ölmalerei gelehrt haben soll, schon an die 90 Jahre alt war, also kaum mehr viel von dem verstanden haben kann, was ihm der König möglicherweise zeigen konnte.

Wir dürfen den ganzen Collantonio lediglich für eine Erfindung des Summonzio halten, ohne der Kunstgeschichte die geringste Unbilde zuzufügen.

Charakteristisch aber ist es, dass Summonzio den Antonello sofort zu einem Schüler dieses fabelhaften Collantonio macht, während doch die (— sizilianische — ?) Grabschrift Antonello's diesen selbst als den ersten nennt, der in Italien in Öl gemalt habe. Summonzio hat diese Grabschrift Antonello's offenbar nicht gekannt. Möglich ist auch, dass Summonzio aus dem Namen des Antonello, auf Grund irgend einer anderen gehörten Fabel, den des Colantonio erfand, um die ersten in Italien gemalten Ölbilder noch ehrwürdiger zu machen.

Zwischen diesen Brief des Summonzio und die Vile des Vasari dürfte die Erwähnung Antonello's von dem Sizilianer Matteo Collaccio zu setzen sein, die er in einem Briefe an Antonio Siciliano, einen anderen Sizilianer und Rektor der Universität von Padua macht, worin er von den berühmten Männern seiner Zeit spricht, und sagt: "habet vero haec aetas Antonellum Siculum cujus pictura Venetiis in Divi Cassiano aede magnae est admirationi". 1)

1550 schrieb Vasari, nachdem er über Jan van Eyck und dessen Erfindung der Ölmalerei gesprochen, folgendes:  $^2$ )

"Zu jener Zeit war Antonello aus Messina nach dieser seiner Vaterstadt zurückgekehrt, ein Mann von hellem und richtigem Verstand und erfahren in seinem Berufe. Er hatte sich viele Jahre in Rom im Zeichnen geübt, und sich dann vorerst nach Palermo zurückgezogen, woselbst er eine Menge Arbeiten ausführte. — — Antonello begab sich, verschiedene Geschäfte zu besorgen, einstmals von Sizilien nach Neapel und hörte daselbst, König Alfons habe aus Flandern das obengenannte Bild erhalten, welches Johann von Brügge (Jan van Eyck) in Öl in solcher Art gemalt habe, dass man es waschen könne, dass es jede Erschütterung ertrage und in allem vollkommen sei.

Antonello suchte es zu sehen und die Lebendigkeit der Farben wie die Schönheit und Einheit der Malerei übten eine solche Macht über ihn aus, dass er alle anderen Gedanken und Pläne hinansetzte und sich nach Flandern begab. In Brügge angelangt, erwarb er sich die vertraute Freundschaft Johanns - und schied nicht eher von Brügge, als bis er die langersehnte Methode völlig erlernt hatte. Bald nachher starb Johann, und Antonello verließ Flandern, um sein Vaterland wieder zu sehen. — Er verweilte nur wenige Monate in Messina, und ging dann nach Venedig, woselbst er als ein Mann, der im hohen Maß dem Vergnügen und besonders den Freuden der Liebe ergeben war, für sein ganzes übriges Leben zu bleiben beschloss, da er dort eine Lebensweise ganz nach seiner Neigung gefunden hatte. Er fing an, daselbst zu arbeiten und führte viele Ölbilder aus, wie er es in Flandern gelernt hatte.

Diese sind in den Häusern der Edelleute verstreut und wurden der Neuheit wegen sehr geschätzt; viele andere schickte er nach verschiedenen Orten, und als er endlich großen Ruf und Namen erlangt hatte, bekam er Auftrag für S. Cassiano, eine Pfarre jener Stadt, ein Bild zu malen. Er vollführte es nach besten Kräften, ohne Zeit zu sparen, und es wurde sowohl um der Neuheit der Malerei als um der Schönheit der Figuren willen, die nach guter Zeichnung dargestellt sind, sehr gerühmt und in Wert gehalten. Als man zudem erfuhr, welch Geheimnis er von Flandern nach Venedig gebracht hatte, erzeigten ihm die Edelherren jener Stadt bis zum Ende

<sup>1)</sup> Morelli, Notizia da un Anonimo, p. 189.

<sup>2)</sup> Ed. Le Monnier. IV. p. 74—100. Wir geben die sattsam bekannte Stelle nur im gekürzten Auszuge.

seines Lebens immerdar viel Liebe und Freundlichkeit etc. etc. — Antonello arbeitete nach Vollendung des Gemäldes von S. Cassiano viele Bilder für die Edelleute Venedigs; ein anderes Bild von ihm, worin St. Franciscus und St. Dominicus dargestellt sind, besitzt der Florentiner Herr Bernardo Vecchietti und endlich noch erhielt dieser Künstler Auftrag, im Palaste der Signoria einige Bilder zu malen, welche man dem Veroneser Francesco di Monsignere nicht übertragen wollte, obgleich der Herzog von Mantua ihn sehr begünstigte.

Antonello ward aber krank in seinem 49. Jahre an Seitenstechen, ohne nur Hand an jenes Werk gelegt zu haben. Die Meister seines Berufes, dankbar für das Geschenk, welches er der Kunst durch Überbringung der neuen Methode verliehen hatte, ehrten ihn durch ein feierliches Begräbnis, wie die Grabschrift beweist, welche ihm gesetzt wurde" (s. oben).

Es ist klar, dass Vasari von Antonello ähnliches erzählt, wie Summonzio von seinem Colantonio zu sagen wusste, dass aber weder er noch die Quelle, aus welcher Vasari schöpfte, den Bericht des Summonzio kannten. Er weiß kein Wort von dem Colantonio, den zu übergehen weder er noch weniger Vasari's Berichterstatter Ursache hatten. Vasari lässt aber Antonello thatsächlich nach den Niederlanden gehen und bei Jan van Eyck lernen; dieser starb 1441, kann somit unmöglich der Lehrer des Antonello gewesen sein, dessen Tod im 49. Jahre wir aus anderen Gründen um 1493 annehmen müssen.

Dieser Widerspruch hat der Kunstgeschichte viel Sorge bereitet, obwohl es bekannt ist, dass dem Vasari, wie seinen späteren italienischen Nachfolgern samt und sonders, jeder niederländische Maler des 15. Jahrh. Giovanni van Eyck und jeder des 16. Jahrh. Alberto Durero oder Luca van Levden hieß. Ernst zu nehmen ist nur die Thatsache der Reise Antonello's nach den Niederlanden, die, vorausgesetzt, dass Vasari seine Nachrichten über ihn von einem Sizilianer erhielt, wie Lermolieff behauptet, umsoweniger erfunden sein kann, da sie der Sizilianer zum höheren Nachruhme seines Landesgenossen und höherer Ehre seines engeren Vaterlandes gewiss eher verschwiegen als erfunden und wie Summonzio einen anderen Sizilianer Colantonio als Lehrer Antonello's vorgeführt hätte. Es ist daher unhaltbar, wenn Lermolieff1) sagt:

"Zu den Ansichten, welche im Laufe der Jahre den Charakter des Dogmas angenommen haben, mit dessen logischer Analyse man sich nicht weiter mehr befasst, gehört in erster Linie die Überzeugung, dass Antonello nach Flandern gewandert und dort bei Johann von Eyck (einige neuere Schriftsteller substituiren dem 1441 verstorbenen van Eyck den Roger van der Weyden oder auch den Hans Memlinck) die Öhnalerei erlernt habe. Lermolieff irrt hier allerdings. Wenn man gerade diese Ansicht einer logischen Analyse unterzieht, so verliert sie den Charakter der Fabel und wird um so wahrscheinlicher, da Antonello's Werke sie nur bestätigen. Lermolieff will uns zwar beweisen, dass Antonello nicht nötig hatte nach Flandern zu gehen, sondern bei flandrischen, in Italien reisenden Künstlern selbst Gelegenheit genug hatte, die flandrische Malweise zu lernen.

Sollte es dem gelehrten Forscher unbekannt geblieben sein, dass noch im Jahre 1469 Johannes de Justo, der Sohn des Vicekastellans von Torre di S. Vicenzo, im Auftrage und auf Kosten des Königs Ferdinand von Neapel nach Brügge gesandt wurde, um dort die Malerei zu erlernen? 1) Das würde gewiss nicht nötig gewesen sein, wenn Lermolieff's Vermutung ihre Richtigkeit hätte.

Man hat für die flandrische Reise des Antonello auch Urkunden beizubringen versucht, und 1824 produzirte De Bast ein Manuskript, welches die Beweise dafür enthalten sollte; aber die belgischen Kritiker haben die Hinfälligkeit dieses Machwerkes dargethan. Es konnte sich auch in der That nicht mehr darum handeln, Antonello's Anwesenheit in dem Atelier des Jan van Eyck zu belegen, nachdem inzwischen die angeblich 1445 datirten Bilder seiner Hand als in den Jahreszahlen entstellt nachgewiesen waren. Antonello kann in der That seine Kunst auch bei Memling, Gerard David, Rogier van der Weyden oder irgend einem oder mehreren anderen Malern jener Zeit gelernt haben, mit welchen seine Arbeiten nicht selten viel größere Verwandtschaft aufweisen, als mit jenen van Eyck's, aber unmöglich kann er seine Technik, die durchgebildete niederländische Art der Anschauung, einem wandernden Künstler abgesehen oder ohne nachhaltige praktische Studien unter Leitung eines niederländischen Meisters in sich selbst gefunden haben.

Das Resultat, zu welchem er gelangte, ist ein dem Arbeitsresultate der gesamten vlämischen Schule zu sehr verwandtes und zu ähnliches. Antonello hätte für sich allein in Italien die ganze Stufenleiter technischer Erfahrungen durcharbeiten müssen, welche in den Niederlanden Hunderte und Hunderte niederländischer Maler insgesamt durchgemacht hatten, um die technische Fertigkeit auf jene Höhe zu bringen, auf welcher sie uns eben in den van Eyck's, in Memling und auch in Antonello da Messina erscheint. Die Annahme Lermolieff's ist in jeder Beziehung unhaltbar.

Aber prüfen wir die Sachlage weiter. Die litterarischen Quellen nach Vasari sind vollständig wertlos, da sie sämtlich auf seinem Berichte beruhen und des

Irre ich nicht gröblich, so dürfte diese Fabel der lebhaften und eitlen Phantasie irgend eines Sizilianers ihren Ursprung verdanken."

<sup>1)</sup> Die Galerieen zu München und Dresden. 1891. p. 239.

<sup>1)</sup> Arch. stor. per le prov. Napolit. 1884. p. 223, 226.

Neuen nicht das Geringste beibringen. Auch van Mander weiß uns nichts zu sagen, was nicht Vasari gesagt hätte.

Anders die Werke Antonello's. Das älteste beglaubigte Gemälde von ihm ist das Altarbild aus St. Gregorio, gegenwärtig im Museo Peloritano in Messina.

Es ist bezeichnet: Año Dñi  $\tilde{m}^0$  cccc $^0$  sectuagesimo tertio . Antonellus Messanesis me pinxit.

Año dri m cece sectuages uno tercio antonellus messanes is me pinyit

Das Bild ist nicht in Öl, sondern in Tempera mit graugrüner Untermalung der Schatten auf Goldgrund gemalt und von vlämischen Einflüssen kann hier gar nicht die Rede sein; es sieht aus, wie alle sizilianischen Bilder jener Zeit, und das von Crowe und Cavalcaselle sowohl als auch von Lermoliefferkannte "vlämische Aussehen" ist eine Phantasie. Desgleichen geht aus der deutlichen Schrift hervor, dass das von Crowe und Cavalcaselle¹) angegebene Zeichen, welches "oleo" gelesen wird, gar nicht vorhanden ist und von ihnen nur zur Aufrechthaltung ihrer ganz unklaren Theorieen über den Entwicklungsgang Antonello's, nach Analogie des Antwerpener Bildes, hineingedichtet wurde.

Dass die Jahreszahl 1463 und nicht 1473 zu lesen, ist deutlich genug. Es wurde demnach nicht im Jahre 1473, wie man allgemein annimmt, sondern 1463 in Messina gemalt.

Das nächste Bild ist der segnende Heiland der National Gallery in London, bezeichnet: Milesimo quadricentesimo Sextagesimo quinto VIII Judi Antonellus messaneus me pinxit.

Dillesimo quatricente simo seglage simo qui uto vis Jisos antonellis messaners me piny it &

Auch dieses Bild erinnert die Herren Crowe und Cavalcaselle an die Niederländer und für Lermolieff sieht er "noch (sic!) sehr flandrisch aus!" In dieser Schrift ist der für "oleo" gelesene Schriftzug lediglich ein Füllungsschnörkel; dass die Jahreszahl auch hier 1465 und nicht 1473, oder wie Wauters will 1475 heißt, geht ebenfalls aus dem Faksimile der Bezeichnung deutlich genug hervor; das x in sextuagesimo ist derselbe Buchstabe wie das x in pinxit. Das Bild ist somit nicht niederländisch und nicht in Öl gemalt.

Die der Zeit nach zunächst folgenden Bilder sind: das männliche Porträt der Sammlung Hamilton (jetzt

Berlin), bezeichnet: 1474, Antonellus Messaneus me pinxit; ein zweites Porträt, bezeichnet: 1475, Antonellus Messaneus me pinxit (Paris); und die vielbesprochene Kreuzigung in Antwerpen mit der Bezeichnung: 1475, Antonellus Messaneus me Ol. pinxit, die einzige Signatur, in welcher dieses Ol. überhaupt vorkommt.



Der Abstand zwischen den beiden oben erwähnten Bildern aus dem Jahre 1463 und diesen drei und allen thatsächlich in Öl gemalten späteren, ist ein so großer, dass es unnötig ist, ihn besonders hervorzuheben. Diese letzten Arbeiten verraten eine vollständig andere Anschauung und andere Technik. Die Landschaft des Antwerpener Bildes ist ihrem Gegenstande nach italienisch, die Figuren erinnern an Carpaccio, aber die Technik ist flandrisch, und flandrisch ist die Art der Detailarbeit und die Weise zu sehen, — die Auschauung. Zwischen diesen Jahren 1463 und 1475 liegt eine andere Welt und Antonello muss in dieser Zeit in den Niederlanden gewesen und hier in niederländischen Ateliers gearbeitet haben. Die späteren, datirten Bilder von 1476, Bildnis eines 60 jährigen Mannes, in Mailand (Trivulzi), Christus am Kreuz in London (Nat. Gal.) von 1477 und das Porträt in Berlin von 1478 erhärten and bestätigen dieses Urteil.

Aber noch eine andere Thatsache ergiebt sich aus der Prüfung dieser Bezeichnungen, die wir zum Schlusse anmerken wollen. Antonello bezeichnet stets Antonellus:

Antonellus Messaneus P. (Berlin, St. Sebastian), Antonellus Messanesis P. (Berlin, Maria), s. Abb., Antonellus I.. εςςανευς Pinxi. (Pavia, Malaspina), Antonellus

## \*ANTONEILVS \* MESSA NESIS \* P+

Messaneus me pinxit (Venedig, Akademie, Christus), Antonellus Messanius pinxit (Venedig, Akad., Mariä), nur das einzige Bild der k. k. Museen in Wien, der Leichnam Christi von drei Engeln gehalten, angeblich nach einer alten aber erfundenen Sage für den Rat der Zehn in Venedig gemalt, ist bezeichnet: Antonius Mesanēsis. Antonello hat niemals Antonius gezeichnet, und demnach hat dieses Bild ein anderer Maler aus Messina gemalt, der Antonio hieß, nicht aber unser Antonello.

Die Behauptung Lermolieff's, dass die Wanderung Antonello's nach den Niederlanden in das Reich der Fabel zu verweisen sei, ist demnach unrichtig; Antonello war zweifellos zwischen den Jahren 1463 und 1474 in Flandern, und wir können getrost die Biographie Antonello's auf jene Anschauung zurück redigiren, auf welcher sie sich vor Lermolieff's Behauptungen befand.

A. v. WURZBACH.

<sup>1)</sup> Allg. Künstler-Lexikon. II. 124.

## KUNSTBLÄTTER.

\* Unter dem Titel Rückwardt's Arehitektursehatz hat der bekannte Photograph von Außen- und Innenarchitekturen Hermann Rückwardt in Groß-Lichterfelde in Berlin mit der Herausgabe eines Sammelwerkes begonnen, das einen Auszug aus seinen großen, wegen ihrer hohen Preise nur einem kleinen Kreise zugänglichen Sonderpublikationen bilden soll. Um seine Anschaffung zu erleichtern, sind die großen photographischen Originalaufnahmen verkleinert und mit Hilfe der wohlfeilen Autotypie in einem immerhin noch sehr stattlichen Quartformat reproduzirt worden. Die Reproduktionen sind so klar und in den Details so deutlich, wie es der gegenwärtige Stand dieser mechanischen Wiedergabe in ihrer besten Ausführung nur ermöglicht. Die malerische Wirkung bleibt jedenfalls nicht hinter der der Originalaufnahmen zurück. Dafür wird aber weiteren Kreisen eine ganz erstaunliche Fülle von Material an Gesamtaufnahmen, an Details, an Innenräumen u. dgl. m. geboten, wobei nicht bloß Bauten unserer Zeit, sondern auch solche aus früheren Jahrhunderten bis zum Mittelalter berücksichtigt werden. Aus der ersten Lieferung eitiren wir nur das von E. Ihne im Stile der englischen Renaissance (Elisabethstil) erbaute Taunus-Schloss der Kaiserin Friedrich (Friedrichshof) mit seinen zahlreichen Nebengebäuden, das Reichsgerichtsgebäude und die Universitätsbibliothek in Leipzig, das Kyffhäuserdenkmal, die anmutigen Villen aus der Grunewaldkolonie bei Berlin und eine prächtige Rokokodecke aus Schloss Benrath am Rhein, um die Vielseitigkeit des Inhalts zu kennzeichnen. Die Sammlung ist zunächst auf vier Serien zu je 10 Lieferungen (jede zu 30 Tafeln) berechnet. Auf jede Serie kann einzeln (6 M. für die Lieferung) subskribirt werden. In diesen Serien wird u. a. auch Schloss Brühl, die Perle der rheinischen Rokokoarchitektur, zur Wiedergabe gelangen, was um so erfreulicher ist, als für die vergriffene große Ausgabe im Handel sehr hohe Preise gefordert werden.

#### NEKROLOGE.

Gustav Heider †. Am Montag den 15. März ist in Wien nach kurzer Krankheit der hervorragendste unter den österreichischen Kunstgelehrten der älteren Generation im 78. Lebensjahre gestorben. Im Verein mit Eitelberger war es namentlich Heider, der vor nahezu einem halben Jahrhundert das wissenschaftliche Studium der heimischen, insbesondere der mittelalterlichen Kunst in Österreich begründete. Seine Forschungen auf dem Gebiete der christlichen Symbolik und Typologie, sowie die mit Eitelberger und Hieser herausgegebenen, Kunstdenkmale des Kaiserstaates" verschafften ihm allerorten einen geachteten Namen. Zugleich gewann Heider in seiner amtlichen Stellung als Kunstreferent im Unterrichtsministerium einen bedeutenden Einfluss auf das moderne Kunstleben. Er brachte 1865 die seit lange geplante Reorganisation der Wiener Akademie zum Abschluss und wurde darauf zu deren Präsidenten erwählt. Der Kaiser ehrte Heider's Verdienste durch die Verleihung hoher Orden und durch die Erhebung in den Freiherrnstand. Heider lebte seit längeren Jahren in Wien in stiller Zurückgezogenheit.

### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\*\* Dr. Josef Neuwirth ist zum ordentlichen Professor der Kunstgeschichte an der deutschen Universität Prag crnannt worden.
- \*\* Bei der Kunstakademie in Düsseldorf ist der Unterricht in der katholisch-kirchlichen Malerei vom 1. April ab

dem ordentlichen Lehrer, Geschichtsmaler Professor Lauenstein übertragen worden.

\*\* Der Archäologe Dr. Winnefeld, der kurze Zeit als außerordentlicher Professor an der Akademie in Münster thätig war, ist als Privatdocent in den Lehrkörper der Universität Berlin übergetreten.

## DENKMÄLER.

\*\*\* Die Ausführung des Helmholtzdenkmals für Berlin, das im Vorgarten der Universität aufgestellt werden soll, ist dem Bildhauer Prof. Ernst Herter übertragen worden.

### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\*\* Über die Vorbereitungen zur Kunstausstellung in Liegnitz, die, wie bereits gemeldet, in den Tagen vom 15. April bis 9. Mai in der Aula der Realschule stattfinden soll, wird uns weiter geschrieben: Die Aula wird durch Einfügung von Scheerwänden für die Zwecke der Ausstellung hergerichtet werden. Ihren Kernpunkt wird eine Sammlung von Bildern Münchener Künstler bilden, die der Maler Georg Schuster-Woldan, ein Liegnitzer, zusammengebracht hat. Es haben über 40 Künstler mit 70 Bildern zugesagt. Man hofft noch F. v. Lenbach und hervorragende Mitglieder der "Secession" heranzuziehen. Die bekanntesten schlesischen Maler, insbesondere die aus Liegnitz stammenden, sind besonders eingeladen worden. Auch an das Provinzialmuseum und den schlesischen Kunstverein ist man mit dem Ersuchen um Überlassung von Bildern für die Liegnitzer Kunstausstellung herangetreten. Unter den 40 Münchenern, die bereits zugesagt haben, sind besonders Defregger, Löfftz, Grützner, Firle, Echtler, Höcker, Gysis, C. Schultheiß, Holmberg, Seiler, Simm und Willroider hervorzuheben.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\* Verein Danziger Künstler in der Peinkammer. Vor Jahr und Tag hat sich in der alten Hansestadt Danzig ein Verein aus Künstlern und Kunstliebhabern gebildet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, auch in diesem entlegenen, den Kunstcentren fernstehenden Orte der neuen Kunstrichtung Eingang zu verschaffen. Ganz im Stillen begann er seine Thätigkeit und hat es erreicht, die weiteren Kreise der Stadt für seine Wirksamkeit zu interessiren. Excellenz von Gossler, der Oberpräsident von Westpreußen, hat das Ehrenpräsidium übernommen. Der erste Vorsitzende, der Maler Adolf Münnehen, dessen Erfolge auf der letzten internationalen Kunstausstellung in Berlin bekannt sind, hat es sich angelegen sein lassen, durch kleine Künstlerfeste, wie sie in Düsseldorf und München üblich sind, hier aber als etwas ganz neues einen eigenartigen Reiz hervorriefen, dem Verein äußerlich ein künstlerisches Gepräge zu geben. Sehr zu statten kam dabei das altertümliche Gebäude des Stockturmes, in dessen Peinkammer mit freundlicher Genehmigung des Magistrates der Stadt Danzig die Künstlerschar haust; für künstlerische Zwecke thätig hat sich der Verein nach verschiedenen Richtungen hin gezeigt. Im Frühjahr 1896 veranstaltete er in seiner Peinkammer eine Ausstellung von Steindrucken Hans Thoma's, von Originalhandzeichnungen Josef Sattler's, zu denen sich außer einigen Plakaten Chéret's und Grasset's eine reiche Zahl von Gemälden der Danziger Künstler Professor Stryowski und Männchen gesellten. Im Herbst desselben Jahres folgte eine Schwarz-Weiß-Ausstellung, die das Publikum mit Radirungen von Peter Halm, Hubert Herkomer, William Strang, Frank Short, Friedrich Böhle und Steinzeichnungen von Steinhausen, Süs und dem Engländer Shannon bekannt machte. Zu ihnen kamen noch in großer Auswahl die Bilderbücher von Walter Crane. Beide Ansstellungen, die durch freundliches Entgegenkommen der Kunsthandlungen von Arnold in Dresden und J. P. Schneider in Frankfurt a. M. gefördert waren, sind von dem zweiten Vorsitzenden des Vereins, Herrn Dr. Ostermayer, veranstaltet worden. Das Publikum hat durch reiehen Besuch und durch Ankäufe einzelner Blätter sein Interesse für diese Unternehmungen zu erkennen gegeben. Erweitert wurde die Thätigkeit des Vereins im Winter durch Veranstaltung von Vorträgen vor einem geladenen Publikum. Herr Dr. Rudolf Kämmerer, Assistent im Kupferstichkabinett zu Berlin, sprach im November 1896 über das Thema: "Die bildende Kunst

in Danzig". Im Januar 1897 folgte ein Vortrag des Herrn

Dr. Ostermayer über "Künstlerische Plakate". Die zahlreiche

Sammlung des Vortragenden von Plakaten aller Nationen

— man zählte über 300 Blätter — illustrirte den Vortrag in lebendiger Weise. Im Februar dieses Jahres sprach Herr Dr. Strehl über "Miehel Angelo und die Deckengemälde der Sixtinisehen Kapelle". Vermittels eines Skioptikons wurden Einzel- und Gruppenbilder der Deekengemälde vorgeführt. Ende März wird Herr Dr. Ostermayer noeh einen Vortrag halten über "Hans Thoma und seine Bilder". Hans Thoma, den der Verein zu seinen auswärtigen Mitgliedern zählen darf, hat dem Vortragenden auf seine Bitte eine reiche Auswahl von Handzeichnungen, Naturstudien, Steindrucken, Photographiech und Photogravüren nach Ölbildern und Aquarellen zur Verfügung gestellt.

#### VERMISCHTES.

\*\* Über die weitere innere Ausselmückung des Reichstagsgebüudes liegen folgende neue Nachrichten vor. Im Hauptsitzungssaal wird zunächst die Ergänzung der Holzschnitzarbeiten vorgenommen. Mit der Herstellung der dafür notwendigen Modelle sind die Bildhauer Vogel und Giesecke beschäftigt. Für den Sitzungssaal des Bundesrates werden vier Eckfiguren unter Baldachinen in Holz gesehnitzt,

zu denen gleichfalls Bildhauer Vogel die Modelle gefertigt hat. Mit den Vorarbeiten für die Ausmalung und Vergoldung der Decke dieses Raumes ist bereits begonnen worden. Der zugehörige Vorsaal erhält in seinen großen Wölbungen gleichfalls Malereien. Mit der Herstellung der für diesen Zweck erforderliehen Kartons ist Prof. Stuck in München beschäftigt. Auch erhält der Vorsaal an seiner geschlossenen Stirnwand einen hohen Kamin aus istrischem Stein, der mit Reliefs und Mosaikeinlagen reich gesehmückt ist. Der Sehreib- und Lesesaal werden noch im Laufe dieses Jahres ihren Gemäldeschmuck erhalten. Die Vorwürfe für diese Gemälde sind deutsche Landschaften und Städte. Für das Hauptfeld des Schreibsaales malt Prof. Schönleber in Karlsruhe "Straßburg mit dem Münster" und für zwei andere Flächen Prof. K. Ludwig in Berlin "die Zugspitze" und "den Wendelstein". Im Lesesaal malt für das Hauptfeld Prof. Eugen Bracht "das Kap Arkona" und für die Längswände Prof. K. Ludwig "die Marienburg", L. Dill in Münehen "die

Wartburg", Prof. G. Kühl in Dresden "den Haten von Hamburg" und Prof. Preller in Dresden "die Kaiserstadt Speyer". Für die vier Seiten der Galerie in der Kuppelhalle arbeiten Prof. Hilgers in Rom die allegorischen Gestalten der "Mäßigung", "Kraft", "Wohlthätigkeit" und "Vorsicht", Prof. Schilling in Dresden die der "Liebe", "Gerechtigkeit", "Forschung" und "Wahrhaftigkeit". Auf den Brüstungen der zwischen den Kuppelpfeilern eingeordneten Brüeken sind vier allegorische Figuren aufgestellt worden, die nach den Modellen des Prof. Widemann von Bildhauer Hildebrand in Marzanastein gemeißelt sind. Auf der einen Seite stehen die "Weisheit", ein sinnender Greis, und die "Maeht", eine Frauengestalt mit Scepter und Reichsapfel, auf der anderen Seite die "Begeisterung", eine Jünglingsgestalt mit erhobenem Schwert, und der "Ruhm", eine Frauengestalt mit Schild und Posaune.

• Ein Gesetzentwurf über die Vorarbeiten zur Errichtung einer Gedenkhalle zu Ehren der im Kriege von

1870/71 gcfallenen oder sehwerverwundeten Krieger, die in Berlin errichtet werden soll, war auf Grund eines einmütigen Beschlusses des Bundesrates durch den Reichskanzler dem Reichstage vorgelegt worden. Als Kosten für die Vorarbeiten wurden 50000 M. gefordert. In der Begründung war nur bemerkt worden, dass im Innern der Gedenkhalle "die Namen der im Feldzuge 1870/71 gebliebenen sowie der in Folge der dort erhaltenen Wunden versehiedenen oder dauerndem Siechtum verfallenen Krieger verzeichnet werden sollen", und dass die Gesamtkosten sich auf etwa 2000000 M. belaufen würden. Über den für dieses Bauwerk in Aussicht genommenen Platz war in der Begründung nichts gesagt worden. Doch verlautete später, dass ein Platz im Tiergarten zwischen dem Brandenburger Thor und der Siegesallee, etwa mit Überbrückung der Charlottenburger Chaussee, bestimmt worden wäre. Dieses Projekt stieß in der Presse auf sehwere Bedenken, zumeist aus dem Grunde, weil der Gedanke, im Innern der Halle auf einer Reihe von Tafeln über hunderttausend Namen anzubringen, eine künstlerische Gestaltung nieht zulässt.



Stipendium für deutsch-böhmische Künstler. Der Verein deutscher Sehriftsteller und Künstler in Böhmen "Coneordia" schreibt ein Stipendium im Betrage von 200 fl. ö. W. aus, welches zur Förderung künstlerischer Ausbildung für in Böhmen geborene oder daselbst lebende deutsche Vertreter der bildenden Künste (Baukunst, Bildhauerei, Malerei) bestimmt ist. Die Bewerber um dieses Stipendium haben nebst ihren Gesuchen den Nachweis ihrer selbständigen künstlerischen Thätigkeit, den Geburtsschein und einen Lebensabriss beizubringen, sowie die Art und Weise der Verwendung des Stipendiums bekannt zu geben und bei eventuellem Genusse desselben nach Verlauf eines Jahres über seine Verwendung an den Verein Bericht zu erstatten. Die bezügliehen Gesuche nebst Belegen sind an die Sektion für bildende Kunst der



Birnförmige Siegburger Vase. (Sammlung Wirtz.)

"Coneordia" in Prag, deutsehes Haus, bis zum 31. März 1. J. franko einzureiehen. Die Verleihung des Stipendiums erfolgt auf Vorschlag der Sektion durch den Aussehuss des Vereines bis zum 30. April dieses Jahres.

#### VOM KUNSTMARKT.

Köln a. Rh. Vom 29. März bis 2. April gelangt durch die Handlung J. M. Heberle (A. Lempertz' Söhne) die Sammlung hervorragender Kunstgegenstände, Antiquitäten und Waffen aus dem Nachlasse des Herrn Rentmeisters F. J. Wirtz in Niederbreisig zur Versteigerung. Die Sammlung ist reich an Werken der Keramik, Krügen, Fayeneen und Porzellanen, enthält Gläser, Arbeiten in Email und Elfenbein, Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Eisen und Zinn, Waffen, Arbeiten in Stein, Leder etc.; dem soeben ersehienenen reieh illustrirten Kataloge entnehmen wir zwei Abbildungen, über die ein hervorragender Kenner der Keramik schreibt: Die Abb. S. 299/300 zeigt eine der seltensten Gefäßformen des niederrheinischen Steinzeugs. Es ist ein Trinkgefäß mit flach kegelförmigem Baueh, der auf einem hohen, aus gewölbter Platte, Schaft und Knauf bestehenden Fuße ruht und oben einen geraden, cylindrisehen Hals trägt. Die ganze Form erinnert sofort an die Hälfte einer sogenannten Doppelseheure oder eines Dop-

pelpokals, wie sie in der deutsehen Goldschmiedekunst des 15. und 16. Jahrhunderts sehr beliebt waren. Hier aber hat man es nicht mit einer Hälfte, sondern mit einem in sieh fertigen Gefäß zu thun; die Bildung der Lippe lässt mit Sicherheit erkennen, dass sie nieht bestimmt war, ein aufzustülpendes Gegenstück oder einen Deekel aufzunehmen. Es ist nicht nur die hohe Seltenheit - ein ähnliehes Exemplar befindet sich im Brüsseler Kunstgewerbe-Museum die diesem Steinzeugkrug Interesse verleiht. Er erhält eine

besondere Bedeutung als eines der ganz vereinzelten Zeugnisse für das Eindringen von Gefäßformen der Goldsehmiedekunst in die rheinische Steiuzeugindustrie, die sonst die Eigenart und den sieheren Gesehmack der Formbildung als ihren besten Ruhmestitel beanspruehen kann. Hier aber hat, wie allein sehon die Bildung des Fußes mit Sehaft und Knauf erkennen lassen, sichtlieh der Renaissaneepokal Gevatter gestanden. Die Umformung der Einzelheiten ist völlig im Sinne der Töpferei erfolgt. Die Verzierung arbeitet ebenfalls mit den gewöhnlichen Mitteln der Siegburger Industrie. Die Ornamente des Fußes, Rosetten und Blattwerk, sind eingepresst, die des Bauehes in Relief aufgelegt. Auf dem Baueh wiederholt sich zweimal ein von je zwei Löwen gehaltenes Wappenschild mit den Abzeichen der Manderseheid, Blankenheim, Virneburg, Schleiden und Dann. Darunter sind vier kleine Rundfelder mit weiblichen und männlichen Masken aufgelegt; auf Hals- und Fußplatte sind Löwenköpfe in Hochrelief angebraeht. Die Salzglasur ist, wie beim Siegburger Steinzeug so häufig, nur mäßig gelungen; auf den nach oben geriehteten Flächen hat sie sieh in allzu dieker Sehieht niedergeschlagen, während die senkreehteu Fläehen des Halses und die Unterseite des Bauehes ganz davon frei geblieben sind. Diese Erseheinung wiederholt sieh in Siegburg besonders oft an den Stücken, die nach Form und Ver-

zierung sichtlich als über die handwerksmäßige Ware hervorragender Arbeiten, als "Herrenwerk", hergestellt wurden; ein Beweis dafür, dass die Salzglasur im Siegburger Betrieb für die Massenware überhaupt nieht üblieh war. Leider sind bei dem Ausgraben des 1880 in Bergheim gefundenen Steinzeugpokals die Fragmente des Halses nur zum Teil gerettet worden. Die Abbildung S. 301/302 giebt eine ovale gedeekelte Terrine mit Unterplatte, Louis XV. Die weißsilberne, im Inneren vergoldete Terrine ist von etwas derber, aber in ihrer Einfaehheit vorbildlieher Form. Die Fruehtstücke an Bauch und Deckel sind getrieben, die durchbrochenen Füße, Griffe, der Deckelknauf und der sehr zierlich durehgearbeitete Rokokorand der Schüssel sind gegossen. Alle drei Teile tragen den Augsburger Stempel aus den Jahren 1765-1767, und die Meistermarke CD (gleich Rosenberg, Merkzeichen nº 348). Sie gehört einem von Rosenberg nicht genannten Mitglied der bekannten Augsburger Goldsehmiedefamilie Drentwett, vielleicht einem Sohne des 1763 verstorbenen Joh. Christoph Drentwett. Der dasselbe Zeiehen führende Christianus Drentwett, den Rosenberg anführt, war bereits 1737 gestorben.

In Berlin wird die bekannte Kollektion des verstorbenen Altertumsfreundes, des königl. Hofbürstenmachers Herrn Heinrich Lieber, am 30. März und den vier folgenden Tagen im Ru-

dolph Lepke'schen Kunst - Auktionshause zur Versteigerung gelangen. Der über 800 Gegenstände aufführende Katalog verzeiehnet antike Möbel und Kunstgegenstände jeder Art, darunter Porzellan, Fayeneen, Majolika, Steingut, Glas, Arbeiten in Email, Gold, Silber, Kupfer, Bronze, Zinn, Eisen etc., Skulpturen in Marmor, Alabaster, Speekstein, Kehlheimer Stein, Bronze, Elfenbein, Holz etc., Ölgemälde, Aquarelle, Kupferstiehe, Kupferwerke, Buntdrucke etc., Musiker- und Diehter-Autographen, textile Arbeiten, Stoffe, Gewebe, Sticke-



Ovale gedeckelte Terrine auf Unterplatte. (Sammlung Wirtz.)

reien etc., sowie Curiosa aller Art. Der soeben ersehienene Katalog wird von genanntem Institute den Interessenten auf Wunseh kostenfrei zugesandt.

Frankfurt a. M. Am 30. März gelangt im Auktionssaal für Kunstsaehen durch R. Bangel eine Sammlung von Kunstblättern größtenteils bekannter moderner Meister aus dem Besitze eines Frankfurter Privatmannes zur Versteigerung. Der 214 Blätter nachweisende Katalog ist mit zahlreichen Autotypieen geschmückt und wird Interessenten von genauntem Institute auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

#### BERICHTIGUNG.

In Nr. 18 der "Kunstchronik", Spalte 274, Zeile 13 von unten lies: Beatrizetto.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Christliches Kunstblatt. 1897. Nr. 3.

Die Verhandlung der Eisenacher Kirchenkonferenz über evangelischen Kirchenbau. III. Von Dr. Frhr. v. d. Goltz. — Die Geschichte der christlichen Kunst von Franz Xaver Kraus. Von Dr. Gradmann. (Schluss.) — Fritz von Uhde: Die Predigt am See. (Schluss.) — Die altchristliche Elfenheinplastik. Von Dr. A. Heussner.

e graphischen Künste. XX. 1897. Heft 1. Die Ausstellung graphischer Originalarheiten der Gegenwart im Jahre 1895. I. Von K. Masner.

Socben erschien in offizieller Ausgabe:

Die Gemäldegalerie der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses in Wien. (Alte Meister.)

Mit 120 Tafeln in Lichtdruck und 1 Plane. Oktav. (IV und 522 Seiten.) Preis in Ganzleinenband M. 24.—.

Zu beziehen durch die

Kunsthandlung Artaria & Co., Wien I, Kohlmarkt 9.

## Der Deutsche Cicerone.

Führer durch die Kunstschätze

A der Länder deutscher Zunge.

Erster Von G. Ebe. Band.

Geheftet 6 M. ord. Gebunden 6 M. 50 Pf. ord.

Das Werk, dessen erster Band hiermit vorliegt, soll für Deutschland und die deutsche Kunst das leisten, was der prächtige Cicerone Jakob Burckhards, der ja in aller Händen ist, für Italien thut. Es soll dem Künstler, wie dem

Kunstliebhaber einen sicheren und bequemen Führer durch die Denkmäler im ganzen deutschen Sprachgebiet schaffen und damit vor allem auch das Studium der vaterländischen Kunstschätze durch den Augenschein erleichtern. Die Werke sind in grösstmöglicher Vollständigkeit aufgenommen, die Einteilung ist eine ausserordentlich übersichtliche: nach Stilepochen und innerhalb derselben nach Landschaften. Neben den historischen und topographischen Notizen ist eine knappe Beschreibung gegeben.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.



## Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Dienstag, den 30. März 1897.

## Aquarellen und Handzeichnungen

neuerer Meister.

## Adrian Ludwig Richter,

dabei auch ein Ölgemälde,

P. von Cornelius, W. von Kaulbach, F. Overbeck, J. Schnorr von Carolsfeld etc.

Illustrirte Kataloge zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig,

Nürnbergerstrasse 44.

[1208]

## 150 Licht-u. Öldruckbilderete. 9 M. alle verschieb., statt 60 M. sto. nur 9 M. katal. n. 1 Probe 20 Pf. Gemälde n. Sticke billig. Kunst-y. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

## Berliner Kunst-Auktion.

Am 30. März bis 3. April, tägl. v. 10 Uhr ab:

Antiquitäten-Sammlung aus dem Nachlass des königl. Hofbürstenmachers

## Heinr, Lieber

wobei wertvolle antike Kunstsachen aller Art, hervorrag. Porzellane, Fayencen, Majoliken, Skulpturen in Maimor, Elfenbein, Holz ctc., Gläser, Arbeiten in Edelmetallen, Email, franz. Bronzen, Waffen, Rüstungen, Kunstmöbel, Pendulen, Kollektion Elfenbeinminiaturen, Reliquiarien u. viele andere Raritäten u. Kuriositäten. Ferner: Berühmte Musiker- u. Dichter-Autogramme etc. Katalog 1084 versendet gratis

Rudolph Lepke's Kunst-Auktions-Haus Berlin S.W., Kochstraße 28/29.

#### Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

zur

Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

Band I— IV. = M. 1.50, " V— VIII = " 2.—, " IX— XII = " 2.40, " XIII— XVI = " 2.40, " XVII — XIX = " 2.40, " XX—XXIV = " 2.40,

## Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2.- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in unserem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung SEEMANN & Co. in Leipzig.

Inhalt: Die Quellen der Biographie des Antonello da Messina. Von A. v. Wurzbach. — Rückwardt's Architekturschatz. — G. Heider †. —
Dr. J. Neuwirth; Prof. Lauenstein; Dr. Winnefeld. — Helmholtz-Denkmal in Berlin. — Kunstausstellung in Liegnitz. — Verein
Danziger Künstler in der Peinkammer. — Die weitere innere Ausschmückung des Reichstagsgebäudes; Gesetzentwurf über die
Vorarbeiten zur Errichtung einer Gedenkhalle in Berlin; Stipendium für deutsch-böhmische Künstler. — Versteigerung der Sammlung F. J. Wirtz durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln 29./3. 97; Versteigerung der Sammlung H. Lieber durch R. Lepke
in Berlin 30./3. 97; Versteigerung von Kunstblättern durch R. Bangel in Frankfurt a. M. 30./3. 97. — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. — Druck von August Pries in Leipzig.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Fischer & Francke in Groß-Lichterfelde bei Berlin, betreffend "Das Kupferstichkabinett", bei, den wir der Aufmerksamkeit der Leser empfehlen.

## KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 20. 1. April.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für hildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

Da ich während der Osterferien eine Studienreise antrete, bitte ich die Herren Korrespondenten, ihre Einsendungen vom 1. April bis 8. Mai sämtlich direkt an die Verlagshandlung nach Leipzig zu adressiren.

C. v. LÜTZOW.

## DAS NATIONALDENK-MAL FÜR KAISER WILHELM I. IN BERLIN.

Am 22. März um 11 Uhr vormittags ist die Hülle von dem Reiterbilde des ruhmvollen Begründers des deutschen Reiches gefallen. In Anwesenheit der deutschen Bundesfürsten und ihrer Vertreter mit dem Kaiser Wilhelm II. an der Spitze, der Abgesandten befreundeter Herrscherhäuser hat unter dem Donner der Kanonen und dem Geläute aller Glocken das Denkmal, das das deutsche Reich aus seinen vom Reichstage bewilligten Mitteln errichtet hat, seine Weihe erhalten. Wie wir es jetzt vor uns sehen, fügt es sich glücklicher in die Raumbedingungen ein, als man nach der Wahl des Bauplatzes erwartet hatte. Die gegenüberliegende Schlossfassade ist trotz ihrer gewaltigen Höhenentwicklung nicht gefährlich. Dazu sind die Maße des Denkmals zu gewaltig genommen worden und dazu ist



Das Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. vom Nationaldenkmal in Berlin.

die Gliederung der Fassade, wenn man von dem viel zu viel gerühmten, im Grunde aber nur durch die Massen wirkenden Eosander'schen Portal absieht, zu dürftig. Man hilft zwar dem Portal durch Füllung der leeren Flächen über dem Triumphbogen mit Reliefs historischen Inhalts auf; aber diese nachträgliche Korrektur wird die Öde der Fassade nur noch stärkerhervortreten lassen. Das Reiterstandbild behauptet sich also mit Ehren nach der Höhe, und nach der Breitenentwicklung bildet die Halle ein vollkommen ausreichendes Gegengewicht gegen die Breite der Schlossfassade. Ungünstigerist die Wirkung, wenn man mit dem Rücken gegen die Schlossfront steht und auf das Denkmal blickt. Dann wirkt die Halle wie eine zerrissene Koulisse, die überall unerfreuliche, empfindlich störende Ausblicke eröffnet.

Was jeder, der ein feinfühlendes Auge besitzt, jetzt

auf den ersten Blick sieht, ist natürlich den künstlerisch gebildeten Beratern des Kaisers und zuerst dem Kaiser selbst viel früher klar geworden. Nachdem er einmal den Platz auf der früheren Schlossfreiheit gewählt, hatte er auch an den Hintergrund für das Denkmal gedacht. Ein idealer Hintergrund konnte nur mit Mitteln geschaffen werden, die Deutschland und Preußen, bei vernünftiger Abwägung zwischen dringender Notwendigkeit und phantasievollen Plänen, nicht opfern durften. So musste also auf die Anlage eines Forums hinter der Halle, die das ganze Denkmal rückwärts isolirt und zu noch engerem Zusammenhang mit dem Schlosse gedrängt hätte, verzichtet und wenigstens etwas Fühlung mit der rückwärts vorhandenen Häuserreihe gewonnen werden. Ein Anfang ist auch gemacht worden. Wenn man rechts durch die Säulen der Halle blickt, hat man einen sehr wirksamen Hintergrund in der stattlichen Front der Bank für Industrie und Handel, die ganz in rotem Taunussandstein ausgeführt ist. Der von Ende und Boeckmann geschaffene Bau scheint bereits das erste Glied in der Kette der Hintergrundsdekoration zn sein. Denn der Entwurf der Fassade ist, wie zuverlässig verlautet, zweimal dem Kaiser vorgelegt worden, ehe er ausgeführt wurde.

Wenn man durch die Halle nach links sieht, wird dagegen der Ausblick durch die Bauakademie empfindlich beeinträchtigt. Wie vor 26 Jahren in Berlin eine allgemeine Hetze gegen den ehrwürdigen Backsteinbau der "Gerichtslaube" vor dem neuen Rathause losbrach und dieses Bauwerk - gegen den Willen des Kaisers Wilhelm I. verschwinden musste, so erhebt sich jetzt eine starke Stimmung für den Abbruch des alten "Baukastens", wie das klassische Werk Schinkel's jetzt genannt wird, der mit dieser Großthat eine alte einheimische Kunst wieder belebte und vielen Tausenden von Menschen neue Erwerbsquellen geschaffen hat. Dass gleichwohl die Bauakademie nach dieser gründlichen Umgestaltung ihrer Umgebung nicht mehr bleiben kann, müssen selbst die eifrigsten Verehrer Schinkel's bekennen, mit tiefem Ingrimm vielleicht. Aber die Kunstgeschichte lehrt uns, dass der Enkel immer auf den Ruinen des Großvaters baut, und wenn man noch dazu Philosoph ist, glaubt man auch an die Ewigkeit klassischer Baudenkmäler nicht mehr. Kaiser Wilhelm I. hat trotzdem die Gerichtslaube, eines der wenigen gotischen Baudenkmäler von Alt-Berlin, pietätvollen Sinnes erhalten, indem er sie in eine andere, landschaftlich ungleich reizvollere Umgebung versetzte, und die Weisheit und Thatkraft seines Enkels wird, so hoffen wir, auch einen Ausweg finden, um der Beseitigung der Bauakademie den Schein einer Versündigung gegen die Manen Schinkel's zu nehmen. Noch weniger als die Gerichtslaube ist die Bauakademie mit ihrer Umgebung verwachsen. Mit den reichen Mitteln unserer hochentwickelten Technik kann sie an einer andern Stelle wieder aufgerichtet werden, wo sie keinen so grellen Missklang in ihre Umgebung

hincinbringt wie jetzt. Denn bei aller Achtung vor Schinkel muss betont werden, dass es ein schwerer Missgriff war, die Bauakademie gerade an dieser Stelle zu errichten. Es erklärt sich freilich zum Teil daraus, dass damals niemand an die Möglichkeit einer Beseitigung der Häuserreihe an der Schlossfreiheit dachte, zum größeren Teil aber aus der Anschauung jener Zeit, die in dem Griechentum Schinkel's das absolut Höchste einer künstlerischen Entwicklung sah, neben der der Barockstil Schlüters und seines Nachfolgers schlechterdings nicht in Betracht kommen konnte.

So zieht bei dieser Denkmalsgründung das eine immer das andere nach sich, und es scheint, dass das Kaiser Wilhelm-Denkmal das Anfangsglied einer baulichen Umgestaltung des Herzens von Alt-Berlin bilden wird. Gegenüber dem schönen Sandstein der neuen Halle machen die schmutzigen, häufiger Erneuerung bedürftigen Putzflächen der Schlossfassade einen kläglichen Eindruck. Man hat auch wohl schon erwogen, ob es nicht geboten wäre, den Bau Schlüter's durch Bekleidung der Fassaden mit Sandstein erst eigentlich zu "monumentalisiren". Sollte das, was beim Schauspielhause Schinkel's möglich gewesen ist, nicht auch für das alte Königsschloss an der Spree erreichbar sein?

Eröffnen uns diese Betrachtungen einen weiten Ausblick in die Zukunft, so sieht man, dass in anderer Beziehung bereits der Zukunft vorgegriffen worden ist. Die schlechten Erfahrungen, die man mit öffentlichen Bronzedenkmälern in unserem Klima gemacht hat, haben vor einigen Jahren Versuche gezeitigt, die darauf abzielten, durch eine künstliche Patinirung den unberechenbaren Zufälligkeiten der natürlichen Patinabildung zu begegnen. Obwohl aber die bisherigen Ergebnisse dieser künstlichen Patinirung, d. h. das Bestreichen der Bronzegüsse mit einer grünen Tünche, deren Bestandteile von ihren Erfindern geheim gehalten werden, noch keineswegs völlig befriedigend sind, auch durchaus noch keine Sicherheit für die Zukunft gewähren, sind alle metallischen Teile der Denkmalsanlage sofort nach ihrer Aufstellung künstlich patinirt worden. Es wäre also eine starke poetische Hyperbel, wenn man nach der Enthüllung hätte schreiben wollen, dass das Denkmal in leuchtendem Glauze strahlt. Da für die zum Guss verwendete Bronze eine andere Legirung als die bisher übliche gewählt worden ist, hätte man vielleicht besser gethan, wenigstens die Ansätze einer natürlichen Patinabildung abzuwarten, um sich erst dann ein Urteil über die Notwendigkeit einer Nachhilfe zu bilden. So schien mir z. B. das Relief des Friedens, das ich noch in seiner natürlichen Bronzefarbe gesehen habe, eine feinere, seiner zarten Detailbehandlung günstigere Wirkung zu üben, als jetzt nach seinem Anstrich. Auf der anderen Seite muss aber bekannt werden, dass die dunkelgrüne Farbe der Bronzeteile mit dem dunkelroten Granit des Unterbau's glücklich harmonirt. Die eine Farbe steigert immer die andere in ihrer Wirkung.

Dass das Reiterbild sich gegenüber der Fassade behauptet, ist ebensowohl durch seine ungewöhnlichen Größenverhältnisse — es ist das größte aller bisher geschaffenen Reiterdenkmäler - wie durch die gewaltige Wucht der Formensprache des Künstlers erreicht worden. Nur ein völlig gereifter Künstlergeist, nur eine absolut sichere Beherrschung und Berechnung der perspektivischen Wirkungen aus der Nähe und aus der Ferne konnten mit diesen kolossalen Massen so operiren, dass ebensowohl das hohle, schwülstige Pathos, das vielen Schöpfungen der Barockkunst eigen ist, wie störende Roheiten und allzu dekorative Behandlung der Einzelnheiten glücklich vermieden worden sind. Diese weise Mäßigung zeigt sich von ihrer günstigsten Seite in den zwei Reliefs des Unterbaues, ganz besonders aber in den fünf weiblichen Gestalten, denen die Steigerung ins Kolossale sehr gefährlich werden konnte. Zieht man die Größenverhältnisse des Genius, der das Ross des Kaisers begleitet - er ist 5,50 m loch, - in Betracht (s. die Abb.), so muss es dem Künstler als ein großes Verdienst angerechnet werden, dass die echt weibliche Anmut ohne den geringsten Anklang an die Thusneldenhaften Mannweiber, zu denen sich die Germanien der modernen Bildhauer ausgewachsen haben, zu ungeschmälertem Ausdruck gekommen ist, und dass er damit gewissermaßen ein ideales Gegengewicht gegen die historische Realität des Reiters geschaffen hat, dem aber bei ausreichender Porträtähnlichkeit ein Zug ins Große und Heroische nicht abgeht. Wie Zumbusch bei seiner Statue des Kaisers für das Denkmal an der Porta Westfalika, ist es auch Begas gelungen, die außerordentlichen Schwierigkeiten, die sich bei einem so kolossalen Maßstabe der Forderung nach Porträtähnlichkeit entgegenstellen, glücklich zu überwinden.

Was wir von dem Genius des Friedens gesagt haben, gilt auch von den vier Siegesgöttinnen, welche an den abgestumpften Ecken des Sockels auf Kugeln schweben. Der im Märzheft der "Zeitschrift" auf S. 141 mitgeteilte Holzschnitt giebt ihre wirkliche Erscheinung nur unvollkommen wieder. Bei dem Mangel an einer Gesamtaufnahme, die erst jetzt gemacht werden kann, mussten wir uns mit einer Photographie nach einem Gipsmodell begnügen, das später vielfach verändert worden ist. Aus der noch mehr statuarischen Ruhe, die die Viktorien dieses Entwurfes zeigen, sind sie bei der Ausführung zu lebhafter, durchaus individueller Bewegung getrieben worden. Sie sind nicht mehr dienende Glieder der Architektur, sondern sie helfen den energischen Rhythmus des Ganzen steigern, der unten schon mit den die erbeuteten Trophäen, die Spolien und Trümmer der Überwundenen bewachenden, teils in drohender Haltung aufgerichteten, teils grimmig fauchenden Löwen anhebt und sich dann in den mit "gelösten Gliedern" zu scheinbarer Ruhe niedergelassenen Figuren des Krieges und des Friedens, eines wehrhaften Mannes von Michelangeleskem

Gepräge, und eines Jünglings mit zarteren Gliedern, verstärkt. Hier ist das antike Ideal der "Ruhe in der Bewegung" gelöst. In den vier Viktorien wird aber ein völlig entgegengesetzter Ton angeschlagen. Indem sie Blumen und Kränze streuen, sich bald nach rechts, bald nach links neigen, unterbrechen sie die Starrheit der architektonischen Linien. In ihrer Gesamtheit bilden sie eine Art von idyllischem Präludium zu dem Heldenepos, das sich in der Gestalt über ihren Häuptern abgespielt hat. Wie bei diesen Figuren ist auch in der Ausführung des Ganzen von dem Gipsmodell stark abgewichen worden. Die Gestalt des Krieges ist mit dem zugehörigen Relief zur Linken des Reiters, die des Friedens zu seiner Rechten angebracht worden. Auch sind die Embleme an der Vorderseite des Unterbaues verändert worden. An die Stelle der Wahlurne, des Kreuzes und der Urkunde sind die Sinnbilder der Herrscherwürde: Krone, Scepter und Königsmantel getreten, und an der Rückseite sind die Symbole des streitbaren Rittertums in einer Anhäufung von Rüstungen und Waffen vereinigt worden.

Es lag in der Absicht des regierenden Kaisers, dieses Denkmal seinem Großvater allein zu errichten, und diese Absicht haben die ausführenden Künstler verwirklicht. Darum auch die enge Beziehung zum alten Königsschlesse, das das Wachstum der Hohenzollern von Markgrafen zu Kaisern gesehen hat. Danach ist der gewaltige architektonische und bildnerische Schmuck, der sich um das Reiterbild des großen Kaisers gruppirt, nur als dekoratives Beiwerk, als symbolische Erläuterung zu betrachten, und es wäre ein Unrecht, wenn durch realistische Zuthaten diese in sich durchaus geschlossene Bilderreihe gestört werden würde. Man hat nämlich davon gesprochen, dass zwischen den Säulenpaaren der Halle noch die Statuen der Männer aufgestellt werden sollen, die während der Regierung Kaiser Wilhelm's I. eine bedeutsame Rolle gespielt und bei den großen Entscheidungen mitgewirkt haben. Wenn dieser Plan zur Ausführung gelangt, wäre die jetzt vorhandene Harmonie zerrissen. Kaiser Wilhelm I. wird wohl in die Anschauung kommender Geschlechter als idealer, sagenhafter Held hinübergehen können. Männer wie Bismarck und Moltke, deren äußere Erscheinung zugleich der vollkommenste Ausdruck ihrer innersten Gedanken, einer rücksichtslosen Staatskunst und einer schonungslosen Kriegskunst zum Heile des Vaterlandes, war, werden aber nicht mehr verstanden werden, wenn man sie ihrer gewaltigen Persönlichkeit entkleidet und sie zu Trägern von Allegorieen wie Staatsweisheit oder Strategie macht.

Dass Bismarck dem alten Kaiser am nächsten gestanden hat, ist uns durch die Veröffentlichung ihres Briefwechsels in den jüngsten Tagen unzweifelhaft geworden. Bismarck allein war die treibende Kraft. Das hat niemand so gut gewusst und so dankbar anerkannt wie Kaiser Wilhelm I. selbst. Man kann sich beide

darum in einem Nationaldenkmal, das allen Anforderungen entsprechen soll, nicht getrennt denken. Das ideale Nationaldenkmal ist also noch zu schaffen. Der Weg dazu ist uns durch die Denkmäler auf dem Kyffhäuser, auf dem Wittekindsberg bei Minden gewiesen worden. Dazu kommt bald das Denkmal am Deutschen Eck bei Koblenz. Die gegenwärtigen Verhältnisse gestatten es nicht, einen Vorschlag zu einer friedlichen Lösung dieses vom deutschen Volke tiefempfundenen Zwiespalts zu Wir müssen abwarten, bis die Zeit als machen. Schlichterin allen Streits dazwischen getreten ist. Heute haben wir nur Ursache, uns des Gewordenen zu freuen, der That, die unseren schnell lebenden, rasch nach äußerer Vollendung süchtigen Zeitgenossen das Nationaldenkmal des großen Kaisers, wie es vom Reichstage beschlossen worden ist, schon neun Jahre nach seinem Tode verschafft hat.

Im übrigen treten für diese Zeitschrift die allgemeinen historischen und politischen Erwägungen hinter den rein künstlerischen Ergebnissen zurück, und ihre Beurteilung kann, wenn man überhaupt für eine starke künstlerische Individualität, wenn auch widerstrebend, Verständnis hat, nur zu Gunsten von Begas ausfallen, der nicht bloß der Leiter, sondern auch die künstlerische Seele der ganzen Anlage gewesen ist. Er kann, bei seiner ungebrochenen Kraft, noch vieles Schöne und Große schaffen. Aber dieses Hauptwerk seiner Kunst wird er nach menschlicher Berechnung nicht mehr übertreffen!

### NEKROLOGE.

\*\* Der schweizerische Genremaler Albert de Meuron, der sich um das Kunstleben der Stadt Neuenburg durch Begründung eines Museums und durch Veranstaltung von Kunstausstellungen große Verdienste erworben hat, ist daselbst am 20. März im Alter von 74 Jahren gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \* \* Bei der Enthüllung des Nationaldenkmals für Kaiser Wilhelm I, in Berlin sind folgende Auszeichnungen an die mitwirkenden Künstler verliehen worden: Professor Reinhold Begas hat das Kreuz der Komthure des Hohenzollernschen Hausordens erhalten. Dem Architekten Gustav Halmhuber, dem Erbauer der Halle, ist der Rote Adlerorden IV. Klasse mit der Krone, dem Bildhauer Professor Carl Begas der Rote Adlerorden IV. Klasse und den Bildhauern Carl Bernewitz, Ludwig Cauer, Reinhold Felderhoff, Johannes Götz und Ernst Waegener der Kronenorden IV. Klasse verliehen worden. Diese Bildhauer haben die einzelnen plastischen Teile der Denkmalsanlage nach den Skizzen von R. Begas teils selbständig, teils unter der Leitung des Meisters im Großen ausgeführt. — An demselben Tage ist dem Glasmaler und Architekten Alexander Linnemann in Frankfurt a. M. das Prädikat Professor beigelegt worden.
- \*\* Dem Bildhauer Albert Manthe in Berlin, dem Schöpfer eines am 21. März enthüllten Kaiser Wilhelm-Denkmals in Reinickendorf bei Berlin, ist der Kronenorden IV. Klasse verliehen worden.

\*\* Der Architekt und Maler Gustav Halmhuber, der Mitarbeiter von R. Begas am Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I., ist erst durch den Bau der stolzen Halle, die dem Reiterbilde den Hintergrund giebt und zugleich seine Verbindung mit der gegenüberliegenden Schlossfassade vermittelt, weiteren Kreisen bekannt geworden. Sein Entwicklungsgang ist daher jetzt von besonderem Interesse. Am 23. März 1862 in Stuttgart geboren, hat Halmhuber dort seine künstlerische und technische Ausbildung erhalten. Schon im Jahre 1884 machte er sein erstes Staatsexamen und wurde durch einen Staatspreis ausgezeichnet. In die praktische Thätigkeit wurde er durch den genialen, phantasievollen Oberbaurat A. Gnauth in Nürnberg eingeführt, unter dessen Oberleitung er die Entwürfe zu dem Palais Kramer-Klett in München und zu dem Palais Pickhardt in New York bearbeitete. Schon damals regte sich in ihm neben dem Architekten der Maler, und seine malerische Begabung erprobte er zunächst 1885 in zehn Aquarellen, die er nach dem von Prof. Walther in Nürnberg erbauten Fürstenbad in Rudolstadt ausführte. 1886 wurde er als Bauführer beim Stadtbauamt in Stuttgart angestellt. Um diese Zeit war ihm auch die Ausführung eines Wasserthurmes für Mannheim übertragen worden, nachdem er in der Konkurrenz den ersten Preis errungen hatte. 1886 berief ihn Wallot zur Mitarbeit am Reichstagsgebäude nach Berlin. Ihm wurde dabei hauptsächlich der Entwurf und die Detaillirung der Bildhauerarbeiten übertragen, und bei dieser Beschäftigung trat wieder mehr und mehr der Maler in den Vordergrund. 1891 ging er nach Karlsruhe, wo er bei Prof. F. Keller ernstliche Studien machte, deren Früchte zahlreiche Porträts, ein großes Bacchanal und ein im Auftrage des Geheimrats Krupp gemalter Cyklus von Aquarellen für die Ausstellung in Chicago waren. Inzwischen beteiligte er sich auch an vielen Konkurrenzen um Kaiser Wilhelm- und Bismarckdenkmäler, wobei er zum Teil zweite und dritte Preise davontrug, und in diesen Arbeiten offenbarte er ein so glänzendes Geschick für monumentale und dekorative Wirkungen, dass ihn Begas, der durch seine Schüler auf Halmhuber aufmerksam gemacht worden war, zunächst privatim mit der Anfertigung eines Entwurfes für eine Halle betraute. Als dieser dann dem Kaiser vorgelegt wurde, fand er den Beifall des hohen Herrn. Er konnte jedoch nicht zur Ausführung gelangen, da die für das Denkmal geforderten Kosten inzwischen durch Beschluss des Reichstages auf rund vier Millionen Mark herabgesetzt worden waren. Halmhuber musste also einen neuen Entwurf ausarbeiten, und dieser ist, auch noch mit gewissen Einschränkungen, zur Ausführung gekommen.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Unger-Ausstellung in Dresden. Der "Dresdener Anzeiger" vom 24. Januar berichtet: "Die gegenwärtige Vierteljahrs-Ausstellung im königlichen Kupferstichkabinett ist William Unger gewidmet. Die Ausstellung ist ungewöhnlich umfangreich, so dass sie nicht nur den gesamten dritten Saal, sondern auch noch einen großen Teil des ersten in Anspruch nimmt; trotzdem umfasst sie nicht entfernt das gesamte Werk Unger's, welches vielleicht zehnfach so umfangreich ist, auch nicht einmal sämtliche Blätter Unger's, welche das Kabinett besitzt, sondern nur diejenigen Radirungen, welche im vorigen Jahre angekauft worden sind, um einen einigermaßen genügenden Überblick über die reiche Thätigkeit Unger's zu geben. Bei der hohen Beachtung, welche das königliche Kupferstichkabinett der modernen Griffelkunst schenkt — und es ist dies sicherlich eines der

Hauptverdienste der gegenwärtigen Leitung des Kabinetts — ist es nur völlig gerechtfertigt, dass auch William Unger's Werk einen breiten Platz darin einnimmt. Denn er hat die größten Verdienste um die moderne Radirkunst, und nichts würde ungerechter sein, als ihn als einen Überholten sozusagen zum alten Eisen zu werfen. Es ist etwas ganz anderes, starr an einer überwundenen Kunstrichtung festzuhalten und vor dem Fortschritte hadernd und polternd die Augen zu schließen, als wie es bei William Unger der Fall ist, selbst einer der Finder des neuen Pfades zu sein, auf dem nun andere triumphirend vorwärts und vielleicht weiter marschirt sind, als der Meister und Bahnbrecher selbst. William Unger aber hat das große, längst nicht genug gewürdigte Verdienst, die Radirung in Deutschland überhaupt erst wieder ins Leben gerufen zu haben. Als er vor nunmehr 30 Jahren anfing, zu radiren, hatte er in deutschen Landen keinen Meister, von dem er hätte lernen können, hatte die Radirung überhaupt keine Stätte unter den vervielfältigenden Künsten; die ganze großartige Kunst, über die Unger jetzt verfügt, die hohe Stufe, auf die er die Radirung im Laufe eines nunmehr dreißigjährigen Schaffens gehoben hat, verdankt er nur sich selbst, seiner Energie, seinem rastlosen Fleiße, der sich nie genug thun konnte, der steten Selbstkritik, die er, sich selbst anspornend, an den eigenen Werken übte, und seiner eigenartigen künstlerischen Begabung, die gerade in der Radirung den vollen Ausdruck fand. Gewiss war es ein Glück für ihn und andererseits auch für die moderne Malerei, dass Unger ihr als kongenialer Meister auf dem Felde der reproduzirenden Kunst zur Seite stand und mit ihr selbst zu immer höherer Vollkommenheit nach der Seite des Malerischen hin emporwuchs. Zwar hat er selbst seine Hauptthätigkeit den alten Meistern zugewendet, aber er hat eine Menge von Schülern, Radirern und Malern in seinem vielbesuchten Atelier herangezogen, deren Tüchtigkeit der modernen Kunst zu gute gekommen ist, und vor wenigen Jahren überraschte der Meister selbst seine Freunde durch Radirungen nach Uhde, Kuehl, Liebermann, welche für die Beweglichkeit seines Talentes ein erneutes Zeugnis ablegen (sie finden sich im vorderen Saale ausgestellt). Aus welchen Anfängen Unger sich emporgearbeitet hat, zeigen die Blätter im dritten Saale rechts am Fenster. Unger hat zunächst seine Studien bei Josef Keller in Düsseldorf begonnen und dann bei Thäter in München fortgesetzt. Die ersten Blätter zeigen die Früchte dieses Studiums: einige saubere und befangene Linienstiche und einige getreue Nachbildungen von Inkunabeln des Kupferdruckes, die dem bekannten Weigel und Zestermann'schen Werke einverleibt wurden. In ihrer Sorgfalt und Treue sind es bewundernswerte Arbeiten. Aus früher Zeit stammen dann auch die Beiträge zu der sentimentalen Ramberg'schen Schiller-Galerie, auch die Abundantia und Miseria nach Wislicenus. Die Ausstellung ist dann nicht mehr nach der Zeitfolge geordnet, darum aber nicht weniger interessant, denn sie bietet eine Fülle prächtiger Blätter in großer Mannigfaltigkeit. Da sind z. B. eine größere Anzahl Blätter aus dem großen Wiener Belvedere-Werke, das Unger in den Jahren 1876 bis 1885 vollendete und das nicht weniger als 100 große Tafeln und 77 Textdrucke enthält. Vergleicht man die fast unvereinbaren Gegensätze der verschiedensten Malerindividualitäten, die es hier mit der nachschaffenden Radirnadel zu bewältigen galt, so wird man auch hier wieder - ganz abgesehen von der andauernden Energie gegenüber einem so umfangreichen Werke - die Vielseitigkeit von Unger's Talent, die stets sich anpassende Virtuosität seiner Hand, die nachschaffende Intimität der Anempfindung staunend er-

kennen und anerkennen. Das Größte hat Unger bekanntlieh in der Wiedergabe der großen Niederländer geleistet, zu denen er mit Vorliebe immer wieder zurückgekehrt ist. Von seinen berühmtesten Blättern finden wir im dritten Saale links einige vorzügliche Abdrücke ausgestellt; vor allem das Selbstbildnis Rembrandt's mit dem Federhute und das köstliche Bildnis Willem van Heythuysen's von Frans Hals. Sic zeigen Unger auf der Höhe seines Schaffens; sein Können ist da noch gewachsen mit der Größe der Aufgaben, die er sich gestellt hat. Die ganze imponirende Charakteristik, die sich in dem selbstbewussten lebensfrohen Haarlemer Bürgerjunker ausspricht, der ganze stoffliche Reiz der prächtigen Kleidung und die Feinheit der malerischen Auffassung kommt in dem köstlichen Blatte nach Frans Hals zur Geltung, und nicht minder trefflich ist das Selbstbildnis, in dem sich der Amsterdamer Meister in froher Lust an glänzendem Putze selbst dargestellt hat. Von dem neuesten noch unvollendeten Werke Unger's, der Rembrandt'schen Saskia mit der Nelke, aus unserer königlichen Galerie ist ein verheißungsvoller Probedruck vorhanden. Möge dem Wiener Meister, der in diesem Jahre (am 11. September) sein 60. Lebensjahr vollendet, noch eine lange Schaffenszeit beschieden sein. Der Wettbewerb, den jüngere Meister ihm auf seinem eigensten Schaffensgebiete bereitet haben, hat ihn nicht gelähmt, sondern zu neuen Anstrengungen getrieben, die wahrlich nicht erfolglos geblieben sind. So dürfen wir von seiner Meisterhand noch manches Meisterwerk erwarten."

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Elberfeld. Der Museums-Verein veranstaltet mit Genehmigung des Oberpräsidenten der Rheinprovinz auch in diesem Jahre eine Verlosung von Gemälden. Der Preis eines Loses beträgt 3 Mark; der ganze Ertrag aus dem Losverkauf wird auf die Lotterie verwendet. Der Vertrieb der Lose sowie der Ankauf von Bildern hat begonnen. — Außerdem stehen dem Vorstande des Museums-Vereins wiederum 1500 Mark aus einem Fonds zum Erwerb eines Bildes für die städtische Galerie zur Verfügung. Sowohl für die Verlosung als auch für die Galerie werden die Bilder nur unter den in der ständigen Kunstausstellung des Museums-Vereins ausgestellten Werken ausgewählt.

Berlin. In der zweiten Sitzung der kunstgeschichtlichen Gesellschaft sprach Herr Regierungsassessor Giehlor über den Meister M. A. im Gebetbuch Kaiser Maximilian's I. Das Monogramm M. A. findet sich auf mehreren Zeichnungen in dem sog. Besançoner Gebetbuch, einem Fragment jener unvollendet gebliebenen, vom Kaiser in großem Umfang geplanten Gebetsammlung, deren Hauptschmuck Randzeichnungen von Albrecht Dürer, Cranach, Burgkmair, Baldung, Altdorfer, Hans Dürer bilden. Das bekannte von Dürer und Cranach illustrirte Exemplar in der Münchener Hofbibliothek und drei bloß gedruckte Texte ohne Illustrationen in Wien, im Britisch-Museum und in englischem Privatbesitz, letzteres das vollständigste, geben, indem sie sich gegenseitig ergänzen, eine Vorstellung von dem großen Plan des Kaisers, der wie so viele seiner Unternchmungen nicht zum Abschluss kommen sollte. Schon äußerlich markirt sich dies an allen Exemplaren durch das Fchlen der ersten und zweiten Seite mit dem üblichen Kalender; zu dem Wunsch des Kaisers, hier die Heiligen seines Geschlechts eingeführt zu sehen, war erst nach seinem Tode vom Papst die Genehmigung erteilt. Die von Maximilian wohl 1513 bei Schönsperger in Augsburg bestellten zehn Exemplare waren 1514 fertig, so dass eines davon an die Künstler zur

Illustration vergeben werden konnte. Wahrscheinlich hat Dürer zuerst allein begonnen und die ersten 29 Bogen gezeichnet, während die letzten, nur unvollständig erhaltenen 24 Bogen von seinem Bruder Hans illustrirt wurden, wie man aus dem Abdruck eines H auf einem Blatte schließen darf. Später kamen dann die mittleren Lagen auch an andere Künstler zur Verteilung. So mögen die von Baldung nur flüchtig und unvollständig illustrirten drei Lagen weiter an Altdorfer, Cranach, Burgkmair und den mit M. A. bezeichneten Meister gekommen sein, eine Verteilung, für die auch der von Herberger in Augsburg noch in den vierziger Jahren gesehene Zettel spricht, der beiläufig Dürer's 29 fertige "plat" erwähnt und darum schon kein an ihn gerichteter Brief gewesen sein kann. - Als der Kaiser, über den langsamen Fortgang der Arbeit ungeduldig, bei seinem Augsburger Aufenthalt 1515 die Zeichnungen, so weit sie fertig, einforderte, kam die ganze Ausführung ins Stocken. So mögen die Blätter des Buches noch in seiner Hand vereinigt gewesen sein. Wenigstens zeigt noch das Besançoner Exemplar die Spuren eines alten Prachtbandes, und eine Paginirung, die auf die Illustrationen Rücksicht nimmt, wie sie sich übrigens auch im Münchener Exemplar in Rasuren nachweisen lässt. In beiden sind zudem die ursprünglich besonders schön gedruckten Initialen in gleicher Weise Wenn es in dieser Gestalt noch in Karls V. Besitz gewesen sein kann, so hat der Sammlereifer der folgenden Zeit seine Trennung bewirkt. Kaiser Rudolf II. in Prag und Herzog Maximilian in München suchten, freilich nur der zweite mit Erfolg, als eifrige Dürerfreunde, in den Besitz dieses Schatzes zu gelangen. Später ist es dann noch der Familie Granvella in Besançon geglückt, einen Teil davon zu erwerben. So erklärt sich die damals vorgenommene Hinzufügung der Künstlersignaturen. Nur in Burgkmair's und Baldung's Zeichnungen giebt es Originalmonogramme, die übrigen sind teils nur mit Bleistift vorgezeichnet, teils mit einer klebrigen Tinte ausgezogen, so dass sich häufig, z. B. bei H. D. und M. A., Abklatsche in D. H. und A. M. ergeben haben. Hat dieses Hinzufügen der Monogramme bei der Mehrzahl der Künstler das richtige getroffen, so ist es bei den mit M. A. signirten Zeichnungen völlig willkürlich. Aus dem Wunsche der Sammler, Werke aller großen damals lebenden Meister zu besitzen, erklärt es sich, dass der Zeichner auf den damals mehr berühmten als gekannten Matthias Grunewald von Aschaffenburg verfiel; nennt doch auch der Verfasser des gleichzeitigen Amerbach'schen Inventars "Matthis Aschburg" als den Maler eines Werkes von dem ihm unbekannten Hans Leu. — Der Zeichner der mit M. A. signirten Blätter verwendet viele antike und italienische Motive, die sich fast ausnahmslos, wie der Hermes, Arion, Herkules, Simson und St. Michael, auf Niellen zurückführen lassen, während sich in einer seiner Landschaften Anklänge an Breidenbach's Ansieht von Jerusalem finden. Neben dieser Entlehnung antiker Elemente aus den Niellen weisen zwingende stilistische Gründe darauf, diese Zeichnungen im Gebetbuch zu sicheren Werken des Jörg Breu in Beziehung zu bringen. Vor allem sein Gemälde "Simson mit den Philistern" in Basel, die Illustrationen zu dem 1515 erschienenen Vartomanus und der jüngst von Dornhöffer im Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des a. h. Kaiserhauses publizirte Cyklus von Federzeichnungen mit Darstellungen von Kriegen und Jagden Maximilians I. bieten zahlreiche Berührungspunkte. Auch lebte Jörg Breu, mit dem letztgenannten ca. 1515 entstandenen Werk für den Kaiser beschäftigt, in Augsburg, konnte also von Peutinger leicht auch für Ausschmückung

des Gebetbuchs herangezogen werden. - Miehelangelo's Malereien in der Sixtinischen Kapelle gaben darauf Herrn Dr. Goldschmidt Anlass zur Behandlung der psychologischen Grundlagen für die Bewegungsmotive seiner Gestalten. Schon während der Ausmalung der Decke entwickelt sich ein immer stärkerer Kampf zwischen den Figuren und den sie beschränkenden architektonischen Linien, ein Kampf, der sich auch in Michelangelo's Skulpturen geltend macht, bei denen oft die Dimensionen des Marmorblocks bis zur äußersten Grenze der Möglichkeit ausgenutzt scheinen. Auf diesem Verhältnis von Freiheit in der Bewegung und beengendem Zwange beruht gerade der Stimmungsinhalt seiner Gestalten, und in dem trunkenen Bacchus ist ein solcher Widerstreit vielleicht zum ersten Mal verkörpert. Die Malerei gestattet ihm dann, den menschlichen Körper in völliger Freiheit von eigener Last und äußerem Druck, d. h. fliegend darzustellen, und die Gestalt Gottvaters in der Belebung Adams zeigt die völlige Lösung dieser Aufgabe. Im Jüngsten Gericht, in den Gruppen der Aufwärtsschwebenden und Hinabgezogenen und Stürzenden, und in zahlreichen Entwürfen, wie zum Ganymed, Traum des Lebens, Phaeton, Tityos u. a. m. findet er immer neue Variationen für dies Motiv, dessen entgegengesetzte Polc auch in seinen Gedichten immer wieder zur Bezeichung der Stimmung den Ausdruck leihen müssen. Der Kontrast von freier Kraftentfaltung und bannender Fessel oder lastendem Druck, der den Hauptinhalt seiner poetischen Gleichmisse bildet, ist es auch, der Gestalten wie die Tageszeiten auf den Medici-Gräbern und den sterbenden Sklaven als Stimmungszeugen des Künstlers erscheinen lässt.

- Berlin. In der Märzsitzung der Archäologischen Gesellschaft verlas zunächst Herr Hiller von Gärtringen einen Bericht des Herrn Dragendorf über dessen Ausgrabungen in der Nekropole von Thera. Sodann sprach Herr H. Schöne über den Hippodrom zu Olympia auf Grund einer bisher nicht veröffentlichten Notiz in einem Manuskript des alten Serails zu Konstantinopel, die zwar lückenhaft und verderbt ist, sich aber durch überzeugende Kombinationen doch so weit herstellen lässt, dass daraus wichtige Angaben über die Abmessungen des olympischen Hippodroms, die bei Pausanias fehlen, gewonnen werden können. Zum Schluss gab Herr Dr. Noack aus Darmstadt einen Bericht über seine im Sommer 1894 ausgeführte Aufnahme der Burg- und Stadtanlagen im westlichen Mittelgriechenland, die durch ihre überraschend große Anzahl und zum Teil treffliche Erhaltung ganz neue Einblicke in die Typologie griechischer Stadtanlagen und die antike Befestigungskunst eröffnen.

#### AUSGRABUNGEN UND FUNDE.

\*\* Eine halblebensgrosse altgriechische Bronzestatue ist durch einen Fischer bei Hagios Basilios am korinthischen Golf aus dem Meere gezogen worden. Wie die Zeitung "Asty" meldet, ist der Kopf der Statue, die einen Poseidon darstellt, gut erhalten und angeblich von vorzüglicher Ausführung. Die Statue ist zuerst nach Theben geschafft und dann in das Nationalmuseum zu Athen überführt worden. Leider ist der Körper gänzlich zertrümmert, so dass eine Wiederherstellung ausgeschlossen erscheint. Der Stil des Kopfes weist auf das 6. Jahrhundert v. Chr.

#### VERMISCHTES.

\*\*\* Der Maler William Pape in Berlin hat im Auftrage Kaiser Wilhelms II. ein großes Gemälde geschaffen, das, den Festakt bei der Jubelfeier zur Errichtung des deutschen

317

Reiches am 18. Januar 1896 im weißen Saale des kgl. Schlosses darstellend, zur Jahrhundertfeier vollendet worden ist. Der Schwerpunkt des 21/2 Meter hohen und 31/2 Meter breiten Bildes liegt in der geschichtlichen Treue und in der Porträtähnlichkeit der dargestellten Personen, deren Zahl sich auf 130 beläuft. Unter diesem Gesichtspunkte darf das Werk des Künstlers, der sich bisher nur als Genremaler, als Maler von Dioramen und als Illustrator bekannt gemacht hatte, als eine wohlgelungene Leistung bezeichnet werden. Den künstlerischen Mittelpunkt der Darstellung bildet die Gestalt des Kaisers, der das Haupt mit dem Gardes du Corps-Helm bedeckt und den roten Mantel des Ordens vom Schwarzen Adler mit der Kette dieses Ordens und den Wilhelmsorden angelegt hat. Auf der obersten Stufe der Thron-Estrade stehend, stützt der Kaiser die linke Hand auf den Pallasch, während die rechte sich zum Schwur auf die Fahnenstange der niedergesenkten Fahne des 1. Garde-Regiment legt. Der ernste Blick ist mit dem festen Ausdruck energischen Wollens nach oben gerichtet. Über der Figur des Kaisers wölbt sich der Thronbaldachin in rotem Sammet mit reicher Bronzeornameutirung und vier Büscheln von je drei Straußenfedern in den Farben des Deutschen Reiches an den Ecken. Von dem Baldachin wallen, in der Mitte aufgeschürzt, schwere Draperieen in sattgelber Farbe herab. Auf den Stufen des Thrones sieht man zu beiden Seiten die Kroninsignieen, Kroue, Reichsapfel, Insiegel und Scepter, und das aufgerichtete Reichspanier. Die Träger der Kroninsignieen und des Reichspaniers haben ihnen zur Seite Aufstellung genommen. Über dem Hintergrund lagern duftige blaue Töne, die durch die Reflexe des durch die rechts befindlichen mächtigen Fenster in den von Kerzen erleuchteten Saal einflutenden Tageslichtes crzeugt werden. Aber man erkennt doch deutlich die Logen, in denen man die Gestalten der Kaiserin, der Kaiserin Friedrich, sowie die der drei ältesten Kaiserlichen Prinzen unterscheiden kann. Längs der Fensterwand sind die Fahnen der Regimenter aufgestellt, die bei der Kaiserproklamation in Versailles zugegen waren. Im Hintergrunde über dem Thron hängt unter dem Baldachin die Standarte des Regiments der Gardes du Corps. Ganz rechts im Vordergrunde befindet sich neben dem Thron die figurenreiche Gruppe der Minister und Mitglieder des Bundesrates. In etwas abgesonderter Stellung von ihr ist der Reichskauzler, Fürst von Hohenlohe, dargestellt. Zur anderen Seite des Thrones reihen sich in der Mitte des Bildes und übergehend in den Hintergrund die Fürstlichkeiten und die Ritter des hohen Ordens vom Schwarzeu Adler an. Dem Throne gegenüber, also im Bilde links, ist die Gruppe der Abgeordneten sichtbar. Sie erstreckt sich, vom Vordergrunde beginnend, ebenfalls bis in den Hintergruud.

E. B. Über Künstleraufzeiehnungen. Die Chronique des arts, das bekannte Beiblatt der "Gazette des beaux-arts" bringt in ihrer Nr. 34 vom 7. November 1896 als Leitartikel (Propos du jour) eine interessante Auseinandersetzung mit L. Mabilleau, der in der Revue de Paris vom 1. November 1896 über die Aufzeichnungen Ingres' in seltsam absprechender Weise berichtete. Gerade von Mabilleau, der die Handzeichnungen des Meisters, welche im Museum seiner kleinen Vaterstadt Montauban aufbewahrt werden, studirt und in der "Gazette des beaux-arts" besprochen hat, ist ein derartiges Urteil doppelt schmerzlich. Uns Deutschen ist ja Ingres besonders durch Muther's treffende und vollendete Schilderung eine sympathische und vollwertige künstlerische Erscheinung. Nun ist es ja sicher, dass die Tagebücher und Aufzeichnungen der Maler nicht für die Öffentlichkeit berechnet sind, dass in ihnen viel Spreu zu finden ist, es ist aber auch darum eine Ungerechtigkeit, eine willkürliche Verzerrung der Züge des Künstlers, dieselben für seine Persönlichkeit, sein künstlerisches Schaffen als vollwichtige Dokumente beizuziehen. So würde man z. B. aus dem "Journal d'Eugène Delacroix, das "recettes pour peindre les arbres" und romantische Schwärmereieu enthält, ein ganz falsches Bild des Delacroix bekommen, eines Meisters, der an Begabung, äußerer und innerer Anlage stark an Franz Stuck erinnert. Aber, und darin wendet sich die Chronique des arts mit Recht gegen Mabilleau, es gab nie eine Zeit, wo geistige Stagnation, allgemeine Verflachung intensiver war, wo jede Freiheit unterdrückt war, wie gerade in der Hauptperiode von lngres' Schaffen. Und dieser Biedermeierei, diesem süßlichen Dogmatimus entzog sich auch der Schriftsteller Ingres nicht Wenn er auch von der antiken Mythologie die ungenaueste, auf tertiäre Quellen basirte Kenntnis besaß, so ist es dennoch zweifelhaft, "ob Max Müller's Zuhörer besser malten" als Ingres. Wozu noch alle die kleinen menschlichen Schwächen aufs neue aus den flüchtigen Notizen wie persönlichen herauslesen, die wir längst kennen und sogar manchmal lieb haben, wenu wie viele seiner Porträts sehen und bewundern. Er war eben, wie Muther treffend sagt, der "prächtige Bourgeois der Kunst".

\* Münehen. Einen neuen und vielleicht recht aussichtsvollen Modus zum intimeren Verkehr zwischen Kunst und Volk hat die Bildhauerin Frau Weber-Petsche in höchst uneigennütziger und deshalb doppelt wertvoller Weise in der Blüthenstraße 3 in München ins Leben gerufen, indem sie ein Atelier mit einer kleinen Anzahl gewählter Kunstwerke von Künstlerinnen ausstattete und dadurch das Publikum, dem der Raum stets kostenlos zum Besuche freisteht, zu zahlreicheren, kleineren Käufen anregen will. Es wird heute auf so mannigfaltige Weise versucht, das thatkräftige Interesse des Publikums auf die bildende Kunst zu lenken, dass dieses auf wirklich künstlerischen und nicht kommerziellen Prinzipien ruhende Unteruehmen, welches vermeiden will, den Käufer mit hohen Preisen zurückzuschrecken, der Unterstützung wert erscheint.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1897. Nr. 1. Wissenschaftliche Instrumente im germanischen Museum. Von G. von Bezold. — Richard von England. Von Dr. R. Schmidt. — Ganerben I. Von Dr. R. Schmidt. — Katalog der Gewebesammlung des Germanischen Museums. Bogen 10—13.

Die Kunst für Alle. 1896/97. Heft 13. Albert Keller. Von H. E. v. Berlepsch.

Repertorium der Kunstwissenschaft. 1897. Heft 1. Die Randreliefe an Filarete's Bronzethür von St. Peter. Von B. Sauer. — Zu den Künstlerviten des Giovanni Battista Gelli. Von G. Gronau. — Planetendarstellungen aus dem Jahre 1445. Von R. Kautzsch. — Zu Dürer. Von Zucker.

Zeitschrift für christliche Kunst. 1896/97. Ein Wandteppich des XVI. Jahrhunderts in St. Maria Lyskirchen zu Köln. Von O. v. Falke. — Verwendung edeler Metalle zum Schmuck der römischen Kirchen vom V. bis zum IX. Jahrhundert. (Schluss.) Von St. Beissel. — Die neue frühgotische St. Josephs-kirche in Essen. Von A. Menken.

## Kunst-Nachlass-Auktion: 22.-24. April 1897.

Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Farbstiche, Karrikaturen, Schabkunstblätter, Kostüme, historische Ereignisse, kostbare Porträts, Städteansichten. Dresdensia (Nachlass Götz), Kupferplatten.

=== Katalog gratis. ====

F1210

Auktions-Institut v. Zahn & Jaensch in Dresden, Schloss-Str. 24.

❖ Verlag von Seemann & Co. in Leipzig. ❖

## Offizieller Bericht

über die Verhandlungen des Kunsthistorischen Kongresses in Nürnberg

> 23.—27. September 1893. broeh, M. 3.60.

## Offizieller Bericht

über die Verhandlungen des Kunsthistorischen Kongresses in Köln

> 1. — 3. Oktober 1894 broeh. M. 3.60.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

## Rembrandt's Radirungen

vor

W. v. Seidlitz.

Mit 3 Heliogravüren und zahlreichen Abbildungen im Text.

Elegant gebunden M. 10 .-

# Gottfried Keller als Maler.

Nach seinen Erzählungen, seinen Briesen und dem fünstlerischen Nachlasse bargestellt von

S. E. von Berlepfc.

10 Bogen. 80.

Breis geh. 2,75 M; eleg. geb. 3,50 M.

## Radirungen W. Unger's aus der Zeitschrift für bildende Kunst.

| Laufende<br>Nr. | Name des Malers  | Syst.<br>Verz. | Gegenstand                             | Abdrucksgattung | Preis      |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|
| I               | Originalradirung | 152            | Bemalte Büste Philipp's II             | ohne Schrift.   | 2.00 Mark. |
| 2               | ,, ,,            | 169            | Oratorio di San Bernardino             | desgl.          | 2,00 Mark. |
| 3               | ,, ,,            | 77             | W. v. Kaulbach                         | desgl.          | 5,00 Mark. |
| 4               | ,, ,, ,, , , , , | 96             | Gottfried Semper                       | desgl.          | 3,00 Mark. |
| 5               | H. v. Angeli     | 138            | Friedrich Schmidt                      | mit Schrift.    | 2,00 Mark. |
| 6               | E. Blaas         | 92             | Venetianische Schneiderbude            | mit Schrift.    | 3,00 Mark. |
| 7               | B. Fabritius     | 140            | Die Taufe Johannes des Täufers         | ohne Schrift.   | 2,00 Mark. |
| 8               | Fr. Goya         | 68             | Die Verkäuferin                        | mit Schrift.    | 2,00 Mark. |
| 9               | L. v. Hagn       | 244            | Bibliothck im Jesuitenkollegium in Rom | mit Namen.      | 2,00 Mark. |
| 10              | Dirk Hals        | 157            | Solo                                   | mit Schrift.    | 3,00 Mark. |
| ΙΙ              | ,,,,             | 158            | Lustige Gesellschaft                   | mit Schrift.    | 3,00 Mark. |
| 12              | M. Hobbema       | 69             | Stadtbild                              | mit Schrift.    | 3,00 Mark. |
| 13              | L. Knaus         | 91             | Heilige Familie                        | mit Schrift.    | 6,00 Mark. |
| 14              | F. v. Lenbach    | 78             | Richard Wagner                         | mit Schrift.    | 2,00 Mark. |
| 15              | H. Makart        | 112            | Gruppe aus dem Wiener Festzuge         | mit Schrift,    | 3,00 Mark. |
| 16              | J. Marshall      | 250            | Tartini's Traum                        | mit Namen.      | 2,00 Mark. |
| 17              | J. v. d. Meer    | 156            | Familienbild                           | mit Schrift.    | 3,00 Mark. |
| 18              | P. de Molyn      | 222            | Landschaft mit dem Heuschober          | ohne Schrift.   | 2,00 Mark. |
| 19              | ,, ,,            | 159            | Reiter vor einer Schenkc               | mit Schrift.    | 3,00 Mark. |
| 20              | Lcop. Müller     | 200            | Andalusische Marktscene                | ohne Schrift    | 2,00 Mark. |
| 21              | B. Plockhorst    | 247            | Kampf um Mosis Leiche                  | mit Namen.      | 2,00 Mark. |
| 22              | E. v. d. Poel    | 147            | Der Strand von Scheveningen            | ohne Schrift.   | 2,00 Mark. |
| 23              | Rembrandt        | 65             | Anatomische Vorlesung                  | mit Namen.      | 4,00 Mark. |
| 24              | P. P. Rubens     | 150            | Hundestudien                           | mit Namen.      | 2,00 Mark. |
| 25              | ,, ,,            | 125            | Venus                                  | ohne Schrift.   | 3,00 Mark. |
| 26              | , ,, ,,          | 110            | Grazien                                | mit Schrift.    | 3,00 Mark. |
| 27              | A. Seitz         | 254            | Dilettantenquartett                    | mit Namen.      | 3,00 Mark. |
| 28              | A. Siegert       | 327            | Der Liebesdienst                       | mit Schrift.    | 2,00 Mark. |
| 29              | Alma Tadema      | 116            | Idylle                                 | mit Namen.      | 4,00 Mark. |
| 30              | G. B. Tiepolo    | 115            | Antonius und Kleopatra                 | mit Namen.      | 3,00 Mark. |
| 31              | Tizian           | 117            | Eleonore Gonzaga                       | mit Schrift.    | 4,00 Mark. |

12 Blätter auf einmal mit 25% Rabatt, die ganze Sammlung mit 50% Rabatt.

— Verlag von Seemann & Co. in Leipzig. —

Inhalt: Das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. in Berlin. Von A. Rosenberg. — A. de Meuron †. — R. Begas; G. Halmhuber;
 C. Begas; C. Bernewitz; L. Cauer; R. Felderhoff; J. Götz; E. Waegener; A. Linnemann; A. Manthe; G. Halmhuher. — Unger-Ausstellung in Dresden. — Verlosung des Museums-Vereins in Elberfeld; Kunstgeschichtliche Gesellschaft in Berlin; Archäologische Gesellschaft in Berlin. — Auffindung einer altgriechischen Bronzestatue im korinthischen Golf. — Gemälde des Festakts zur Jubelfeier zur Errichtung des deutschen Reiches am 18. Januar 1896 im weissen Saale des königl. Schlosses in Berlin von W. Pape; Über Künstleraufzeichnungen; Verkehr zwischen Kunst und Volk. — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Scemann. — Druck von August Pries in Leipzig.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma E. Twietmeyer in Leipzig bei, den wir der Aufmerksamkeit der Leser empfehlen.

## KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Heugasse 58.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 21. 15. April.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die un verlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

Da ich während der Osterferien eine Studienreise antrete, bitte ich die Herren Korrespondenten, ihre Einsendungen vom 1. April bis 8. Mai sämtlich direkt an die Verlagshandlung nach Leipzig zu adressiren.

C. v. LÜTZOW.

## DIE WINTERAUSSTELLUNGEN IN LONDON.

II. F. Leighton.

Frederic Leighton ist 1830 in Scarborough als Sohn eines angesehenen Arztes geboren. Schon 1840 wurde er in Rom von Filippo Melin im Zeichnen unterrichtet, und nachdem er in Dresden die Schule besucht, bildete er sich in Florenz, Paris, Brüssel und auf der Akademie in Berlin zum Maler aus. Im Jahre 1847 studirte er mit gelegentlichen Unterbrechungen bis 1852 im Städelschen Institut in Frankfurt a. M. unter Steinle. Dieser war wiederum befreundet und in naher Beziehung zu Cornelius und Overbeck, so dass ein gewisser indirekter Einfluss dieser drei Künstler auch anfangs bei Leighton bemerkbar wird. Das erste Bild, welches er im genannten Institute als 18 jähriger Jüngling ausstellte, "Cimabue den Giotto in den Feldern bei Florenz findend", und das kürzlich in London für 2500 Mark verkauft wurde, bildet thatsächlich das Produkt eines Gemisches der oben erwähnten drei Künstler. Aus einer sehr wohlhabenden Familie stammend, war es Leighton möglich, vielfach größere Reisen zu unternehmen, die ebenso wie seine wechselnde Umgebung stets wesentlichen Einfluss auf seine Malweise ausübten. Trotzdem vermochte der Künstler niemals seinen akademisch-dekorativen Grundzug gänzlich zu verleugnen. Romantisch ideale Tendenz, Idealität des Stils, streng korrekt akademische Sujets und Klarheit der Zeichnung sind die Basis seines Schaffens. Dass ein solcher Mann wie geboren war zum Vorstande eines englischen Staatsinstituts, und außerdem nach dem Herzen der stimmberechtigten Akademiker sein musste, wird ohne weiteres einleuchtend. Mehr durch seine liebenswürdigen persönlichen Eigenschaften, seine sociale Stellung und seine bedeutenden Lehrvorträge als gerade durch sein vorbildlich künstlerisches Schaffen übte er seit 1878 als erwählter Präsident der "Royal-Academy" einen maßgebenden Einfluss in den Kunstkreisen Englands aus Von der Königin Victoria wurde er geadelt und noch kurz vor seinem 1896 erfolgten Tode zum Lord und Pair des Reiches ernannt. Außer der Zugehörigkeit zu fast allen englischen Universitäten und Kunstinstituten Leighton gleichzeitig Ehrenmitglied der Akademieen von Berlin, Wien, Paris, Rom, Florenz, Genua, Perugia, Brüssel und Antwerpen, sowie Ritter des preußischen Ordens "Pour le mérite" für Kunst und Wissenschaft, des Leopold-Ordens, der Ehrenlegion u.s.w. Persönlich hatte er keine Feinde. Seine Anschauungen über deutsche Kunst waren uns im allgemeinen nicht zu günstig, und sollen seine hierauf bezüglichen offiziellen Äußerungen am Schlusse unter dem Motto: "Zeigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich soll", kurz zusammengefasst werden.

Seit dem Jahre 1870 ist es das erste Mal, dass die Königliche Akademie keine Leihausstellung alter Meister vorgeführt hat, vielmehr die Sonderausstellung von Werken nur eines Meisters, und zwar in diesem Falle die Lord Leighton's, ihres verstorbenen Präsidenten. Im ganzen ist das Publikum mit dieser Neuerung nicht einverstanden, da die modernen Meister während des Sommers gewohnheitsmäßig in denselben Räumen zu ihrem Recht gelangen. Zwei Gründe aber haben die Aka-

demie zu der obigen Neuerung veranlasst, die im nächsten Jahre durch die Millais-Ausstellung ihre wahrscheinliche Bestätigung erhalten wird. Zunächst behauptet die Direktion mit den Ausstellungen der alten Meister schlechte finanzielle Resultate erzielt zu haben. Hierauf erfolgte seitens des Publikums in Wort und Schrift die unzweideutige Antwort, dass ein Staatsinstitut in der Hauptsache Kunstzwecke und keine Geschäfte im Auge haben dürfe. Der andere Grund für Abweichung von der hergebrachten Regel ist allerdings unwiderlegbar. Die Akademie sieht sich nämlich zu dem unbequemen Eingeständnis gedrängt, dass die für unerschöpflich gehaltene Vorführung bisher nicht bekannter Werke alter Meistern aus englischem Privatbesitz sich kaum mehr durchführen lassen wird. Um die vorhandenen Lücken auszufüllen, werden, mit Hinweis auf Leighton und Millais, auch erst kürzlich verstorbene Meister in die betreffenden Winterausstellungen einbezogen werden. Vor allem aber macht sich der den Engländern wenig Freude bereitende Umstand immer fühlbarer, dass das Ausland, namentlich Deutschland und Amerika, stetig fortfahren, gute alte Werke aus dem hiesigen Privatbesitz an sich zu reißen. So wird besonders der für England unwiederbringliche Verlust des Rembrandt beklagt, der aus der Sammlung des Grafen Ashburnham in das Berliner Museum gekommen ist, und Tizian's "Raub der Europa", aus des Grafen Darnley Kollektion, die im wahren Sinne des Wortes jenseits des Oceans, wenngleich in diesem Falle nach Amerika entführt wurde. Nicht minder schmerzlich wird der Verlust empfunden von Dürer's .. Madonna mit dem Finken" aus Lord Lothian's Besitz. Bei dieser Gelegenheit will ich nicht verfehlen auf ein vortreffliches, soeben herausgekommenes Werk von Lionel Cust aufmerksam zu machen, das über Dürer handelt: "Albert Dürer's Painting by Lionel Cust." Der Verfasser, früher im Kupferstichkabinett des Britisch-Museums thätig, jetzt Direktor der "National-Portrait-Gallery", kommt in seinem Buche zu dem freimütigen und anerkennungswerten Geständnis, dass in England sich nur zwei echte Bilder von Dürer, in Hampton-Court und in Syon-House, befinden.

Die letzte Ausnahme zu der Entfaltung einer Sonderausstellung in den Räumen der Akademie war dem Andenken G. D. Rosetti's gewidmet, der im nächsten Jahre, wie bereits erwähnt, Millais folgen soll, und werden dann interessante Vergleiche angestellt werden können. Der Vergleich, der uns heute aufgenötigt wird, ist der von Leighton mit Watts in der "New-Gallery". Es bietet sich eine seltene Gelegenheit, die Werke zweier Meister von hohem Talent, mancher scheinbaren Ähnlichkeit und doch großer Verschiedenheit zu prüfen. Watts ist voller moralischer Ideale, Leighton voller idealer Dekoration. Die moderne Schule findet Leighton's Bilder zu dekorativ, kalt und ohne Gefühl. Aber auch seine Freunde können nicht umhin, einzugestehen, dass,

obgleich seine Klassik nie der Grazie entbehrt, dennoch seinen Bildern oft etwas Liebloses anhaftet, und dass ferner bei den Porträts das Äußere zu auffallend, dagegen das Innere, die Seele, zu wenig tief empfunden wird. Leighton und die Präraphaeliten sahen sich gegenseitig als Rebellen an. Dessen ungeachtet erinnern seine sorgfältigen Vorstudien an die Florentiner und seine musterhafte Zeichnung an Dürer, aber trotz Aktstudien, malerischer Erfassung und schöner Farben mangelt es an künstlerischem Herzblut. Keines seiner Werke nötigt uns den Ausruf ab: "Scendi e parla!"

Diejenigen Besucher, welche die Ausstellung ernstlich nehmen, beginnen mit der Besichtigung der hier vorhandenen Zeichnungen und Studien zu seinen späteren Bildern. Ausgenommen Ingres, Lawrence und Menzelgiebt es wohl kaum einen modernen Meister, der so umfassende Vorbereitungen veranstaltet, und bildet in dieser Beziehung Leighton vielleicht den größten Kontrast zu Wereschtschagin, der bekanntlich gar keine Vorstudien betreibt. Der englische Künstlerzeigt hier den merkwürdigen Fortgang eines Bildes, indem er zuerst den Körper nackt zeichnet, und dann in anderen Skizzen immer mehr den Entwurf entwickelt. Ja, in vielen Fällen geht Leighton noch weiter, und so wie Meissonier und andere Zeitgenossen modellirt er seine Hauptfiguren in Wachs oder Gyps. Mitunter geschieht dies sogar in Bronze, wie bei einem seiner besten Bilder "Der Garten der Hesperiden". Leighton war also auch Bildhauer. Nichts schmerzte ihn jedoch so sehr wie der Umstand, dass gerade diejenigen Bildhauerarbeiten, welche er selbst als seine eigenartigsten Werke bezeichnete, "Der Athlet mit einer Pythonschlange kämpfend" und "Perseus und Andromeda", beim Publikum keinen nennenswerten Beifall fanden. Ersteres ist zweifellos eine gute anatomische Studie, stößt aber ab, weil der ganze Vorwurf zu sehr forcirt ist.

Aus der Aufzählung seiner hervorragendsten Arbeiten wird es sofort klar, dass Leighton nicht mit Unrecht der akademische Maler der Mythe und der klassischen Geschichte genannt worden ist. Das erste bedeutende Jugendwerk des Künstlers betitelt sich "Cimabue's Madonna in Prozession durch die Straßen von Florenz getragen". Dieses im Jahre 1855 vollendete, mehr einem Friese wie einem Gemälde ähnliche Werk begründete seinen Ruhm, da die Königin Victoria dasselbe ankaufte und es im Buckingham-Palast aufhängen ließ. Ebenso wie dies sind alle Bilder des Meisters gut erhalten, dagegen hier die Farbentöne nicht nur in sich, sondern auch in den Uebergängen noch hart und ohne Abstufung. Der Entwurf, obwohl er das Trecento behandelt, hat einen starken Anklang an die von ihm in Deutschland verlebte romantische Periode seiner Jugendstudien. Die mittelalterliche Romantik ist hier in der ihm eignen sentimentalen Weise modern interpretirt. Das Sujet selber ist nach der Beschreibung Vasari's ausgeführt. Vor dem Bilde schreitet Cimabue an der Hand den Knaben Giotto, und weiter

im Gefolge befinden sich Arnolfo di Lapo, Nicola Pisano, Dante und die Notabeln von Florenz. "Salome", 1857 entstanden, zeigt den Einfluss Millais und der Präraphaeliten. Schließlich aber bestand der größte Gegensatz namentlich zu Rosetti, der künstlerisch viel höher veranlagt war, dem aber die Grammatik nicht so geläufig war, d. h. Leighton überragte ihn wesentlich in der Zeichnung. In dem Bilde "Eine römische Lady" kommt die Schultendenz von Ingres zu Tage. Wahrscheinlich ist das Original zu dem Werke in einem Mädchen von Capri mit hellenisch-saracenischer Abkunft zu suchen. "Michelangelo seinen sterbenden Diener stützend" ist eine schwache Schöpfung und trägt fast einen Amateurzug in sich, während "Goldene Stunden" zu sehr aus dem Palazzo Pitti kopirt, und ein Phantasiebild "Moretta" durch einen Stich von Cousins bekannt sein dürfte. Eine sehr gute Arbeit aus dem Jahre 1862 ist der "Stern von Bethlehem", der in Auffassung und Ausführung noch auf Rosetti hinweist, und sich zu einer gewissen Höhe über das Niveau hinauf schwingt. Zeitweise ahmte Leighton mit brillantem Geschick Delacroix nach, so besonders in der hübschen Skizze "Orpheus im Hades". Umgekehrt muss das 1864 ausgestellte Bild "Orpheus und Eurydice" als ein Fehlschlag bezeichnet worden. Am meisten hierzu mögen die gewaltigen Verhältnisse der Leinwand beigetragen haben. Ein bedeutend kleineres Werk von Watts, welches dasselbe Sujet darstellt, gilt als eins der gelungensten Werke des letztgenannten Meisters, dessen Einfluss auf Leighton gleichfalls in zwei Bildern erkennbar wird. Das eine "Im Atelier", 1870 in Venedig gemalt, befindet sich als Geschenk im Besitze von Watts, das andere, ein Portrait des Reisenden und Schriftstellers Burton, wurde der "Portrait-Gallery" vermacht. Dies gilt allgemein als das beste Porträt, welches Leighton je schuf, denn es ist das einzige, in welchem Kraft und Energie zum Ausdruck kommt.

Den Glanzpunkt und die Höhe des Meisters erkennen viele seiner Zeitgenossen in dem 1876 ausgestellten Bilde "Daphnephoria". Dies Kolossalgemälde stellteine Triumphprozession der Thebaner zu Ehren des Apollo und zum Gedächtnis eines Sieges über die Aeolier dar. Der den Zug leitende jugendliche Priester in weißem Gewande ist thatsächlich eine ungewöhnlich edle und schön empfundene Erscheinung, dagegen meinem Urteil nach die übrigen Figuren und Gruppen weniger bedeutend. Unter den Landschaften ist ein Juwel hervorzuheben, das in der Farbe und Stimmung an Böcklin erinnert und den Titel führt "Ein maurischer Garten. Traum in Granada". Das Selbstbildnis des Meisters konnte leider aus der neu in Florenz errichteten Porträt-Galerie nicht zur Stelle geschafft werden. Von den 324 ausgestellten Werken Leighton's mögen nur in aller Kürze nachfolgende erwähnt werden: "Die Nixe", "König David", "Ariadne", "Dädalus und Ikarus", "Die tragische Muse", "Klytia", "Corinna von Tanagra", "Atalanta", "Sommerschlaf", "Der Geist des Berges", "eine Bacchantim" und "Die schöne Perserin". Die Zeichnungen zu den Lünetten machen einen vortrefflichen Eindruck, während die farbige Ausführung derselben im South-Kensington-Museum ziemlich kalt lässt.

Die Gründe, warum Leighton, trotzdem er kein genialer ausübender Künstler war, dennoch einen so nachhaltigen Einfluss ausübte, wurden bereits weiter oben dargelegt. Die staatlichen und auch die größeren Privatkunstinstitute haben in ihren Ausstellungen fast niemals deutsche Arbeiten aufgenommen, wie es denn überhaupt die größte Seltenheit ist, Werken deutscher Meister hier zu begegnen. Knaus und Menzel sind Ehrenmitglieder der hiesigen Akademie. Aber, selbstverständlich stets im allgemeinen gesprochen, auch diese sind hier kaum bekannt. Was soll man indessen dazu sagen, wenn ein Meister wie z. B. Watts, weder Böcklin noch sonst irgend einen deutschen Künstler kennt. Wir haben glücklicherweise Kenntnis von der englischen Kunst! Einer der wenigen englischen Künstler, die uns zu kennen glaubten, war Leighton. In seiner Wissenschaft mischte sich Wahres mit Unrichtigem, und was er von uns im Vordersatze lobte, das wurde im Nachsatze aufgehoben. Weil er als Präsident der Akademie durch seine Persönlichkeit und namentlich durch seine offiziellen Vorträge gewissermaßen in England amtlich, und auch vielfach in Privatkreisen, das Urteil über unsere gesamte Kunst feststellte, und diese seine Ansicht fast als Norm in die weitesten Kreise übergegangen ist, scheint es der Mühe wert, uns in fremder Beleuchtung kennen zu lernen. Sein letzter größerer Vortrag galt der deutsch-österreichischen Kunst.

Nachdem Leighton im Eingange seiner akademischen Jahresrede tadelte, dass in der deutschen Kunst die ethische Seite stets die ästhetische überwiegt, fährt er fort: "Der edelste und vollste Ausdruck jenes tief poetischen Elements, welches an der Wurzel des deutschen Charakters liegt, ist der Welt nicht durch Form und Farbe, nicht durch die Wellen des Lichtes gegeben. Es ist Deutschland vorbehalten geblieben, uns auf den Wellen des Tones in die reinsten Regionen der Ästhetik zu führen." Nach diesen einleitenden Bemerkungen gab der Präsident der Akademie eine historische und summarische Übersicht der bildenden und der Kleinkünste. Redner sagt: "In der Architektur ist Deutschland im romanischen Stile zu sehr von Italien und Frankreich beeinflusst worden, um einen selbständigen deutsch-romanischen Stil auszubilden. Der gotische Stil in der Baukunst ist in Deutschland nicht durch Evolution und organisches Wachsen, von innen heraus, sondern nur durch Berührung von außen her, daher ohne normales inneres Leben entstanden. Es ist ein in Deutschland allgemein verbreiteter Irrtum, der den gotischen Stil als einen vorzugsweise nationalen feiert. Mit vereinzelten Ausnahmen ist das deutsche Volk niemals in sich einig darüber gewesen, was eigentlich unter Spitzbogen-Architektur verstanden werden sollte, und fehlt es bei einheitlicher Durchbildung an rhythmischer Mannigfaltigkeit." Die Kritik Leighton's über den Kölner Dom lautet im Auszuge: "Dies Werk zeugt von einer unbezähmbaren Willenskraft, überlegener Wissenschaft und stilistischer Orthodoxie. Wir fühlen uns unter dem Druck eines kolossalen Willens und eines Triumphes der Wissenschaft, aber nicht in der zündenden Berührung des Genius. Die Wiederholung ad infinitum von beinahe identischen Formen, und besonders von einer fabelhaften Menge vertikal aufsteigender Linien, ruft den Eindruck arithmetisch-prosaischer Dürre und Armut der Inspiration hervor. Im übrigen ist der Bau, wenn auch nicht sklavisch, so doch thatsächlich eine Nachahmung des Meisterwerkes von Robert de Luzarche in Amiens."

Es würde zu weit führen, die Skulptur ähnlich zu besprechen. Adam Kraft und Peter Vischer werden zwar gelobt, jedoch mit soviel "Wenn" und "Aber", dass man selbst an diesem Lobe keine rechte Freude empfindet. Auf die Malerei übergehend verbreitet sich der Vortragende eingehend darüber, dass der Wert der deutschen Glasmalerei außerordentlich überschätzt würde. Selbst die beiden größten Maler Deutschlands, Dürer und Holbein, seien lange Zeit nicht in ihrem Vaterlande verstanden worden. Holbein habe Augsburg und Basel verlassen müssen, weil er dort seinen Lebensunterhalt nicht habe finden können. Leighton sagt: "Dürer schrieb an seinen Freund Pirkheimer aus Venedig: "Hier bin ich ein Gentleman; zu Hause bin ich nur ein Vagabund." Obgleich Dürer ein Riese genannt werden muss, so ist er doch ein Theoretiker und Denker, und klebt seiner wunderbar richtigen, minutiösen Zeichnung doch ein gewisser kalligraphischer Zug an. Holbein ist der größte und bedeutendste Maler, den Deutschland je hervorgebracht." Der deutschen Kleinkunst des Mittelalters lässt Leighton volle Gerechtigkeit widerfahren und stellt sie als die erste der Zeit dar. v. SCHLEINITZ.

### DIE JAHRESAUSSTELLUNGEN DER DÜSSELDORFER KÜNSTLERSCHAFT.

Die Düsseldorfer Künstlerschaft, nach wie vor in zwei Parteien getrennt, hat ihre Ausstellungen eröffnet; die "Genossenschaft" in den Räumen der Kunsthalle, die "Freie Vereinigung" im Schulte'schen Kunstsalon. Während in München die Secession, die zwar in ideeller, nicht aber finanzieller Hinsicht auf ihre Kosten gekommen, nun wieder mit der Genossenschaft friedlich Arm in Arm zu gehen endgültig beschlossen hat, ist ein solcher Antrag auch unter den Mitgliedern der Düsseldorfer "Freien Vereinigung" laut geworden, ohne jedoch ungeteilten Beifall zu finden. Die Mitglieder der "Freien Vereinigung" hatten recht, wenn sie vorbrachten: wir haben durch unsere Separat-Ausstellungen soviel ge-

wonnen, das soll nun wieder zu nichte werden! Der Einwand ließe sich hören, denn während die Münchener "Genossenschaft" eine stattliche Anzahl Künstler ersten Ranges aufzuweisen hat, mit denen sich ein Secessionist schon vertragen kann, ist dies in Düsseldorf in weit geringerem Maße der Fall. Aber gerade darum fragt man sich: wie konnte überhaupt das Bedürfnis zu einer Wiedervereinigung rege werden, und es muss doch ein Grund hierfür vorhanden gewesen sein. Der Grund mag nun einmal darin bestanden haben, dass einige erkannt haben mögen, inwieweit die "Freie Vereinigung" vor ihrem Bankerott steht. Denn dies thut sie infolge der mangelhaften Beteiligung der besten Elemente, die ihr aus der Existenz der Konkurrenzvereinigung "St. Lukas" notwendig entstehen musste und entstanden ist, indem sie im vergangenen Jahre schon z. B. kein einziges sensationelles Bild aufzuweisen gehabt hätte, wären nicht drei neue Namen aufgetaucht, die Beckerath, Bönninger, Ungewitter. In diesem Jahre nun ist ihr Zustand ein noch schwächlicherer, da die Zahl derer, die ihr im vergangenen Jahr ein einigermaßen blühendes Aussehen verliehen, sich quantitativ wie qualitativ stark reduzirt hat. Es wäre daher wohl am Platze, wenn an maßgebender Stelle ernstlich in Erwägung gezogen würde, ob nicht im nächsten Jahre eine Gesamtausstellung zu veranstalten sei, - nachdem vielleicht der "St. Lukasklub" noch einige in sich aufgenommen, was ihm nur zum Vorteil gereichen könnte. - Was die einzelnen Leistungen anbetrifft, so lässt sich kaum etwas Neues sagen. Die Kritik kann sich unmöglich in steten Wiederholungen ergehen, ohne darunter als solche zu leiden, denn sie ist nicht mehr wie früher zur Belehrung der Künstler da (das sei den Professoren überlassen), sie ist sich Selbstzweck geworden. Aber sie ist ein Organismus, der von der zu besprechenden Kunst abhängt, sich geradezu von ihr nährt. Sic ist eine Wiederverkörperung des vom Künstler Gewollten und somit dem Kenner ein neuer ästhetischer Genuss. Aber sie kann nur da etwas schaffen, wo vorher vom Künstler etwas Individuelles geschaffen worden ist, denn nur solches vermag den sensitiven Kritiker in die nötige Seelenerregung zu versetzen. Was aber ein empfindsamer Beobachter hier vermisst, das ist der Mangel jenes subjektiven Naturempfindens, wie es nach Überwindung des Naturalismus mehr und mehr um sich gegriffen hat. Wir ziehen heute der objektiven Naturschilderung die sublimen Kämpfe eines Carrière vor, in denen die Seele in wesenlosem Scheine zuckt und die mystischen Farbenorgien der Aman-Jean und Whistler, die das Blut erhitzen, als habe man aus Circe's Becher getrunken. Ihre Werke sind geadelt durch den Hauch subjektiven Empfindens, das die Dinge der Außerlichkeiten entkleidet und die Seele ihres Wesens in eigene Schleier hüllt. Von ihm aber merkt man hier noch sozusagen nichts, denn die selbstschöpferischen Persönlichkeiten fehlen. Leistungen, die etwas

daran erinnern, sind im Porträt geliefert. WalterPetersen, der immer das Damenbildnis mit Geschmack zn behandeln wusste, aber nicht durch sonderliche Originalität auffiel, vielmehr sich oft durch allerlei Galeriereminiscenzen recht unangenehm mit fremden Federn schmückte, lässt dies bunte Kleid heute zu Hause und versucht sich mit recht viel Geschick in der einfachen Größe der Pariser Amerikaner, in dem auf einen einzigen elfenbeingelben Ton gestimmten Damenbildnis. E. Heller. der an dieser Stelle schon eingehend von mir gewürdigt wurde, ist mit dem Bildnis einer Dame in Schwarz nicht minder gut vertreten. Die Figur ist seelevoll empfunden. und schon daran, wie der Künstler die linke Hand der Dame auf die Stuhllehne legt, erkennt man sein gutes Verständnis für sein Modell. Man sollte, trotz Lenbach, die Hände nicht außer acht lassen - freilich nur der, der ein wenig Psychologe ist, - denn in der Hand hat man oft den ganzen Menschen; eine geistlos angebrachte Hand aber ist ebenso überflüssig, wie die in ihrer Charakteristik erfasste zur Wirkung beiträgt. - Von Figurenbildern ist sonst nicht viel vorhanden. F. Brütt giebt in Ermangelung neuer Ideen eine Wiederholung seiner bekannten Gerichtssaaldramen und Rocholl einen wilden "Tscherkessenritt", Bilder, die sich in nichts von ihren vielen Vorgängern unterscheiden. Otto Heichert, der sich von der Poesie des Kleinbürgerstandes immer angezogen fühlte, bleibt nach wie vor, trotz aller Anstrengungen, modern zu sein, ein echter Düsseldorfer. Seine "Pfarridylle" ist ein echter Sprössling der Vautierschule, nur dass er unter der heutigen Sonne ein wenig lichter geartet ist. Heichert hat diese Typen gewiss liebevoll studirt und sie mit vielem Verständnis in ihrer Charakteristik zu erfassen gewusst, aber wo bleibt die Freude am rein Malerischen bei dieser spitzfindigen Charakteristikenhäufung, die sich beinahe selbstbewusst ist. Zudem macht die Technik einen mühsamen Eindruck und ist die Farbe hart und tot. Bönninger's "Jakobs Traum" ist eine einfache, nicht zu verzeihende Kopie des gleichnamigen genialen Bildes E. v. Gebhardt's. Bönninger, der nicht zu jenen gehört, die wie Feldmann und Pfannschmidt dem Meister in seiner Naturauffassung folgen, hat dies nur aus zwei Figuren bestehende Bild, dessen originelle Erfindung schon bei Gebhardt auffiel, schwach und sklavisch abgeschrieben. Ein ebenso origineller wie technisch geschickter Versuch ist Beckerath's "Harpyie"; er lässt mit Spannung die kommenden Werke des Künstlers erwarten. — Unter den Landschaftern fällt vor allem Westendorp mit einigen kleinen Bildchen auf, die die meisten der Ausstellungsbesucher wohl übersehen haben werden. Ein Künstler, der wenig malt und nur der Kunst lebt, verfügt er über einen weltmännischen Geschmack und hat etwas von jenem subjektiven Naturempfinden, das ich oben besprach. Eugen Kampf war kurz vor der Ausstellung mit einer vortrefflichen Kollektion vertreten, die hier erwähnt sein

möge. In der Lukas-Ausstellung hatte er ein pointillistisches Bild, das an Manierirtheit grenzte und irre führte. Jene Kollektion, deren Bilder technisch ebenso geschickt wie harmonisch in der Naturauffassung und koloristisch reif, zeigten, dass der Künstler in eine neue Schaffensperiode eingetreten und neben Jernberg der beste der jungen Landschafterschule ist. Otto, der diesmal, hoffentlich ist es kein Zufall, einen glücklichen Wurf that, Dirks, Lins, Wansleben, Marschner, Lasch etc. reihen sich ihm an. Dann sind noch die älteren Maler, die zur jungen Kunst halten, die v. Bochmann, Dücker, Mühlig zu nennen, deren Arbeiten aber gleich denen von Brütt und Rocholl uns nichts Neues über ihre Schöpfer zu sagen wissen. Und eins noch möchte ich nicht unerwähnt lassen, Schnitzler's "Frühstück". Als ich das Bild sah, bedauerte ich lebhaft, dass der Maler sein wirklich tüchtiges Können, das er noch dazu spielend zu handhaben scheint, nicht längst in diesem Maße künstlerisch verwendet hat. Er ist, vielleicht infolge seines Empfindens, durch die Düsseldorfer Atmosphäre auf einen falschen Weg geraten, aber sein heutiges Bild beweist in seiner plötzlichen Neuheit, dass er noch nicht für die Kunst verloren ist. Ein Aufenthalt in Holland würde ihm gut thun, da die rein künstlerische Bauernmalerei seine spießbürgerlich-anekdotische läutern und ihn zu einem künstlerischen Bauernmaler erziehen könnte. — Gab es bei der "Freien Vereinigung" wenig Neues, so giebt es dessen noch weniger in den Sälen der "Genossenschaft". Der Anblick derselben unterscheidet sich in nichts von dem, der einem alle Tage dort geboten wird. Von dem ehrwürdigen Namen Achenbach abgesehen, ist Kröner's "Hirschbild" das Frischeste. E. Hünten, der sich bis zuletzt in seinen kleinen Episoden eine für sein Alter bemerkenswerte Frische erhalten hat, versagt diesmal in einem größeren Schlachtenbilde die Kraft. Baur jr., der vor Jahresfrist recht geschickt debutirte, hat sich nicht bewährt. Das Ausbleiben der Landschafter Becker und Günther reißt in die Ausstellung eine nicht zu ersetzende Lücke.

RUDOLF KLEIN.

#### BÜCHERSCHAU.

\* Zur Erinnerung an den Professor Dr. August Hagen, einen um die Ästhetik und Kunstwissenschaft hochverdienten Mann, der am 12. April 1797 in Königsberg i. P. geboren war, ist im Verlage von E. S. Mittler & Sohn in Berlin eine Gedenkschrift erschienen. Sie schildert eingehend Leben und Wirken dieses Gelehrten, welcher mit unermüdlicher Pflichttreue dahin strebte, Sinn und Verständnis für Kunstschönheit in weiteren Kreisen zu wecken und zu pflegen, und eine rastlose, verdienstvolle Thätigkeit für Kultur und Geschichte Preußens entfaltete. Von seinen der Kunst gewidmeten Schriften hat die Sammlung Nürnberger Künstlergeschichten "Norica" vor fünfzig Jahren großen Beifall gefunden.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\*\* Dr. Franz Winter, Privatdocent der Archäologie an der Universität Berlin, ist zum außerordentlichen Professor ernannt worden.
- \*\* Dem Bildhauer Peter Breuer, Lehrer an der akademischen Hochschule für die bildenden Künste in Berlin, ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

#### PREISVERTEILUNG UND WETTBEWERBE.

- \*\* Von der Berliner Kunstakademie. Über die großen akademischen Preise sind auf Grund der Preisbewerbung folgende Entscheidungen getroffen worden. Der Staatspreis auf dem Gebiete der Architektur ist nicht zur Verteilung gelangt; doch sind zweien von den drei Bewerbern, den Architekten Strantzky in Dresden und Werdelmann in Breslau, für ihre anerkennenswerten Leistungen Prämien von je 1650 M. zugesprochen worden. Um den großen Staatspreis für Bildhauer (3300 M. zu einer Reise nach Italien) rangen fünf Bewerber. Sieger ist Martin Schauß, der, 1867 zu Berlin geboren, die Akademie seit November 1888 besucht und zur Konkurrenz namentlich ein Relief "Faun mit badenden Weibern" gesandt hat. Den Dr. Paul Schultze-Preis (3000 M. zur italienischen Reise) gewann der Schüler des Meisterateliers von Reinhold Begas, August Gaul, der sich namentlich als Tierbildhauer bethätigt: er ist 1867 geboren und hat 1892/93 die Berliner Hochschule besucht. Für das National-Denkmal hat er mit August Kraus vorzugsweise an den gewaltigen Löwen gearbeitet und selbständig die Gruppe Bayern auf der Attika der Säulenhalle ausgeführt.
- \*\* Das Rathaus in Görlitz, ein Prachtstück der deutschen Renaissancearchitektur, soll durch einen bedeutenden Um- und Anbau erweitert werden, wozu der Magistrat einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben hat. Die Entwürfe sind bis spätestens 15. September beim Magistrat einzureichen. Für Preise sind 8000 M. zur Verfügung gestellt worden, und zwar sollen die drei besten Entwürfe mit 4000 resp. 2500 resp. 1500 M. ausgezeichnet werden. Die Stadtgemeinde behält sich vor, weitere Projekte auf Antrag des Preisgerichts für je 500 M. käuflich zu erwerben, sofern die betreffenden Verfasser damit einverstanden sind. Das zur Beurteilung der eingehenden Arbeiten ernannte Preisgericht besteht aus folgenden Herren: Königl. Baurat Architekt Schmieden-Berlin, Stadtbaurat Becker-Liegnitz, Stadtbaurat Plüddemann-Breslau, Oberbürgermeister Büchtemann, Stadtbaurat Kubale und Stadtverordneten - Vorsteher Justizrat Bethe, sämtlich in Görlitz. Die Baukosten für die Neubauten und die Heizanlage für das gesamte Rathaus sollen insgesamt die Summe von 600000 M. nicht überschreiten.

#### DENKMÄLER.

\*\* Dem Berliner Bildhauer Harro Magnussen ist die Ausführung der Hauptfigur eines Denkmals für den siebenbürgischen Reformator Johann Honterus übertragen worden (geb. 1498). Es soll in Kronstadt in Ungarn errichtet und 1898 eingeweiht werden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Aus dem Germanischen Museum in Nürnberg wird gemeldet, dass mit einer kürzlich dem Museum zu teil gewordenen Spende von 500 M. der letzte Rest der zum Ankaufe der Sulkowski'schen Waffen-Sammlung bei der Nürnberger Vereinsbank gemachten Anleihe von 200000 M. gedeckt worden ist. Die Sammlung hat dem Museum 206303 M. gekostet, wozu noch 24900 M. Zinsen für jene Anleihe kommen. Zur Abzahlung dieser Summe waren 12 Jahre in Aussicht genommen; sie hat aber schon jetzt nach sieben Jahren getilgt werden können, durch die Spenden, die aus ganz Deutschland dem Germanischen Museum zu diesem Zwecke reichlich zuflossen.

A. R. Aus Berliner Kunstausstellungen. Der Orientmaler Max Rabes, der in den letzten Jahren auf den großen Jahresausstellungen durch Genrebilder aus dem Straßenleben von Kairo und Damaskus (Schwerthandel, Stempelschneider u. dgl. m.) gezeigt hat, dass er nach Schärfe und Tiefe der Charakteristik und Kraft der koloristischen Ausdrucksmittel der berufenste Nachfolger von W. Gentz ist, hat in einem Saale des Equitablepalastes eine Sammelausstellung von etwa 100 Ölgemälden, Ölstudien und Zeichnungen veranstaltet. Er hat noch nicht die Dreißig überschritten, und esist ihm bisher nur vergönnt gewesen, seine orientalischen Studien im Sturmschritt, inmitten Stangen'scher Reisegesellschaften, zu machen. Darnach darf man an seine nur im Fluge der dahingleitenden Dampfer und Dahabyen erfassten Nillandschaften nicht den strengen Maßstab anlegen, zu dem uns seine Figurenbilder berechtigt haben. Die ägyptischen wie die Landschaften aus Syrien und Palästina reichen noch nicht an die von Ernst Körner u. a. heran. Aber Rabes hat offenbar den Willen und die Kraft dazu, und es ist sicher, dass er noch zu vollkommen ausgereiften Schöpfungen gelangen wird, wenn er Gelegenheit zu längeren Studien findet und seine Produktion mehr vertieft als ins Breite gehen lässt. -Künstler, die durch ihre Arbeitskraft in eine bequeme Lebenslage gekommen sind, dürfen dagegen eher der Massenproduktion nachgeben, ohne Gefahr zu laufen, dass die Wirkung verloren geht. So hat jetzt Albert Hertel, der noch vor kurzem einen Überblick über sein gesamtes Schaffen in den obengenannten, übrigens für Kunstausstellungen ganz und gar nicht geeigneten Räumen geboten hat, bei Eduard Schulte etwa 30 Ölgemälde und Ölstudien ausgestellt, die er während eines Spätsommeraufenthalts in dem Ostseebad Ahlbeck, einem weniger wegen seiner Naturschönheiten als wegen seiner verhältnismäßigen Ruhe berühmten Fischerdorf, ausgeführt oder doch begonnen hat. Es sind Zeugnisse von großer koloristischer Virtuosität, die niemals langweilen und selbst dem ödesten Hof- und Gartenwinkel durch die kräftig betonte Stimmung ein poetisches Siegel aufdrücken. Den Zauber poetischer Empfindung und Darstellungskraft übt auch Eduard Fischer, ein Virtuose der "Wasserstimmung", wie wir gegen die Gewohnheit sagen müssen, weil dieser Künstler wirklich auf spiegelglatten Wasserflächen bei meist bedecktem, nur selten vom Mondlicht durchbrochenem Himmel seine ganze empfindsame Seele ausspricht. Es sind keine thränenvollen Elegieen, sondern meist nur Spiegelbilder der erhabenen Ruhe der Natur, über die kein Hauch von Wind hinwegstreicht. Die Havelseen, die Lagunen Venedigs, der Gardasee und der Chiemsee sind E. Fischer's Studienplätze, aus denen er die Motive zu seinen mit höchster Virtuosität des Pinsels durchgeführten Bildern zieht, deren äußere Eigentümlichkeit ein langgestrecktes Breitformat bei geringer

Wien. — Von Zeit zu Zeit giebt es hier auch mal wieder etwas "moderne Malerei" zu sehen. Das Wertvollste ist augenblicklich die Ausstellung von Arbeiten des Professors Rumpler im Salon Miethke, worauf wir später ausführlicher zurückkommen. - Unter den bei A. Neumann ausgestellten Sachen von Uhde und Liebermann steht das Pastellporträt Gerhard Hauptmann's im Vordergrunde des Interesses; denn der Dichter der "Versunkenen Glocke" fängt an salonfähig

zu werden. Das einfache, tüchtig gezeichnete Pastell, das die nervöse "moderne" Unruhe in den geistvollen, ehrlichen Zügen - das eigentümliche Zucken des Mundes, die leisen netzartigen Falten der grüblerischen Stirn - frei zum Ausdruck bringt, verdient volle Anerkennung, ohne indessen ein Bild zu sein, das nur von Liebermann so hätte gezeichnet werden können. Charakteristischer für ihn sind einige kleinere Studien und Skizzen, an denen man aufs Neue erkennen kann, wie oberflächlich es ist, Liebermann kurzweg den Vorwurf des "Naturalismus" zu machen, und seinen inneren Kern damit ausdrücken zu wollen, dass er die "hässliche Wirklichkeit suche". Wer sein Schaffen verfolgt, erkennt bald, wo Liebermann's Ideal her ist: es stammt aus Holland und nennt sich "Franz Hals plus Rembrandt", mit einer Verallgemeinerung ins Plainair. Aus seinem durchaus internationalen Wesen erklären sich Liebermann's Stärken und Schwächen, was indessen nicht hindert, dass er als Anreger auf unsern Dank und eine Stelle - wenn auch nicht allerersten Ranges - in der Kunstgeschichte Anspruch hat. Die Persönlichkeit Liebermann's ist in einer kleinen Porträtskizze Uhde's sehr fein festgehalten, wie denn auch ein Studienkopf von dem rastlosen Ernst des Malers des "Abendmahls" Zeugnis wiederum ablegt und auf seine diesjährige größere Arbeit gespannt macht. — Bei Artin (am Eck des Getreidemarktes) sind unter anderen mehrere feine Aquarelle von Ernst Stöhr zu sehen, welche in ihrer ernsten Verticfung und persönlichen Stimmung wie Selbsterlebnisse anmuten. Dazu eine Reihe von, zum Teil schon bekannten, Ölstudien von Max Slevogt. Über diesen Künstler ist schon allerlei hin und wieder geschrieben worden, wobei gewöhnlich Lieblingsschlagwörter wie "kraftstrotzender Bajuvare" eine Rolle spielten. Bei voller Würdigung einer starken, sich selbst hier aber zweifellos noch unklaren Begabung und bei voller Sympathie für die "Jugend" sei es auch gestattet, einmal vor der Gefährlichkeit des Aufmunterus zu warnen! Slevogt, der in der Farbe mit Lust und Talent herumwühlt, in der Zeichnung recht Gutes mit recht Bösem vermengt, wird dann etwas künstlerisch Ernstes leisten, wenn er kritisch, sehr kritisch gegen sich selbst verfährt und sich keine "Eigenart" künstlich aufdrängen lässt. Mit der verkürzten "Anatomie" Rembrandt's, die hier zur Abwechslung einmal als Danae dem Beschauer die Fußsohlen zuwendet, und mit dem Van Dyck entlehnten Motiv der kupplerischen Dienerin, die die vorbeifallenden Goldstücke in ihrer Schürze auffängt, ist man noch lange nicht original. Mit dem Menschenpaar, das auf der "Secession" vor zwei Jahren einen guten Eindruck machte, weil es in sehr günstigem Licht hing, hat Slevogt zwei Aktmodelle ungekünstelt und breit hingemalt, durch die er beweist, dass er Farbensinn hat und seinen Pinsel zu gebrauchen versteht. Mehr darin zu suchen ist Thorheit, und von der tiefen symbolischen Bedeutung des ersten Menschenpaares spüret man kaum einen Hauch. Wenn es auch solche Käuze giebt, die da allerlei hineindichten möchten, so können Wohlmeinende nur wünschen, dass mit der Behauptung der Eigenart bei einem Künstler auch die souveränste Geringschätzung aller derer verbunden sein möge, die immer die Entdecker spielen und in jedem neuauftauchenden begabten Baccalaureus den Messias erblicken wollen. Aus Slevogt kann etwas werden, wenn er gegen solche sein Ohr tapfer verschließt. Aber nur dann. Die "Ringer", mit ihrer etwas trüben Farbe, zeigen entwicklungsfähige, kräftige Ansätze. Psychologisches freilich entbehrt man noch vollkommen. Aber das erklärt sich leicht durch die Unreife. Es sei gestattet, bei diesem Anlass die Allerneusten zu bitten: Malt, wie ihr wollt; werft auch die "Tradition" über Bord, wenn ihr's könnt. Aber ersetzt sie dann durch etwas Gleichwertiges. Vor allen Dingen: malt wie ihr empfindet, nicht wie ihr uns nur Glauben machen möchtet, dass ihr empfändet!

W. SCHÖLERMANN.

#### VERMISCHTES.

\*\* Aus der Landesgemäldegalerie in Budapest sind am 31. März zwei Ölgemälde ohne Rahmen gestohlen worden. Das eine, das den hl. Joseph mit dem Christuskinde darstellt, wird der Schule Murillo's zugeschrieben, das andere ist eine Landschaft von A. van der Neer (eine Stadt mit einer Feuersbrunst). Da für die Wiedererlangung der Bilder nur 300 Gulden ausgesetzt worden sind, scheinen sie nicht viel wert zu sein.

#### VOM KUNSTMARKT.

Wien.—Am Mittwoch, dem 28. d. M. und an den folgenden Tagen gelangt durch das Kunstantiquariat von C. J. Wawra eine kleine vorzügliche Sammlung von alten Kupferstichen, Radirungen und Holzschnitten, alten und modernen Handzeichnungen, Aquarellen, ferner eine Sammlung alter Wiener Ansichten aus Privatbesitz zur Versteigerung. Der Katalog ist soeben erschienen und wird Liebhabern von der obengenannten Firma auf Wunsch zugesandt.

Dresden. — Am 22. d. M. und den folgenden Tagen gelangt durch das Auktions-Institut von v. Zahn & Jaenseh ein Kunstnachlass zur Versteigerung, der Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Farbstiche, Karikaturen, Schabkunstblätter, Kostüme, historische Ereignisse, kostbare Porträts, Städteansichten, Dresdensia (Nachlass Götz), Kupferplatten enthält. Ein Katalog wird auf Verlangen gratis versandt.

Berlin. - Am 27. und 28. April gelangt in Rudolph Lepke's Kunst-Auktions-Haus, Berlin SW., 28/29 Kochstr., die bekannte Privatsammlung des früheren Kunsthändlers Herrn A. Erichsohn in Blasewitz-Dresden, in der das Alt-Meißner Porzellan dominirt, zur Versteigerung. Diese mit Jahrzehnte langem Fleiß zusammengebrachte Sammlung enthält Kabinettstücke an prächtigen Gruppen, Figuren, Vasen, Tafelaufsätzen, Tellern und Tassen, an niederrheinischen Kunstmöbeln des 16. Jahrh., alten Elfenbeinminiaturen des 18. Jahrh. und silbernen getriebenen Gefäßen. Der Katalog (Nr. 1088) umfasst 274 Nummern. An diese Auktion schließt sich am 29. und 30. April eine andere an, die Kunstgegenstände aus den Beständen der fürstlichen Sammlung eines deutschen Staatsmuseums, aus dem Besitz des Stadtrats zu Gotha und eines holländischen Sammlers auf den Kunstmarkt bringt. Die illustrirten Kataloge werden auf Wunsch kostenfrei versandt.

Stuttgart. Am 18. Mai und den folgenden Tage gelangt durch H. G. Gutekunst eine reiche Kupferstichsammlung, darunter zahlreiche Blätter der englischen und französischen Schule des 18. Jahrunderts, Ridinger Stiche, Ex-libris, Ansichten vieler Länder, Württembergica, Holzschnitt- und Schwarzkunst, Inkunabeln etc. zur Versteigerung. Der soeben erschienene Katalog wird ohne Illustrationen von genannter Handlung gegen Portoeinsendung übersandt; illustrirte Kataloge kosten 2 M.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Die Kunst für Alle. 1897. Heft 14.

Kunstleben in Amerika. Von H. E. v. Berlevsch. — Die Düsseldorfer Frühjahrsausstellungen. Von W. v. Öttingen.

Gegründet 1770.

Kunsthandlung und Kunstantiquariat

ARTARIA & Co.

Gegründet 1770.

[1212]

WIEN I., KOHLMARKT No. 9.

Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc. Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.

Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten. Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung.

## Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen.

Gegründet 1829. Jahresbeitrag 15 Mark. Mitgliederzahl 6700.

## Jahres-Ausstellung

in der städtischen Kunsthalle zu Düsseldorf vom 6. Juni (Pfingsten) bis 3. Juli 1897.

Anmeldungen und Einlieferungen bis 29. Mai.

Die näheren Bestimmungen für die Beschickung der Ausstellung sind durch die Geschäftsstelle des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen, Alexanderstraße 13 zu Düsseldorf, zu beziehen. Aus der Zahl der eingesandten Kunstwerke werden die Ankäufe für die Verlosung bewirkt.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

Register zur Zeitschrift 🐡 für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6 .-.

Früher erschienen Register

Band I— IV = M. 1.50, | Band XIII - XVI = M. 2.40, V-VIII = ,, 2.-,", XVII- XIX = ", 2.40, XX-XXIV =, 4.—. IX - XI1 = ,, 2.40,

╚╵┲╱╣╱┸╱┪┪┋╱┸╱┪┪┋╱┰╱┪┪

150 Licht-u. Öldruckbilderetc. 9 M. alfe verfchied., fatt 60 M. frto. nur 9 M. Katal. 1. 1 Krobe 20 Kf. Gemälde u. Stice billig. Kunft-B. P. Bayer, Dresden, 81 Schumanuftr. 11.

# H. G. Gutekunst's Kunst-Auktion Nr. 49 in Stuttgart.

Dienstag, den 18. Mai und folgende Tage Versteigerung einer reichen Kupferstich - Sammlung . darunter zahlreiche Blätter der englischen und französischen Schule des 18. Jahrhunderts, Ridinger, Ex-libris, Ansichten vieler Länder, Württembergica, Holzschnitt- und Schwarzkunst-Incunabeln etc.

Gewöhnliche Kataloge gratis gegen Porto-Einsendung, illustrirte Kataloge M. 2.—.

H. G. Gutekunst, Stuttgart,

Olgastraße 1b.

#### Berliner Kunst-Auktion.

Am 27. April und folgende Tage

laut Katalog 1088:
Sammlung A. Ehrichsohn-Dresden.
Wertvolle Porzellane, Empire-Bronzen, Möbel, Elfenbeinminiaturen u. v. a. hervorrag. Kunstgegenstände In unmittelbarem Anschluss am 29. und 30. April (Kat. 1089) aus den Beständen der Fürstl. Sammlung eines deutschen Staatsmuseums sowie für Rechnung des Stadtrates zu Gotha und aus dem Besitz eines ausländischen Sammlers etc.

Altchinesisches u. japanisches Porzellan, hervorragende Antiquitäten und Kunstwerke aller Art. — In Vorbereitung für Mai: Katalog 1090: Ölgemälde alter Meister und Kat. 1091 dem Besitz eines deutschen Diplomaten. Kataloge sendet nach Erscheinen gratis

Rudolph Lepke's Kunst-Auktions-Haus Berlin SW., Kochstraße 28/29.

# Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2 .- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in unserem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung SEEMANN & Co. in Leipzig.

Inhalt: Die Winterausstellungen in London. II. F. Leigthon. Von O. v. Schleinitz. — Die Jahresausstellungen der Düsseldorfer Künstlergenossenschaft. Von R. Klein. — Gedenkschrift zur Erinnerung von Prof. Dr. A. Hagen. — Dr. F. Winter; P. Breuer. — Verteilung der großen akademischen Preise an der Berliner Kunstakademie; Wetthewerh für den Umhau des Rathauses zu Görlitz. — Denkmal für Johann Honterus in Kronstadt in Ungarn. — Aus dem Germanischen Museum in Nürnherg; Aus Berliner Kunstausstellungen; Ansstellungen in Wien. — Diebstahl in der Landesgemäldegalerie in Budapest. — Kunstauktion bei C. J. Wawra in Wien am 28./4. 97 und folgende Tage; Kunstauktion hei v. Zahn & Jaensch in Dresden am 22./4. 97 und folgende Tage; Kunstauktion hei H. G. Gutekunst in Stuttgart am 18./5. 97 und folgende Tage, — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. — Druck von August Pries in Leipzig.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

CARL VON LÜTZOW

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Heugasse 58.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 22. 22. April.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

Da ich während der Osterferien eine Studienreise antrete, bitte ich die Herren Korrespondenten, ihre Einsendungen vom 1. April bis 8. Mai sämtlich direkt an die Verlagshandlung nach Leipzig zu adressiren.

C. v. LÜTZOW.

# ZUR VORGESCHICHTE DES ULMER MÜNSTERBAUES.

Die Frage nach der ursprünglichen Bauanlage des Ulmer Münsters ist wiederholt schon Gegenstand von Erörterungen gewesen, die bis jetzt aber zu keinem endgültigen Resultate geführt haben. Neuestens wurde nun auch von kompetenter Seite die Ansicht aufgestellt, das Münster müsse an der Stelle eines älteren Baues errichtet worden sein, der teilweise stehen blieb und deshalb hemmend auf die einheitliche Anlage des Neubaues eingewirkt habe.

Ganz richtig ist, dass am Münster und besonders an seinen östlichen Teilen Spuren eines älteren Baues zu finden sind. Ulmer Forscher haben sich schon vielfach damit beschäftigt; erwähnt sei nur ein Artikel von Klemm in den Württemb. Vierteljahresheften v. J. 1883, S. 132, und neuerdings Carstanjen, der in seinem schönen Buche über Ulrich von Ensingen (München 1893) sagt: "nun — wie auch der Entwurf der ersten Baumeister gewesen sein mag, jedenfalls war er nicht so, wie er sich später unter Ulrich von Ensingen gestaltete. Die Kirche war ursprünglich ganz anders gedacht, nicht als Münster, sondern als Pfarrkirche; ihr Grundriss vom jetzigen verschieden, ihre Verhältnisse kleiner, das Langhaus von geringerer Tiefe, die Seitenschiffe, je eins zu beiden Seiten, wahrscheinlich von der Breite der beiden Chortürme." Demnach kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Anlage des Chors mit den beiden Seitentürmen und vielleicht auch die Disposition der Mittelschiffpfeiler einem älteren Plan angehört, welcher eine kleinere Kirche im Auge hatte und wahrscheinlich von dem 1387 genannten Meister Heinrich, welcher in der Prager Schule gelernt haben mag, entworfen wurde.

Eine andere Frage ist: haben wir uns an der Stelle des Münsters eine ältere Kirche zu denken, und wie verhält es sich mit der alten Pfarrkirche außerhalb der Stadt, die, wie die Chronisten melden, 1377 abgebrochen und deren Baumaterial nebst ihrem herrlichen Skulpturenschmuck "schier mehr auf den Achseln hereingetragen, dann gefieret" ward, um für die neue Kirche verwendet zu werden.

Wir haben die Urkunden und Chroniken darüber ausgeforscht und wollen nachstehend die gewonnenen Resultate zusammenstellen. Felix Fabri, der gelehrte Ulmer Dominikanermönch, hat in seinem Tractatus de Civitate Ulmensi (1484 – 88) eine ganze Reihe wertvoller Nachrichten über Ulm und seine Geschichte, seine Kirchen und Klöster, seine Bewohner, seine landschaftliche Umgebung u. s. w. uns hinterlassen. Nach ihm wurde die Kirche zu Ulm vor der Stadt schon vor 600 n. Chr. gegründet, was freilich nicht urkundlich nachweisbar ist, aber doch für das Jahr 1092 feststeht, aus dem ein Priester der Kirche genannt ist. Bestimmter als Pfarrkirche tritt dieselbe erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts auf 1323 wird sie "die Pfarre unser frowen über velt" genannt, welche Bezeichnung sie noch bis ins 15. Jahrhundert hinein beibehielt.

Die Kirche wird von Fabri und allen späteren Chronisten als groß und überaus prächtig geschildert. Sie war "von Quadern und gehauenen Steinen so kostbar gebaut, dass alle, die sie sahen, staunten und die Leute von ferne kamen, um das herrliche Bauwerk zu sehen, denn in ganz Schwaben fand man keine zweite solche Kirche, - sie war sehr kostbar und mit vielen ewigen Lichtern geziert." Urkundlich werden 11 Altäre in ihr genannt. Der Fronaltar, sagt der Chronist Sebastian Fischer, "stand im Mittel des Kirchhofs, da jetzund das Keppelein ist". Wann wurde nun aber diese schöne Kirche erbaut? — Darüber geben uns die Ulmer Forscher keine genügende Auskunft. Hassler setzt die Entstehung der Kirche in die Zeit zwischen 1270-80, was durchaus unbegründet ist; erst 1286, wie Pressel ganz richtig bemerkt, begegnen wir der ersten Spur einer Bauthätigkeit an der alten Pfarrkirche. Ernstlich an der Kirche gebaut wurde aber erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts; wir haben eine ganze Reihe von Urkunden von 1337-1370, in denen von Stiftungen "an unser Frowen buwe" die Rede ist. Und somit wird es auch begreiflich, als die Stadt plötzlich im Jahre 1376 beschloss, ihre Pfarrkirche in die Stadt zu verlegen, dass man einen Teil des eben fertig gewordenen Schmuckes der Kirche und, wie uns Fabri bestimmt mitteilt, die Portal-Skulpturen in das neue Münster übertrug. Nur dürfen wir nicht annehmen, dass das schon im Jahre 1377 geschah, sondern erst als der Bau soweit gediehen war, um an dem gegebenen Orte die Steine einfügen zu können.

Diese Angaben Fabri's werden noch dadurch weiter bestätigt, dass nach den scharfsinnigen Untersuchungen Carstanjen's auch ein Teil der Portallaibungen und Bogenstücke, besonders am nordwestlichen und südöstlichen Portal, einen älteren Stil aufweisen und daher recht wohl von der alten Kirche übertragen worden sein können. In der That findet sich auch am nordwestlichen Portal die Zahl 1356 eingehauen, ganz entsprechend der von uns angegebenen Bauzeit der alten Kirche. Noch mehr aber spricht für die Übertragung der Skulpturen von einem anderen Bau der Umstand, dass sie augenscheinlich in den gegebenen Raum nicht recht passen wollen; am auffallendsten ist das am Südwestportal, wo zwischen den Bogengrenzen und den rechtwinkligen Feldern hässliche leere Stellen sich finden. Ganz bestimmt weist auch der Stil der Skulpturen, besonders die charakteristischen Kriegertrachten, auf eine frühere Zeit, und zwar tief in das 14. Jahrhundert zurück, eine Zeit, in der von einem Neubau der Pfarrkirche noch nicht die Rede sein konnte. Unthunlich ist die Annahme einer vollständigen Zerstörung der Kirche, wie die Chronisten mitteilen; denn fortwährend geschehen noch Stiftungen an dieselbe, und im Jahre 1407 ist sogar von einem Vermächtnis an ihren Bau die Rede. 1) Damals muss also an der Kirche

noch etwas gebaut worden sein, und wir werden wohl nicht fehl gehen, wenn wir diese Baureparatur mit der Versetzung der Portale an das neue Münster in Verbindung bringen. Noch das ganze 15. Jahrhundert hindurch wird die Kirche genannt, und erst 1532 wurde sie laut der Aufzeichnungen eines Zeitgenossen gänzlich abgebrochen.

Wenden wir uns nun zur zweiten Frage, welche lautet: Was stand früher an Stelle des Münsters, haben wir dort noch ein Urmünster, eine frühere Pfarrkirche anzunehmen? Auch darüber, glaube ich, giebt Felix Fabri genügend Auskunft. Er sagt: es war keine Pfarre in der Stadt - "und sie wählten den Platz für die neue Kirche im Mittelpunkt der Stadt, wo schon längst ein Bad bestand mit mehreren Häusern, welche die Bürger ankauften und den Platz säuberten, um die Fundamente zu legen. Aber auch für den Kirchhof kauften sie das Haus der Schwestern von der dritten Regel des heiligen Franziskus, welche Schwestern von Beuren genannt werden." Dieses Besitztum wird noch näher also bezeichnet: "Ihnen, nämlich den Schwestern von Beuren, wurde ein Ort gegeben zur Seite der Mauer der Minderbrüder (Franziskaner), weil da ein geräumiger und leerer Platz war. Denn die Kirche der heiligen Jungfrau war nicht da, noch der Kirchhof, auch war da kein Marktplatz, sondern es waren Gärten, welche den Minderbrüdern und den Schwestern von Beuren neben ihnen gegeben worden waren. Ihr Haus stand an dem Orte, wo jetzt, die Werkstätte der Steinmetzen auf dem Kirchhof der heiligen Jungfrau ist, gemeinhin die Steinhütte genannt, und es stand oberhalb der alten Gräben, welche noch nicht ganz ausgefüllt und dem übrigen Boden gleich gemacht waren. - So nahm man auch den größeren Teil des Gartens der Minderbrüder, um den Grund zur Kirche zu legen, und damit nachher vor der Kirche ein freier Platz wäre."

Im Südosten des Münsters lag ebenfalls eine klösterliche Besitzung und zwar das Conventhaus des Klosters
Bebenhausen mit der St. Georgenkirche. Dieses Haus
erwarb das Kloster urkundlich am 28. August 1292
von Rudolf Gwärlich in Ulm, und eine Hofstatt hinter
der St. Jörgenkapelle von Georg Vainag, welche derselbe
von dem Markgrafen von Burgau zu Lehen trug. Diese
Häuser mussten nun ebenfalls dem Münsterbau weichen,
und nur die St. Georgskapelle blieb stehen, welche nebst
allen Besitzungen des Klosters in Ulm 1392 an den
Grafen Eberhard von Württemberg überging und erst
1532 abgebrochen wurde. Fabri bemerkt noch ausdrücklich, man habe mit Rücksicht auf eine Gerechtsame des Klosters Bebenhausen auch noch die Ein-

<sup>1)</sup> Nach nochmaligen eingehenden Untersuchungen der Quellen, scheinen doch Fabri und die aus ihm schöpfenden Chronisten Recht zu behalten. Die erwähnten Stiftungen beziehen sich nämlich alle auf die Allerheiligenkapelle, welche neben der Pfarrkirche auf dem damals (d. h. zur

Zeit Fabri's) nach ihr benannten Kirchhof stand und vielfach mit der alten Pfarrkirche verwechselt wird. Die nach Pressel (Ulm und sein Münster 1877) citirte Urkunde von 1407 scheint eine Verwechslung mit einer solchen von 1487 zu sein, welche sich auf das Münster bezieht.

willigung des Grafen von Württemberg zum Münsterbau einholen müssen. 1) Die Bebenhäuser Mönche trieben einen großen Weinhandel und machten sich deshalb bei den Bürgern der Stadt sehr unbeliebt. Manches wissen die Chronisten von dem großen Weinkeller zu erzählen, der jetzt noch besteht und dessen Eingang an der Valentinskapelle auf dem ehemaligen Münsterkirchhof ist.

"Und", heißt es bei Fabri "hatten die Mönche dort einen großen Platz, weil noch keine Kirche der heiligen Jungfrau existirte, noch der Kirchhof, noch das Tanzhaus, noch die Kramläden." Der ganze Platz hinter dem Chor des Münsters bis zur Valentinskapelle nebst dem Schuhhaus, dem früheren Tanzhaus und dem Platz davor, wo der Georgsbrunnen steht, bis zur alten Stadtmauer war zur Zeit der Münstergründung ein Besitz des Klosters Bebenhausen beziehungsweise der Grafen von Württemberg und wurde nach und nach von der Stadt erworben. Nur die Georgskirche blieb stehen, deren Lage in unmittelbarer Nähe des Münsters in einer Urkunde von 1381 bezeichnet ist: als "unser frowen pfarrkirche zu Ulme in der stat by sant Georien gelegen". Das scheint mir auch weiter ein Beweis zu sein dafür, dass man mit dem Chorbau zuerst begann.

Bezüglich des Abbruchs von Häusern neben der St. Georgskapelle steht uns gleichfalls eine Urkunde vom 8. Oktober 1377 zu Gebot, worin es heißt: die Münsterbaupfleger seien mit Meister Endres Kraft Kirchherrn zu St. Georienkapelle übereingekommen, wegen der Hofraitin und Gesazze, auch wegen der jährlichen Zinse aus den Häusern an dieser Kapelle, die man abgebrochen hat zu der Pfarrkirche und für welche die Pfleger nun Zinse abtreten, die unser Frauen gewesen.

Nach dem Vorstehenden ist wohl ersichtlich, dass von einer älteren Kirche an Stelle des Münsters nicht die Rede sein kann; weder bei den Chronisten noch in den Urkunden des städtischen Archivs ist auch nur das Geringste davon zu finden. Die alte Pfarrkirche lag außerhalb der Stadt, in der Stadt selbst befanden sich nur Klosterkirchen und Kapellen, und der Wunsch der Bürger war wohl ein berechtigter, wenn sie infolge der vergeblichen Belagerung ihrer Stadt durch Kaiser Karl IV. sich rasch entschlossen, ihre Pfarrkirche in die Stadt zu verlegen und ihr eine Ausdehnung zu geben, die der damaligen Macht und Würde der Stadt entsprach.

MAX BACH.

#### DIE GRAPHISCHE AUSSTELLUNG IN KÖLN.

Das Kölner Wallraf-Richartz Museum hat eine (von der Firma Bismeyer & Kraus in Düsseldorf zusammengestellte) Ausstellung von Original-Radirungen deutscher Künstler der Gegenwart veranstaltet, die einen Überblick über das gegenwärtige graphische Kunstschaffen ermöglicht. Der Katalog — dem ein einleitendes Wort über die Technik und Entwicklungsgeschichte der Radirung von A. Kisa vorangestellt ist — umfasst 12 Gruppen mit insgesamt 528 Nummern. Unter den Künstlern dieser 12 Gruppen fallen hauptsächlich drei auf und seien sie, abgesehen davon, dass sie die bedeutendsten sind, schon deshalb vorweg besprochen, weil sie mit den Gruppen, denen sie eingereiht, eigentlich nichts gemein haben: Stauffer-Bern, Klinger, von Schennis.

Wenn man einen Blick über die Epochen der Kunst wirft, so scheint es, dass sie als Malerei in Rembrandt ihre höchste Blüte gezeitigt hat. Und dass nun gerade er, dieser malerischste aller Maler, seine Sonnenuntergangskunst, die wie ein letzter Lichtstrahl aus einem dunklen Walde wirkt, auch mit Vorliebe als Radirung prägte, legt zur Genüge klar, dass dieselbe in erster Hinsicht den rein malerischen Bestrebungen den weitesten Spielraum lässt, dann aber auch ist sie eine Kunstmethode, die wie keine zweite es zulässt, Ideengruppen zu gestalten, die zu kraus und inhaltsreich für die Malerei sind; zu diesem Zwecke handhabte Goya bekanntlich die Radirung, wie seine Capriccio's darstellen. Um so erstaunlicher aber ist es, dass gerade die beiden hervorragendsten deutschen Radirer, Stauffer und Klinger, absolut unmalerisch empfinden, und geborene Bildhauer sind, die in den Tempeln der hellen Sonnenaufgangskunst der Antike opfern. Dass aber Radirer sie sind, hat einen bestimmten Grund: für Stauffer war die Radirung nur ein Übergangsstadium zur Skulptur, er vertauschte erst den Pinsel mit der Nadel, diese dann mit dem Grabstichel und den schließlich mit dem Meißel, und Klinger wählte sie eben, um die wilden Ranken seiner Ideen binden zu können. Der dritte erst, von Schennis, huldigt ihr aus der malerischen Freude an Licht und Schatten als Lebenserzeuger. — Karl Stauffer-Bern, den ein tragischer Tod allzufrüh der Kunst entriss, ist und bleibt der größte Radirer, als solcher. So sehr Klinger ihm gewiss gleichkommt, die eminente Anpassungsfähigkeit der Technik an die jeweilige Form bleibt ihm vorbehalten. — Im rein technischen Sinne ist daher der kleine "weibliche Akt" das bedeutendste, das die ganze zeitgenössische Radirung hervorgebracht hat. Vor diesem zarten Körper vergisst man jede Technik und empfindet das weiche Opalisiren des glatten Frauenleibes wie eine körperliche Berührung. Daneben dann die dämonischen Züge der Lydia Escher und die sinnlich träumerischen der Eva Dohm, sie wirken wie der Bronzeabguss einer meisterhaften Büste. Die faltigen Züge der Dichter Freitag und Meyer versteht er meisterhaft mit der eindringlicheu Stechertechnik des Gaillard in die Platte zu graben. Kurzum, ein plasti-

<sup>1)</sup> Das ist nicht ganz richtig; denn in dem Vergleich zwischen Württemberg und Ulm vom 3. April 1391 beschweren sich die Grafen von Württemberg, dass man ihre zur Georgskirche gehörigen Häuser abgebrochen, um das Münster zu erstellen.

sches Gestaltungsvermögen, wie es nur den größten Bildhauern eigen. Was wir aber nicht aus diesen Blättern beurteilen können, ist, ob Stauffer Empfindung und Erfindungsgabe besaß. Das aber, worüber man sich schon zu Stauffer's Lebzeiten gestritten, wird niemand endgültig entscheiden können, denn er starb, als er eben sein eigentliches Gebiet, die Skulptur, betreten. Er ist aus dem Studium nicht herausgekommen.

Während so Stauffer nur der eminente Formenkünstler, verbindet Klinger mit dem gleichen Vermögen einen Ideenreichtum von ebenso vielseitiger Fülle wie rätselhafter Tiefe, einer Tiefe, die das Gebiet der künstlerischen Empfindung nur allzuoft verlässt, um in den Regionen philosophischer Gedankenkonabstrakten struktionen seine Architekturen zu bauen. Was einem demzufolge bei Klinger, und vor allem an seinem letzten Werk, der "Brahmsphantasie", auffällt, ist der eigene, immer wiederkehrende Menschentypus, der eine vollständige, aber absolut unabhängige, individuelle Wiederbelebung der Antike ist. Diese Jünglinge und Mädchen, die in hellenischer Keuschheit einander die straffen Glieder zeigen, haben eine göttergleiche Schönlieit, aber sind auch kalt und blutleer wie Götterbilder. Sie sind die künstlerisch tadellose Typenkonstruktion eines Philosophen, der schwindelnde Gedankenpyramiden baut, aber das Leben nicht mit dem Herzen fühlt, wie Menschen es fühlen. So wie Klinger müssen die Griechen sich schon den Menschen erdacht haben, Klinger's Menschen stehen ihrer wunderbaren aber kalten, abstrakten Schönheit gleich, dieser Schönheit, die ein Symbolismus der Form ist. Vielleicht ist dies das letzte und höchste Ziel der Kunst (germanisch zwar ist es nicht), sie vom Leben zu abstrahiren und dessen Sinn in künstlerisch tadelloser Form zu symbolisiren. Das wäre ein über alle Zeiten erhabener Symbolismus, eben der der Antike. Aus diesem letzten Werke Klinger's seien vornehmlich die Blätter "Evokation", "Raub" und "Entfesselung des Prometheus" genannt.

Friedrich von Schennis ist der denkbar stärkste Gegensatz zu diesen beiden Bildhauern der Radirung. Er liebt nicht das Leben als Form wie Stauffer, und nicht seinen abstrakten Sinn wie Klinger, er hat es genossen als geistreicher Sensualist. Seine Blätter sind daher die Verkörperung der wehmütigen Träume des modernen intellektuellen Epikuräers, der nach jedem Genuss eingesehen, dass die Erinnerung das beste. Aus diesen Erinnerungen, die in der Seele schlummern und nur des leisesten Anstoßes bedürfen, um uns des Lebens ganze Fülle wieder vorzuzaubern, kurz und in den Augenblick gedrängt wie durch einen Tropfen süßen Giftes, erstanden Schennis' sämtliche Blätter. Um sie zu gestalten, wählte er die Trümmer aller Kulturen: den zerfallenen Triumphbogen des Septimius Severus, die Reste des Kolosseums, die morschen Baumruinen des alten Parkes zu Versailles und - Leda's klassisches Abenteuer. Und wir fühlen diese versunkene Herrlichkeit wiederbelebt, wie wenn ihr Geist aus dem Grabe gestiegen und auf ihren Trümmern trauere. —

Waren die Leistungen dieser Drei, die von Göttern und Titanen, so müssen wir nun zu den Menschen hinabsteigen, und sei an erster Stelle die Gruppe der Münchener genannt. Die hauptsächlichsten der Münchener Radirer zerfallen in drei Paare: Greiner und Dasio, Böhle und Raders, Zimmermann und Welti. Greiner und Dasio haben sich zweifelsohne Klinger zum Vorbild gewählt. Sowohl an der Technik erkennt man sie als seine Verwandten, wie an dem hellenisch hellen Sinn, der ihre Gestalten formt. Greiner erinnert manchmal, z. B. in seinem "Tanz", ein wenig zu stark an Klinger. In dem Blatte "Inferno" bemüht er sich Doré'scher Phantasie, doch wirkt die Originalität dieser Typen ein wenig gezwungen und monoton. Böhle und Raders haben ihren Meister nur etwas mehr zurück gesucht, sie sind im alten Nürnberg zu Hause, d. h. nur ihrem Geiste nach, nicht auch der Technik, wie der Berliner Sattler. Nachdem der Naturalismus in Misskredit geraten, ist es sehr Mode geworden, sich mit den Requisiten früher Jahrhunderte zu drapiren, doch ist dies eigentlich ein Zeichen künstlerischer Ohnmacht, denn es ist viel leichter, mit diesen archaistischen Äußerlichkeiten zu wirken, denn mit dem modernen Leben selbst. Diese Ritter, deren Herz so fromm wie ihre Rüstung hart, diesen Schimmel, der einst mit stolzem Nacken zu den Turniren ritt, diese naive Landschaft mit ihren dünn bewaldeten Thälern und spitztürmigen Burgen auf schlanken Hügeln, wir kennen sie schon von Dürer's Blättern. Manchmal auch, wenn Böhle den Bauernstand schildert, scheint er von Thoma beeinflusst, ohne jedoch dessen freie Originalität zu erreichen. Raders, ein Böhle en miniature, ist im allgemeinen nicht so umfangreich und gestaltungskräftig wie dieser, scheint aber manchmal empfindungstiefer. Das dritte Paar, Zimmermann und Welti, liebt gewaltige Erd- und Menschheitsrevolutionen zu künstlerischen Vorwürfen. Da prasst auf ihren Blättern die Menschheit in sardanapalischen Lüsten, während schon ihre Götzenbilder in den Tempeln wackeln; da steigen antidiluvianische Ungeheuer dräuend am Horizont empor, und das Meer und der Regen verschlingen die Erde. Rein technisch, wie in der Fähigkeit, ihren Vorwurf zu gestalten, stehen sie den Vorgenannten nach, beherrschen aber dennoch die Nadel mit vieler Geschicktheit.

Karlsruhe, das am reichhaltigsten vertreten, giebt in der Radirung wie in der Ölmalerei sein Bestes auf dem Gebiete der Landschaft. Die Karlsruher Landschaftersehule, die in der Ölmalerei nach gerade infolge mangelnder Zufuhr neuen Geistes ein wenig monoton zu werden schien, da sie schon zu lange vom alten Marke zehrte, zeigt sich in der Radirung äußerst wirkungsvoll. Aber man sollte nach der Wirkung einer Radirung

nicht gleich die Fähigkeiten eines Landschafters (beim Figurenmaler ist es eine andere Sache) beurteilen, da ein Motiv in zwei Farben, in dem pikanten Schwarz-Weiß der Ätzkunst, leicht eine Stimmung erzeugt, die der Künstler als Ölmaler gar nicht hervorzubringen fähig. Als Radirungen aber sind die Karlsruher Blätter vorzügliche Leistungen. Die Karlsruher lieben es, dieselben auf einen stahlgrünen Ton zu stimmen, was äußerst reizvoll ist. Und das ist auch so charakteristisch für die Karlsruher: es giebt unter ihnen nichts Schlechteres und nichts Besseres, alle leisten dasselbe, und die Blätter könnten alle von demselben sein. Schönleber, Volkmann, Braun, Hoch seien für viele gleich gute genannt.

Berlin ist verhältnismäßig gering vertreten. Und vor allem enttäuscht Liebermann mit seinen 39 kleinen Blättern. Er ist gewiss ein großer Künstler, doch hauptsächlich wohl als Bahnbrecher für seine Zeit, diese Radirungen hätten ihm schwerlich die Unsterblichkeit gesichert, ebensowenig wie heute ein junger Künstler mit Liebermann's Können je dessen Ruhm erringen würde. "Badende Knaben", "ein Biergarten" seien aus den Blättern hervorgehoben. Dagegen wirkt Köpping vorzüglich. Seine "Mänade" und das Blatt "Erinnerungen" sind technische Meisterleistungen; letzteres noch dazu an Empfindungstiefe. Köpping ist ein echter Berliner, aber von vornehmer Empfindung und Gestaltungskraft.

Ausgezeichnet sind sodann die Worpsweder vertreten; Hans am Ende und Overbeck mit machtvollen Landschaften und Vogeler wieder als der bekannte intime Ideenkünstler, der den Sinn des Märchens, der Liebe und des Lenzes wie wenige erfasst. Es singt und jubilirt in diesen zarten Blättern wie in den Versen Walters von der Vogelweide.

Von Düsseldorfern fallen vor allem die Landschaftsblätter der Jernberg, Liesegang und Wendling auf, die die scharfe Konkurrenz hier standhaft ertragen. — Weimar, Dresden, Hamburg, Wien, Stuttgart sind auch mit durchgängig guten Sachen vertreten. Der Ausstellung sind sodann die bekannten Maldrucke Herkomer's angereiht, die des pikanten Reizes der Radirung entschieden entbehren, indem sie mehr Reproduktionen denn künstlerischen Selbstschöpfungen gleichen.

RUDOLF KLEIN.

#### BÜCHERSCHAU.

Bilder zur Mythologie der Griechen und Römer. Unter Mitwirkung der k. k. Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren in Wien herausgegeben von Feodor Hoppe. Vollständig in 30 Tafeln (Lichtdruck). Verlag von Karl Graeser in Wien, 1896. Fünf Lieferungen à M. 2.—; komplett in Mappe M. 11.—.

Das vorliegende Werk sucht ein seit Jahren gehegtes Verlangen unserer Mittelschulen zu stillen; es ist die Verwirklichung eines von vielen Plänen und Projekten, die in gleicher Richtung gemacht wurden, und wir glauben, es hat auch alle Aussicht, infolge vieler Vorzüge das zu erreichen, was es anstrebt und sein will: ein billiges Lehrmittel, jeder Lehranstalt leicht zugänglich und dabei eine gewissenhafte, geschmackvoll-schöne Leistung. Ein für den speciellen Schulzweck richtiger Standpunkt ist grundsätzlich festgehalten: es wurden Photographieen nicht nach den Originalen, sondern nach guten Gipsabgüssen gewählt, um dem in Bezug auf sein Kunstverständnis noch stark in den Kinderschuhen steckenden Schüler eine von allen Zufälligkeiten, Flecken und Fehlern, den Eigentümlichkeiten des jeweiligen Materials freie Darstellung eines Objektes zu geben. Denn damit, dass der Schüler die reinen, ungetrübten Formen sieht, wird er zum richtigen Verständnisse besser geführt, als wenn ihm, dem Anfänger, Photographieen nach dem Originale geboten werden, auf denen nur zu oft das Zufällige zum überwiegend Bedeutenden wird, das den Lernenden verwirrt und verlegen macht. Lernt letzterer so nur die reine Form kennen womit wir nicht sagen wollen, dass der Gipsabguss auch für einen anderen als den oben besprochenen Schulzweck unser Ideal ist -- lernt er nur die reine Form kennen, an der ihm der naturalistische oder stilistische Formalismus leicht verständlich wird, so scheint es uns kein in die Wagschale fallender Mangel, wenn bei diesem ersten Unterrichtsschritte der gegenwärtige Zustand des Originals und der Charakter des Materials nicht sichtbar wird. Kennt der Schüler die Formen genau durch oftmaliges Betrachten oder noch besser durch einmaliges Nachzeichnen, was mehr wert ist, so wird ihn beim späteren Studium von Aufnahmen nach dem Originale oder des letzteren selbst nichts Ungefähres und Zufälliges, zum Kunstwerke Ungehöriges mehr in Verwirrung bringen. Daher sind diese Bilder für den ersten Unterricht, zum Bekanntmachen mit einer Auswahl der schönsten archäologischen, respektive kunstgeschichtlichen Reliquien der Antike allen Mittelschulen im weitesten Sinne zu empfehlen. Durch diese Tafeln wird eine vorzügliche Basis für das exakte Studium an der Hochschule geboten. - Das erweiterungsfähige Werk wird in fünf Lieferungen, jede zu sechs Blättern, abgeschlossen. Die Lichtdrucke sind aus dem Atelier der durch ihre makellosen Leistungen längst weitbekannten Wiener Firma J. Löwy hervorgegangen. Wo es notwendig war, wurden die Aufnahmen, um dem eingangs besprochenen Endzwecke des Unternehmens möglichst nahe zu kommen, in der photographischen Versuchsanstalt in Wien einer energischen künstlerischen Retouche unterzogen. Die Auswahl der ersten Lieferung führt die Publikation sehr vorteilhaft ein; der Augustus von Primaporta, dieses instruktivste aller Cäsarenbilder, ist das erste Blatt; der Homer von Sanssouci, einer der interessantesten Köpfe des blinden Sängers, zeigt eine Zartheit der Modellirung in allen Partieen von Licht und Schatten, die höchst lebendig wirkt. Dasselbe gilt von dem geschmackvollen Drucke des Zeus von Otricoli, dessen hoheitsvolle Schönheit durch dieses Bild dem Schüler dauernd als klassischer Ausdruck der größten religiösen Idee eingeprägt wird. Auch die Züge des Perikles (nach der Marmorbüste im Britischen Museum) wirken durch die kontrastreiche Verteilung von Licht und Schatten in dieser Aufnahme außerordentlich eindrucksfähig. - Das Relief Hermes, Eurydike und Orpheus aus Villa Albani giebt neben der Schönheit der Darstellung und dem unvergleichlichen Rhythmus in den Linien ein gutes Beispiel für die Anordnung und Technik der antiken Reliefplastik. -- Etwas mehr Licht wäre nur in den oberen Teilen der Laokoongruppe wünschenswert gewesen, was wohl auf die wahrscheinlich nicht zu verändernde Placirung des Monumeutabgusses während der photographischen Aufnahme zurückzuführen ist. Wir hoffen, dass sich bei einer Neuauflage dieses wahrscheinlich besonders vielbegehrten Blattes dem besagten Übelstande abhelfen lassen wird, durch dessen Behebung der Gesichtsausdruck des Laokoon selbst und die künstlerische Konception der ganzen Gruppe ungleich besser zur Geltung gelangen wird; die uns zu Gesicht gekommene, durch einen Fehler leider unbrauchbar gewordene erste Aufnahme der Gruppe hatte den Vorzug, dass das Licht vou oben nach unten allmählich schwächer wurde. — So können wir in dieser Erscheinung einen neuen Pfadebner und Bahnbrecher für die Einführung der notwendigsten kunstgeschichtlichen Kenntnisse an der Mittelschule begrüßen, der segensreich und anregend weiterwirken wird.

#### KUNSTBLÄTTER.

Die Firma Julins Schmidt in Florenz, welche sich durch Veröffentlichung vortrefflicher Farbenholzschnitte und guter Heliogravüren bekannt gemacht hat, hat kürzlich fünf von den Säuglingsdarstellungen am Findelhaus in Florenz, von Andrea della Robbia herrührend, nachbilden lassen und in einer äußerlich sehr ansprechenden Ausstattung herausgegeben. Die Darstellungen sind in Autotypie hergestellt, mit bräunlicher Grundfarbe gedruckt und durch aufgedruckte Töne, hellblau, carmin und einen hellgrauen Grund wirkungsvoll gehoben. Die zierlichen Blätter haben eiu Format von 16:20 cm und sind in einem eleganten Umschlage vereinigt (Preis 2 M.).

#### NEKROLOGE.

O Professor Dr. Hans Müller, der erste ständige Sekretär der kgl. Akademie der Künste in Berlin, ist am 11. April im 43. Lebensjahre an den Folgen der Influenza gestorben. Er war am 1. Oktober 1893 mit der Vertretung des erkrankten Robert Dohme beauftragt und am 2. April 1894 definitiv zu dessen Nachfolger ernannt worden, hat also nur drei Jahre seines Amtes gewaltet. Trotzdem hat er sich durch die Anordnung der von der Akademie im Gebäude "Unter den Linden" veranstalteten Ausstellungen, durch die Herausgabe der dazu gehörigeu Kataloge und der Jahreschroniken der Akademie, vornehmlich aber durch eine "Geschichte der Akademie", die im vorigen Jahre als Festschrift zum Jubiläum erschienen ist, große Anerkennung erworben. Es ist bisher davon nur der erste Band ausgegeben worden, der das erste Jahrhundert der Akademie bis zum Tode des großen Königs umfasst. Auch eine Biographie Wilhelm von Kaulbach's, von der 1892 der erste Band erschien, lässt der Verstorbene unvollendet zurück.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Von der internationalen Kunstansstellung in München. Die Luitpoldgruppe der Künstlergenossenschaft hat ihre Jury gewählt. Sie hat sich folgendermaßen konstituirt: a) Maler-Jury: 1. Vorsitzender: v. Canal, 2. Vorsitzender: Professor Echtler, 1. Schriftführer: Löwith, 2. Schriftführer: Grässl. Prof. Firle, Prof. Harburger, Erdtelt, Blos, Prof. Willroider. b) Bildhauer-Jury: Lang, Wünsche, Bernauer. c) Graphiker-Jury: M. Dasio.

v. Gr. Ausstellungen in Rom. Die Rom-Ausstellung des staatlichen Kupferstichkabinetts, welche in Nr. 14 eingehender behandelt wurde, hat im geschichtlichen Sinne eine sehr schätzenswerte Fortsetzung erfahren. Im Teatro drammatico nazionale hat der Aquarellmaler Roesler-Franz die zweite und dritte Serie seiner "Roma pittoresca, memorie di un' era che passa" ausgestellt. Diese Vorführung bildet den Abschluss eines Lebenswerkes von 22 Jahren des Sammelns, Skizzirens und Malens des trotz seines deutsch-österreichischen Namens durchaus römischen Künstlers, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, das Rom der jüngsten Vergangenheit, das päpstliche Rom, welches Schritt für Schritt von der modernen Entwicklung der Stadt in den Hintergrund gedrängt oder sogar meist vernichtet wird, künstlerisch, malerisch, aber auch gleichzeitig mit der Gewissenhaftigkeit des Historikers festzuhalten. 40 Bilder der ersten Serie, deren Schöpfung der Regulirung der Tiber und der vollkommenen Umgestaltung ihrer Uferpartieen vorausgingen oder sie begleiteten, sind im Jahre 1883 durch die Stadt Rom angekauft worden. Jetzt führen die beiden weiteren Serien von je 40 Aquarellen großen Formats weitere Gegenden der Tiberufer, diejenige des Portikus der Octavia und des Ghetto, der Piazza Montanara, von Trastevere, am Ponte Rotto und eine Reihe von Einzelaufnahmen vor, die entweder schon der Fluss- oder Straßenregulirung oder der Anlage neuer Viertel (Quarticr Ludovisi) zum Opfer gefallen sind oder deren Verschwinden droht; nur wenige der malerischen Ansichten kann man mit dem beruhigenden Gedanken betrachten, dass sie uns erhalten bleiben werden. Gregorovius hat die Entstehung und das Fortschreiten dieses künstlerisch-geschichtlichen Monumentalwerkes der ewigeu Stadt mit dem regsten Interesse verfolgt: bei seiner herbstlichen Rückkehr nach Rom galt einer seiner ersten Ausgänge stets dem Atelier des unermüdlichen Malers. Vorläufig scheint keine Aussicht vorhauden zu sein, dass das Interesse, welches die Stadt Rom vor 14 Jahren unter des Sindaco Prinzipe Torlonia Leitung der ersten Abteilung des Riesenwerkes eutgegenbrachte, sich wieder bethätigt, obgleich die malerische Kraft und Wärme der Ausführung dieser beiden letzten Serien der ersten wahrlich nicht nachsteht. Auch von anderer autoritativer Seite ist bisher die Absicht noch nicht kundgegeben worden, die Sammlung für Rom zu retten. Wird sie in den Besitz des Auslandes übergehen oder, was noch undenkbarer erscheint, zerstückelt werden? Es wäre im schlimmsten Sinne bezeichnend für das künstlerische Leben des heutigen Rom. Jedenfalls erscheint es uns dringend wünschenswert, wenn für die große Gemeinde der Romkenner und Romverehrer in der ganzen Welt eine künstlerische Vervielfältigung der Rösler'schen Aquarelle vcranstaltet werden könnte. - Die Bilder sind, um den Gesamteindruck der Sammlung nicht zu beeinträchtigen, trotz aller Abwechslung in der Beleuchtung, Stimmung, Tageszeit, Staffage u. s. w. doch in einem gewissen ruhigen, einheitlichen Ton gehalten; starke Effekte des einen Bildes auf Kosten des anderen sind vermieden. - Von solcher künstlerischen Selbstbeschränkung frei zeigt Roesler-Franz seine volle Beherrschung von Farben-, Licht- und Schattenwirkungen, von malerischen Gegensätzen in verschiedenen Darbietungen, welche wie namentlich die "Wasserleitungsruinen bei Tivoli" und eine "Partie der Villa d'Este" den Hauptanziehungspunkt der Ausstellung der römischen Aquarellisten bilden. Trotz der geringen Zahl der Bilder (66), welche durch die Beschickung der Ausstellungen von Berlin und Kopenhagen erklärt wird, legt die Veranstaltung von dem in Rom von jeher heimischen Können auf diesem Gebiet der Malerei Zeugnis ab. Neben Roesler-Franz steht Fritz Brandt mit einem Forumsbild, dem Kreuzgang von Monreale bei Palermo und dem Theater von Taormina durch Kraft und Anschaulichkeit entschieden im Vordergrund. Von deutschen Künstlern ist noch Charlotte Popert mit einer Reihe von Porträt- und Studienköpfen in Radirmanier, darunter ein Franz von

Assisi den Vögeln predigend und Heinrich Heine's Schwester im 96. Lebensjahr, und mit einem größeren Aquarell, geistliche Zöglinge beim Gottesdienst darstellend, gut vertreten. Wie Roesler-Franz führt auch Giorni, der Enkel Thorwaldsen's mit einer Reihe stimmungsvoll gemalter Bilder, die besonders durch die Abstimmung des Grün wirken, in die trotz aller Fremdenüberflutung noch so wenig gekannte Umgebung Roms, während Bazzani in Pompeji vorzugsweise in dem neu aufgedeckten Hause der Vettier dankbaren Darstellungsstoff findet und Cipriani Venedig schildert. Carlandi malt augenblicklich in England an einer großen Serie von Aquarellen für die Fine Arts Society, sendet aber doch drei kleinere englische Landschaften. Von bekannteren Namen ist außerdem Pio Joris mit einem Corpus domini und Coleman mit Vorwürfen aus römischer Kaiserzeit vertreten.

#### VERMISCHTES.

\*\* Über die Borgia-Gemächer im Vatikan, die kürzlich zugänglich gemacht worden sind, teilt die "Frankf. Ztg." folgende historischen Erinnerungen mit: "Die Borgia-Gemächer liegen gegen das Belvedere unter den Stanzen des Raffael, und man betritt sie von der ersten Loggia des Giovanni da Udine. Es sind im ganzen sechs Säle, von denen die beiden letzten als der Torrione Borgia bekannt sind. Seit der Einnahme Roms durch deu Connetable von Bourbon waren die herrlichen Räume, die dessen Truppen als Quartier gedient hatten, wovon noch Jahrhunderte hindurch Feuerspuren und rohe Inschriften an den Marmorsockeln Zeugnis ablegten, lange verschlossen, da keiner der nachfolgenden Päpste darin wohnen mochte. Nur einige Conclave's wurden darin abgehalten. Pius VI. nahm die Räume wieder in Benutzung, er ließ die Wandgemälde, trotzdem sie von Pinturicchio stammen, grünlich übertünchen und brachte die Vatikanische Gemäldesammlung hier unter. Nach einiger Zeit wurden die Gemälde wieder fortgenommen und die Biblioteca delle Consultazioni ersetzte sie, der sich später nach 1870 die überflüssigen Waffen der päpstlichen Armee zugesellten. Leo XIII., der als Kardinal Camerlengo di Santa Chiesa war, und der, wie seine Biographen erzählen, damals mit einem großen Schlüsselbunde bewaffnet viele Promenaden durch den Vatikanpalast machte, empfand es mit Schmerz, dass der große Sohn seines Bischofssitzes Perugia so sehr verschimpfirt worden, dass seine besten Werke hinter einer grünen Tünche verborgen blieben, und beschloss daher sofort nach seiner Thronbesteigung, Pinturicchio und die von ihm geschmückten Säle wieder zu Ehren zu bringen. Um dies durchzuführen, musste eigentlich alles erneuert werden, es mussten alle Ein- und Umbauten beseitigt, die Stuccatur, die Deckengemälde und Wandgemälde restaurirt, und der bis auf wenige Reste verschwundene Majolika-Belag neu geschaffen werden. Nur langsam ging das Erneuerungswerk von statten Besondere Mühe machte namentlich die Frage des Fußbodenschmucks. Im Jahre 1889 fand zufällig im Kunstpalast an der Via Nazionale eine Ausstellung von Erzeugnissen der Keramik statt; die Kunstanstalt Cantagalli glänzte darin durch ihre Imitationen und Reproduktionen der Antike, und der damalige Maggiordomo des Vatikans, Mons. Luigi Ruffo Scilla, trug sich schon mit dem Gedanken, dieser Anstalt die Erneuerung des Bodenbelags anzuvertrauen, als Don Gaetano Fildagieri, Fürst von Santriano, der Vorsteher des Kunstgewerbemuseums von Neapel, ihn bat, eine engere Konkurrenz zwischen diesem Museum und der Anstalt Cantagalli anzuordnen. Im November stellten die beiden Rivalen aus, und da Professor Giovane Tesorone vom Neapeler Museum nach den gelieferten Proben des alten Belags Majolikaplatten geschaffen hatte, die von den Urbildern nicht zu unterscheiden waren, so wurden dem Museum die Arbeiten für die vier größten Borgiagemächer übertragen, während die Florentiner Konkurrenzanstalt den Torrione Borgia zugewiesen erhielt. Zu gleicher Zeit begann Professor Ludwig Seitz sein mühseliges Werk, das nun endlich dank seiner Hingabe und der eifrigen Mitarbeit seiner Kollegen fertig ist." Über die Gemächer werden wir demnächst einen ausführlichen Bericht veröffentlichen.

W. S. Die Gemälde der Blasiuskapelle zu Kaufbeuern wurden kürzlich in München einer durchgreifenden Restauration unterzogen. Künstlerisch eigentlich interessant ist fast nur der spätgotische Flügelaltar. Er trägt zweimal die Jahreszahl 1518, einmal im gotischen Holzgestänge vorn, das andere Mal auf der Rückseite im Gemälde Christus am Kreuz. Es sind verschiedene Hände an dem Altare sichtbar, sowohl in Plastik als in Malerei. Während die drei Heiligen Erasmus, Blasius und Ulrich, welche das Centrum der Vorderseite bilden, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts zu stammen und einem älteren Altar entnommen zu sein scheinen, datiren die übrigen Skulpturen, abgesehen von zwei bei der Restauration hinzugefügten Figürchen, aus der Zeit der Vollendung des Altares. Ich freue mich, in dieser Beziehung mit Dr. Fr. Haack übereinzustimmen. Dass die Gemälde auf den Flügeln von der Hand des sogeuannten "Apt" seien, darauf hat mich Dr. Ed. Flechsig aufmerksam gcmacht; diese Meinung muss ich durchaus für richtig halten. Flechsig zweifelt auch nicht an der niederländischen Abkunft dicses Malers, den ich aus triftigen Gründen als den jungen in Oberdeutschland arbeitenden Jan van Scorel bezeichnen muss. Die Innenseiten der Flügel zeigen links oben die Anbetung der Hirten, unten die Flucht nach Ägypten, rechts oben die Anbetung der Könige, unten den Kindermord. Auf den Außenseiten sieht man stehende Heilige, links Stephanus, Laurentius, Valentin und Castulus, rechts Martinus, Nikolaus, Antonius und Magnus. Leider musste die Restauration ziemlich weit gehen, besonders waren die Außenseiten stark mitgenommen. Abweichend von Scorel's sonstiger Manier ist viel Blattgold verwandt, und auch die Luft ist golden, was er selbstverständlich that, um mit den übrigen, reich in Gold prangenden Teilen in Harmouie zu bleiben. Beiläufig bemerkt, gehört unserm Maler auch die Anbetung der hl. drei Könige im Louvre an (Nr. 2739); die Verwandtschaft mit dem Obervellacher Altar tritt hier besonders in den gegenseitigen Porträtköpfen erstaunlich hervor. Das "G. Gietlinger" bezeichnete Bild bei Hoffmann in Augsburg ist bloß die Kopie eines dortigen Künstlers, außerdem noch stark überschmiert.

#### VOM KUNSTMARKT.

\* \* Auf dem Pariser Kunstmarkt hat die Ende März erfolgte Versteigerung der Gemäldesammlung des bekaunten Kunstexperten Haro großes Interesse erregt. Die erzielten Preise haben jedoch nicht den Erwartungen entsprochen. Greuze's "Innocence" kam auf 25000 Frks., eine "Heilige Veronika" von Memling (?) auf 8000 Frks., eine "Rast während der Flucht nach Ägypten" von Rembrandt auf nur 9000 Frks., während 30000 Frks. gefordert worden waren. Es waren (wohl berechtigte) Zweifel an der Echtheit aufgestiegen. Die meisten Kenner entschieden sich für Nicolaus Maes. Zwei dem Fragonard zugeschriebene Thürenornamente brachten 5600 Frks., "L'Atelier" von Courbet, ein Bild von sehr großem Umfang, 26500 Frks., die "Apotheose Homers" von Ingres 7600 Frks., die "Schlacht von Taillebourg" von Delacroix 10200 Frks., desselben "Sibylle" 5000 Frks., "La Rosée" von Carolus Duran 4500 Frks.

Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig.

## Plastisch-anatomische Studien

für Akademien, Kunstgewerbeschulen und zum Selbstunterricht

von

#### Fritz Schider,

Maler und Lebrer an der allgemeinen Gewerbeschule in Basel.

I. Teil: **Hand und Arm** (16 Tafeln). II. Teil: **Fuss und Bein** (16 Tafeln).

III. Teil: Kopf, Rumpf und ganze Figur (24 Tafeln mit Text).

Preis jeden Teils in Mappe Mk. 20.-.

Mit dem kürzlich erschienenen III Teil ist das Werk vollständig geworden; seine ausgezeichnete zeichnerische Durchführung bei großem Format (51><42 cm) und die geschickte Nebeneinanderstellung von Skelett, Muskulatur und Naturform jeder einzelnen Bildung verleihen ihm einen sehr hohen Wert als anatomisches Lehrmittel für den Künstler.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

Register zur Zeitschrift

## für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

150 Licht-u. Öldruckbilderetc. 9 M. alle verschied, statt 60 M. sto. nur 9 M. Katal. 11. 1 Krobe 20 Kf. Gemäde 11. Sticke billig. knust-y. P. Bayer, Dresden, 84 Schumanustr. 11.

# H. G. Gutekunst's Kunst-Auktion Nr. 49 in Stuttgart.

Dienstag, den 18. Mai und folgende Tage Versteigerung einer reichen Kupferstich - Sammlung, darunter zahlreiche Blätter der englischen und französischen Schule des 18. Jahrhunderts, Ridinger, Ex-libris, Ansichten vieler Länder, Wünttembergica, Holzschnitt - und Schwarzkunst-Incunabeln etc.

Gewöhnliche Kataloge gratis gegen Porto-Einsendung, illustrirte Kataloge M. 2.—. [1216]

H. G. Gutekunst, Stuttgart,

Olgastraße 1b.

Verlag von Seemann & Co., Leipzig.

## Max Liebermann

von

#### L. Kaemmerer.

Mit 3 Radirungen, einer Heliogravüre und vielen Textbildern.

M. 5.—.

# Gottfried Keller als Maler

von

H. E. v. Berlepsch.

Reich illustrirt. Gebd. M. 3.50.

# Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2.- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in unserem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung SEEMANN & Co. in Leipzig.

Inbalt: Zur Vorgeschichte des Ulmer Münsterbaues. Von M. Bach. — Die Graphische Ausstellung in Köln. Von Rud. Klein. — Bilder zur Mythologie der Griechen und Römer. — Andrea della Robbia's Säuglingsdarstellungen am Findelhause zu Florenz. — Prof. Dr. H. Müller †. — Die Jury der Luitpoldgruppe auf der internationalen Ausstellung in München; Ausstellungen in Rom. — Über die Borgia-Gemächer im Vatikan; die Gemälde der Blasiuskapelle zu Kaufbeuern. — Ergebnisse der Versteigerung der Gemäldesammlung Haro in Paris. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

†CARL VON LUTZOW UND DR. A. ROSENBERG

Heugasse 58.

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

In Folge des Ablebens des Herrn Professor v. Lützow in Wien ersucht die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung die Herren Mitarbeiter, ihre Beiträge für die Zeitschrift für bildende Kunst und die Kunstchronik bis auf weiteres ihr nach Leipzig, Gartenstrasse 17 zuzusenden.

SEEMANN & Co.

#### AUGUST STRÄTER.

Am 13. Februar starb zu Aachen im sechsundachtzigsten Lebensjahre Dr. August Sträter. Kupferstichsammlung zählte zu den besten und gewähltesten in Deutschland, und wenn er sie auch seit Jahren nicht mehr wesentlich bereicherte, so war es dem intimeren Kreise der Kunstfreunde wohl bekannt, dass sie das

Beste enthielt, was um die Mitte unseres Jahrhunderts an kostbaren Abdrücken besonders der großen niederländischen Radirer: Rembrandt, Ostade, Ruysdael, Potter, Berghem, Everdingen, Waterloo auf den Markt gekommen war. Die Perlen der Sträter'schen Sammlung stammten aus den Auktionen Verstolk van Soelen, Six, Alferoff, Galichon, Guichardot, Firmin-Didot, Heimsoeth, Habich, Buccleugh, Seymour Haden und Mitchell

Dr. Sträter wurde am 13. Juni 1810 zu Rheine in Westfalen geboren. Er entstammte einer begüterten Kaufmannsfamilie, die ein Zweiggeschäft in Amsterdam besaß. Von dort kam eine Reihe alter Gemälde und Stiche in das elterliche Haus, die das Interesse des Kindes für Kunst weckten und seine Neigung

schon damals gerade auf das Gebiet der holländischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts lenkten. Noch während seiner Studienzeit unternahm er in den Jahren 1829 und 1831 Kunstreisen nach Italien. - Als thätigem Mitglied der Allgemeinen deutschen Burschenschaft in Bonn und Heidelberg, drohte ihm ein politischer Prozess, dem er sich im Jahre 1832 durch die Flucht entzog, um sich dann etwa sechs Jahre lang in Paris, Wien, London

> und Amsterdam an dortigen Kliniken weiter für seinen Beruf auszubilden. 1838 begnadigt, ließ er sich ein Jahr später als praktischer Arzt in Aachen nieder, wo er fast sechs Decennien, bis zu seinem Tode blieb, nur seinem Berufe und der Kunst lebend. Im Jahre 1851 vermählte er sich mit Bertha von Forckenbeck, einer Cousine des nachmaligen Reichstagspräsidenten und späteren Oberbürgermeisters von Berlin, die ihm 1891 im Tode voraufging. Vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. sind dieser glücklichen Ehe entsprossen. Innige Freundschaft verband Sträter mit einem anderen bekannten Aachener Kunstfreund: Barthold Suermondt, ebenso mit Rigal, Dutuit und dem unvergesslichen Liphart, den er noch 1885 als Fünfundsiebzigjähriger gelegent-



August Sträter; nach einer Photographie.

lich einer Reise durch Italien in Florenz besuchte. -Die Anfänge der Sammlung Dr. Sträter's reichen bis in die dreißiger Jahre zurück. Sie umfasst, wie schon gesagt, vorwiegend die Werke der großen niederländischen Radirer des siebzehnten Jahrhunderts, namentlich Rembrandt's, von dessen Werk gegen 230 Nummern vorhanden sind. Vollständig sind die Werke von Ostade, Both und Everdingen, letzteres von ungewöhnlicher Schönheit mit breiten Rändern, fast vollzählig Waterloo, größtenteils in ganz frühen Drucken. Dasselbe gilt von Ruysdael, Potter, Berghem und Le Ducq. Ausgezeichnet sind auch Bega, Dujardin, Fyt, Hackaert, Nyts, Roos, Sachtleven, Swanevelt, Verboom, de Vlieger, Wyck und Zeemann vertreten; ferner van Dyck, Cornelis Visscher und die Familie der Wierix. - Aber auch die deutschen, italienischen und französischen wie die älteren niederländischen Stecher fanden durch sorgfältig gewählte Beispiele würdige Vertretung. Über die 24 vorzüglichen Abdrücke Schongauer's, unter denen sich ein Tod Mariä von seltener Schönheit befindet, habe ich schon vor Jahren im Repertorium für Kunstwissenschaft (Bd. IX, p. 113) berichtet. Noch besser ist das Dürer-Werk, und von Lucas van Leyden, Marcanton, Ribera und Goltzius sind zahlreiche Hauptblätter vorhanden. Endlich muss auch das fast vollständige Werk der Landschaften Claude Lorrain's in ausgezeichneten Drucken, meist des ersten Zustandes, rühmend erwähnt werden.

Dr. Sträter war eine schlichte, kernige Natur von einfachen Lebensgewohnheiten und einer fast rührenden Anspruchslosigkeit. Bis in sein hohes Alter hielt er an streng geregelter Tageseinteilung fest und predigte gern seine Grundsätze, denen er eine allerdings schier unerschütterliche Gesundheit verdankte. Seine größte Freude war, gleichgesinnte Kunstfreunde, die der Weg durch Aachen führte, in den behaglichen Räumen seines stillen Hauses in der Aureliusstraße zu sehen und ihnen in dem kleinen, nach dem Garten gelegenen Arbeitsstübchen die Schätze seiner Sammlung zu zeigen. Dann nahm er leuchtenden Auges eine Mappe nach der andern aus dem feuerfesten Schrank und wusste bei jedem Blatt zu erzählen, wo er es erworben, was er dafür bezahlt, und in welcher Sammlung es annähernd so schön wie bei ihm vorhanden sei. Auch pflegte er gern bei einzelnen seiner Lieblingsblätter kleine Anekdoten zum besten zu geben oder schelmische Fragen zu stellen, die er dann mit der stereotypen Wendung: "Das wissen Sie nicht? — Nun, das will ich Ihnen sagen!" alsbald beantwortete. Und an die harmlosen Geschichtchen vom Kampf in der Luft auf Dürer's Eustachius und seinen geheimnisvollen Beziehungen zur Darstellung oder vom "Mosterdpöttje" bei Rembrandt's Landschaft mit der Brücke glaubte er felsenfest. Wer hätte auch einen Zweifel zu äußern gewagt, wenn einen der alte Herr dabei so unschuldig aus seinen blauen Kinderaugen ansah? Ich erinnere mich noch mit Vergnügen, wie ich einmal — es war im Sommer 1889 — mit ihm an einer der Grachten in Leyden spaziren ging, und er, plötzlich stehen bleibend, auf die Sonnenflecken unter den hochstämmigen Ulmen am Wasser zeigte: hier habe der kleine Rembrandt auf den Steinen gespielt und die ersten "Helldunkel-Eindrücke" empfangen. Es war, als ob er dabei gewesen und es mit eigenen Augen gesehen hätte. Man musste es einfach glauben.

Geradezu erstaunlich war sein Gedächtnis für die zahllosen Bartsch-Nummern. Mit einer jeden verband er unwillkürlich die Vorstellung eines bestimmten Blattes und er bat mich einmal in der Sammlung Friedrich August II. in Dresden nachzusehen, ob dort "Waterloo B. 92" immer noch als "B. 103" bezeichnet sei, wie er es vor zwanzig Jahren gefunden hätte. In diesem Punkte war ihm nach meiner Erfahrung nur Eduard v. Liphart ebenbürtig.

Mit Dr. Sträter ist einer der letzten Vertreter, wenn nicht der Letzte jener Kupferstichsammler großen Stiles in Deutschland zu Grabe getragen worden, die ihren Stammbaum direkt auf die vornehmen Kunstfreunde des vorigen Jahrhunderts zurückführen durften. Österreich besitzt einen ähnlich gearteten Amateur im besten Sinne des Wortes noch in Adalbert von Lanna. Auch in England und Frankreich dürfte dieser Typus bald zur ausgestorbenen Species gehören. Das kommende Jahrhundert wird, menschlicher Voraussicht nach, das Jahrhundert der öffentlichen Sammlungen sein, das den ererbten Besitz an Werken unserer Väter magazinirt und klassificirt für die kritische Sonde der Wissenschaft bewahrt, für den Museumsbesucher, für den Reisenden, für das Publikum, - Namen, die im vorigen Jahrhundert so gut wie unbekannt waren. Das ist der demokratische Zug unserer Zeit, und ihm muss geopfert werden, was wir noch in seinen letzten Ausläufern kennen zu lernen gewürdigt wurden: das Geschlecht jener Geistesaristokraten, in deren stillen Räumen erlesene Freunde das Beste und Köstlichste betrachten und genießen durften, was seit drei Jahrhunderten den Stolz, die Eifersucht und das Lebensglück seiner jeweiligen Besitzer ausgemacht hatte. Man kann die behagliche Freude dieser glücklichen Kunstliebhaber nicht besser charakterisiren als mit den goldenen Worten, die einer ihrer vornehmsten Vertreter, Edmond de Goncourt in seinem Testament der Nachwelt hinterlassen hat:

"Ma volonté est que mes dessins, mes estampes, mes bibelots, mes livres, enfin les Choses d'art qui ont fait le bonheur de ma vie, n'aient pas la froide tombe d'un musée, et le regard bête du passant indifférent, et je demande, qu'elles seront toutes éparpillées sous les coups de marteau du commissaire-priseur et que la jouissance que m'a procurée l'acquisition de chacune d'elles, soit redonnée, pour chacune d'elles, à un héritier de mes goûts."

MAX LEHRS.

# DIE XXV. JAHRESAUSSTELLUNG IM WIENER KÜNSTLERHAUSE.

VON WILHELM SCHÖLERMANN.

Man hätte nach den bisherigen Erfahrungen wohl kaum noch geglaubt, dass auch hier in Wien die Geister aufeinander platzen könnten. Und doch ist das Unerwartete zur Wahrheit geworden. Seit geraumer Zeit spürte man bereits des Secessionsgeistes einen Hauch, man munkelte allerlei Gerüchte von Trennung, die anfangs leise und unter dem strengsten Siegel der Verschwiegenheit in die Außenwelt drangen - das Resultat, der langen Reden kurzer Sinn, war der neukonstituirte Verein der bildenden Künstler Österreichs. Die "Jungen" (unter ihnen befindet sich freilich auch Altmeister Rudolf Alt) hoffen schon zu Neujahr 1898 ihre erste Ausstellung zu eröffnen. Das Grundstück zur Erbauung eines eigenen Pavillons auf dem Exerzirplatze der alten Franz Josef-Kaserne ist bewilligt -- nun also gilt es zu zeigen, was sie können. Numerisch sind sie ja weder München noch Berlin gewachsen; da es aber nicht auf die Zahl, sondern auf Persönlichkeiten ankommt, so wird man wohl einstweilen abwarten müssen. Giebt die Zukunft dem neugegründeten, wenn auch etwas verspäteten Unternehmen recht, werden die Früchte, an denen man sie erkennen soll, kräftige und gesunde sein, so dürfen auch die Wiener Secessionisten des lebhaften Interesses aller Verständigen gewiss sein.

Dass die diesjährige Ausstellung infolge der Nichtbeteiligung so mancher tüchtigen Kraft etwas klein ausgefallen ist, mag man bedauern, das Gesamtbild in Bezug auf Arrangement u. dgl. leidet kaum darunter. Dass für größere Jahresausstellungen mit internationaler Beteiligung niemals Raumüberfluss im Künstlerhaus vorhanden gewesen, ist ein Umstand, der den Vorzug besitzt, oder besitzen sollte, dass dadurch der breiten Massenware ein wirksamer Riegel vorgeschoben wird. Ob es trotzdem geschehen kann, dass Unberechtigtes hineingelassen, Berechtigtes "wegen Raummangels" zurückgewiesen wird, wollen wir hier unerörtert lassen. An Überfüllung leidet das Künstlerhaus diesmal nicht, und schon das gereicht — wie im Vorjahre — dem Gesamtbild zum Vorteil.

Überraschungen wird man wenige finden. Gute Bilder in Menge. Nur sind sie zum Teil schon recht bekannt. Robert Haug's "Vorhut Blücher's am Rhein bei Caub" bedarf keines Lobes. Was hier an Lebendigkeit, Vertiefung, Stimmung und echtem Blick für das wahrhaft Historische geleistet ist, daran könnten gewisse Historienmaler, die sich offizieller Gunst erfreuen, ein Beispiel nehmen. Es ist mir immer unverständlich gewesen, wie ein so sehr begabter und vor allem so deutscher Künstler wie Haug, im Verhältnis zu seiner Bedeutung nicht weit mehr gewürdigt wird in Kreisen, die für die Erziehung der Nation verantwortlich sind;

noch dazu da Haug einer von den Künstlern ist, die zu verstehen man kein Maler zu sein braucht. Haug ist allgemeinverständlich. Seine Bilder gehören in staatliche Galerieen, wo sie für jedermann zugänglich sind. Ihre erzieherische Wirkung für die gegenwärtige und heranwachsende Generation müsste mehr zur Geltung kommen. Mit einem bloßen "Achtungserfolg" ist Haug's Werken weder Gerechtigkeit, noch uns ein Dienst erwiesen.

An Kriegs- und Schlachtenbildern ist die Ausstellung recht reich. Erwähnt seien Egger Lienz' stimmungsvolles, fein empfundenes "Ave Maria der Tiroler Schützen nach der Schlacht am Berge Isel" und das weniger feine, aber kräftige, von der Stadt Budapest geliehene Werk Benczurs: "Die Rückeroberung Ofens", beides Werke, die bekannt genug sind, um ein nochmaliges Eingehen auf dieselben überflüssig zu machen. In demselben Saal wie Haug's erwähntes Meisterwerk, hängt R. v. Ottenfeld's "Ein Ruhmestag der österreichischen Artillerie. 3. Juli 1866". — Man sieht auf das Schlachtfeld von Königgrätz. Das Morden ist vorüber; durch die aufziehenden Abendnebel leuchten rings in der weiten Runde die Biwakfeuer auf. Im Hintergrund das brennende Dorf auf der Höhe von Chlum und ein fahlgelber Sonnenuntergang. Vorne eine demolirte österreichische Feldbatterie, Bedienungsmannschaften, tote und verwundete Pferde, alles durch- und übereinander. Hier hat's einen letzten harten Strauß gegeben. Der eiserne Hagel der Zündnadelgewehre und die Bajonette der stürmenden Preußen haben rein Haus gemacht. Keiner ist davon gekommen, weil keiner wich. So retteten die Kanoniere die Ehre, wenn auch nicht die Schlacht. Mit ihrem Heldentod deckten sie den Abzug der gesamten Infanterie. Ein Passus aus Moltke's Denkwürdigkeiten lautet in diesem Sinne: "Als wir über das Schlachtfeld ritten, trafen wir auf die Reste jener großen Batterie, die uns so lange am Vordringen gehindert hatte . . . . die vortreffliche österreichische Artillerie hatte den Rückzug der Infanterie verschleiert." - Dass diese Braven ja eigentlich, vom Standpunkte deutscher Soldaten, dem Befehl folgeleistend nur ihre einfache Pflicht thaten, bedarf wohl keiner näheren Begründung; aber ihrem pflichttreuen Opfertode gebührt gewiss die verdiente Anerkennung, und Ottenfeld hat die Stimmung und die Bedeutung des Vorgangs gut zu fassen gewusst. Er ist dafür mit dem Reichel-Preis von der Wiener Akademie belohnt worden, der ihm einstimmig zuerkannt wurde.

Die üblichen, auf Bestellung gemalten Porträts fehlen natürlich auch diesmal nicht. Unter den vielen Namen, die bekannt genug sind, ragt Koner's lebensvolles Bildnis Du Bois Reymond's hervor, das auch die verdiente Anerkennung zu finden scheint. Koner entwickelt sich von Jahr zu Jahr mehr zum Künstler (zum Unterschied zum bloßen Porträtmaler), was er durch eine aufsteigende Reihe von tüchtigen, ernsten Bildnissen

zeitgenössischer Männer in den letzten Jahren bekundete. Sein nüchterner Sinn steht ihm gerade beim objektiven Erfassen der Persönlichkeit, worin er durch Verstand mehr als vom Gefühl geleitet wird, am wenigsten im Wege. Für Leopold Horowitz' vielbesprochenes Kaiserbild vermag ich mich — zu meiner Beschämung gestanden — nicht mit zu begeistern. Dazu ist es doch zu "offiziell" und steht auch in anderer Beziehung früheren Arbeiten nach. Cl. von Pausinger's Tänzerin ist auch nicht ganz geglückt, Pochwalski's Bildnisse halten sich dagegen auf bekannter solider Höhe.

An Werken religiösen Inhalts wären als interessant zu nennen: David Mosé, München, ein Triptychon "Begrabene Hoffnung", sehr ernst und tüchtig, Konopa (Madonna) und als bedeutendstes: "Die Verkündigung" von George Hitchcock. Der bei Egmont an der holländischen Küste seit Jahren unablässig im Freien studirende Amerikaner verfügt über außergewöhnliche Mittel und hat das Typische der Natur und Menschen dieses weltabgeschiedenen Stückes Dünenlandschaft mit seltener Treue erfasst. Es ist hier etwas Abgeschlossenes, dem man nichts wegnehmen, nichts hinzufügen kann. Klar, leuchtend und doch duftig in der Farbe, richtig beobachtet in den Valeurs, das vielschattirte Grün, die blühenden Lilien, Violen und Stiefmütterchen. Schlichte, reine Naturandacht, eine "Verkündigung" für jeden, der sie hören will. Weniger glücklich ist Alexander Goltz, dessen Triptychon sich kaum über die kürzlich ausgestellten Studien erhebt. Flach und unstudirt in der Farbe, inhaltlich teils Anlehnung an größere Vorbilder, teils eigene Unzulänglichkeit, so dass man verstimmt werden muss in dem Gefühl, der Maler glaubt selbst nicht an das, was er malt. Wenn man nicht tief empfinden kann, soll man lieber die heiligen Stoffe unberührt lassen; aus der Reflexion werden sie nimmer geboren. Unpersönlich bleiben diese wenigstens so lange, wie kein innerer Drang vorhanden ist. Und eine unpersönliche Kunst - ist gar keine Kunst.

Die Landschafter sind nicht so zahlreich wie gewöhnlich vertreten. Kallmorgen, Julius Falat (mit einer Bärenhatz im Schnee), Charles Palmié (Stilles Wasser) und einige andere treten hervor. Temple's "Atelier Zumbusch" ist mit bekannter Geschicklichkeit gemalt und findet entsprechende Bewunderung. Ich übergehe eine ganze Reihe anderer, schon meistens anderswo bekannt gewordener Bilder, um noch einen Blick auf die Aquarellabteilung zu werfen. Hier ist Alt mit fünf Nummern vertreten (darunter "Reminiscenz vom Tiroler Landesschützenfeste in Innsbruck" und "Der letzte schöne Baum in Wien"). Neben ihm Charlemont, Schwaiger, Dettmann (der immer noch nicht über eine gewisse Äußerlichkeit hinauskommt), Zetsche und einige Italiener. Ein interessanter Zeichner ist Rudolf Jettmar, dessen fast Danteske Visionen in Florenz entstanden sind (Tusche und Farbe). Eine Kohlenzeichnung von Strauß

(in Ischl) gehört zu Horowitz' besten Arbeiten. Drei Künstler haben sich größere Aufgaben gestellt: Heinr. Lefler, Josef Urban und F. Jenewein, letzterer in einem "Ischariot", worin er in kraftvollen Silhuetten monumental zu wirken sucht, Lefler und Urban in einem reich komponirten, phantastischen, dreigeteilten Stück, als Illustration zu Edgar Allen Poe's "Maske des roten Todes". Blendender Kolorismus und formale Ausdrucksfähigkeit verbinden sich, um dem Bilde die beabsichtigte, grauenvolle, aber durchaus künstlerische, dekorative Wirkung zu geben.

Die Plastik weist nicht viele, aber einige tüchtige Arbeiten auf. In kunstgewerblicher Richtung sind feine kleine Bronzen von Vallgren aus Paris gekommen. Strasser's Amazonenkönigin aus Lybien, mit den beiden Tigern, erregt höchsten Beifall bei den jüngeren Künstlern — höchstes Entsetzen bei dem weiblichen Teil der Ausstellungbesucher. Interessante, aber ganz verschiedene Werke sind Emil Fuchs' "Mutterliebe" und der grübelnde "Luzifer" von Feodorowna Ries. Selbständig und geistvoll eine Aufgabe anpacken und durchführen ist ein Hauptzug der letztgenannten Künstlerin, an deren Werken man nicht gleichgültig vorübergehen kann.

Da wäre noch dieser oder jener Name erwähnenswert — aber der Katalog giebt darüber die beste Auskunft.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

© Dr. Wolfgang von Oettingen, bisher Professor der Kunstgeschichte an der Düsseldorfer Kunstakademie, ist als Nachfolger des verstorbenen Prof. Hans Müller zum ersten Sekretär der Berliner Akademie der Künste bestimmt worden. Zunächst ist ihm die Verwaltung des Amtes kommissarisch übertragen worden.

\*\* Der Maler Willy Spatz ist vorläufig als Lehrer an die Düsseldorfer Kunstakademie berufen worden, wo er neben Prof. Ernst Roeber den Unterricht in der Elementarklasse übernehmen wird.

An der technischen Hochschule in Berlin ist an Stelle des ausscheidenden Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Lessing vom 1. Oktober 1897 ab der Privatdocent Dr. A. G. Meyer zum Docenten ernannt. Derselbe wird vom genannten Zeitpunkte ab wöchentlich in je zwei Stunden Vorträge halten: 1. aus dem Gebiete der Geschichte des Kunstgewerbes und 2. aus dem Gebiete der dekorativen Künste und der Stillehre.

\*\* In die Centraldirektion des kaiserlich deutschen Archäologischen Instituts ist an Stelle des verstorbenen Wirkl. Geh. Rats Curtius der Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Hermann Diels, Mitglied und ständiger Sekretär der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften, getreten.

 $*_*$ \* Dr. Max Semrau, Privatdocent der Kunstgeschichte an der Universität und Direktorialassistent am schlesischen Museum der bildenden Künste in Breslau, ist zum Professor ernannt worden.

#### WETTBEWERBE.

\*\* In dem Wettbewerb um ein König Albert-Denkmal für Dresden erhielt den ersten Preis von 6000 M. der Bildhauer Max Baumbach-Berlin. Die noch zur Verfügung stehenden 6000 M. wurden zuerkannt: dem Bildhauer H. Wedemeyer-Dresden, Bildhauer A. Seltmann-Dresden, Bildhauer Richard Koenig-Radebeul, Stadtbaumeister R. Moebius-Dresden.

#### DENKMÄLER.

\*\* Ein Denkmal Victor von Scheffel's, bestehend in einem vom Maler Klos in Karlsruhe gestifteten Medaillonbildnis, ist am 2. Mai in dem dem deutschen Reich gehörigen Eichenhain La Serpentara bei Olevano enthüllt worden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Das Dresdener Kupferstichkabinett hat den gesamten Nachlass Alfred Rethel's, der sich bisher im Besitz der Familie des Künstlers befand, erworben. Es sind im ganzen 111 Zeichnungen, darunter der Hannibal-Zug mit dem siebenten, in der Holzschnitt-Ausgabe fehlenden Blatt, die Entwürfe für den Römer in Frankfurt und die Fresken im Aachener Rathaussaal mit dem im vorigen Jahrgang der Zeitschrift publizirten Kopf Karls des Großen, der Totentanz, die beiden Blätter: der Tod als Freund und der Tod als Feind, die Nemesis, die Genesung, Frauenlob's Begräbnis, die Rheinsagen und vieles andere. - Diese Schätze sind in einer Rethel-Ausstellung dem Publikum zugänglich gemacht worden. Das Lebenswerk des monumentalsten deutschen Künstlers unserer Zeit hat damit endlich einen seiner würdigen, dauernden Ruheplatz gefunden, und zwar in der Vaterstadt seiner Gattin, wo er selbst zeitweilig gelebt und wo sein grandioser Totentanz nach der Revolution von 1848 entstanden ist.

\*\* Das Museum der schlesischen Altertümer in Breslau ist nach Genehmigung des Provinzialausschusses in das Eigentum der Stadtgemeinde zur Vereinigung mit dem Museum für Kunstgewerbe übergegangen. Damit ist die Bedingung erfüllt, an welche Stadtältester von Korn seine große Spende für den Neubau eines Kunstgewerbemuseums geknüpft hatte.

• Die große Berliner Kunstausstellung ist am 1. Mai mittags 12 Uhr durch den Wirkl. Geheimen Rat Dr. Schöne als Vertreter des verhinderten Kultusministers feierlich eröffnet worden. Trotz des starken Mitbewerbs der internationalen Kunstausstellungen in Dresden und München ist die Berliner Ausstellung noch so reich beschickt worden, dass der im Verlage von Rud. Schuster erschienene Katalog 2132 Kunstwerke aufzählt. Die charakteristische Eigentümlichkeit der Berliner Ausstellung bilden eine beträchtliche Anzahl von Sonder- und Sammelausstellungen, die die Maler Carl Becker, Benlliure y Gil, Villegas, Hertel, P. Meyerheim, A. Männchen, L. Dettmann, M. Liebermann, R. Friese, die Zeichner Harburger, Hengeler, Reinecke, der Bildhauer Eberlein u. a. m. veranstaltet haben. Die Bildnisse dieser Künstler sind der kleinen Ausgabe des Katalogs beigegeben worden. Die große illustrirte Ausgabe ist mit Reproduktionen von Kunstwerken ausgestattet worden.

Bremen. — Am 4. Mai d. J. schloss die permanente Kunstausstellung des Kunstvereins, welche vom 1. Oktober bis zum Schlusse mit über 1350 Kunstwerken beschickt war. Die Verkaufssumme ergab für diese Zeit die Summe von M. 58167. — Die Wiedereröffnung der Permanenten findet statt am 3. Oktober; vom 1. März bis 15. April 1898 findet die 31. große Kunstausstellung statt.

Berlin. — Im Lichthofe des königlichen Kunstgewerbe-Museums sind die Bauzeichnungen und Abbildungen des neuen Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig durch den Erbauer desselben, den jetzigen Stadtbaurat von Berlin Ludwig Hoffmann ausgestellt. Es sind nicht weniger als 108 große Blätter unter Glas und Rahmen, welche in geometrischer Zeichnung Grundrisse, Fassaden, Schnitte, Perspektiven und Details in zusammengehörender Folge geben, ferner 13 Aquarelle von Innenräumen, von Seliger ausgeführt und 50 photographische Aufnahmen von allen Teilen des Gebäudes. Die betreffenden Zeichnungen geben die Einzelheiten in ihrer wirklichen Ausführung und sind zumeist nach Fertigstellung des Baues abgeschlossen; sie enthalten nebst den eigentlich architektonischen Teilen eine Fülle von ornamentalen Einzelheiten und Einrichtungsgegenständen dieses auch in dekorativer Hinsicht so besonders sorgfältig und künstlerisch durchgeführten Baues.

O In dem Maler Franz Stassen in Berlin, der kürzlich bei Gurlitt eine Ausstellung seiner "gesammelten Werke" eröffnet hat, ist ein neuer Symbolist auf den Kampfplatz der modernsten Kunst getreten, vielleicht noch etwas zu voreilig, da seine großen Kartonzeichnungen, die den Hauptinhalt seiner Ausstellung bilden, noch so stark den Einfluss von Max Klinger, Sascha Schneider und einigen ausländischen Symbolisten zeigen, dass von einer künstlerischen Individualität noch nicht die Rede sein kann. Auch mit seinen Gedanken ist er noch so wenig ins Reine und Klare gekommen, dass er es, um Mißverständnissen vorzubeugen, für nötig hält, seinen achtzehn Kompositionen mehr oder weniger eingehende Erläuterungen beizugeben, die in einem so schwülstig-phantastischen Stile gehalten sind, dass ein normal angelegter Verstand sich in diesen Mysterien nicht zurechtfinden kann. Es handelt sich dabei um verschiedene Dinge, um den Sündenfall des ersten Menschenpaares, durch den alles Unheil in die Welt gekommen ist, um die Verheerungen, die König Mammon, der "Dämon der Wollust" Astarte und — der Alkoholismus anrichten u. dgl. m. Da auch ein Titelblatt vorhanden ist, scheint der Künstler mit dieser Komposition ein neues moral-philosophisches System begründen zu wollen. Dabei hat er sich nur in den Mitteln vergriffen, da die Malerei trotz der heißesten Bemühungen der Symbolisten niemals die Gedankenarbeit des Philosophen ersetzen kann. Gefälliger als diese schwer verständlichen Phantasieen sind Stassen's kleine Federzeichnungen (Illustrationen zu Dichtungen, Naturstudien, Bücherzeichnungen, Genrescenen u. dgl. m.). Aber auch in ihnen zeigt sich erst ein noch mit dem Stoffe ringendes Talent, dem es an Selbständigkeit gebricht.

A. R. Der Düsseldorfer Militär- und Kriegsmaler Theodor Roeholl hat bei Eduard Schulte in Berlin eine Sonderausstellung von Gemälden, Skizzen, Studien und Radirungen veranstaltet, die zwar einen Überblick über die Vielseitigkeit seines Schaffens, aber doch nicht über den ganzen Umfang seiner überaus fruchtbaren Thätigkeit gewährt. Obwohl erst 43 Jahre alt, hat Rocholl doch bereits ein Lebenswerk hinter sich, dem nur wenige gleichalterige deutsche Künstler etwas an Sorgfalt im Einzelnen und an Kraft der Darstellung im Ganzen Ebenbürtiges an die Seite setzen können. Dabei hat Rocholl nicht einmal die Ereignisse selbst miterlebt, zu deren Schilderung er seit nunmehr 16 Jahren immer wieder von den Beteiligten berufen wird. Er war noch ein Jüngling, als der Krieg von 1870 ausbrach, und als er sich für die Kunst entschieden hatte, ging er nach München in die Schule Piloty's um sich zum Geschichts- und Genremaler alten Stils auszubilden, der seine Anschauung aus Geschichtsbüchern, Kostümwerken und bunt drapirten Akademiemodellen schöpft. Ein Jahr Militärdienst, den er als Einjähriger in dem keineswegs die künstlerische Phantasie reizenden Göttingen durchzumachen hatte, führte ihn aus dem Land der traumhaften Vergangenheit in die realistische Gegenwart.

Er ging von Göttingen nach Düsseldorf, lernte dort bei W. Sohn seine Technik weiter ausbilden, und daneben machte er seine Studien am Soldatenleben im Frieden, am liebsten bei der Kavallerie, aus der er sich wieder Kürassiere und Ulanen als seine Lieblinge herausholte. Damit ging ein eindringliches Studium des Pferdes in allen Gangarten, in allen Bewegungen, in allen unvorhergesehenen Zufällen zusammen. Nur wer den Bau und die Körperbeschaffenheit des Pferdes so genau und tief ergründet hat, wie es die Pferdestudien Rocholl's beweisen, der konnte es wagen, sich an die Schilderung der gewaltigen Reiterkämpfe des deutsch-französischen Krieges, wie z. B. an die berühmten Kavallerieangriffe bei Vionville und Mars la Tour heranzumachen, die er mit einer Bravour, einer glühenden Leidenschaftlichkeit wiedergegeben hat, wie es vor ihm nicht einmal Franz Adam gelungen ist. In unserer Ausstellung ist der Angriff des 2. Hannoverschen Dragonerregiments auf französische Lanciers und Kürassiere dafür ein glänzendes Beispiel. Rocholl's malerische Darstellung ist breit und kräftig und steigert sich bisweilen zu höchster koloristischer Wirkung, wobei er ebensowohl eine störende Detaillirung als eine billige dekorative Mache vermeidet. Davor schützen ihn eben seine gründlichen Naturstudien, die ihm gestatten, dass er auch bei der Ausführung im Großen stets wahr und lebendig bleibt, niemals in hohle Rhetorik oder gar in theatermäßiges Pathos verfällt. So ist z. B. eine Episode aus der Schlacht bei Mars la Tour, wo der Oberst des 57. Infanterieregiments von Cranach, hoch zu Ross eine Fahne seines Regiments in der erhobenen Faust haltend, die Trümmer der 38. Brigade um sich sammelt, um sie aus der Schlacht zu führen, ein wahrhaft heroischer Hymnus auf die preußische Tapferkeit, erschütternd und erhebend zugleich. Freilich hat man vor allen Rocholl'schen Bildern die Empfindung, dass der Maler auch bei den von Regimentern bestellten Bildern seinem künstlerischen Temperament freien Lauf lassen konnte, während seine Berliner Kollegen in ähnlichen Fällen durch allerlei kleinliche Bedenken und kritische Zwischenreden ihrer Auftraggeber an der freien Entfaltung jeden künstlerischen Schwunges fast immer gehemmt werden. Ist diese koloristische Behandlung dem Charakter der Bilder großen Stils durchaus angepasst, so zeigt sich Rocholl in einigen kleinen Reiterbildnissen rheinischer Offiziere auch als eleganten Bildnismaler, der in der subtilen Durchbildung aller Einzelnheiten bei kühler Tonstimmung Vollendetes leistet. Zwei neuerdings entstandene Bilder erinnern übrigens an Rocholl's Herkunft aus dem alten romantischen Land. Das eine Bild zeigt uns einen Zug von Panzerreitern aus der Zeit des 30 jährigen Krieges, der nach gewonnener Schlacht eine Anhöhe hinaufreitet, die von einem Wäldchen gekrönt ist. Auf dem anderen enteilen tscherkessische Reiter, deren einer vor sich auf dem Sattel ein geraubtes Weib umklammert hält, auf schmalem Bergpfade ihren Verfolgern.

R. Kl. Aus Düsseldorf. — Im Schulte'schen Kunstsalon fesselte der Nachlass des in Weimar verstorbenen Landschafters Brendel die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde, ihnen die Bedeutung dieses Mannes aufs neue wachrufend. Brendel, der in Fontainebleau studirt hatte, war äußerster Fortschrittsmann für seine Zeit und schuf Werke von bleibendem Wert. Seine Schafbilder gehören zum Plastischsten, Natürlichsten, was damals in Deutschland auf diesem Gebiet geleistet worden, und in einigen kleinen Landschaftsbildern, schlichten Ausschnitten weiter Ebenen mit hohem Himmel erreicht er eine Stimmung, die heute noch neben dem Besten nicht verblasst. In einigen größeren Bildern, Wettrenn- und Fahrscenen offenbart uns sein naiver Realismus ganz den Geist seiner Zeit,

den man an den damals üblichen Opernmaschinen nur in ihren Nachteilen rückschließend studiren kann. Ein zweiter Nachlass, der des verstorbenen Düsseldorfer Landschafters Munthe, interessirt nur in einigen Studien und frühesten Bildern. Die Manirirtheit seiner Technik, welch letztere im Lauf der Jahre immer schmalziger und talgiger wurde, sichert seinen Bildern bei weitem nicht das Unvergängliche, das denen Brendel's eigen ist. Munthe fühlte noch zu sehr den Hang, die Landschaft durch Knalleffekte wirken zu lassen, der Sinn für die durch Einfachheit erhöhte Stimmung war ihm noch versagt. - Ein neues Bild von E. v. Gebhardt bedeutet für Düsseldorf immer ein Ereignis. Seine durch Originalität und Vertiefungsvermögen auffallenden Bilder sind augenblicklich das Beste, das in Düsseldorf geleistet wird. Die Originalität seines jetzigen Bildes ist nun nicht ganz neu, nicht ganz Gebhardt's Eigentum: die Jünger zu Emaus, ein erstaunter Alter und ein sinnender Jüngling, in dessen Antlitz etwas wie von einem inneren Vorwurf zehrt, schauen in die Höhe, dem von ihrem Tische entschwundenen Christus nach. Bekanntlich hat Rembrandt die Scene in einer Radirung ebenfalls in dem Augenblick festgehalten, da Christus vor den Augen der Jünger entschwunden ist, während es im allgemeinen üblich ist, die Jünger ihn beim Brechen des Brotes erkennen zu lassen. - Von München sandte Franz Stuck einen Cyklus seiner dekorativen Federzeichnungen, die mehr durch ihre technische Geschicktheit als durch jenen neuen Geist auffielen, mit dem die Modernen das Kunstgewerbe neu zu beleben suchen.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*\* Der Verein Berliner Künstler hielt am 4. Mai seine ordentliche Monatsversammlung ab. Dabei fand eine lebhafte Debatte über verschiedene die diesjährige große Berliner Kunstausstellung betreffende Angelegenheiten statt. Das Bemerkenswerteste hierbei war, dass die Mehrzahl der anwesenden Mitglieder des Vereins die Wahl des Plakates für die Ausstellung, das von dem Glasmaler Melchior Lechter herrührt, als eine wenig glückliche ansah und sich nicht damit einverstanden erklärte. An die ordentliche schloss sich eine außerordentliche Hauptversammlung, die sich mit dem neuen Künstlerhause beschäftigte, dessen von Hoffacker ausgearbeitete Pläne einstimmig angenommen wurden, so dass nunmehr mit der Bauausführung begonnen werden kann.

Die Aprilsitzung der Archäologischen Gesellschaft in Berlin erfreute sich einer besonders großen Zahl von Gästen, zu denen die gegenwärtig in Berlin weilenden Mitglieder der Centraldirektion des Archäologischen Instituts, die Herren Michaelis (Straßburg), Löschke (Bonn) und Körte (Rostock) gehörten. Nachdem der Vorsitzende, Herr R. Schöne, die eingegangenen Schriften vorgelegt und im Anschluss daran Herr Trendelenburg auf die im Saale ausgehängten schönen Tafeln aus dem eben erschienenen Prachtwerke von C. Weichhardt "Pompeji vor der Zerstörung" aufmerksam gemacht hatte, eröffnete Herr Pomtow die Reihe der Vorträge mit einer Besprechung der Baugeschichte des Apollotempels zu Delphi, wie sie sich auf Grund der Ergebnisse der französischen Ausgrabungen gestaltet. Herr Conze gab dann unter Vorlage zahlreicher Abbildungen einen anziehenden Bericht über seine im vorigen Jahre ausgeführte Reise in Kleinasien und verweilte besonders bei den Ruinen von Pergamon, den österreichischen Ausgrabungen bei Ephesus und den vom Berliner Museum unternommenen Aufdeckungsarbeiten bei Priene. Zum Schluss erläuterte Herr B. Sauer aus Gießen seine Untersuchungen der Giebel des sogenannten Theseions zu Athen an Zeichnungen, welche die Standspuren der Giebelgruppen in Originalgröße veranschaulichten, und wies auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen für die Anordnung der Giebelfiguren, die Deutung der beiden Giebelgruppen und die Benennung des Tempels hin.

Der Museums-Verein zu Elberfeld hat am 31. März das zweite Geschäftsjahr seiner permanenten Gemälde-Ausstellung abgeschlossen. Das junge Unternehmen kann mit Stolz und Genugthuung auf seine bisherige Thätigkeit zurückblicken; denn es ist ihm in staunenerregender Weise gelungen, die großen Schwierigkeiten zu überwinden, welche sich ihm entgegenstellten. Einerseits war es für das Kunstinstitut einer kleinen Provinzialstadt keine leichte Aufgabe, die Ausstellung ständig auf einem hohen künstlerischen Niveau zu halten; die Maler fühlen sich von Kunstcentren oder von alten Kulturplätzen mehr angezogen. Andererseits musste der Museums-Verein lange um das Interesse der Elberfelder Bevölkerung kämpfen, welche - wie dies in Fabrikstädten natürlich ist - für den Besuch einer Ausstellung keine Zeit und für künstlerische Bestrebungen wenig Sinn hatte. Aber unbeirrt durch die oft bewiesene Achtlosigkeit war der Verein immerfort bemüht, dem Publikum hervorragende Kunstwerke vorzuführen und durch häufigen Wechsel die Ausstellung interessant zu machen, bis es ihm schließlich gelungen ist, Liebe zur Kunst zu erwecken und das Publikum zu einer allgemeinen Beteiligung zu bewegen. So hat die Zahl der Abonnenten im letzten Jahre außerordentlich zugenommen, und der Besuch war durchweg sehr rege. Die Geschäftsleitung ist ihrem, bereits im ersten Jahre beobachteten Prinzip treu geblieben, die Mitglieder nicht nur mit einzelnen Bildern bedeutender Künstler bekannt zu machen, sondern durch Ausstellen von Kollektionen einen Einblick in das gesamte künstlerische Schaffen des betr. Malers zu ermöglichen. Im ganzen waren im letzten Jahre 28 Sonderausstellungen arrangirt worden, also durchschnittlich aller 14 Tage eine neue. Unter den Kollektionen fanden besondern Beifall die Landschaften von Eugen Bracht, Eduard Fischer, Karl Heffner, Friedrich Kallmorgen, Hans von Volkmann, A. Normann, Smith-Hald, die Marinen von Willy Hamacher, die Orientbilder von Carl Oenike und Wilhelm Kuhnert, die Poesieen von Hermann Hendrich und Hans Völcker, ferner Porträtausstellungen von Walter Petersen, Max Volkhart, Anton Schöner, Max von Seydewitz und Frida Menshausen. Außerdem gefiel die Sammlung von Gemälden moderner Holländer, Apol, du Chattel, Bakhuyzen, Blommers, Klinkenberg etc., eine kleine Kollektion von Franzosen aus der Schule von 1830, wie Corot, Daubigny, Diaz, Dupré und einige Spanier Gallegos, Salinas, Vincente March, Munnoz außerordentlich. Eine angenehme Abwechselung bot die mit feinem Geschmack zusammengebrachte Ausstellung alter Niederländer aus Elberfelder Privatbesitz. — Mit einzelnen Bildern war die Ausstellung beschickt aus Düsseldorf von A. und O. Achenbach, Flamm, Fahrbach, Macco, Munthe, Mühlig, Hartung, Oeder, Vautier, aus München von Defregger, Gabriel Max, Grützner, Lenbach, von Canal, Hugo Kauffmann, aus Berlin von O. von Kameke, Douzette, Müller-Kurzwelly, Hans Dahl, Adolf Menzel, Ludwig Knaus, Walter Leistikow, Ludwig Dettmann u. a. Die Beschickung der Ausstellung hat sich für die Künstler reichlich verlohnt; denn der Absatz der Bilder war vorzüglich. Die Amateurs des Wupperthales gehören selbst zum Teil zum Vorstand des Vereins und decken ihren Bedarf an Gemälden daher durchaus auf der Ausstellung. Außerdem hat die Stadtverordneten-Versammlung dem Verein einen jährlichen Zuschuss zum Erwerb von Kunstwerken gewährt.

#### VERMISCHTES.

⊙ Für die Berliner Gemäldegalerie soll, wie aus London verlautet, bei der Versteigerung der Gemäldesammlung des Malers Millais ein Bildnis eines schwarzbärtigen Mannes von Hans Holbein d. j. angekauft worden sein. Das Bild ist durch die Dresdener Holbein-Ausstellung auf dem Kontinent bekannt geworden.

⊙ Der belgische Bildhauer Jef Lambeaux hatte im Jahre 1889 einen 70 Quadratmeter großen Karton ausgestellt, der ein Bild der menschlichen Leidenschaften in einer kühnen Komposition gab. Die belgische Regierung kaufte den Karton für 35000 Frks. und trug dem Künstler auch seine Ausführung als Marmorrelief auf, das in einem besondern Gebäude seinen Platz finden sollte. Allmählich geriet der Karton in Vergessenheit. Er wurde zusammengerollt und in einem Magazin aufbewahrt, bis vor kurzem in der belgischen Presse die Frage nach dem Verbleib des Kartons aufgeworfen wurde. Es entspann sich eine heftige Polemik, und die Folge war, dass die Regierung, da man den Karton in keinem der Brüsseler Museen unterbringen konnte, ihn der Stadt Antwerpen zum Geschenk gemacht hat.

\*\* In den Senat der Berliner Akademie der Künste sind die bisherigen Senatoren Wilhelm Amberg, der Ehrenpräsident Karl Becker, Friedrich Geselschap, Ludwig Manzel, Julius Raschdorff und Franz Schwechten vom 1. Oktober 1897 ab auf weitere drei Jahre berufen worden.

#### VOM KUNSTMARKT.

Köln a. Rh. — Vom 24.—26. d. Mts. gelangt durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) eine Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister, Aquarelle, eingerahmte Prachtblätter u. s. w. zur Versteigerung, die aus den Nachlässen des Architekten A. Stiels in Mastricht und des Rentmeisters Frz. Jos. Wirtz in Nieder-Breisig stammen. Der 502 Nummern enthaltende illustrirte Katalog ist soeben erschienen und wird gegen Porto-Erstattung von genannter Firma versandt.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. 1897. Nr. 1.

Nachträge zur archäologischen Karte des Kantons Zürich, Von J.

Heierli. — Ein Goldring aus Courtilles. — Die Mooshurg. Von
Dr. H. Zeller-Werdmüller. — Die Steinmetzzeichen an der
Kathedrale in Neuenhurg. Von Dr. Th. v. Liehen au. — Die
Bedeutung des Hornhläsers in der romanischen Plastik. Von E.
A. Stückelberg. — Die Agnus Dei Medaillen. Von E. A.
Stückelberg. — Malereien im Chor der Kirche St. Martin in
Vevey. Von Ch. Schmidt-Zürich. — Ein Panzersteuerrodel von
Dallenwil. 1493. Von R. Durrer. — Die Gerätschaften eines
geistlichen Nimrod im Jahre 1557. Von H. Zeller-Werdmüller.

— II. Bericht üher den Stand der Schweizerischen Inschriftensammlung. Von E. A. Stückelberg. — Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler. Von J. R. Rahn: Kanton Thurgau.

Die Kunst für Alle. 1896/7. Heft 15/16.
Studie üher den Naturalismus und Max Liehermann. Von H.

Die Kunst für Alle. 1896/7. Hett 15/16.

Studie üher den Naturalismus und Max Liehermann. Von H. Helferich. II. — Kunstlehen in Amerika. Von H. E. v. Berlepsch. II. — Die 30. Jahresausstellung der American Watercolour-Society. Von P. Hann. — Internationale Kunstausstellungen. Von Dr. K. Voll. — Moderne Bucheinhände. Von J. Meier-Graefe.

Gazette des Beaux-Arts. Nr. 487. April 1897.

Les Salons au Palais de l'Industrie de 1857—1897. Von A. Michel.

— Les miniatures des manuscripts musulmans I. Von E. Blochet.

— Le portrait de Mme. de Krüdner et de sa fille par Angelika Kaufmann. Von H. de Chennevières. — Mistra. II. Von L. Magne. — L'auteur de la "Venus accroupie". Von Th. Reinach.

— La sculpture florentine au XV. siècle. Brunelleschi. Von M. Reymond. — Le portrait de Bertin l'ainé. Par Ingres. — La collection Edmond Bonnaffé. Von E. Molinier. — Correspondance de Vienne. Von W. Ritter.

Kataloge: Ad. Weigel, Leipzig Nr. 2S: Leipzig in Geschichte, Litteratur, Kultur, Kunst und Wissenschaft. Verwaltung der Stadt. Handel und Geweibe.

### Frederik Muller & Co.

#### Kunst-Auktionen, Amsterdam.

Am 1. Juni 1897 im Auktionslokal "Brakke Grond":

Das Kabinett Gysbert de Clercq Jentink-Farret.

Diese prachtvollen Sammlungen enthalten sehr wertvolle Gemälde von Avercamp, Asselyn, Bakhuysen, Berckheyde, Berchem, van Beyeren, K. Bol, J. Both, Sammet-Breughel, Pieter Claesz, Codde, van der Croos, Decker, Duck, van Everdingen, Fyt, Gael, Gillemans, Graat, P. de Grebber, Hackaert (2 Stück), D. Hals, Heda, de Heem. B. van der Helst (kapitales Stück von 4 lebensgroßen Figuren), Hondecoeter, Honthorst, Koninck, van Laar, Lelienberg, Lievens, Maes, van der Meer, van der Meulen, J. M. Molenaer (3 Stück), Mommers, de Momper, Murant, Aert van der Neer (5 Stück), G. Neyts, J. Ovens, A. Palamedesz (3 Stück), B. Peeters, Poelenburgh, Pot, de Putter, Pynacker (2 Stück), P. de Ring, Rombouts, Rootius, J. Ruisdael, S. Ruysdael, H. Saftleven, Slingelandt, Jan Steen (3 Stück), Stoop (2 Stück), van Streek, Terborgh, Troost, A. van de Velde, W. van de Velde jr. (kapitale Seeschlacht), van de Venne (5 Stück), Verboom, Vinckboons, S. de Vlieger, van Vliet, Mart. de Vos, R. van Vries, Walscapelle, van der Werff, Weenix, de Witt. etc.

Der Katalog de Clercq, mit Album von 14 Phototypieen: Mk. 2.50 " Jentink-Farret, mit 2 großen Phototypieen: Mk. 1.—

Am selbigen Abend, im eigenen Auktionslokal, Doelenstraße 10: Die sehr reiche Sammlung **Piek: Alte Handzeichnungen,** worin insbesondere die Alt-Niederländer prachtvoll vertreten sind.

Der Katalog, mit Photogravüre nach A. van Dyck und Vignet nach de Gheyn, Mk. 1.-

#### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schneilste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und ühernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

Josef Th. Schall.

## Gemälde-Auktion in Köln.

Die Nachlässe der Herren: Archäologe A. Stiels zu Mastricht, Rentmeister Fz. Jos. Wirtz zu Niederbreisig etc.

Gemälde älterer und neuerer Meister, Aquarelle, eingerahmte Prachtblätter etc. (502 Nummern.) Versteigerung den 24. bis 26. Mai 1897.

Illustr. Kataloge gegen Porto-Erstattung zu haben. [1229] J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln.

♦ Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

## Offizieller Bericht

über die Verhandlungen des Kunsthistorischen Kongresses in Nürnberg

23.—27. September 1893.

broch. M. 2.50.

## Offizieller Bericht

über die Verhandlungen des Kunsthistorischen Kongresses in Köln

1. - 3. Oktober 1894

broch. M. 3.60

150 Licht-u. Öldruckbilderetc. 9 M. alfe verschied., statt 60 M. sto. nur 9 M. katal. u. 1 Probe 20 Kf. Gemälde u. Stiche bluig. Kunstey. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

# Plastisch-anatomische Studien

Akademien, Kunstgewerbeschulen und zum Selbstunterricht

von

#### Fritz Schider.

Maler und Lehrer der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel.

I. Teil:

Hand und Arm (16 Tafeln).

II. Teil:

Fuss und Bein (16 Tafeln).

III. Teil:

Kopf, Rumpf und ganze Figur (24 Tafeln mit Text).

Preis jeden Teils in Mappe M. 20.—

Mit dem kürzlich erschienenen III. Teil ist das Werk vollständig geworden; seine ausgezeichnete zeichnerische Durchführung bei großem Format (51>42 cm) und die geschickte Nebeneinanderstellung von Skelett, Muskulatur und Naturform jeder einzelnen Bildung verleihen ihm einen sehr hohen Wert als anatomisches Lehrmittel für den Künstler.

## Gottfried Keller als Maler.

Nach feinen Erzählungen, feinen Briefen und dem fünftlerischen Nachlaffe dargeftellt bon

S. E. von Berlepich.

10 Bogen. 80.

Breis geh. 2,75 M; eleg. geb. 3,50 M.

Inhalt: August Sträter. Von M. Lehrs. — Die XXV. Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause. Von W. Schölermann. — Dr. W. v. Oettingen; W. Spatz; Dr. A. G. Meyer; Dr. H. Diels; Dr. M. Semrau. — Wettbewerb um ein König Albert-Denkmal für Dresden. — Denkmal V. v. Scheffels in La Serpentara bei Olevano. — Ankauf des Nachlasses Alfred Rethel's für das Dresdener Kupferstichkahinett; Ühergang des Museums der schlesischen Altertümer in den Besitz der Stadt Breslau; Eröffnung der großen Berliner Kunstausstellung; Kunstausstellung des Kunstvereins in Bremen; Ausstellung der Bauzeichnungen zum Reichsgerichtsgebäude in Leipzig im Kunstgewerbemuseum in Berlin; Ausstellung von Werken des Malers Franz Rocholl bei Ed. Schulte in Berlin; Aus Düsseldorf. — Monatsversammlung des Vereins Berliner Künstler; Archäologische Gesellschaft in Berlin; Museums-Verein in Elherfeld. — Ankauf eines Porträts von H. Holhein d. j. für die Berliner Gemäldegalerie; Schicksale eines Kartons des Bildhauers J. Lamheaux in Brüssel; Senat der Berliner Akademie der bildenden Künste. — Kunstauktion bei J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln vom 24.—26./5. 97. — Zeitschriften und Kataloge. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

Dieser Nummer liegen 2 Prospekte bei: 1) der Firma E. A. Seemann in Leipzig, betr. Ad. Philippi, Die Kunst der Renaissance in Italien 1. und 2) der Firma Chr. H. Tauchnitz in Leipzig, betr. kunstwissenschaftliche Werke, die wir der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

† CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 25. 20. Mai.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

In Folge des Ablebens des Herrn Professor v. Lützow in Wien ersucht die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung die Herren Mitarbeiter, ihre Beiträge für die Zeitschrift für bildende Kunst und die Kunstehronik bis auf weiteres ihr nach Leipzig, Gartenstrasse 17 zuzusenden.

SEEMANN & Co.

#### DAS APPARTAMENTO BORGIA IM VATIKAN.

VON ERNST STEINMANN.

(Schluss.)

Wie sich in den Wandbildern der Sixtinischen Kapelle die Hofbeamten Sixtus IV., Kardinäle, Künstler und Gelehrte in schlichter Lebenswahrheit präsentiren, so sehen wir in der Disputation der h. Caterina vor Valerius Maximus ein glänzendes Abbild des Hoflebens Alexanders VI. vor uns. Das Fresko behauptet nicht nur durch seinen Umfang — es nimmt die ganze Hochwand dem Fenster gegenüber ein — vor allen übrigen Gemälden im Appartamento Borgia die erste Stelle, als großartigste Leistung Pinturicchio's, der hier ein Sittengemälde von einer Form- und Farbenschönheit ohnegleichen entworfen hat, steigert das wohlerhaltene Wandgemälde die Teilnahme des Beschauers zu fast atemloser Spannung.

Masaccio hatte zuerst in seinen heute leider so arg übermalten Fresken in San Clemente die Lebens- und Leidensgeschichte der berühmten römischen Heiligen erzählt, und Pinturicchio hat diese Gemälde gekannt und sich wenigstens in der kindlich frommen Auffassung Caterina's, welche mit lebhaft bewegter Fingersprache ihre Sache vor dem Imperator plaidirt, an seinen großen Vorgänger angelehnt. Niemand anders als Lucrezia Borgia, die Tochter Alexanders, nacheinander mit Giovanni Sforza, Alfonso von Aragon und endlich dem Herzog von Ferrara vermählt, aber damals noch nicht 15 Jahre alt, hat dem Künstler für sein holdes Königs-

kind Modell gestanden. Sie trägt die Farben der Borgia, ein blaues goldgesticktes Kleid und einen roten Mantel, die unendliche Fülle ihrer goldenen Haare, welche alle Zeitgenossen bewunderten, fällt aufgelöst über die Schultern bis über den Gürtel herab, die süße Unschuld einer kaum erwachten Kinderseele, welche am äußeren Glanz ihrer Umgebung sich freut, ohne die innere Verderbnis zu verstehen, spricht aus den großen, fast verwunderungsvoll auf den thronenden Kaiser gerichteten brannen Augen.

Zwei Flüchtlinge, welche, wie andere Fürsten vor ihnen, am päpstlichen Hof eine Zufluchtsstätte gefunden hatten, stehen rechts und links von den Stufen des Throns. Links neben Lucrezia der Türkenprinz Dschem mit dem Turban von "30 000 Ellen Leinwand" um die Stirn gewunden, der durch seine barbarischen Gewohnheiten die Römer abstieß und ergötzte und für eine Zeitlang türkische Moden in die päpstliche Stadt einführte. Auf der anderen Seite ganz im Vordergrund der Despot von Morea, ein älterer schwermütig blickender Mann in der malerischen Tracht der albanesischen Häuptlinge, welcher gelegentlich durch seine souveränen Ansprüche die Ceremonienmeister des Papstes in größte Verlegenheit setzte. Beide endeten in Rom. Dschem das Ebenbild seines fürchterlichen Vaters Mahomet II., vor dem Italien gezittert hatte, starb schon im Jahre 1495, nachdem er eben an Karl VIII. ausgeliefert war. Der Despot hat noch die ersten Regierungsjahre Julius II. erlebt.

Zwei Männer, welche in der Ecke links gleich neben dem albanesischen Flüchtling erscheinen, verdienen eine nähere Bekanntschaft. Der ältere mit breiter goldener Ehrenkette um den Hals giebt sich durch das Winkelmaß in der erhobenen Linken als Hofarchitekt Alexanders VI. zu erkennen, ganz ebenso wie in der Schlüsselübergabe Perugino's die beiden Baumeister der Kapelle Sixtus IV. charakterisirt sind. Der Jüngere, welcher bescheiden im Hintergrunde sichtbar wird und dem Beschauer gerade ins Auge schaut, ist niemand anders als Pinturicchio selbst, von welchem bis dahin als einziges authentisches Bildnis nur das Selbstporträt in Spello bekannt war, das, etwa 8 Jahre später gemalt, den Altersunterschied aufs deutlichste erkennen lässt, sonst aber dem jüngeren Selbstbildnis überraschend ähnlich ist. Es giebt zu denken, dass der unbekannte Architekt so selbstbewusst und stattlich im Vordergrunde erscheint, während Pinturicchio, dessen Name heute das ganze Appartamento Borgia erfüllt, so auffallend zurücktritt. Aber den Anteil beider Männer abzugrenzen, zu denen sich noch ein dritter gleichfalls unbekannter Porträtkopf gesellt, dürfte schwer gelingen; gelänge es nur wenigstens, den Namen des Baumeisters festzustellen, der ja nicht nur den älteren Palast erneuerte, sondern ihm vor allem durch den Anbau der Torre Borgia den festungsartigen Charakter gab.

Nicht die Teilnahme am Schicksal der h. Caterina, welcher eigentlich nur der schöne Märchenkönig einige Aufmerksamkeit schenkt, auch nicht der Reiz einer großen festgeschlossenen Komposition hält uns so lange vor diesem Bilde fest. Ist doch die ganze Mitte vor dem stierbekrönten Abbild des Konstantinbogens fast leer geblieben, sucht man doch vergebens nach einem inneren Zusammenhang der ganzen rechten Seite des Bildes mit dem Vorgang links. Hier stehen einige Schriftgelehrte in das Studium ihrer Bücher versenkt, hier erscheint auf schneeweißem Ross von seinem Jagdgefolge umringt ein vornehmer Herr in türkischem Kostüm mit spitzem Bart und langgelocktem Haar. Wer könnte dies anders sein als der Herzog von Gandia, Lukrezia's unglücklicher Bruder, der die römische Rittertracht harmonisch mit orientalischer Kleidung zu verbinden wusste und es liebte, sich in solchem Aufzug in den Straßen Roms zu zeigen?

Ein wundervoller Marmorfries, dessen Ornamente sich aus den päpstlichen Insignien und den Wappenzeichen der Borgia zusammensetzen, schneidet die Lünetten unter den Gewölbegurten ab. Auch der Meister dieser prächtigen Skulpturen ist bis heute unbekannt geblieben, und doch hat das römische Quattrocento kaum bessere Leistungen aufzuweisen. Man betrachte nur die zahllosen Stiere, die in langer Reihe sich rings am Friese tummeln, wie sie bald übermütig mit lustigen Putten ihr Wesen treiben, durstig aus mächtigen Wasserbassins einen erfrischenden Trunk thun, neugierig allerhand unbekanntes Gerät beschnuppern und demütig die breiten Nacken vor den Bildnissen des Papstes und seiner Würdenträger neigen, welche in zierlichen Medaillons

hier und dort aus dem Stein herausgehauen sind. Einst hingen köstliche Teppiche von diesem Friese herab, unter denen noch die Wände mit großem Granatblumenmuster auf rotem und violettem Grunde verziert waren, das heute wiederhergestellt ist.

Endlich läuft die "Spalliera" Sixtus IV. rings an den Wänden entlang, jene mit prächtig eingelegter Arbeit verzierten Bänke, welche einst unten im Erdgeschoss in der Bibliothek der Bequemlichkeit der Gelehrten dienten, von Sixtus V. in die neue Bibliothek übertragen wurden und nun endlich wieder in den alten Palast zurückversetzt sind, dem schönsten der Gemächer Alexanders VI. ein wohnlicheres Ansehen zu verleihen. Hier erfasst uns in der That der Zauber der umbrischen Kunstweise mächtiger wie selbst im Cambio zu Perugia, wir würdigen die erfolgreiche Anstrengung des Künstlers, seinen Gemälden mehr als einen bloß dekorativen Wert zu verleihen, und wir können das Auge nicht losreißen von dem kleinen Juwel der Kunst Pinturicchio's, der reizenden Madonna in dem Rundbilde, welches in goldenem Stuccorahmen über der Eingangsthür angebracht ist.

Aber als dekorative Gesamtleistung, wie sie selbst in den Borgiagemächern nicht ihresgleichen wiederfindet, als vollendeter Ausdruck eines Prinzipes, nach welchem sich das Einzelne bedingungslos der Wirkung des Ganzen unterordnet, als Farbensymphonie, in der uns jeder Ton erfreut, ist der Saal der sieben freien Künste überhaupt nicht zu übertreffen.

Schon in der Beschränkung der figürlichen Darstellungen an der Decke verrät sich ein geläuterter Formensinn. Das Zwillingsgewölbe, durch einen breiten Gurt geteilt, dessen übermalte und erneuerte Gerechtigkeitsallegorieen für die ursprüngliche Bestimmung des Raumes nicht unwichtige Anhaltspunkte geben, ist rechts und links ganz gleich gegliedert und nach derselben Vorlage ausgemalt. Das flammenumkränzte Borgia-Wappen schwebt in einem Achteck in der Mitte der flachen Wölbung auf tiefblauem Grunde, die Felder sind durch breite Fruchtkränze abgeteilt, und all die zarten Goldornamente leuchten wie flimmernde Sterne von wolkenlosem Himmel herab. Dieser Himmel — so pflegten in der That die Florentiner das Gewölbe überhaupt zu bezeichnen - breitet sich nach allen vier Dimensionen über eine lachende Landschaft aus, in welcher jede in einer Lünette für sich die sieben freien Künste auf mächtigen Marmorsitzen thronen.

Ihre Darstellung durfte ja in einem Bilderkreis nicht fehlen, welcher die ganze geistliche und weltliche Bildung der Zeit verherrlichen sollte. Hatten doch auch Botticelli und Melozzo da Forli in Florenz und Urbino dies uralte Thema behandelt, das uns vielleicht in der spanischen Kapelle von S. Maria Novella zum ersten Mal in der Malerei begegnet und von Raffael in der Schule von Athen den letzten verklärten Ausdruck empfing. Auch Pentoricchio, wie er sich selbst in einer

bescheidenen Inschrift auf den Thronstufen der Rettorica genannt hat, nahm es augenscheinlich sehr ernst mit der Schilderung der thronenden Allegorieen, um die er sich die modernen und antiken Vertreter versammeln lässt; er hat einige seiner besten Porträte hier gemalt und z. B. in der die Violine spielenden Musika und ihren Verehrern ein so reizendes Konzertbild geschaffen, wie es in der Renaissancekunst kein zweites giebt.

Und doch blieb die einheitlich künstlerische Wirkung der leitende Gesichtspunkt. Man sehe nur, welch ein Wunder natürlich-gefälliger Dekoration, harmonisch abgestimmter Farbentöne dem Künstler in der Doppellünette der Fensterwand gegenüber gelungen ist, welche sich überdies einer besseren Erhaltung erfreut wie die übrigen teilweise arg zerstörten Wandmalereien. Das blasse Grün der Landschaft hebt sich wirkungsvoll vom leicht punktirten Goldgrunde ab, und weil in diese Farbenstimmung ein blauer Ton nicht passte, so hat Pinturicchio kühn in dem mächtigen päpstlichen Wappen, welches von Engelhänden getragen über den Lünetten schwebt, das blaue Feld in ein grünes verwandelt und das Ganze mit derselben flüchtigen Goldpunktirung verziert.

Die unteren Wände schmücken heute wieder die wohl restaurirten nach Art des "Opus Alexandrinum" in Mäandern und konzentrischen Kreisen angelegten Teppichmuster. Bei feierlichen Gelegenheiten aber, wenn sich hier der Papst, wie später in der Stanza della Segnatura, mit seinen Kardinälen zu Gerichtssitzungen versammelte, hingen vom zierlichen Marmorfries die golddurchwirkten Tapeten herab, welche die ernste Pracht des Ganzen unbeschreiblich erhöht haben müssen. Dann mochte der Papst durch die kleine Seitenthür hereintreten, die in seine Schlafgemächer führte und heute zugemauert und mit den geringen Majolika-Resten ausgelegt ist, welche man noch hier und da in den Pavimenten entdeckt hat.

In der Ausstattung des Zimmers der sieben freien Künste hat man den ersten Anfang eines Skulpturen-Museums gemacht, zu welchem sich die Räume des Appartamento Borgia aufs Beste eignen würden. Gelänge es einmal, die Domherrn von St. Peter zu bewegen, ihre Schätze aus den vatikanischen Grotten herzugeben, die dort nur selten bevorzugten Sterblichen sichtbar werden und auch dann im Fackelschein wie Traumgebilde an uns vorüber schweben, so würde die ganze Welt sich keines herrlicheren Museums rühmen können. Der mit Ornamentik überladene Kamin, nach der Tradition ein Werk des Florentiners Simone Mosca, welcher früher im Saal der Päpste stand, wirkt fast zu mächtig für diesen Raum, wo in großen Schränken kostbare Teller und Vasen aufgestellt sind und an den Wänden eine Menge kleinerer Terrakotten prangen, meist von geringem künstlerischen Wert. Nur ein kunstvoll gearbeitetes Wappen Innocenz VIII., von breitem Fruchtkranz eingefasst und wunderschönen

Engeln gehalten, mag wohl als Arbeit des Andrea della Robbia gelten, und zwei Marmorengel, welche ursprünglich die Grabinschrift eines Prälaten trugen, geben sich deutlich als Arbeiten des Mino da Fiesole und seiner Schule zu erkennen.

Das Pavimentum ist auch hier, wie in allen bisher besuchten Sälen, vom Museo Industriale di Napoli gewissenhaft, genau der Anlage und den Mustern entsprechend ausgeführt, welche heute noch ein Stockwerk tiefer in der Floreria, der alten Bibliothek Sixtus IV., teilweise in erträglichem Zustande erhalten sind.

Eine schmale Treppe führt zur Torre Borgia und den beiden letzten Gemächern empor, deren Wiederherstellung Architekten und Maler die längste Zeit in Anspruch genommen hat. Ein Spiegelgewölbe, dem in der Sixtinischen Kapelle ähnlich, deckt den ersten länglichen Raum, den behaglichsten in der ganzen Zimmerreihe, welcher durch drei große Fensternischen, die sich nach dem Hof des Belvedere und des Papagallo öffnen, belebt wird. Nur die prächtige Dekoration der flachen Wölbung und die 12 Apostel und Propheten in den Bogenfeldern sind von der ursprünglichen Malerei erhalten, die hohen Wände wurden ganz mit gemalten Leinwandteppichen behängt, welche Professor Morani aufs glücklichste, aus den Arabesken im Saal des Marienlebens und einem kleinen Ornamentrest, das man über einem der Fenster entdeckte, die Motive nehmend, dem Stil des Ganzen angepasst hat.

Es ist lange kein Geheimnis mehr, dass Pinturicchio's Thätigkeit sich in der Torre Borgia auf allgemeine Entwürfe beschränkt hat. Im Saal des Credo, der seinen Namen den Glaubensartikeln verdankt, welche die zwölf Apostel auf ihren Spruchbändern tragen, ist nach einer sehr glaubwürdigen Vermutung Schmarsow's der Lehrer Peruzzi's Piero d'Andrea aus Volterra thätig gewesen, von dessen Kunstcharakter wir uns heute leider keinen klaren Begriff mehr machen können. Die Ausführung der Deckendekoration könnte auf Pietro Torrigiani, den Gegner Michelangelo's zurück gehen, von welchem Vasari erzählt, dass ihn Alexander VI. in der Torre Borgia und sicherlich wohl auch in den übrigen Räumen viele Stuckarbeiten ausführen ließ. Die Zeichnung dieser Decke allerdings verrät mancherlei Beziehungen zu den ornamentalen Einfassungen in der Dombibliothek Sienas und den Chormalereien von Santa Maria del Popolo und darf deswegen im Entwurf immerhin als ein Juwel aus dem unerschöpflich reichen Formenschatz Pinturicchio's bewundert werden.

Alexander Borgia PP. fundavit — heißt es auf einer Inschrifttafel mitten an der Decke, und nicht weit davon lesen wir die Jahreszahl 1494. Nun war Alexander erst am 11. August 1492 als Papst aus dem Konklave hervorgegangen. Wird man Architekten und Malern nicht ein Heer von Gehilfen zugestehen müssen, um der Fertigstellung eines so großen Werkes in so unendlich

kurzer Zeit überhaupt nur den Schein der Möglichkeit zu geben?

Mit dem Saal der Sibyllen, welchen man eben so gut den Saal der sieben Planeten nennen könnte, schließt die Reihe der Borgia-Gemächer ab. Auch hier sind nur die Deckenmalereien und die Propheten und Sibyllen in den Lünetten erhalten, die Wände bedecken Professor Frenguelli's goldschimmernde Tapeten, der seine Vorbilder im Saal der h. Caterina fand. Augenscheinlich war die Geduld Alexanders erschöpft und die Kraft der Künstler ermattet. Schon der erschreckende Zustand der Zerstörung, in welchem sich die schon früher restaurirten Gemälde und Stuckdekorationen befanden, lässt die Eile erkennen, mit der man hier zu Werke ging. Die Darstellungen der sieben Planeten in den Bogenzwickeln, der Sibyllen und Propheten in den Lünetten tragen durchaus handwerksmäßigen Charakter, während die schachbrettartige Dekoration der Decke bei aller Unregelmäßigkeit im einzelnen als ganzes durchaus originell und erfreulich wirkt.

Beide Zimmer der Torre Borgia sind heute noch leer, nur in der Fensternische des Sibyllensaales hängen einige Chiaroscuro-Fragmente, welche aus den Stanzen Raffael's stammen sollen, und im Saale des Credo sieht man außer einigen Marmorfragmenten ein mit maurischem Ornament verziertes spanisches Möbelstück, welches Leo XIII., der Herkunft der Borgia eingedenk, hier aufgestellt wissen wollte.

Zweimal in der Woche, am Dienstag und Freitag, steht dem Publikum, welches leider den Weg hierher durch sämtliche Skulpturensammlungen machen muss, der Eingang ins Appartamento Borgia frei, und man hört jetzt schon Stimmen, welche, von dem äußeren Glanz der neuen Räume bestochen, Pinturicchio den Vorzug vor Raffael erteilen, dessen Stanzen allerdings von den Restauratoren nicht so verständnisvoll behandelt sind wie die Borgia-Gemächer, für deren Wiederherstellung man dem Professor Seitz in der That nicht dankbar genug sein kann.

Überdies ist nichts versäumt, das kritische Studium dieser Gemälde zu erleichtern. Die Publikation des Padre Ehrle ist im Erscheinen begriffen und wird sicherlich den höchsten Ansprüchen genügen. Domenico Anderson hat vor und nach der Restauration die Wandbilder in unzähligen Details aufgenommen, und es ist zu hoffen, dass ihm ein unbeschränkter Verkauf derselben baldigst zugestanden wird.

In der That, das alte Rom ist um ein neues herrliches Denkmal reicher geworden, und Leo XIII. hat seine gepriesene Regierung mit einem neuen Ruhmestitel geschmückt. Dem ernsten Kunstfreund werden ja die Stanzen Raffael's durch ihre monumentale Größe immer unendlich viel höher stehen als die Gemächer Alexanders VI., aber dadurch, dass die persönlichen Erinnerungen an das fluchbeladene Geschlecht der Borgia uns hier so überaus

lebendig vor die Seele treten, erhält ein Besuch in diesen Räumen ganz besondere Reize.

Sehen wir sie doch alle vor uns, wie sie leibten und lebten, die glänzend schönen, verbrecherischen, tragischen Gestalten Alexanders VI. und seiner Kinder von den kühnsten Hoffnungen getragen und noch nicht mit den ruchlosen Thaten späterer Jahre befleckt. Spiegelt sich doch hier in den reizenden Schöpfungen der Kunst im klarsten Bilde das glänzende Leben einer Zeitepoche wieder, die nun einmal von jeher auf die Dichter und Denker des XIX. Jahrhunderts eine geheimnisvoll unwiderstehliche Anziehungskraft ausgeübt hat.

#### KUNSTBLÄTTER.

\*\* Die mehr und mehr sich steigernde Vervollkommnung der Heliogravüre hat sie zu einer so gefährlichen Nebenbuhlerin des Kupferstichs und der Radirung gemacht, dass diese beiden Künste immer härter um ihre Existenz ringen müssen. Die Graphiker sind zwar in neuester Zeit dem Verlangen des großen Publikums nach malerischer Wirkung entgegengekommen, indem sie, übrigens mit glücklichem Erfolge, eine Wiederbelebung der Schabkunstmanier des vorigen Jahrhunderts versuchten; aber auch diese vermag einer guten Heliogravüre gegenüber nicht aufzukommen. Diese für die graphischen Künste nicht gerade erfreulichen Betrachtungen sind uns durch die kürzlich erfolgte Veröffentlichung von fünf geradezu vollendeten Heliogravüren aufgedrängt worden, die die Kunsthandlung von Eduard Schulte in Berlin in den Handel gebracht hat. Freilich hat Herr Schulte mit feinem Verständnis für die Mittel der Heliogravüre auch sehr dankbare und wirksame Motive ausgewählt, besonders in drei Landschaften von Oswald Achenbach aus den Jahren 1889 und 1896, in denen der mit unverwüstlicher Kraft begäbte Siebenziger den vollen Zauber seines Kolorits entfaltet hat. Die erste dieser Landschaften zeigt uns eine Partie vom Monte Pincio in Rom, jenes Rundell mit dem Wasserbecken, aus dem sich die Gruppe der Findung des ausgesetzten kleinen Moses erhebt. Ein paar Campagnolen in der malerischen Tracht, die leider heute in Rom nur noch selten gesehen wird, und ein auf einer Bank vor sich hinnickendes Mitglied der Guardia civica bilden die einzige Staffage des träumerischen Bildes. Durch die Lücken, die die Cedern und Steineichen lassen, blickt man rechts auf die Kuppel von St. Peter, links auf die von San Carlo am Corso. Ein Seitenstück dazu bietet eine reich belebte Straße bei Neapel mit einem Blick auf den Golf und den Vesuv, eine jener Mondscheinlandschaften, in denen Oswald Achenbach eine bisher noch von keinem anderen erreichte Meisterschaft entfaltet. Das dritte Bild, eine Frühlingslandschaft, gewährt uns einen Blick auf die beiden Tempel von Pästum, die in majestätischer Ruhe die umgebende Campagna und das hinter ihnen liegende Meer beherrschen. Einen pikanten Gegensatz zu dieser Versteinerung aus grauer Vorzeit bildet die Touristengesellschaft, die gerade die Stufen zu dem größeren der beiden Tempel emporsteigt. Jedes dieser Blätter kostet in Drucken mit der Schrift 30 M. Auf den beiden anderen Heliogravüren spielen die Figuren die Hauptrolle. Die eine giebt ein anmutiges Bild des in Deutschland lebenden Amerikaners William A. Shade "Liebesfrühling" wieder: ein vornehmes Liebespaar in Renaissancetracht inmitten einer Landschaft, die von Liebesgöttern belebt ist, die den Liebenden ihre Huldigungen in Blumenguirlanden und Musik darbringen, ein reizvolles Idyll, das jedem, der sich in unserer naturalistischen Zeit noch ein empfängliches Auge für reine Schönheit bewahrt hat, herzliche Freude bereiten wird. — Der fünften Heliogravüre hat ein Gemälde von Hans Deiters, einem Sohne des trefflichen Düsseldorfer Landschaftsmalers, zu Grunde gelegen. Unter dem neutralen Titel "Freude" zeigt es uns einen Reigentanz, den Jünglinge und Mädchen in antiker Gewandung auf einer von Baumgruppen umgebenen Wiese vor zahlreichen Zuschauern ausführen. Es ist wirklich nur naive, unbefangene Freude auf diesem Bilde, und wenn der Künstler auch in der Pariser Schule gelernt hat, so hat er sich doch deutsches Empfinden und deutsches Keuschheitsgefühl bewahrt. Der Preis dieser beiden Blätter, die etwas größer sind als die Landschaften O. Achenbach's, beträgt 40 M. für das Blatt.

#### DENKMÄLER.

O Dem Soldatenzeichner Charlet, einem der populären Künstler, die zur Verherrlichung der Soldaten des ersten Kaiserreichs beigetragen haben, ist in Paris auf dem Square Denfert-Rochereau ein Denkmal errichtet worden, das am 2. Mai enthüllt worden ist. Eine Schöpfung des Bildhauers A. Charpentier gehört das Denkmal zu den sich in neuerer Zeit in Paris mehrenden Monumenten, die von dem herkömmlichen Typus abweichen und an dessen Stelle eine genrehafte Auffassung setzen, die den Vorzug hat, künstlerischer zu sein und deutlicher zum Volke zu sprechen. Auf einem viereckigen Unterbau erhebt sich eine Säule, auf deren Spitze der gallische Hahn krähend seine Flügel spreizt. Am oberen Teil der Säule ist das Reliefporträt Charlet's eingelassen, und an ihrem Schaft lehnt ein Napoleonischer Grenadier mit Bärenmütze und Gewehr, der auf einen ihm auf dem Sockel gegenübersitzenden Pariser Gamin herabblickt, als ob er diesem den Mann preisen wollte, der seinen Kaiser, ihn und seinen Kameraden verherrlicht hat.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

⊙ Zum Neubau der kgl. Museen in Berlin. In der Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses vom 7. Mai ist die von der Regierung geforderte erste Rate von 500000 M. "zur Erweiterung der Kunstmuseen durch Errichtung von Gebäuden auf der Museumsinsel" nach längerer, mehr finanzpolitischer Diskussion einstimmig bewilligt worden. In der Diskussion wurde auch durch Vertreter aller Parteien die Bereitwilligkeit zur Hergabe einer angemessenen Summe für ein Denkmal Kaiser Friedrichs, das mit der Museumsanlage in Verbindung gebracht werden soll, erklärt.

St. Rom. — Die Nationalgalerie im Palazzo Corsini hat in jüngster Zeit einige Erwerbungen gemacht, welche die Anziehungskraft der von Venturi neugegündeten Sammlung wesentlich erhöhen werden. Zunächst sind die letzten Reste der Galleria Sciara hierher gelangt, allerdings nur geringe Fragmente der berühmtesten Privatgalerie Roms im vorigen Jahrhundert. Aus diesen sind zwei wohlerhaltene Gemälde des Ferraresen Garofalo hervorzuheben, der in Rom heute besser vertreten ist, als in jeder anderen Stadt Italiens. Die Gemälde gehören entschieden zu den besseren Arbeiten des oft recht schwächlichen Meisters und bieten als mythologische Schilderungen gegenständlich noch besonderes Interesse dar. Die Bilder stimmen im Format überein und wurden sicherlich gleichzeitig für einen Besteller gemalt. Das erste stellt die Jagd Meleager's dar, das zweite giebt eine Scene wieder, welche auch auf einer der Magna mater geweihten Basis geschildert wird, die heute das Kapitolinische Museum bewahrt. Die Vestalin Claudia Quinta zieht das Schiff, das an der Tibermündung auf den Sand gelaufen war an ihrem Gürtel stromaufwärts, nachdem das Bild der Göttermutter auf dem Verdecke aufgestellt worden ist. Höchst beachtenswert ist ferner das Porträt der Stefano Colonna, des Herrn von Palästrina, von Angelo Bronzino im Jahre 1547 gemalt. Der Zeitgenosse und Verwandte der berühmten Dichterin, eine prächtige ritterliche Erscheinung mit lang herabwallendem braunen Bart, erscheint in schwerer Stahlrüstung, die nur Kopf und Hände freilässt. Das Bild ist wie die meisten Arbeiten Bronzino's etwas kalt in der Färbung, aber ungeheuer packend in der Schilderung und sicher in der Zeichnung. Weit wichtiger noch sind zwei Erwerbungen, welche die Galerie ausschließlich dem glücklichen Spürsinn und dem scharfen Kennerauge ihres verdienstvollen Gründers zu verdanken hat. Weder Francesco Bianchi Ferrari noch Antoniasso Romano sind in deutschen Galerieen vertreten, und selbst in Italien kannte man bis heute von jedem Meister nur ein Werk. Maestro Bianco Ferraro wird vom Chronisten Spaccini zuerst als Lehrer des Correggio erwähnt, seit kurzem konnte ihm wenigstens ein beglaubigtes Werk, die Verkündigung in der Galleria Estense in Modena, mit Sicherheit zugeschrieben werden. Die Vergleichung mit diesem Gemälde, welches der Künstler bei seinem Tode im Jahre 1510 unvollendet zurückließ, ergab mit Bestimmtheit die Autorschaft Bianchi's auch für das Brustbild Christi im Garten von Gethsemane in halber Lebensgröße, den neuen Schatz der Galerie Corsini. Das wundervolle Bild ist noch ganz vom herben Geist des Quattrocento beseelt. Der betende Christus, welcher mit erhobenen Händen das Abwenden seines furchtbaren Verhängnisses erfleht, kann nicht ergreifender geschildert werden, und doch ist der Ausdruck gehalten, und der Blick der geröteten emporgerichteten Augen drückt völlige Hingabe in den Willen des Vaters aus. Das Bild ist äußerst gut erhalten; das in Licht und Schatten außerordentlich fein abgetönte Rot des Mantels erinnert an den heiligen Stephanus Francia's in der Borghese-Galerie; in der Landschaft erkennt man deutlich die Modeneser Berge wieder. Als Kunstwerk weniger bedeutend ist die Madonna des Antoniasso Romano, aber für eine römische Galerie ist dies Werk des einzigen in Rom gebildeten Künstlers des Quattrocento, der einigen Ruf erwarb, ein wahrer Schatz. Das Altarbild stammt aus einem unterdrückten Kloster der Romagna und trägt nicht nur die Jahreszahl 1486, sondern auch mit großen Buchstaben die Inschrift Anthonatius Romanus pinxit. Bis heute kannte man von diesem Meister, der in Rom mit Melozzo da Forlì die umfassendste Thätigkeit entwickelt hatte, nur das auf Goldgrund gemalte Bild in S. Maria sopra Minerva und eine Madonna, die im Jahre 1894 in der New Gallerie in London ausgestellt war. Alle seine Freskomalereien sind zu Grunde gegangen. Um so wertvoller ist die neue leider arg beschädigte Erwerbung der Corsiniana, in welcher vor allem in den männlichen Typen die Abhängigkeit Antoniasso's von Melozzo da Forlì deutlich zu Tage tritt.

Baden-Baden. — Die Kunstausstellung im Großherzogl. Konversationshaus, welche Ende April wie immer unter dem üblichen Ceremoniell eröffnet wurde, enthält in dem Rahmen eines geschmackvollen Arrangements sehr empfehlenswerte Werke der internationalen Kunst, welche zum größten Teil hier zum ersten Male zur öffentlichen Ausstellung gelangen. Speciell Karlsruhe, wo unter allen Kunstschulen Deutschlands mit die frischeste, gesundeste Luft weht, ist nahezu vollzählig erschienen. Unter den von dort gesandten Werken befinden sich völlig neue und prächtige Arbeiten von Sehönleber, Kallmorgen, Ritter, Wieland, Hellwag, Grethe v. Ravenstein und v. Volkmann

Ferner sind die Münchener W. Firle, Keller-Reutlingen, Kubierschky, Franz Stuck, F. v. Uhde und H. Zügel, dann Daelen und Jutz (Düsseldorf), Schrödl und Hans Thoma (Frankfurt), Liebermann, Hamacher und v. Uechtritz (Berlin), Anton Müller und Ritzberger (Wien) hervorzuheben, während das Ausland durch treffliche Stücke von Simoni, Benlliure, Brancaccio (Rom), Raffaëli und Wucherer (Paris), Shadow (London) vertreten ist. Des letzteren "Porträt des Großherzogs von Baden" ist von größter Treue in der Wiedergabe edelster Leutseligkeit, während Arnold Böcklin's "Bildnis der Mrs. C." in Bezug auf realistische Darstellung und koloristische Virtuosität zu den Glanzpunkten dieses Badener Salons gehört, der zwar ein räumlich besehränktes, aber eine Fülle intimer Reize bietendes Unternehmen ist, welches unter der Schall'schen Direktion sich zu einer der beliebtesten Schöpfungen des Kur-Komitees ausgestaltet hat.

\* \* Auf der internationalen Kunstausstellung in Dresden hat das Preisgericht folgende Auszeichnungen zuerkannt. Es erhielten die große goldene Medaille (Plakette): Die Maler Kuehl-Dresden, Leibl-München, Kalckreuth-Karlsruhe, Liebermann-Berlin, Angeli-Wien, Weeks-Paris, Harrison-Paris, Struys-Mecheln, Courtens-Brüssel, Segantini-Mailand, Strang-London, Pohle-Dresden, Mackensen-Worpswede, Stuck-München und Dagnan-Bouveret-Paris; der Radirer Koepping-Berlin; die Bildhauer Lambeaux-Brüssel und Lagae-Brüssel. Die kleine goldene Medaille wurde folgenden Künstlern zuerkannt: den Malern Baum - Dresden, Stremel - Dresden, Zwintscher-Meißen, Vinnen-Worpswede, Overbeck-Worpswede, Hagen-Weimar, Braendel-Weimar, Oppler-Hannover, Stahl-Berlin, v. Hofmann-Rom, Jernberg-Düsseldorf, Licsegang-Düsseldorf, Jettel-Paris, Hirschl-Wien, Falat-Krakau, Blos-München, Strobentz-München, Burger-München, Waltenberger-München, Marr-München, Brasen-Kopenhagen, Hitchcock-Egmond-Hoef-Holland, Bisbing-Paris, Smits-Agterbosch (Belgien), de Bock-Borkum (Holland), Baertsoen-Gand (Belgien), Dierckx-Antwerpen, Luyten-Antwerpen, Reis-Lissabon, Morbelli-Mailand, Watson-London, La Thangue-Bosham (England), Roche-Glasgow, Courtois-Paris, Aman-Jean-Paris, Carrière-Paris, Ring-Kopenhagen; den Graphikern Mediz-Dresden, Lührig-Dresden, Greiner-Rom, Vogeler-Worpswede, Veth-Bussum bei Amsterdam, Cameron-Glasgow, Lunois-Paris; dem Aquarellisten van der Waay-Amsterdam; den Bildhauern Samuel-Brüssel, Flossmann-München, Maison-München, Schott-Berlin, Pöppelmann-Dresden, Troubetzkov-Mailand, Gardet-Paris, Bisi-Mailand, Pegram-London, Lucchesi-London, Frampton-London, Charlier-Brüssel, Rivière-Paris, den Architekten Schilling und Graebner-Dresden, den Kleinkünstlern Rentsch-Dresden, Dubois-Brüssel, Charpentier-Paris und der Königl. Porzellanmanufaktur in Kopenhagen. Außer Preisbewerbung waren von den Juroren die Maler: Prell, Felix, Kunz-Meyer, Kießling, Dill, de Haas, Hinné, Lasch, Melchers, Olde, Skarbina, Bantzer, Pietschmann, Ritter, Stagura; die Bildhauer: Hartmann, Paul, Manzel, Eppler, Hölbe; die Graphiker: Otto, Fischer, Unger, und als Architekt Wallot; ferner die früher in Dresden mit erster Medaille prämiirten Künstler: von Gebhardt, Zügel, Ludwig, Klinger, Scharff, Bantzer, Austen-Brown und Dettmann; sowie in Betreff der zweiten Medaille: Bruno Fischer, v. Volckmann, v. Blaas, Hochmann und Moll. Außerdem wurden auf Antrag der Preisrichter außer Preisbewerbung gestellt: Knaus, O. Achenbach, A. Achenbach, Menzel, F. A. Kaulbach, Defregger, Uhde, Böcklin, Gussow, Israels, Neuhuys, J. Maris, W. Maris, Bisschop, Breitner, Meunier, v. d. Stappen, de Vriendt, de Groot, Stewart, Mc. Ewen, Dannat, Whistler, Zorn, Mesdag, Lenbach, Kröner, Schönleber, Echtler, A. Keller, Hildebrandt, Roty, Siemering, Sisley, Monet, Pissarro, Degas, Seymour Haden, Legros, Rodin, Barrias, Frémiet, Dubois-Paris, Bartholomé, Alt, Viggo, Johannsen, Giese und Weidner.

#### VERMISCHTES.

Michelangelo in Pordenone. In mehreren deutschen Zeitungen hat die sensationserregende Notiz gestanden, dass in Pordenone ein neuer "Michelangelo" entdeckt sei: ein in Holz ausgeführtes Kruzifix; und der glückliche Entdecker kein Geringerer als Prof. Giulio Cantalamessa, der Direktor der Gemäldegalerie zu Venedig. Zwei Umstände könnten dazu beitragen, diese Notiz ganz glaubwürdig zu machen. Erstens hat Michelangelo in der That als Jüngling, wie schon Condivi berichtet, ein Kruzifix in Holz geschnitten und zwar für die Kirche S. Spirito in Florenz.1) Dort sind noch zwei solche vorhanden; aber da keins von diesen die Hand des Michelangelo bekundet, muss es fortgeschafft worden sein. Nach Pordenone, es wäre ja möglich. Warum nicht? Zweitens ist der vermeintliche Entdecker, Prof. Cantalamessa, einer der angesehensten und kompetentesten Kunstkenner Italiens. Ich wurde deshalb ziemlich enttäuscht, als eines Tages in der Akademie der Direktor mir auf meine Frage mit ungefähr denselben Worten antwortete, womit er seine Abwehr in einem kleinen venezianischen Kunstblatt begann. "Un crocifisso di Michelangelo a Pordenone? Ma no, per carità! mi duole che mi sia stato attribuito questo sproposito." Und da ich ihm erzählte, wie die Entdeckung, durch seinen Namen garantirt, durch ganz Europa geflogen, ja gar bis nach Finnland gelangt sei, wurde er sehr bestürzt und bat mich, in einer der leitenden deutschen Kunstzeitschriften in seinem Namen diesen Unsinn zu dementiren.<sup>2</sup>) Ich benützte die Gelegenheit auf eine andere "Entdeckung" des Direktors der "Accademia" die Aufmerksamkeit hinzulenken. In Verbindung mit dem "Michelangelo" hat ein italienisches Kunstblatt auch von einem von Cantalamessa aufgefundenen "Cima da Conegliano" gesprochen. Und hier sind wir im Wahren. In der Kirche S. Dionisio zu Zermen, einem Dörfchen in der Nähe von Feltre, hat Cantalamessa in der That ein Gemälde von Cima gefunden "bellessimo ma in cattivo stato". Dies Altarwerk, welches in dem entwickelteren, weicheren Stil des Cinquecento gemalt ist, gehört in die spätere Periode Cima's. Es stellt die thronende Maria zwischen S. Vittore und S. Dionisio dar. Oben in der Lünette der segnende Heiland zwischen Petrus und Paulus. Doch auch hier möchte der gewissenhafte Gelehrte sich nicht als Entdecker aufspielen. Andere haben bereits das Bild, wenn auch zweifelnd, mit Cima in Verbindung gebracht. Aber Herrn Cantalamessa gebührt das Verdienst, mit Entschiedenheit ein hervorragendes Werk Cima's erkannt und die Aufmerksamkeit der Behörden auf das unbeachtete Bild gelenkt zu haben.

Venedig. EMIL JACOBSEN.

v. Gr. Aus Rom wird uns geschrieben: Die püpstliche Mosaikfabrik ist in letzter Zeit durch große Geschenke an Souveräne in Anspruch genommen worden. Ein großes Bild

<sup>1)</sup> In questo tempo Michelangelo a compiacenza del Priore di S. Spirito, Tempio molto onorato nella città di Firenze, fece un Crocifisso di legno, poco meno che Cil naturale, il quale fin ad oggi si vede in sull' Altare maggiore di detta Chiesa. Ascanio Condivi, Vita di Michelangelo. Seconda Edizione, Firenze MDCCXXXXVI. Pag. 9.

Den Anlass dürfte ein in einer Kirche zu Pordenone sich befindendes Holzkruzifix in ganz gewöhnlichem Michelangelesken Stile abgegeben haben.

des Mosaizisten Biagio Bazzotti, das den Platz vor St. Peter in dem Augenblick darstellt, wo der Papst von der Loggia der Kirche aus den Segen erteilt, geht an den König von Serbien, und ein gleiches Bild soll der hier anwesende persische Gesandte Mirza Roza Khan für den Schah von Persien empfangen. - Für den Bau der Cavour-Brücke, welche die Gegend des Palastes Borghese mit den Prati di Castello und dem Justizpalast verbinden und den heutigen Ponte di Ripetta ersetzen wird, ist eine Million Lire bewilligt worden. Im Hinblick auf diesen Stand der Sache ist jetzt von den Anwohnern der Prati di Castello ein Entwurf des Architekten Gnidi und des Ingenieurs Mueller eingereicht worden, welcher eine bedeckte Brücke mit 20 seitlichen Verkäufsräumen vorsieht und insofern Aussicht auf Verwirklichung hat, als die Beförderer des Planes die die bewilligte Million überschießenden Kosten tragen oder sie durch Verpachtung der Verkaufsbuden tilgen wollen. Die Breite der monumental auszustattenden Brücke würde danach 24 m betragen. - Der Siidostabhang des Palatin nach dem Botanischen Garten und der Kirche S. S. Giovanni e Paolo zu erfährt jetzt eine völlige Umgestaltung. Das bisher als Vigne benutzte und unzugängliehe Gelände ist zu weiten Anlagen umgeschaffen worden, durch welche ein fahrbarer Weg in großen Windungen zum Kloster Bonaventura und zum Stadium heraufführt, welch letzteres von dieser Stelle aus durch den neu eingedeckten antiken Treppenzugang erreicht werden kann. Der hintere Teil des Bonaventura-Klosters fällt in nächster Zeit und wird zu den Anlagen hinzugezogen, welche mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden, die ebenso wie diejenigen für das Forum und andere antike Stätten der Stadt Rom aus allen Teilen Italiens zugehen. Archäologische Funde von Wert sind bei den Arbeiten nicht gemacht worden, da es sich nicht um Ausgrabungen, sondern nur um Planirungen handelte. Auch der Fall des Kasinos der Villa Mills, die auf Teilen der domus Augustana und auf dem Apollotempel steht, ist nur eine Frage der Zeit. Hoffentlich wird der prächtige Baumbestand der Villa mit möglichster Schonung behandelt werden.

\*\* Über das neue Künstlerhaus in Berlin, dessen Bau, wie wir in der vorigen Nummer gemeldet haben, in der Generalversammlung des Vereins Berliner Künstler vom 4. Mai beschlossen worden ist, entnehmen wir einem Bericht der "Post" folgende Mitteilungen: Als Maximalsumme für die Kosten der Um- und Erweiterungsbauten wurde der Betrag von 300000 M. festgesetzt, und zum ausführenden Architekten einstimmig Karl Hoffacker gewählt. Dem Vorstande des Vereins, der als Bauherr zu funktioniren haben wird, ist für die auf etwa ein Jahr angenommene Dauer des Baues eine technische Kommission zugesellt worden, die aus den Herren Geheimrat Cornelius, Baurat Kayser und Baurat Professor Fritz Wolff bestehen wird. - Nach dem Entwurfe, der im wesentlichen von Hoffacker herrührt, lässt sich etwa folgendes Bild von der künftigen Gestalt des Künstlerhauses gewinnen: Von der Bellevue-Straße aus betrachtet, wird das geplante Gebäude sich von dem jetzt vorhandenen nur wenig unterscheiden. Die einzigen Veränderungen von Bedeutung betreffen das Dach und das in die Mitte der Fassade anzuordnende Portal, das noch geschaffen werden soll, um dem Festsaal und der Permanenten Kunstausstellung würdige Zugänge zu geben. Architektonisch wird sich das Portal, den schlichten Renaissanceformen der Sandsteinfassade entsprechend, ziemlich einfach gestalten und nur in der Ornamentik auf die Bestimmung des Gebäudes als Künstlerhaus hinweisen. Das Dach wird, ohne dass die äußeren Mauern verändert zu werden brauchten, erhöht werden, da die ganze Flucht der nach der Straße zu liegenden Räume im oberen Geschosse des Vorderhauses zu einem großen Festsaal umgebaut werden soll. Das darunter liegende Geschoss des Vorderhauses enthält nach dem Entwurfe das Vestibül und in dessen Umgebung Versammlungsräume, Sitzungszimmer für den Vorstand und für Kommissionen, Bureaus und auch kleinere Ausstellungsräume. Außer diesen beiden Stockwerken umfasst das Vorderhaus noch ein Kellergeschoss, in dem außer Auf bewahrungsräumen für Bilder, Kisten u. s. w. und Kellerräumen für die Wirtschaft auch eine Kegelbahn vorgesehen ist. Wesentlich umfangreicher sind die Erweiterungsbauten, die den größten Teil des zu dem Grundstücke gehörenden Hintergartens beanspruchen. Sie umfassen ein Hintergebäude, das etwa dieselbe Grundfläche hat wie das Vorderhaus, und einen Zwischenbau, der das Treppenhaus aufnehmen soll und zwischen den beiden Hauptgebäuden, die er verbindet, rechts und links Lichthöfe freilässt. Das Treppenhaus, zu dem man vom Vestibül aus gelangt, verspricht eine besondere Zierde des Künstlerhauses zu werden. Es führt einerseits zum Festsaal empor, andererseits in das Mittelgeschoss des Hintergebäudes, das dazu bestimmt ist, die Räume für eine Permanente Kunstausstellung aufzunehmen. Der Plan nimmt hierfür fünf Räume in Aussicht. Zwei davon liegen nach dem Garten hinaus und werden von hier aus, als nach Norden gelegen, genügendes Licht erhalten. Die beiden nach Westen liegenden Säle und der größere Mittelsaal bekommen Oberlicht. Im Obergeschoss fallen diese Räume also fort. Dagegen sind über den beiden nach dem Garten hinausliegenden Ausstellungsräumen Kostümkammern vorgesehen. Außerdem ist über den Vorräumen zur Ausstellung noch Platz für ein Maleratelier oder dergl. Unter den Ausstellungslokalitäten befinden sich die Kneipsäle, Billard- und Lesezimmer und die Räume für die Bibliothek. Übermäßig viel Platz ist in dem künftigen Künstlerhause nicht. Die Räume für die Permanente Kunstausstellung, auf deren geeignete Unterbringung ganz besonderer Wert gelegt worden ist, werden aber voraussichtlich sehr schön und zweckmäßig werden. Auch sonst entspricht der Entwurf nach der übereinstimmenden Meinung aller zur Prüfung herangezogenen Sachverständigen vollkommen den vorliegenden Bedürfnissen. Da überdies durch die Persönlichkeit des Herrn Hoffacker auch die Bürgschaft für eine geschmackvolle künstlerische Durchführung des Entwurfs gegeben ist, so darf man wohl hoffen, dass die Künstler, wenn sie im nächsten Frühjahr einziehen, mit ihrem Künstlerhause zufrieden sein werden.

#### ZEITSCHRIFTEN.

#### Zeitschrift für christliche Kunst. 1897. Heft 2.

Grünewald-Studium. Von F. Riffel. — Säulen und Weiträumigkeit. Mit Abbildungen der neuen Pfarrkirche zu Heeton. Von A. Tepe. — Die Dekoration des Innern der Kirche zu Sternberg in Mecklenburg. Von F. Crull.

#### Gazette des Beaux-Arts. Nr. 479. Mai 1897.

Le Salon de 1897: Société des artistes français. I. Von A. Maignan. — Société Nationale des Beaux-Arts (Introduction). Von A. Besnard. — La statue équestre de Louis XV. par Edme Bouchardon. II. Von A. Roserot. — Baudouin peintre réligieux. I. Von H. Bouchot. — Les Goncourt et l'art. III. Von R. Marx. — La Galerie de tableaux de l'Ermitage. Von E. Michel. — Une nouvelle illustration des Evangiles par James Tissot. I. Von A. Renan. — La couronne de fer et la donation constantinienne. Von F. de Mély.

### Frederik Muller & Co.

Kunst-Auktionen, Amsterdam.

Am 1. Juni 1897 im Auktionslokal "Brakke Grond":

Das Kabinett Gysbert de Clercq ,, ,, Jentink-Farret.

Diese prachtvollen Sammlungen enthalten sehr wertvolle Gemälde von Avercamp, Asselyn, Bakhuysen, Berckheyde, Berchem, van Beyeren, K. Bol, J. Both, Sammet-Breughel, Pieter Claesz, Codde, van der Croos, Decker, Duck, van Everdingen, Fyt, Gael, Gillemans, Graat, P. de Grebber, Hackaert (2 Stück), D. Hals, Heda, de Heem. B. van der Helst (kapitales Stück von 4 lebensgroßen Figuren), Hondecoeter, Honthorst, Koninck, van Laar, Lelienberg, Lievens, Maes, van der Meer, van der Meulen, J. M. Molenaer (3 Stück), Mommers, de Momper, Murant, Aert van der Neer (5 Stück), G. Neyts, J. Ovens, A. Palamedesz (3 Stück), B. Peeters, Poelenburgh, Pot, de Putter, Pynacker (2 Stück), P. de Ring, Rombouts, Rootius, J. Ruisdael, S. Ruysdael, H. Saftleven, Slingelandt, Jan Steen (3 Stück), Stoop (2 Stück), van Streek, Terborgh, Troost, A. van de Velde, W. van de Velde jr. (kapitale Seeschlacht), van de Venne (5 Stück), Verboom, Vinckboons, S. de Vlieger, van Vliet, Mart. de Vos, R. van Vries, Walscapelle, van der Werff, Weenix, de Witt, etc.

Der Katalog de Clercq, mit Album von 14 Phototypieen: Mk. 2.50 , " Jentink-Farret, mit 2 großen Phototypieen: Mk. 1.—

Am selbigen Abend, im eigenen Auktionslokal, Doelenstraße 10: Die sehr reiche Sammlung **Piek: Alte Handzeichnungen**, worin insbesondere die Alt-Niederländer prachtvoll vertreten sind.

Der Katalog, mit Photogravüre nach A. van Dyck und Vignet nach de Gheyn, Mk. 1.— [1223]

Gegründet 1770.

Kunsthandlung und Kunstantiquariat

Gegründet 1770.

[1212]

ARTARIA & Co.

WIEN I., KOHLMARKT No. 9.

Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc.

Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.

Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender AuktionsKataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten.

Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung.

## Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

150 Licht- u. Öldruckbilderetc. 9 M. alle verschied., statt 60 M. sto. nur 9 M. Katal. u. 1 Brobe 20 Bs. Gemälde u. Stiche billig. Kunst: B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

## Plastisch-anatomische Studien

fiir

Akademien, Kunstgewerbeschulen und zum Selbstunterricht

⊽∩n

### Fritz Schider,

Maler und Lehrer der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel.

I. Teil:

Hand und Arm (16 Tafeln).

II. Teil:

Fuss und Bein (16 Tafeln).

III. Teil:

Kopf, Rumpf und ganze Figur (24 Tafeln mit Text).

Preis jeden Teils in Mappe M. 20 .-

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

# Zigeunerknabe

Malerradirung

von

E. Klotz.

ş

In Mehrfarbendruck. Abdrücke vor der Schrift auf Chinapapier Folio M. 10.—

# Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2.- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in unserem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung SEEMANN & Co. in Leipzig.

Inhalt: Das Appartamento Borgia im Vatikan. Von E. Steinmann. (Schluss.) — Neue Heliogravüren aus dem Verlage von E. Schulte in Berlin. — Denkmal für den Soldatenzeichner Charlet. — Zum Neubau der kgl. Museen in Berlin; aus Rom: Erwerbungen der Nationalgalerie im Palazzo Corsini; die Kunstausstellung im Großherzogl. Konversationshaus in Baden-Baden; die Medaillen auf der internationalen Kunstausstellung in Dresden. — Michelangelo in Pordenone; aus Rom; das neue Künstlerhaus in Berlin. — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. - Druck von August Pries in Leipzig.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Hermann Walther in Berlin betr. Neumann, Dr. E., Der Kampf um die neue Kunst, bei, den wir der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

† CARL VON LÜTZOW

UND

DR. A. ROSENBERG

WIEN Heugasse 58. BERLIN SW.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 26. 26. Mai.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

In Folge des Ablebens des Herrn Professor v. Lützow in Wien ersucht die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung die Herren Mitarbeiter, ihre Beiträge für die Zeitschrift für bildende Kunst und die Kunstehronik bis auf weiteres ihr nach Leipzig, Gartenstrasse 17 zuzusenden.

SEEMANN & Co.

# DIE GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG IN BERLIN.

I.

Die Erfahrungen, die die Berliner Akademie und die mit ihr für die Veranstaltung von Ausstellungen verbundene Künstlerschaft im vorigen Jahre gemacht hat, haben sie für dieses Jahr zur Vorsicht und zu einer weisen Zurückhaltung gemahnt. Wohl war der im Verhältnis zu 1895 geringe Erfolg der vorjährigen internationalen Kunstausstellung zum großen Teil dem Wettbewerb der Gewerbeausstellung und der Ungunst des Wetters zuzuschreiben. Aber zu einem nicht geringen Teile wirkte auch der Umstand nachteilig ein, dass bereits das Jahr 1895 eine internationale, in vielen Beziehungen glänzende Kunstausstellung gebracht hatte, und selbst eine Weltstadt wie Berlin mit ihrem Riesenverkehr, der ein kaufkräftiges Publikum aus aller Herren Ländern herbeiführt, vermag zwei internationale Kunstausstellungen hintereinander nicht zu ertragen. hier bewährt sich, wie bei allen modernen Spekulationen auf die Masse, die Wahrheit des Wortes: Ne bis in idem! Freilich ist die Kunstausstellung im Vergleich zu ihrer grimmigen Konkurrentin, der Gewerbeausstellung, über deren Fehlbetrag immer noch nichts Genaues - man spricht von mehr als zwei Millionen - festgestellt worden ist, so zu sagen mit einem blauen Auge davon gekommen. Sie hat nichts zugesetzt; aber schon das Entgehen eines sicheren Gewinnes bestimmte die Leiter, in diesem Jahre nichts auf das Spiel zu setzen. München und Dresden werden diesmal die Kraftprobe auf ihre Anziehungskraft zu machen haben, und Berlin sucht mit eigenen Mitteln auszukommen.

Nicht bloß mit den materiellen, sondern auch mit den künstlerischen; denn Berlin ist fast ganz auf sich allein angewiesen. Das Ausland hat sich völlig zurückgehalten, mit sehr wenigen Ausnahmen, von denen man nicht einmal weiß, welche davon auf die Spekulation von Kunsthändlern, welche auf die unmittelbare Teilnahme der Künstler kommen. Vermutlich nur die drei Sonderausstellungen der allerwärts bekannten, in Rom lebenden Spanier Benlliure y Gil und Villegas und des Holländers Jan Veth, der überwiegend Bildnisse malt, auf Papier und Stein zeichnet, durch und durch modern d. h. in französischer Manier, mit einer wahren Angst, um nur ja nicht durch eine unwillkürliche Reminiscenz zu verraten, dass er zu dem Volksstamm gehört, dem Frans Hals, Rembrandt, de Keyser, van der Helst, Terborch u. s. w. entsprossen sind. Man kann freilich bei den beiden Spaniern einwenden, dass auch sie sich von der Überlieferung der heimischen Kunst völlig losgelöst haben und im Fahrwasser einer durchaus modernen Kunst segeln, als deren Begründer Fortuny gilt. In der Kunstgeschichte gewiss mit vollem Recht! Aber Fortuny ist nur als Techniker bahnbrechend gewesen, nicht als Charakteristiker, der in die Tiefen der Menschheit dringt. Nach ihm sind viele gekommen, die als Techniker noch geistreicher und witziger waren als Fortuny. Sie sind jedoch nur ephemere Erscheinungen. Weit über sie hinaus geht Benlliure y Gil, indem er neben der bei allen Spaniern selbstverständlichen Virtuosität der Zeichnung und des Kolorits intime Charakter-

studien von allerlei Leuten aus der vornehmen Gesellschaft und aus dem Volk bietet, zumeist in Kirchen und bei Kirchenfesten, wobei sich das Leben im Süden am mannigfaltigsten, wenn auch nicht gerade am freiesten offenbart. Wenn Benlliure y Gil schon der Mann ist, auch bei dieser Gelegenheit bewussten und unbewussten Heuchlern die Maske vom Gesicht zu ziehen, so thut das Villegas noch mehr, der überhaupt größer veranlagt ist. Auch ihm ist das höchste Maß koloristischer Wirkung eine selbstverständliche Nebensache. Aber die Charakteristik seiner Figuren nimmt stets einen Anlauf zum großen Stil. Jede Charakterstudie ist ihm schon in ihrer Anlage ein Material zu einem seiner großen Bilder aus der italienischen (venezianischen) oder spanischen Geschichte. Er sieht im Kleinen, selbst bei architektonischen und landschaftlichen Studien, immer bereits das Große, das sich aus einer solchen Studie entwickeln könnte, und so gewinnen selbst Interieurs von kleinem Umfange, Kirchenwinkel, Chorgestühle u. dgl. m. durch ihre großartige, einfache Behandlung ein Interesse, das man sonst derartigen Vorarbeiten nicht zu schenken pflegt. Aus diesem Ernst der Auffassung entspinnen sich wieder Fäden, die trotz eines scheinbar radikalen Risses von den modernen Spaniern doch zu den Klassikern des 17. Jahrhunderts zurückführen.

Wir haben schon in einem kurzen Vorberichte gesagt, dass die Sonderausstellungen eine, vielleicht die einzige charakteristische Eigenschaft der Berliner Ausstellung von 1897 bilden. Schade nur, dass die meisten dieser Sonderausstellungen bloß Repetitorien in einem Kursus der modernen Kunstgeschichte sind. Das gilt ebensowohl von Karl Becker wie von Max Liebermann, die wir als die entgegengesetzten Pole unter diesen Ausstellern zuvörderst nennen. Obwohl Karl Becker trotz seiner 76 Jahre immer noch fleißig schafft, gehört sein Lebenswerk bereits der Geschichte an, streng genommen nur der lokalen Geschichte der Berliner Kunst, für die es aber mehrere Jahrzehnte hindurch von großer Bedeutung gewesen ist. Er war auch einer der Bahnbrecher so gut wie Liebermann, nur hat sein Beispiel auf seine Zeitgenossen einen ungleich stärkeren Einfluss geübt, als er bisher Liebermann trotz seiner zahlreichen Vermittler zwischen seiner Kunst, den Künstlern und dem Publikum beschieden war. Wir wollen abwarten, ob es ihm nach dieser Sonderausstellung gelingen wird, die wohl die meisten hervorragenden Werke seiner letzten Jahre - darunter den "Gottesdienst in der Buchenhalle in Kösen", das "Altmännerhaus in Amsterdam", die "Konservenmacherinnen", das "Münchener Bierkonzert" und einige neue Bilder, über 60 Olgemälde und -studien, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Radirungen und Lithographieen — enthält. Die farbigen Bilder hat er in einem besonderen Raume ausgestellt, den er nach den neuerdings in mehreren öffentlichen Sammlungen erprobten Grundsätzen besonders stimmungsvoll ausgestattet hat. Über einem niedrigen Paneel von rotbraunem Holz sind die Wände mit olivenfarbenem Stoff bespannt, und von gleicher Farbe ist auch der Fußteppich. Unterhalb des Deckengesimses zieht sich ein plastischer Fries von Guirlanden zwischen Widderköpfen hin, und das grelle Oberlicht ist durch straffgespannten leichten weißen Stoff abgedämpft. Die Bilder und Studien sind mit großem Raffinement so placirt, dass sie einander in ihrer Wirkung steigern oder ergänzen. Das Gesamtbild Liebermann's ist so oft in diesen Blättern von verschiedenen Seiten gezeichnet worden, dass wir auf eine Erneuerung um so eher verzichten können, als die Sammelausstellung keine neuen Züge zur Erweiterung oder Vertiefung seines künstlerischen Charakters bietet.

Ein Gleiches gilt von der Sonderausstellung des äußerst produktiven Ludwig Dettmann, dessen bisweilen an Liebermann anklingende und dann wieder völlig selbständige, modern-romantische Richtung erst kürzlich in der "Zeitschrift" ausführlich geschildert worden ist. Neu ist für uns, dass er sich wie Klinger und einige andere der neueren Künstler auch mit der Plastik beschäftigt, freilich in einem so ausgesprochen malerischen Sinne, dass sein bemaltes Thonrelief, das die Heimkehr des verlorenen Sohnes darstellt, mit der Plastik eigentlich nur das den Grund für die Malerei bildende Material gemeinsam hat.

Aber nicht bloß das Ausland, sondern auch mehrere deutsche Kunstcentren, auf die Berlin stets mit Sicherheit zählen durfte, haben sich an unserer Ausstellung so schwach beteiligt, dass z. B. von einer würdigen Vertretung der Düsseldorfer Malerei nicht die Rede sein kann, von München ganz zu schweigen, dessen Künstler schon seit Jahren nur noch auf besonders dringende Einladungen mit Kollektivausstellungen in Berlin erscheinen. In diesem Jahre ist nur meist geringe Marktware zu sehen. Doch haben sich wenigstens die drei Zeichner der "Fliegenden Blätter", E. Harburger, Adolf Hengeler und R. Reinicke mit Sonderausstellungen allerdings meist bekannter Blätter beteiligt.

Wir haben es also wesentlich mit einer specifisch Berlinischen Kunstausstellung zu thun, und die Berliner Künstler haben auch alle Anstrengungen gemacht, um in dem überaus heißen Kampfe dieses Jahres wenigstens mit Ehren zu bestehen. Wenn es ihnen gelingen wird, auf einem Sondergebiete der Kunst sich besondere Achtung zu erringen, so wird es auf dem der Plastik sein, auf dem einige jüngere Talente mit hervorragenden Schöpfungen aufgetreten sind.

ADOLF ROSENBERG.

# STUDIEN IN DER SCHLEISSHEIMER GEMÄLDE-GALERIE.<sup>1</sup>)

VON FR. HAACK.

I. Alte niederländische und niederdeutsche Maler.

2-4. Niederdeutsch um 1500.

Die drei Tafeln haben, wie der Katalog sagt, einen Altar gebildet. Es ist auch möglich, dass sie aus einer Malerwerkstätte herstammen. Jedenfalls rühren aber die beiden Flügel von einer anderen Hand her als das Mittelbild. Die Flügel zeigen einen fortgeschritteneren Stil, rundere, bessere Modellirung besonders des Nackten, eckigere und entschiedenere Faltenbehandlung, eine naturwahrere Auffassung der landschaftlichen Gründe, eine andere Färbung z. B. des goldblonden Haars der Maria, überhaupt einen ganz anderen Madonnentypus. Die Mutter Gottes des Mittelbildes hat ein lieblich anmutig rundliches Köpfchen. Die Maria, welche die Stifter beschirmt, scharf markirte eckige Gesichtszüge. Sogar der Heiligenschein ist verschieden gegeben. Auf dem Mittelbild, das sich überhaupt durch eine flächenhafte Behandlung auszeichnet, ist er nur eine flache Scheibe; auf den Flügeln, auf denen das Streben nach reliefartiger Modellirung erkennbar ist, besteht auch der Heiligenschein aus einer Scheibe mit fünf erhabenen Ringen. Endlich zeigt nur das Mittelbild Goldgrund. In Summa erinnert dieses letztere noch leise an die träumerisch weiche Auffassung des Stephan Lochner, besonders in den lieblichen Engelsfigürchen, für die Flügel ist dagegen das Streben nach naturwahrer Erfassung des Lebens im Geiste der Niederländer charakteristisch. Die ausgeführte Verschiedenartigkeit ließe sich vielleicht daraus erklären, dass das

Mittelbild von einem bejahrten, die Flügel dagegen von einem jugendlichen Gesellen derselben Werkstatt ausgeführt worden sind. — Dasjenige Bild, welches im Katalog als Rückseite von 4 aufgeführt wird und auch in der Galerie als solche fungirt, bildet in Wahrheit die Vorderseite: "Die hl. Lucia mit der Stifterin" entspricht nämlich in der ganzen Komposition genau der Vorderseite von 3: "Maria mit dem Kinde, unten der Stifter", wie auch die angebliche Vorder- und thatsächliche Rückseite von 4: "Der hl. Benedikt" das Gegenstück zu der Rückseite von 3: "Der hl. Bernhard" bildet. — Übrigens ist die hl. Lucia gegenständlich interessant als ein in der mittelalterlichen Kunst äußerst seltenes Beispiel einer weiblichen Halbaktfigur.

#### 9—11. Kölnisch um 1530. Schule des Meisters vom Tode Mariä.

Nr. 11 besitzt eine große stilistische Verwandtschaft mit den Originalgemälden des Meisters vom Tode Mariä in der Münchener Pinakothek, Nr. 55-57, besonders in der Landschaft. In der Abtönung der schönen duftigen Fernsicht: im dunkleren Ton des Mittelgrundes gegenüber dem hellen blaugrünen Ton des Hintergrundes. Ebenso im Aufbau der Landschaft: in der Gesamtanordnung der Massen; in dem Vordergrundsbaum, der die ganze Landschaft überschneidet: in dem einzelnen schroff emporragenden Felsen; in der Burg, die sich in dem See erhebt. Ferner weist der knittrige, bauschige Wurf der Gewänder die größte Ähnlichkeit auf. Andererseits zeigt das Schleißheimer Bild Nr. 11 auch große Verwandtschaft mit dem Münchener Schulbild Nr. 59 und der Schulkopie Nr. 58. Auch hier findet sich dieselbe äußerst charakteristische Art des Faltenwurfs. Sodann zeigen sowohl die Maria auf dem Münchener Bilde Nr. 59 als auch die Maria des Schleißheimer Bildes denselben, in der Höhe der Ohren auffallend breiten und am Kinn ganz spitzen Kopf. Der Johannes des Schleißheimer Bildes zeigt ferner die größte Verwandtschaft mit dem Johannes des Münchener Kreuzigungsbildes. In der Art, wie sich die Haare um das Haupt kräuseln; in dem naturalistischen Hervortreten der Halsmuskeln; überhaupt in der ganzen Kopfbildung. Endlich sind auch die beiden Christusfiguren sehr ähnlich. Es äußert sich dies in der gesamten Körperbildung; in der Art, wie das Schamtuch vorn in der Mitte zusammengeknotet ist; in dem dürftigen, am Kinn geteilten Bart; hauptsächlich aber in dem geöffneten Mund. Auch bei den beiden Münchener Schulbildern kehren der Vordergrundbaum, der einzelne Felsen und das Schloss im See wieder. Dagegen ist die Fernsicht nicht so duftig und die Abtönung zwischen Mittel- und Hintergrund nicht so entschieden ausgesprochen. Überhaupt steht das Gemälde in Schleißheim den Originalen näher als die Münchener Schulbilder. Auf alle Fälle gehört es in den Schulzusammenhang mit dem Meister des Todes Mariä.

<sup>1)</sup> Anfangs des Jahres 1896 erhielt ich von der Direktion der k. bayer. Staats-Gemälde-Galerieen den Auftrag, ausführliche Beschreibungen der in der Schleißheimer Sammlung befindlichen Bilder anzufertigen. Diese Beschäftigung bot mir die beste Gelegenheit, auch die künstlerische Bedeutung und die kunstgeschichtliche Stellung der einzelnen Gemälde eingehend zu studiren. Kunstwissenschaftliche Entdeckungen ersten Ranges dabei zu machen, war freilich von vornherein ausgeschlossen, denn die Bilder sind bereits von A. Bayersdorfer bestimmt. Immerhin bin ich bei meinen Untersuchungen zu dem Resultat gelangt, dass man einige Bilder enger einkreisen kann, dass man andere völlig anders bestimmen muss, als dies in dem von A. Bayersdorfer verfassten und bei Knorr und Hirth, München 1885 erschienenen "Verzeichnis der in der Königlichen Galerie zu Schleißheim aufgestellten Gemälde" geschehen ist. Die Ergebnisse meiner Untersuchungen würden - insofern sie die Bestätigung durch die Direktion der Gemälde-Galerieen gefunden hätten eigentlich in eine neue umgearbeitete Auflage des Katalogs gehören. Da aber die jetzige voraussichtlich erst in mehr denn zehn Jahren vergriffen sein wird, veröffentliche ich meine Untersuchungen schon jetzt und an dieser Stelle. Bei meinen Bilderstudien in Schleißheim ist mir Wilhelm Schmidt in freundschaftlichster Weise zur Seite gestanden. Es drängt mich daher, ihm auch hier meinen aufrichtigen Dank auszusprechen,

Dagegen stehen die Schleißheimer Bilder 9 und 10, die auch nach Herkunft, Format und J.-Nr. nichts mit 11 zu thun haben, dieser ganzen Gruppe fern. Sie weisen völlig andere Kopftypen auf: lange, schmale, vornehme Ovale gegenüber den breiten, viereckigen, bürgerlichen Köpfen des Meisters vom Tode Mariä, lange, eckige, knöcherne Hände gegenüber den weichen und fleischigen Händen auf Nr. 11. Das charakteristisch Knittrige und Bauschige des Faltenwurfs fehlt ebenso wie die verrenkten Bewegungen. Ferner ist die Färbung eine ganz andere. Vor allem aber findet man hier statt der trotz ihrer Reize doch mittelalterlich befangenen landschaftlichen Gründe schon eine freiere und größere Art, die Landschaft anzuschauen. - Die Bilder Nr. 9 und 10 haben nach meiner Ansicht nichts mit dem Meister vom Tode Mariä und seiner Schule zu schaffen, dagegen halte auch ich sie für niederdeutsch aus der Zeit um 1530.

13. Bartholomäus Bruyn: Der hl. Mauritius. Genaue Wiederholung des Münchener Pinakothekbildes Nr. 83.

26. Vlämisch um 1520: Anbetung der hl. drei Könige. Das Triptychon stammt aus Benediktbeuern. -Katalog: "Von einem Maler der Rubens'schen Richtung fast ganz übermalt." Diese Übermalung ist eine kunstgeschichtliche Kuriosität. Im großen Ganzen gehören Erfindung und Anlage dieser drei Tafeln dem 16., die Ausführung dagegen dem 17. Jahrhundert an. Andererseits macht sich an einzelnen Partieen des Triptychons die ursprüngliche Anlage, an anderen die spätere Übermalung stärker geltend. So haben die Architektur und die Hintergrundslandschaft, sowie der grünbedeckte und mit Früchten belegte Tisch, hinter dem Joseph in die Lektüre der Schriftrolle ganz versunken sitzt, den Charakter der Kunst vom Beginn des 16. Jahrhunderts bewahrt. Dagegen tragen z. B. die Männerköpfe echt Rubensisches Gepräge, während im Antlitz der Maria der alte und der neue Typus förmlich im Streit miteinander zu liegen scheinen. Interessant ist es auch, wie der spätere Maler die ursprünglichen eckigen Bewegungen flotter und lebendiger zu gestalten versucht hat, ohne dass ihm dies immer völlig gelungen ist. — Der Maler der Rubensischen Richtung hat das Bild monogrammirt. Katalog: "Soll nach alten Aufzeichnungen V. H. bezeichnet gewesen sein." Das "VH" ist auch heutzutage noch deutlich erkennbar und zwar auf dem vorn am Boden liegenden Scepter. Brulliot hat den Jan van Hoecke unter diesem Zeichen vermutet. (Nagler, Monogrammisten, Bd. V, S. 236.) Mir sind Werke dieses Künstlers nicht bekannt, ich habe daher kein Urteil über Brulliot's Hypothese, immerhin hat sie sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich.

32. Holländisch (?) um 1520. Beweinung Christi.

Die Annahme des Katalogs: "Nach dem Holze zu schließen, ist das Bild in Italien gemalt" wird durch

die mit Gold aufgesetzten Lichter bestätigt. Es war dies ein Brauch, der wohl in Italien, aber nicht im Norden bei Ölbildern üblich war. Übrigens trägt das Bild sonst durchaus nordländisches Gepräge.

34. Nach Lukas van Leyden: Das Opfer der hl. drei Könige.

Trägt die falsche Bezeichnung: LVL.

35. Schule des Quentin Massys: Der Leichnam Christi im Schoße der Maria.

Trägt als falsche Bezeichnung das bekannte Dürer-Monogramm mit der Jahreszahl 1515.

36. Schule des Quentin Massys: Abrechnung in der Amtsstube eines Steuereinnehmers.

In dem Buche des Steuereinnehmers befindet sich die Inschrift: "Anno 1614 den 7. Septem. . ." Der Rest ist unbestimmt gelassen. Demnach ist das Bild wahrscheinlich im Jahre 1614 entstanden, mit welcher Annahme die Malweise desselben durchaus im Einklang steht.

Die drei Bilder sitzen nicht auf Eichen-, sondern auf Lindenholz. Der gesamte Katalog der Berliner Galerie weist aber kein einziges niederländisches auf Holz gemaltes Bild des 16. Jahrhunderts auf, dessen Grund nicht Eiche wäre. Daraus ergiebt sich die Schlussfolgerung, dass die drei Schleißheimer Gemälde nicht vlämisch sind.

Was Nr. 42 im besonderen betrifft, so steht auf der Rückseite dieses Bildes in gotischen Buchstaben die unzweifelhaft echte oberdeutsche Inschrift: "In der gestalt Im 1575 jar Ward ich Hanns Strauch 65 Jar alt. den 24 Marty im 80 Jar nam ich mein endt gott verleih uns alle ein froeliche urstendt." - Es giebt nun einen Kupferstich, von dem sich ein Exemplar im Germanischen Museum befindet, mit der Unterschrift: "Hanns Strauch der Aelter. aet: Suae 63. Aº 1572." In dem 0,127 m hohen und 0,101 m breiten rechteckigen Stich ist ein Oval abgegrenzt, welches das Brustbild umschließt. Der Dargestellte ist in 3/4 Profil nach links gegeben, die Augen dagegen blicken nach rechts. Er hält die Hände gefaltet und trägt ein weites Gewand mit gefälteltem Hemdvorstoß an den Ärmeln, eine gefältelte Halskrause und auf dem Haupte ein Barett. Dieser Stich wird in dem "Verzeichnis von Nürnbergischen Porträten aus allen Ständen, gefertigt von G. W. Panzer, Nürnberg 1790" auf S. 236 und eine Zeile tiefer ein anderer mir nicht bekannter Zustand desselben Stiches mit derselben Inschrift, zu der aber noch das Wort "Pictor" hinzukommt, aufgeführt. Mithin war der auf dem Stich dargestellte Hans Strauch ein Nürnberger, wofür ja schon der Name spricht, und von Profession ein Maler. Der Stich aber ward aller Wahrscheinlichkeit nach auch in

Nürnberg gefertigt. 1) - Ich habe nun den Stich des Germanischen Museums, den mir Herr Direktor Hans Bösch liebenswürdigst zur Verfügung gestellt hatte, eingehend mit dem Schleißheimer Gemälde verglichen und bin dabei zu dem Resultat gekommen, dass Stich und Bild zweifellos dieselbe Persönlichkeit darstellen. Hier wie dort derselbe Gesichtsausdruck, dasselbe Schauen, dasselbe hagere gefurchte Greisenantlitz, umrahmt von gewelltem, zweigeteiltem, nicht sehr dichtem, aber ziemlich langem Vollbart mit den charakteristisch leeren Stellen am Kinn, derselbe dünne Schnurrbart, dessen Enden sich in den Vollbart hinein verlieren, vor allem aber die höchst charakteristische gebogene und unten kolbige Nase und die herabhängende Unterlippe. Die Überzeugung, dass Gemälde und Stich dieselbe Persönlichkeit darstellen, vermag auch der Umstand nicht zu erschüttern, dass in den beiden Inschriften das Lebensalter des Dargestellten nicht in völlig übereinstimmender Weise angegeben ist. Nach der Unterschrift des Stiches war Hans Strauch im Jahre 1572 bereits 63, nach der Inschrift des Bildes dagegen 1575 erst 65 Jahre alt. Doch es ist sehr leicht möglich, dass die eine Angabe bedeutet: "der Mann stand 1572 im 63. Lebensjahre". während die andere sagen will: "er hatte 1575 sein 65. Lebensjahr vollendet". Ferner ist es auch möglich, dass die Persönlichkeit, welche nach dem Tode des Hans Strauch die Inschrift auf die Rückseite des Bildes gesetzt hat, sich in der Angabe des Lebensalters um ein Jahr geirrt hat. Am wahrscheinlichsten ist es aber, dass Strauch gegen Ende des Jahres 1509 geboren, die Unterschrift des Stiches gegen Ende 1572 gefertigt wurde, als er bereits 63 Jahre alt war, das Bild dagegen anfangs 1575 gemalt wurde, als er das 66. Jahr noch nicht vollendet hatte. Auf dem Schleißheimer Gemälde ist also dieselbe Persönlichkeit dargestellt wie auf dem Stich: der Nürnberger Maler Hans Strauch. Derselbe ward im Jahre 1509 geboren, aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Nach der Inschrift des Bildes ist er 1580, nach Nagler, Künstlerlexikon. XVII. S. 467 dagegen bereits 1572 im 63. Jahre gestorben. Diese Angabe des auch sonst nicht immer ganz zuverlässigen Nagler beruht offenbar auf einer falschen Deutung der Unterschrift des Stiches: "aet: Suae 63. Aº 1572". Diese Worte besagen nur, dass Strauch 1572 63 Jahre alt war, aber nicht, dass er in diesem Jahr gestorben ist. Dagegen liegt kein Grund vor, an der Richtigkeit des offenbar direkt nach dem Tode des Hans Strauch auf der Rückseite des Ölbildes angebrachten Todesdatums zu zweifeln, wonach er am 24. März 1580 gestorben ist. Es ergiebt sich jetzt die Frage: Von wem ist das Bildnis gemalt worden? - Da es einen Nürnberger darstellt, so ist es am wahrscheinlichsten, dass es auch in Nürnberg entstanden ist. Dafür spricht auch der aus Lindenholz bestehende Malgrund (cf. Frimmel, Gemäldekunde, S. 11), vor allem aber die Malweise. Das Bild ist sehr sorgfältig und minutiös durchgeführt. Man erkennt dies besonders an der Haar- und Bartbehandlung. Ein jedes der rundlichen Härlein ist einzeln für sich hingestrichen. Diese Behandlungsweise erinnert noch stark an die Dürerschule. Also ist das Bild aller Wahrscheinlichkeit nach Nürnbergischen Ursprungs. Ich habe es nun mit einem monogrammirten und aus dem Jahre 1605 datirten männlichen Bildnis von der Hand des Nürnberger Malers Lorenz Strauch (Nr. 626 der Schleißheimer Galerie) verglichen. Beide Bildnisse sind auf Lindenholz gemalt und ihre Maße stimmen fast überein. Hier wie dort haben wir es mit einem Brustbild ohne Arme in 3/4 Profil nach rechts zu thun, das sich von einfarbigem Hintergrund abhebt. Sogar die Stellung der Augen stimmt überein. Aber mehr als dies: auch in der malerischen Behandlung, in der Zeichnung von Ohr und Nase, in der minutiösen, bis auf Dürer und seine Vorgänger zurückgehenden Durchführung aller Einzelheiten, z. B. des Bartes, Haar für Haar, ist eine große Ähnlichkeit unverkennbar. Jedoch ein bedeutender Unterschied trennt die zwei Bilder. Dasjenige von Lorenz Strauch ist unvergleichlich plastischer modellirt und zugleich viel bedeutender in der Erfassung der geistigen Persönlichkeit des Dargestellten. Es ist mit einem Wort viel besser und -- fortgeschrittener. Das in Frage stehende Bildnis erscheint demgegenüber schwach und senil. Daher ist es wahrscheinlich, dass das Bildnis des Hans Strauch von einem bejahrten Künstler der Generation vor Lorenz Strauch gemalt ist. Ein solcher aber war der Dargestellte selber. Mithin darf man annehmen, dass das Bildnis des Hans Strauch ein Selbstporträt ist. Dieser aber war wahrscheinlich ein Verwandter oder gar --wie Nagler a. a. O. vermutet - der Vater des Lorenz und zugleich dessen Lehrmeister. Dazu stimmt das Verhältnis ihrer Geburtsdaten: 1509 zu 1554, wie auch die Worte: "der Älter" in Verbindung mit dem Wort "Pictor" in der Unterschrift des oben erwähnten Stiches auf einen Sohn, der gleichfalls Maler, hinweisen. So erklärt sich auch am besten das eben charakterisirte Verhältnis der Malweise des Bildnisses des Hans zu derjenigen des Bildes von Lorenz. - Hans Strauch war bisher nach Nagler nach seinen Leistungen unbekannt. Wir lernen ihn jetzt als einen unbedeutenden und handwerksmäßigen Ausläufer der Dürerschule und zugleich als einen Vorgänger des viel begabteren Lorenz kennen. Für Nr. 42

<sup>1)</sup> Von Lorenz oder Georg Strauch oder einem der Stecher nach dem letzteren Künstler kann der Stich nicht herrühren. Dazu ist er viel zu schwach und unbedeutend und zeigt überhaupt eine andere Stechweise. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er bereits im Jahre 1572, wahrscheinlicher aber, dass er erst im 17. Jahrhundert, also nach dem Tode des Dargestellten, ausgeführt wurde und daher auf eine ältere Vorlage — sei es Stich, Gemälde oder Handzeichnung — zurückgeht.

der Schleißheimer Galerie ergiebt sich aber nach allem die Bestimmung: Bildnis, wahrscheinlich Selbstbildnis, aus dem Jahre 1575 des Nürnberger Malers Hans Strauch, geb. 1509, † 24. März 1580. Derselbe war wahrscheinlich der Vater des Lorenz Strauch.

Nr. 43 und 44 haben mit diesem Bilde nichts zu schaffen. Sie zeigen eine fortgeschrittenere Malweise, sind aber auch handwerksmäßige Arbeiten, so dass man sie nicht näher bestimmen kann. Ihre frühere Zugehörigkeit zur Sammlung Wallerstein weist aber, wie der aus Lindenholz bestehende Malgrund, auf Oberdeutschland. Das weibliche Bildnis zeigt hinter einem "Ao" die zwei letzten Ziffern einer Jahreszahl, die ich als 98 lese, scilicet 1598. Dazu stimmt die Malweise vollkommen. Das männliche Bildnis aber ist das Gegenstück des weiblichen. Daher ergiebt sich für Nr. 43 und 44 die Bestimmung: Oberdeutsch 1598 (?).

### IM RÖMISCHEN AUSSTELLUNGSPALAST.

Auch die diesmalige (67.) Ausstellung der bedeutendsten Künstlervereinigung Roms, der Società degli Amatori e Cultori leidet sichtlich unter dem Darniederliegen aller künstlerischen Bestrebungen Roms, soweit sie bestimmt sind, sich im Leben der Hanptstadt bemerkbar zu machen. In den römischen Ateliers sowohl einheimischer wie ausländischer Künstler wird viel Tüchtiges geleistet, und Namen wie Monteverde, Bompiani. Ferrari, Kopf, Sommer, F. Brandt, Corrodi, Villegas, Gallegos, Serra, um wahllos einige herauszugreifen, haben in der ganzen Welt einen guten Klang. Eine liebenswürdige römische Sitte erlaubt auch, überall, sei es mit oberflächlichen Empfehlungen, sei es auch nur mit der nötigen Dosis Interesse bewaffnet, an Ateliers anzuklopfen und freundlicher Aufnahme gewiss zu sein. Aber in den römischen Ausstellungen tritt von diesem Schaffen nur wenig zu Tage. Das Interesse des römischen Publikums ist gering, noch geringer seine Kauflust, die Zeit der kunstverständigeren und kaufkräftigeren Fremden wird durch die Sammlungen Roms und die Atelierbesuche in Anspruch genommen, eine staatliche, städtische oder private Unterstützung künstlerischen Schaffens fehlt fast ganz, wie der vor kurzer Zeit in diesen Blättern erwähnte Nichtankauf der 2. Serie der Aquarelle "Roma pittoresca" beweist, und endlich Ausstellungen des Auslandes wie jetzt Berlin, Dresden, Kopenhagen, des Inlandes wie Venedig und Turin (98) nehmen Zeit und Kraft der bildenden Künstler in Anspruch.

Dem entspricht es, wenn in dem diesmaligen römischen "Salon" die jüngeren Künstler überwiegen, welche noch nicht im Auslande geschätzt werden, und von anerkannten und berühmten Namen nur wenige vertreten sind. Ein vornehm gemaltes Herrenporträt von Roberto Bompiani, der ein gleich hervorragender Öl- wie Aquarellmaler und auch tüchtiger Bildhauer ist, und eine Reihe seiner Aquarellen aus den Ausgrabungen von Pom-

peji und aus Tirol - nur wenige Künstler führen uns aus Italien heraus - sind in dieser Beziehung in erster Linie zu erwähnen. Giuseppe Ferrari steuert ein Damenporträt und einen Studienkopf bei, die seine alte Vorliebe, aber auch seine alte Meisterschaft in der Behandlung dunkler ernster und herber Farben erkennen lassen. Von unserm Landsmann G. Fleischer glauben wir, dass er auch bald zu denen gehören wird, die außerhalb Italiens einen Namen haben werden. Rom hat ihm nichts von seinem unablässigen Vorwärtsstreben, von seiner künstlerischen Energie, von seiner eigenartigen im guten Sinne modernen Auffassung geraubt, die sich am meisten der Liebermann'schen Darstellungsweise nähert. Seine nackten jugendlichen Gestalten, ein bogenschießender Knabe auf sonniger Wiese, namentlich aber zwei im seichten Meere badende Knaben legen von seiner scharfen, oft unerbittlichen Naturbeobachtung Zeugnis ab. Da wir bei deutschen Namen sind, so seien anziehende und saubere Bleistiftzeichnungen des Wieners Brioschi erwähnt, der mit zwei Studienköpfen beweist, dass er sich nicht einseitig landschaftlichen Vorwürfen aus der Umgebung Roms widmet, dann zwei Blumenstücke der Deutsch-Norwegerin Maria Bödtker, welche mit kräftiger Pinselführung und feinem Verständnis für Farbenwirkungen den Glanz und die Pracht römischer Rosen und Azaleen wiedergiebt. Benedict Knuepfer, der Maler des adriatischen Meeres, ist mit einer Nacht, einer Nixe auf umbrandetem Felsen, nicht allzugünstig vertreten; eine Reihe wertvollerer Gemälde des Malers sind zur Ausstellung nach Venedig versandt worden.

Von bedeutenderen Leistungen römischer Künstler seien die beiden großen Bilder "Die Geschworenen" von G. Bottero und "Der Apostel Paulus am Hofe Nero's" von de Martini hervorgehoben. Auf dem ersten Bilde werden die corpora delicti, ein Messer und ein Tuch, den Geschworenen vorgelegt, welche ausdrucksvolle Köpfe des italienischen Mittelstandes zeigen. Die zweite Darstellung steht geschichtlich auf schwachen Füßen, da Paulus wohl kaum am Hofe Nero's seine Lehre verkündigt hat. Aber der Gegensatz des jüdischen Mannes und seiner realistisch und überzeugend wiedergegebenen Mimik einerseits, der vornehmen Römerin, die in ihrem üppigen Polster dem Apostel lauscht, andererseits ist glücklich herausgearbeitet und fesselt. Beide Bilder sind ernste Schöpfungen, denen auch an anderer Stelle Beachtung gewiss ist. Einzelne tüchtige Leistungen sind auch auf dem Gebiet der Landschaftsmalerei zu erwähnen, so namentlich Ferrarini's Küstenbilder von Capri, auf denen die Brandung des Vordergrundes sich von dem ruhig behandelten Hintergrunde des weiten Meeres trefflich abhebt, Petiti's deutschem Walde wie in der Natur so auch in der Wiedergabe so ähnlich sehender Wald von Marino, ein Sonnenuntergang mit einer prachtvollen Rotbuche von Sernicoli. Aber die große Menge der gebotenen Gaben bewegt sich auf diesem Gebiet wie auf dem der

Studienköpfe und Genrebilder in einem Durchschnitt, der dem Geschmack reisender Engländerinnen und Shopkeeper sehr zusagen mag, aber keinen Fortschritt und keine neuen Ideen erkennen lässt.

Die kleine, nur 21 Nummern umfassende Skulpturenausstellung enthält verhältnismäßig viele Treffer. Der Kopf eines Trappistenmönches, die Verkörperung des Schweigens, von Gaetano, ein virtuos ausgeführter verschleierter Mädchenkopf von Albacini, ein derb realistischer Straßenjunge von Inghilleri gehen neue, nicht ausgetretene Wege. Die Werke der Kleinkunst sind wie immer auf römischen Ausstellungen gut vertreten.

v. Gr.

#### BÜCHERSCHAU.

Neue Publikationen über die englischen Karikaturisten darf man stets mit Interesse begrüßen. Auch das kürzlich erschienene Buch: George Cruikshank's Portraits of Himself, London, W. T. Spencer, 1897, gehört dazu. Der Verfasser, George Lomes Layard, giebt in anregender Weise eine von manchen charakteristischen Einzelheiten belebte Monographie des genialen Zeichners, die sich in der Hauptsache auf die Selbstporträts desselben bezieht, aber auch von Illustrationen en miniature der bekannteren Bilder Cruikshank's im Text begleitet ist. Das Buch kann jedem Verehrer des großen Illustrators und Karikaturisten, dessen künstlerische Bedeutung mit zunehmender Bekanntschaft stetig wächst, empfohlen werden.

#### KUNSTBLÄTTER.

— nn. Bei Schrobsdorff & Co. in Düsseldorf ist eine Folge von Radir- und Schabkunstblättern in Großfolio-Mappe erschienen, unter dem Titel "Dichtungen, von Emy von Briesen". Der Stimmungsgehalt dieser Kompositionen ist dem begleitenden, selbstverfassten Texte stets mit künstlerischer Empfindung angepasst ("Das erste Du" — "So arm" — "Am Kirchhof" etc.) und die poetische Wirkung der Verse wird durch die malerische Behandlung der Lichter und Schatten ergänzt und erhöht. Wir glauben, dass die begabte Verfasserin mit der zunehmenden Sicherheit in der zeichnerischen Technik noch hübsche Erfolge auf dem Gebiete der Radirung, deren Ausdrucksmittel die weitgehendsten aber gleichzeitig schwersten sind, erzielen wird.

#### NEKROLOGE.

\*\* Der Genremaler und Illustrator Heinrich Lossow, Konservator der Gemäldegalerie in Schleißheim bei München, ist am 19. Mai im 57. Lebensjahre gestorben.

\*\*\* Der holländische Landschafts- und Tiermaler Willem Roelofs ist am 14. Mai in Berchem bei Antwerpen an einem Schlaganfall im Alter von 75 Jahren gestorben. Er war seit 40 Jahren in Brüssel ansässig und häufiger Gast auf den Kunstausstellungen in München und Berlin.

\*\* Der Landschaftsmaler Paul Reiffenstein, ein geborener Wiener, ist am 10. Mai in Weimar im Alter von 39 Jahren gestorben. Er behandelte meist Motive aus Dalmatien, das er mehrere Male bereist hatte.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Vom deutschen Kunstverein in Berlin sind auf der großen Kunstausstellung bis jetzt folgende Ankäufe gemacht worden: Frühsommermorgen an der Elbe, Ölgemälde von Paul Mohn in Berlin, Marktbreit am Main, Ölgemälde von P. W. Keller-Reutlingen in Bruck bei München, Waldeinsamkeit, Motiv aus dem Harz, Ölgemälde von Paul Flickel in Berlin, Forkhalsen, Aquarellstudie von Carlos Grethe in Karlsruhe.

\*\* Die Ehrenmedaillen des Pariser Salons sind dem Landschaftsmaler Harpignies, dem Bildhauer Mathurin-Moreau und dem Kupferstecher Sirony zuerkannt worden.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Berlin. — In der Maisitzung der Archäologischen Gesellschaft widmete der Vorsitzende, Herr Schöne, zunächst Worte der Teilnahme dem Heimgange des langjährigen Mitgliedes der Gesellchaft, Herrn Dr. von Stephan Exc. Sodann legte er im Verein mit Herrn Conze die neueste Litteratur vor. Den ersten Vortrag hielt Herr M. Rubensohn über das Denkmal des Themistokles in Magnesia am Mäander, wozu Herr von Wilamowitz-Möllendorf Bemerkungen machte, die eine Diskussion hervorriefen. Herr Pernice teilte Beobachtungen mit, die zu einer richtigeren Aufstellung der Bronzepferde von San Marco in Venedig führen, worüber auch Herr Engelmann sich äußerte. Zum Schluss trug Herr Winter über die enkaustische Malerci der Alten vor, wozu Herr Diels Erläuterungen veranlasste.

#### VOM KUNSTMARKT.

Leipzig. - Am 15. Juni und den folgenden Tagen findet die 60. Leipziger Kunstauktion von C. G. Börner, Nürnbergerstraße 44 statt. Auf derselben kommt die reiche Kunstsammlung des verstorbenen Herrn E. Th. Rodenacker in Danzig nebst wertvollen Beiträgen aus verschiedenem Besitze zur Versteigerung. Sie enthält Kupferstiche und Radirungen meist alter Meister, darunter viele Seltenheiten. Aus dem soeben erschienenen Kataloge, den die genannte Kunsthandlung auf Verlangen gern versendet, führen wir folgende Namen auf: Aldegrever (7 Nrn.), H. S. Beham (16 Nrn.), N. Berghem (33 Nrn.), K. Dujardin (16 Nrn.), A. Dürer (48 Nrn.), A. v. Everdingen (19 Nrn.), P. Flindt (27 Nrn.), H. Goltzius (16 Nrn).), W. Hogarth (3 Nrn), A. v. Ostade (21 Nrn.), P. Potter (20 Nrn.), Rembrandt (53 Nrn.), H. Saftleven (11 Nrn.), A. v. d. Velde (12 Nrn.), A. Waterloo (76 Nrn.). Daran schließt sich ein reiches Werk von Daniel Chodowiecki mit 844 Nummern. Den Schluss bilden Kunstbücher und Auktionskataloge mit handschriftlich eingetragenen Verkaufspreisen.

#### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und ühernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ehensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W.,

Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig.

Handbuch der

RNAMENTIK

von **Franz Sales Meyer.**Fünfte Auflage. Mit 3000 Abbildungen auf 300 Tafeln. Preis brosch. M. 9.—, gebd. M. 10.50.

## Leipziger Kunstverein

im

# Städtischen Museum der bildenden Künste Ausstellung

von

Ölgemälden moderner Meister aus Leipziger Privatbesitz [1234] 16. Mai – 11. Juli 1897.

Täglich geöffnet. Katalog 40 Pfg., nach auswärts gegen Einsendung von 50 Pfg.

## Frederik Muller & Co.

Kunst-Auktionen, Amsterdam.

Am 1. Juni 1897 im Auktionslokal "Brakke Grond":

Das Kabinett **Gysbert de Clercq** ,, ,, **Jentink-Farret.** 

Diese prachtvollen Sammlungen enthalten sehr wertvolle Gemälde von Avercamp, Asselyn, Bakhuysen, Berckheyde, Berchem, van Beyeren, K. Bol, J. Both, Sammet-Breughel, Pieter Claesz, Codde, van der Croos, Decker, Duck, van Everdingen, Fyt, Gael, Gillemans, Graat, P. de Grebber, Hackaert (2 Stück), D. Hals, Heda, de Heem, B. van der Helst (kapitales Stück von 4 lebensgroßen Figuren), Hondecoeter, Honthorst, Koninck, van Laar, Lelienberg, Lievens, Maes, van der Meer, van der Meulen, J. M. Molenaer (3 Stück), Mommers, de Momper, Murant, Aert van der Neer (5 Stück), G. Neyts, J. Ovens, A. Palamedesz (3 Stück), B. Peeters, Poelenburgh, Pot, de Putter, Pynacker (2 Stück), P. de Ring, Rombouts, Rootius, J. Ruisdael, S. Ruysdael, H. Saftleven, Slingelandt, Jan Steen (3 Stück), Stoop (2 Stück), van Streek, Terborgh, Troost, A. van de Velde, W. van de Velde jr. (kapitale Seeschlacht), van de Venne (5 Stück), Verboom, Vinckboons, S. de Vlieger, van Vliet, Mart. de Vos, R. van Vries, Walscapelle, van der Werff, Weenix, de Witt, etc.

Der Katalog de Clercq, mit Album von 14 Phototypieen: Mk. 2.50 " Jentink-Farret, mit 2 großen Phototypieen: Mk. 1.—

Am selbigen Abend, im eigenen Auktionslokal, Doelenstraße 10: Die sehr reiche Sammlung **Piek: Alte Handzeichnungen,** worin insbesondere die Alt-Niederländer prachtvoll vertreten sind.

Der Katalog, mit Photogravüre nach A. van Dyck und Vignet nach de Gheyn, Mk. 1.— [1223]

# Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig. Dienstag, den 15. Juni 1897.

## Sammlung Rodenacker.

Prachtvolle Kupferstiche und Radirungen alter Meister,

darunter viele grosse Seltenheiten.

Kunstbücher und Kataloge.

[1235]

Reiches Werk des D. Chodowiecki.

Kataloge zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig, Nürnbergerstrasse 44. 150 Licht-u. Öldruckbilder etc. 9 M. alfe verschieb., statt 60 M. stro. nur 9 M. Katal. n. 1 Probe 20 Pf. Gemälde n. Stiche billig. Kunst-B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumanustr. 11.

# Aus dem Nachlass

eines bekannten Kupferstechers sind mehrere gut erhaltene Abdrücke oder die Platten zu sehr mässigem Preise zu verkaufen, z. B. Schiller, Goethe, Darwin, Liszt, Wagner, Abend, gestochen für den Dresdner Kunstverein, Meersburg am Bodensee, Ordonnanzritt, Schultze - Delitzsch, Moltke, Bismarck, General - Arzt Rhode, Stephenson u. s. w. [1233]

Näheres Leipzig, Mittelstr. 32.

Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig.

Soeben erschien:

## Deutsche Kunstgewerbe-Zeichner

Ein Adressbuch deutscher Künstler, die sich mit Entwerfen kunstgewerblicher Gegenstände befassen, nebst beigegebenen Probe-Ent-

würfen

herausgegeben

von

Artur Seemann.

IV. Reihe

enthaltend 50 Entwürfe.

Preis broschirt 2 Mk.

Enthält Entwürfe von M. Klinger, J. Sattler, O. Eckmann, Fidus, R. Witzel, Th. Th. Heine u. a.

Früher erschienen:

I. und II. Reihe à 100 Entwürfen Br. à Reihe 4 Mk., zusammen gebunden 9 Mk. — III. Reihe à 50 Entwürfen br. 2 Mk. — III. und IV. Reihe zusammen gebunden 5 Mk.

Inhalt: Die große Kunstausstellung in Berlin. I. Von A. Rosenberg. — Studien in der Schleißheimer Gemälde-Galerie. I. Von Fr. Haack. — Im römischen Ausstellungspalast. — George Cruikshank's Porträts of Himself. — Dichtungen von E. v. Briesen. — H. Lossow †; W. Roelofs †; P. Reiffenstein †. — Ánkäufe des deutschen Kunstvereins auf der Berliner großen Kunstausstellung; Ehrenmedaillen des Pariser Salons. — Kunstauktion von C. G. Börner in Leipzig. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

#### HERAUSGEBER:

† CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 27. 10. Juni.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

In Folge des Ablebens des Herrn Professor v. Lützow in Wien ersucht die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung die Herren Mitarbeiter, ihre Beiträge für die Zeitschrift für bildende Kunst und die Kunstchronik bis auf weiteres ihr nach Leipzig, Gartenstrasse 17 zuzusenden.

SEEMANN & Co.

# EIN GEMÄLDE VON QUINTIN MASSYS IN DER STUTTGARTER GALERIE.

Zu den ältesten Beständen der württembergischen Staatsgalerie gehört das Gemälde, welchem wir hiermit einige Aufmerksankeit schenken wollen. Dasselbe stammt aus der ehemaligen Galerie im Schlosse zu Ludwigsburg und wurde im Jahre 1842 für die neu zu errichtende Galerie nach Stuttgart verbracht; damals sah es Waagen, welcher es in seinen Reisebriefen (Kunstwerke und Künstler in Deutschland 1843—45) erstmals erwähnt.

Das Bild, 1.92 m hoch und 86 cm breit, ist auf Holz gemalt und trägt im neuesten Katalog (1891) der Galerie die Nummer 522, wird Hans Memling zugeschrieben und bezeichnet als "Bethseba aus dem Bade steigend".

In einem Gemach mit offenem Ausblick auf einen freien Platz, in dessen Hintergrund man einen schlossartigen Bau mit Rundbogenportal und Rundthurm in romanischen Formen erblickt, sehen wir eine fast gänzlich nackte Frau, welche eben im Begriffe ist, aus dem Bette zu steigen und sich von einer hinter ihr stehenden Dienerin vollends entkleiden lässt. Sie trägt eine weiße, turbanartig gewundene Nachthaube, mit dem linken Vorderfuß ist sie bereits aus dem Bette gestiegen, der rechte Fuß ist unsichtbar. Die Dienerin im Kostüm der Zeit mit weißer Haube trägt ein grünes aufgenommenes Kleid mit rotem Leibchen, gelbem Unterkleid und

schwarze Schürze; sie ist eben im Begriff, das schön drapirte, vorne herabfallende Hemd ihrer Herrin vollends zu entfernen, oder wie andere wollen, derselben wieder anzuziehen. Hinter dem Rücken der Frau sieht man den Betthimmel von dunkelblauer Farbe, mit schöner Bordüre und umgeschlagenen Vorhängen. Vorne links ein bauchiger Thonkrug nebst einem Messingbecken, dahinter ein weißes Pudelchen und ein Klappstuhl mit Kissen belegt auf einem Teppich mit gemustertem Dessin. Rechts reichen die Vorhänge des Bettes noch in schmalen Streifen fast bis zum Boden herab. Der linke Fuß der Dame ist schon mit dem Pantoffel bekleidet, während für den noch im Bette knieenden rechten der Pantoffel parat steht. Gerade dieser Umstand dürfte darauf schließen lassen, dass der Künstler die Dame darstellen wollte. wie sie eben aus dem Bette steigt, und nicht, wie man immer angegeben findet, aus dem Bade, denn vom Bade selbst sieht man absolut nichts, nur der Krug und das Becken deutet darauf hin, dass man sich hier in nicht allzugroßer Entfernung vom Bette ein Bassin zu denken hat.

Die Bestimmung des Bildes machte von jeher Schwierigkeiten. Waagen denkt zunächst an den Meister "den trefflichen Schüler des van Eyck, der die Anbetung der Könige in der Boisserée-Sammlung gemalt hat". (Pinakothek-Kabinett Nr. 35—37.) Dieses Bild, Triptychon, auf den Flügeln die Verkündigung und Darstellung, ist von Rogier van der Weyden, und demgemäß wurde auch unser Bild in den älteren Katalogen stets dem Rogier zugeschrieben, obgleich Waagen schon 1847 im Kunstblatt seine damalige Angabe korrigirt und in

<sup>1)</sup> Eine treffliche Photographie ist neuerdings von Höfle in Augsburg aufgenommen worden.

seinem Handbuch 1862 mit Bestimmtheit Hans Memling dafür eingesetzt hat. Ganz eigentümlich ist dort die Bezeichnung des Bildes "König David und Bethseba", als ob David als Hauptfigur auf dem Gemälde erscheinen würde, während derselbe nur für ein gutes Auge sichtbar ganz klein im Hintergrund auf der Terrasse des Gebäudes steht, wenn man diese Figur überhaupt für David gelten lassen will. Richtig ist die Bemerkung Waagen's, dass die Bethseba als die einzige nackte Figur in Lebensgröße von Memling sehr merkwürdig und in Zeichnung und Modellirung für diese Zeit sehr gelungen sei. Lübke erwähnt das Bild in seiner Neubearbeitung von Kugler's Kunstgeschichte, Bd. II, S. 457, wo er es als ein frühes Werk des Quintin Massys von schlagender Echtheit und von großem Interesse für den Bildungsgang des Meisters bezeichnet. Auch Lübke scheint das Sujet nicht recht verstanden zu haben, denn es ist gewiss keine "aus dem Bade steigende Bethseba", das Bett kann doch unmöglich als Badewanne angesehen werden? Crowe und Cavalcaselle sagen ungenirt Bethseba im Bade, treten aber der Anschauung Lübke's bei, dass es kein Memling, sondern offenbar späteren Ursprunges und vielleicht der Schule Quintin Massys entstamme. Auch Schnaase im letzten Band seiner Kunstgeschichte (1876) kommt auf das Bild zu sprechen. Er nennt es eine lebensgroße Naturstudie, welcher der Maler durch Hinzufügung einer Dienerin und des Hintergrundes mit dem lauschenden König den Charakter der Historie gegeben hat, dabei aber in altertümlicher Zeichnung der flandrischen Schule verwandt und mit einer Farbenbehandlung, die jene beiden älteren Meister (Rogier und Memling) ausschließt und einen Nachfolger Memling's mit einer von ihm abweichenden naturalistischen Tendenz zeigt.

Rooses in seiner Geschichte der Antwerpener Malerschule erwähnt das Bild nicht, doch stimmt seine Charakteristik des Massys ganz zu unserem Bilde. Die Farben sind alle in gleicher Stärke aufgetragen und zeigen fast keinen Schatten und keinen abgetonten Übergang. Auf der Höhe der Falten wird die Farbe wohl blässer und in den Tiefen etwas dunkler, aber sie schwindet nicht und schwächt sich nicht ab zu Gunsten der nebenstehenden Töne. 1)

Alle Autoren sind darüber einig, dass die Figuren des Massys von einer wunderbaren geistigen Feinheit und Zartheit, sowie in der Färbung des Fleisches und der Gewänder durch einen hellen, sehr gebrochenen Ton sich vor allen anderen Meistern dieser Schule auszeichnen; ferner wird besonders hervorgehoben, dass er erstmals seine Figuren in Lebensgröße malte, in der Bekleidung der heiligen Figuren sich von dem herrschenden

Kostümzwang loslöste, auch erstmals genrehafte Gegenstände, Geldwechsler u. dgl. einführte, somit als einer der Urheber der Genremalerei gelten darf. Er ist zugleich der letzte der großen niederländischen Maler, die sich an die Schule der van Eyck anschlossen, sein Fühlen und Schaffen ist schon von der kommenden Renaissance beeinflusst, aber trotzdem ist er immer noch großartig in der Gewandung und ohne Anzeichen des bald darauf eintretenden schwulstigen Stils, wie wir es schon bei Lukas von Leyden treffen.

Ein Vergleich mit den Flügelbildern des Altars im Museum zu Antwerpen, welche das Martyrium der beiden Johannes darstellen — man betrachte nur die beiden Köpfe der Herodias und Salome — mit unserem Gemälde, dürfte gewiss alle Zweifel zerstreuen, welchem Meister man das Werk zuweisen solle? keinem andern als Quintin Massys. Nur bei ihm treffen alle Momente zusammen, die bei der Betrachtung des Bildes als charakteristische Eigentümlichkeiten uns entgegen treten, nur ihm ist die klare, lichte Färbung, die naturalistischgenrehafte Behandlung der Figuren eigen, wie wir sie bei seinen Vorgängern niemals finden.

Stuttgart.

MAX BACH.

#### DIE GEMÄLDE AN DEN EHEMALIGEN RELIQUIEN-SCHRÄNKEN DER PFARR-KIRCHE ZU HALL IN TIROL.

In der durch die Eigentümlichkeit ihres schief an das Langhaus angebauten Chors, sowie durch das großartige, spätgotische Gitter der Waldaufschen Kapelle, eine Reihe anderer schöner Schmiedearbeiten und mehrere bemerkenswerte Gegenstände ihres Schatzes in Kunstforscherkreisen bekannten Pfarrkirche der Stadt Hall in Tirol befinden sich zwei große, zwischen 1640 und 1670 in einfachen Barockformen angefertigte Holzschränke, welche bis in die fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts die reichhaltige, jetzt in der Waldaufschen Kapelle untergebrachte Reliquiensammlung bargen, die Ritter Florian von Waldauf im Jahre 1501 der Pfarrkirche gestiftet hatte.

Jeder dieser zwei auf beiden Seiten des Hauptaltars aufgestellten Schränke ist mit acht medaillonförmigen Gemälden geschmückt, die infolge ihrer künstlerischen Geringwertigkeit bislang fast unbemerkt geblieben sind, aber in ikonographischer Beziehung beachtenswert erscheinen.

Der auf der Evangelienseite stehende Schrank weist die nachstehenden Bilder auf.

 Auf einem Felsen steht der hl. Petrus, eine Kirche auf den Schultern tragend, daneben Christus, auf ihn zeigend, und über demselben schwebend ein Engel mit einem Schlüssel. Darunter die Inschrift: "Auf diesen Felsen will ich meine Kirche erbauen. Matth. 16."

<sup>1)</sup> Th. v. Frimmel, dem ich eine Photographie des Bildes schickte, ist von der Bestimmung Massys noch nicht überzeugt, doch würde er auch nicht für Memling stimmen.

- 2. Auf einem Hügel steht Paulus als Hirt, um ihn herum weiden Schafe. Inschrift: "Aus einem Wolf ein Hirt."
- 3. Am Meeresufer stehen auf Felsblöcken, einander gegenüber, zwei Apostel als Fischer, jeder einen Menschen, einen weißen und einen schwarzen, an der Angel emporziehend. Inschrift: "Menschenfischer."
- 4. Ein Triumphwagen, auf dem das Lamm steht, vom Löwen, Adler und Ochsen gezogen, vom Engel geleitet. Inschrift: "Des Lammgottes Triumphwagen."
- 5. Ein reich gekleideter Mann blickt in halbknieender Stellung nach dem Himmel, an dem Sonne und Mond stehen. Inschrift: "Ihr seid das Licht der Welt. Matth. 5, 13."
- 6. Ein Heiliger in braunem Bauernkittel (St. Isidor?) legt die Hände auf zwei zu seinen Seiten stehende Salzstöcke, die von Schafen beleckt werden. Inschrift: "Ihr seid das Salz der Erden."
- Auf einem Felsen steht eine (italienische?) Stadt, deren Türme mit Nummern (1—10) bezeichnet sind. Inschrift: "Eine Stadt auf einem Felsen kann nicht verborgen bleiben. Matth. 5, 14."
- 8. Zwei Propheten stehen in hügeliger Landschaft einander gegenüber; zwischen ihnen die Weltkugel; beide blasen, begleitet von Engelschören in den Lüften, auf Posaunen, deren Tücher die Inschrift "Jesus" tragen. Inschrift: "Erhebe deine Stimme wie eine Trompete. Isa. 58."

Der auf der Epistelseite aufgestellte Schrank zeigt die folgenden, für die Ikonographie der Stände interessanten Darstellungen:

- Auf einem Hügel kniet ein betender Mönch (St. Leonhard?), im Hintergrunde sitzen zwei Einsiedler. Inschrift: "H. h. Mönch und Einsiedler."
- 2. Der hl. Franz Xaver steht in einem Zelt und tauft eine reich gekleidete Indianerin (sic!); im Hintergrunde das Meer. Inschrift: "H. h. Priester."
- 3. Auf freiem Meer ein großes Schiff mit geblähten Segeln und dem Haller Stadtwappen(!) am Bug; darüber in den Wolken St. Nicolaus. Inschrift: "H. h. Bischöfe."
- 4. Ein Papst sitzt schreibend vor einem mit Büchern bedeckten Tisch, auf dessen herabhängendem Tischtuch der österreichische Bindenschild(!) angebracht ist. Inschrift: "H. h. Päpste."
- SS. Isidor und Nothburga stehen in einem Kornfeld. Inschrift: "H. h. Bauersleut."
- Vor einer Schmiede in hügeliger Landschaft beschlägt St. Eulogius ein Pferd; über ihm schwebt ein Engel mit einer Infula. Inschrift: "H. h. Handwerker."
- Hinter der Bude eines Kaufmannsgewölbes steht St. Homobonus, einem auf Krücken gestützten Bettler Almosen spendend. Inschrift: "Kauf-Leut."

8. Am Ufer eines kleinen See's knieen SS. Joachim und Anna, den über ihnen in den Wolken schwebenden Heiland erblickend. Inschrift: "Heilige Eheleut."

Es ist zweifellos, dass dieser ganze in seiner Komposition überaus reiche Gemäldecyklus nicht der Erfindungsgabe des primitiven Malers seinen Ursprung verdankt, er mit ihm, schlecht und recht, die bescheidenen, laut Stadtchronik von dem im Jahre 1675 verstorbenen Pfarrer Stephan Gipfel auf eigene Rechnung beschafften Kästen geschmückt hat: sowohl die Art der Komposition als auch das weit über das Können unseres anonymen Künstlers hinausgehende Streben nach koloristischen Effekten, vor allem aber das direkt an die italienischen "Carri" sich anlehnende vierte Bild des linken Schrankes verweist uns aufs bestimmteste auf das nachbarliche Italien, das ja mit Tirol von jeher künstlerisch in engster Verbindung gestanden hatte, und das seit der Einführung des Jesuitenordens in Tirol, 1) namentlich aber zu Zeiten Claudia's von Medici, die nach dem Tode ihres Gemahls, Herzog Leopold's V. von Tirol (1632), für ihre minderjährigen Söhne die Regentschaft führte, die Kunst Tirols aufs nachdrücklichste beeinflusst hat.

Angesichts des innigen Zusammenhangs der Tiroler Kunst, namentlich der kirchlichen, mit der gesamten süddeutschen Kunst (man denke an die zahlreichen aus Tirol stammenden Schnitzaltäre Süddeutschlands!), wäre es für die Erforschung des Konnexes der italienischen und der mitteleuropäischen Kunst nicht ohne Interesse, den Vorbildern des Haller Cyklus auf die Spur zu kommen. — Wenn auch das Vorkommen des hl. Franz Xaver uns hier frühestens in die zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts verweist, so ist doch namentlich für die Darstellungen des zuerst besprochenen Schrankes ein, wenn auch indirekter, Einfluss der mittelalterlichen Malerei Italiens nicht von vornherein abzuweisen.

FRITZ MINKUS.

#### BILDERRAHMEN.

Welchem Besucher von Gemäldegalerien und Kunstausstellungen wird es noch nicht aufgefallen sein, dass in unserer Zeit ein großes Gewicht auf eine prunkvolle Ausstattung der Kunstwerke, also bei Gemälden auf die Einrahmung, gelegt wird; und welchen ästhetischen Sinn hat es noch nicht unangenehm berührt, in wie geschmackloser und widersinniger Weise dies in den meisten Fällen ausgeführt wird! Man kann getrost behaupten, dass unter 100 Gemälden nicht fünf sind, bei denen man wirklich sagen kann, dass der Rahmen die Bildwirkung erhöht oder sich derselben auch nur anpasst.

— Wenn dies bei geringeren Kunstwerken fast ausschließlich geschieht, so sollte es doch bei Meister-

<sup>1)</sup> Das ehemalige Jesuitenkollegium in Hall war im Jahre 1569 errichtet worden.

werken nicht vorkommen; ein guter Meister sollte das nicht dulden, dass er sein Werk, auf das er all sein durch Erfahrung und Studium erworbenes Können konzentrirt hat, das er in jeder Beziehung, in Komposition, Zeichnung, Beleuchtung, Stimmung vollwertig geschaffen, in das er sich mit dem ganzen durchdringenden Empfinden seiner Künstlerseele eingelebt hat, schließlich mit einer Geschmacklosigkeit beendigt. - Der Rahmen ist das Kleid des Bildes. Es könnte mancher Künstler in der obenbezeichneten Hinsicht von unseren Damen lernen, die ja meist immerhin einen natürlichen Geschmack bekunden; mindestens weiß jede, welche Form und Farbe der Kleidung ihr am besten steht.

Da ist vor allem der allgemein gebräuchliche Goldrahmen ins Auge zu fassen. Das Gold ist ja deshalb, weil es als neutraler Ton zu jedem farbigen Bilde steht, zu schätzen; und dadurch, dass es etwas Reiches hat und dem Bilde den Stempel des Vornehmen aufdrückt, hat es auch zu jeder Zeit den hervorragenden Platz auf diesem Gebiete zu behaupten gewusst. Richtig angewendet, ist es unersetzlich. Aber gerade in der Anwendung liegt der wunde Punkt.

Da ist ein fein durchgeführtes Interieur. Das Sonnenlicht fällt durch ein Fenster, und der Maler hat durch pastoses Auftragen der hellsten Farben die blendende Wirkung des einfallenden Lichtes zu erreichen gesucht. Ohne Rahmen muss die malerische Stimmung vorzüglich gewesen sein, jetzt wird die Wirkung des einfallenden Lichtes durch die in blendender Fülle strahlende Goldleiste unbarmherzig totgeschlagen; die Lichter wirken jetzt graugelb, schmutzig. Dieser Tötung der höchsten Lichter durch das glänzende Gold wird man am meisten begegnen.

Zu bemerken ist, dass alle vor- und nachstehenden Ausführungen auf größere Formate viel weniger Anwendung finden können, weil das Auge da nicht, wie bei kleineren Bildern, das ganze Gemälde mit dem Rahmen auf einmal fassen kann, und weil auch der im Verhältnis zum Bilde meist kleine und schmale Rahmen bei größeren Gemälden eine störende Wirkung selten ausübt.

Unsere alten Meister haben den Fehler der großen prunkvollen Rahmen nicht gemacht, wie man unter anderem auf Gemälden von Teniers u. a., die einen Mäcen oder Maler in seiner Galerie darstellen, sehen kann; da sind alle Werke fast ohne Ausnahme in einfache schmale Holz- oder matte Goldleisten gefasst.

Von anderen zu häufig vorkommenden Geschmacklosigkeiten, z. B. wenn zu einem kleinen, zart ausgeführten Bildchen ein großer, reicher Goldrahmen genommen wird, der dazu passt wie die Faust aufs Auge, will ich gar nicht reden; solche Fehler wird sich ein feinsinniger Künstler nicht zu Schulden kommen lassen.

Man kann sagen, dass nur zu kontrastreich und pastos gemalten Bildern helle glänzende Goldrahmen genommen werden dürfen; alles dagegen, was fein gemalt ist oder ein matteres oder dunkleres Motiv darstellt, muss eine ruhige Umrahmung erhalten.

Man hat auch, besonders in neuerer Zeit, Holz, Metall, Plüsche und andere Stoffe zu Einrahmungen herangezogen, die sich alle durch ihre stoffliche Neutralität zum Bilde ganz vorzüglich eignen, aber durch falsche Anwendung wieder zu unverzeihlichen Fehlern führen; da wird ein hell wirkendes Bild mit einem zu hellen Rahmen umgeben und wirkt dadurch flau und wenig ansprechend; ein anderes Mal mit einem zu dunklen, der das Bild kreidig wirken lässt. Ein angenehmer Kontrast zwischen dem vorherrschenden Helligkeitston des Bildes und dem Rahmen ist hier das Richtige.

Sodann wird mit diesen Stoffen hinsichtlich der Farbe viel gesündigt. Die Farbe der Umrahmung soll in keiner größeren Fläche des Bildes vertreten sein, sondern der Rahmen soll in der Farbe vollständig neutral zu dem Bilde stehen. Am besten in einem angenehmen Kontrast.

Man begegnet auch sehr oft mit diesen Stoffen anderen Geschmacklosigkeiten, so dass z. B. ein Stoff allein zur Umrahmung genommen wird; das wirkt etwas langweilig, besonders bei Holz, und im Gegensatz zum künstlerischen Wert des Bildes zu roh. Eine Verzierung mit anderen Stoffen ist schon angebracht, und bis zu einem gewissen Grade, so dass das Bild nicht darunter leidet, sehr vorteilhaft.

Man wird nicht fehl gehen, wenn man die Fehler, die in allen vorangeführten Punkten tagtäglich begangen werden, auf die Bequemlichkeit und vielleicht auch Billigkeit, die dem Künstler aus der fabrikmäßigen Herstellung der Rahmenleisten und deren vorzugsweisen Anbietung durch deren Vertreter geboten wird, großgezogen worden sind. Ich glaube so weit gehen zu dürfen, zu behaupten, dass der Künstler die Empfindung, mit der er sein Bild geschaffen, auch auf die Umrahmung übertragen soll, indem er das Bild mit dem Rahmen seiner Empfindung anpasst. Das würde wohl bald eine Änderung auf diesem Gebiete bewirken. In jedem Falle wird er sich aber folgende Fragen vorlegen müssen:

Verdirbt der Rahmen nicht die Bildwirkung, ist er zu hell oder zu dunkel, zu monoton, zu plump, zu lebhaft, zu ärmlich, zu protzig, zu roh im Gegensatz zum Bild, steht die Farbe neutral zur farbigen Wirkung des Bildes? Das beste ist immer ein kräftiger, feiner Kontrast.

P. W.

#### NEKROLOGE.

O Der Geschichtsmaler Professor August von Heyden ist in Berlin am 1. Juni wenige Tage vor Vollendung seines 70. Lebensjahres gestorben. Bei der vielseitigen Bedeutung des Dahingeschiedenen, in dem auch die "Zeitschrift für bildende Kunst" einen treuen Freund und Mitarbeiter verliert, werden wir sein umfangreiches Lebenswerk in einem längeren Nekrologe würdigen.

\*\* Der französische Landschaftsmaler Louis Français, der letzte aus der großen Zeit der französischen Landschaftsmalerei in den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren, ist am 28. Mai in Paris im 80. Lebensjahre gestorben. Obwohl er ein Schüler Corot's gewesen war, schloss er sich nicht seiner Richtung an, sondern er suchte, namentlich in seinen zahlreichen italienischen Landschaften, mit Figuren aus der griechischen Mythologie und Dichtung, zwischen der klassicistischen und der romantischen Naturauffassung zu vermitteln.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

— Die Redaktion der "Zeitschrift für bildende Kunst" wird vom 1. Oktober dieses Jahres ab Herr Dr. *Ulrich Thieme* in Leipzig übernehmen.

\*\*\* Zu Professoren an der technischen Hochschule zu Berlin-Charlottenburg sind ernannt worden: Dr. phil. Galland, Privatdocent für Kunstgeschichte, und der Landschaftsmaler Günther - Naumburg, Privatdocent in der Abteilung für Architektur.

#### PREISAUSSCHREIBEN.

\*\* Zur Errichtung eines Reiterstandbildes Kaiser Wilhelms I. auf dem Marktplatze zu Liibeck hat der Senat ein Preisaussehreiben erlassen. Es sind drei Preise von 3000 M., 2000 M. und 1000 M. ausgesetzt. Dem Preisrichterkollegium gehören außer dem Bürgermeister der Stadt Lübeck Dr. W. Brehmer und dem Wortführer der Bürgerschaft Dr. H. Sommer der Oberbaudirektor Hinckeldeyn-Berlin, Prof. Kuehl-München, Prof. Dr. Lichtwark-Hamburg, Prof. v. Miller-München und Baudirektor Schaumann-Lübeck an.

\*\* Zur Erbauung einer Oberlausitzer Ruhmeshalle mit Kaiser Friedrich-Museum in Görlitz ist jetzt eine Konkurrenz ausgeschrieben worden. Das Komitee hat vier Preise ausgesetzt: einen ersten von 3000 M., einen zweiten von 1500 M. und zwei dritte von je 750 M. Ferner will sich das Komitee den Ankauf weiterer Entwürfe zu je 400 M. vorbehalten. Die Entwürfe müssen bis zum 1. September d. J. eingereicht sein. Das Preisrichteramt üben neben mehreren Görlitzer Herren die Herren Königl. Baurat Schmieden-Berlin und Geh. Regierungsrat v. Zschock-Liegnitz aus. Das auf einer Anhöhe hart an der Neiße zu errichtende Gebäude soll in erster Linie der Verehrung für die beiden Kaiser Wilhelm I. und Friedrich in seinem Außern wie im Innern einen würdigen Ausdruck verleihen. Außerdem soll es zur Unterbringung der städtischen kunstgewerblichen und Altertumssammlungen, sowie der prähistorischen Sammlung und der Gemäldesammlung dienen und für die Kunstausstellung geeignete Räume enthalten. Die Kosten des Gebäudes einschließlich der Heiz- und Lüftungsanlagen dürfen 350000 M. nicht übersteigen.

#### DENKMÄLER.

\*\* Mit der Ausführung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in Eisenach, das die deutschen Burschenschaften in Gestalt eines romanischen Turmes in Verbindung mit einer zu Beratungszwecken und zur Abhaltung von Festlichkeiten dienenden Ruhmeshalle errichten wollen, ist der Regierungs-Baumeister Oskar Zeyß in Berlin beauftragt worden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Breslau. — Das Schlesische Museum der bildenden Künste hat von Ludwig Passini, dem bekannten Aquarellisten, ein prächtiges Blatt zum Geschenk erhalten, das Bildnis eines "Venezianischen Mädchens". Es ist gleichsam eine Entschädigung dafür, dass die Sammlung sich für die Zeit

der diesjährigen Kunstausstellung in Venedig von dem großen Aquarell des genannten Meisters "Neugierige" getrennt hat. C. B.

\*\* Die Société nationale des Beaux-Arts in Paris, die ihre Ausstellungen auf dem Marsfelde veranstaltet, verteilt bekanntlich keine Medaillen. Ihre Auszeichnungen bestehen darin, dass sie die Künstler, die sie ehren will, zu Mitgliedern in zwei Abstufungen ernennt. In diesem Jahre wurden von Künstlern schweizerischer und deutscher Nationalität die beiden Schweizer Carlos Schwabe (Maler) und v. Niederhausen-Rods (Bildhauer) zu Societären, der Maler Gudden in Frankfurt a. M., der Maler Levisohn in Hamburg und der Bildhauer Hahn in München, der die Bronzestatuette eines Adam ausgestellt hatte, zu Associés ernannt.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\*\*\* Der Vorstand des deutschen Kunstvereins in Berlin hat die vom Sächsischen Kunstverein angeregte Bildung eines Kartells der Deutschen Kunstvereine eingehender Beratung unterworfen und beschlossen, zunächst einen Vertreter zu der Besprechung am 12. Juni nach Dresden zu entsenden. Die Auswahl des Delegirten wurde dem Vorsitzenden anheimgestellt. An Stelle des verstorbenen Prof. Dr. Hans Müller ist der kommissarische erste ständige Sekretär der Akademie der Künste Prof. Wolfgang von Oettingen einstimmig zum Vorstandsmitglied und Schriftführer gewählt worden und hat diese Wahl angenommen. Weiterhin hat der Vorstand folgende neue Ankäufe für die diesjährige Verlosung beschlossen: Von der Berliner Kunstausstellung wurden, wie bereits gemeldet, vier Kunstwerke erworben, sodann von der internationalen Kunstausstellung in Dresden das Gemälde "Waisenmädchen in der Kirche" von Peck-München und die Bronze "Vergangene Zeiten" von Gerhard Janensch-Berlin; außerdem wurden angekauft vom Bildhauer Martin Wolff-Berlin die Marmorfigur Mignon, von Wenglein-München das Gemälde "Abendstimmung" und von Frau Köpsel-Berlin das Stillleben "Päonien".

Berlin. - In der letzten Sitzung der kunstgeschichtlichen Gesellschaft sprach Herr Dr. Mackowsky über die neuere Leonardo-Forschung und gab zum Teil im Anschluss an Uzielli's "Ricerche intorno a Leonardo da Vinci" (I. Auflage 1872 und 1884; II. erweiterte Aufl. 1896), - neben Müller-Walde's unvollendet gebliebener Monographie, J. P. Richter's "Litterary works of Leonardo", den Publikationen des Codex Atlanticus und der kleinen Schrift vom Fluge der Vögel die wichtigste und inhaltreichste Erscheinung der neueren Litteratur, - einen Abriss von Leonardo's Jugendentwicklung. Darnach wäre Leonardo nicht erst um 1470, wie bisher, auch noch von Uzielli, angenommen wurde, in Verrocchio's Atelier eingetreten, sondern hätte beträchtlich früher seine künstlerische Ausbildung dort überhaupt begonnen. Die Landschaftsstudie in den Uffizien ist die erste datirte Arbeit des 1472 in die Malerzunft eingeschriebenen Künstlers. Aus der Beischrift "a di di S. Maria della neve 1473" glaubte man auf den Ort Maria im Schnee am Rigi schließen zu dürfen, der hier skizzirt sein sollte, während sie einfach das Datum, den 5. August 1473, giebt, an dem Leonardo diese Vedute aus den Bergen seiner Heimat Vinci aufgenommen hat. In diesen ersten Jahren seiner Selbständigkeit lebt Leonardo ganz seinen Studien und Liebhabereien, ohne sich um seinen Unterhalt, den sein Vater hergab, selbst kümmern zu müssen. Die Akten eines Prozesses, aus dem er 1476, wegen unerlaubten Verkehrs mit einem gewissen Saltarelli verklagt, zweimal straflos hervor-

geht, beweisen nicht, dass er zu Verrocchio's Hausstand gehörte. - Zahlreiche Aufträge aus diesen Jahren, für eine Altartafel der Cap. di S. Bernardo im Pal. Vecchio, eine Anbetung der Könige für die Mönche von S. Donato vor Porta romana ließ er unausgeführt. Die einzige Skizze nach dem Leichnam des Verschwörers Bernardo Bandini von 1479 (Paris, Samml. Bonnat) lässt sich mit Sicherheit auf diese Zeit zurückführen. Indes hat sich Lionardo aller Wahrscheinlichkeit nach damals auch unter Bertoldo im Garten von S. Marco als Bildhauer versucht. Seine auch oft geäußerte Abneigung gegen die Plastik, die Lorenzo de' Medici vor allem in der antikisirenden Richtung des Antonio Pollajuolo hochschätzte, vielleicht auch die ungebundene Art zu leben, mag den Magnifico veranlasst haben, ihn unter ehrenvollem Vorwande von Florenz zu entfernen. Um 1482 erhält Leonardo den Auftrag, mit dem Musiker Atalante Migliorotti zusammen eine kostbare Leier an den Mailänder Hof zu überbringen. Indes ist des Künstlers Aufenthalt zu Mailand erst 1487 dokumentarisch beglaubigt, und zur Ausfüllung dieser Lücke hat J. P. Richter eine Reise nach dem Orient etwa 1483-1485 angenommen, eine Vermutung, deren Hauptstütze der Brief an den Diodario (Minister) des Sultans von Babylon (Cairo) als potische Fiktion zu betrachten ist. Eher dürfte ein Aufenthalt in Venedig, vielleicht gar Teilnahme an Verrocchio's Arbeiten für das Monument des Colleoni anzunehmen sein, und vielleicht ließe sich aus der hier gewonnenen technischen Übung die rasche Herstellung von Leonardo's Modell zum Sforza-Denkmal während seines Mailänder Aufenthalts erklären. — Herr Dr. Renard sprach darauf über die Centralbauten des XVIII. Jahrhunderts zu Wohnzwecken, die alle von Palladios Villa Rotonda bei Vicenza und Vignola's Schloss Caprarola bei Viterbo ihren Ausgang nehmen. In Frankreich spricht sich das Streben, den centralen Grundriss mit den Anforderungen der Maison de plaisance zu vereinigen, in dem Schloss Marly le Roy bei Versailles vom jüngern Mansard aus, einem viereckigen Bau, der über das Vorbild der Villa rotonda durch die Lösung des Obergeschosses mit offenem Korridor und Zuführung eines Defilés mit Pavillons hinausgeht, wobei der Mittelbau für den König, die Pavillons für die Gäste bestimmt sind. Eine unvollendet gebliebene Kopie dieser Anordnung, das Schloss Bouchefort bei Brüssel für Max Emanuel von Bayern, ist zwar mit einem achteckigen Grundriss durch die Lage auf einem Stern, der Kreuzung von acht Schneusen begründet, lässt aber keine Verwendung der leer stehenden Ecken zu, die überdies die den Mittelraum umgebende Zimmerfolge sprengen. Um die früher an die Peripherie des Schlossplatzes verlegten Nebenbauten mit dem Hauptbau vereinigen zu können, greift man zurück auf das Grundrissschema des kleinen einräumigen Gartenpavillons, an dessen acht Seiten sich kleinere Wohnräume anlegen lassen, ohne den Überblick nach allen Seiten zu stören. So kann der Grundriss, je nachdem zwei, vier oder noch mehr solcher Anbauten hinzutreten, oblong, kreuzförmig oder rund werden. Besonders für die Wittelsbacher entsteht eine Reihe von Variationen dieses Themas, wie die Pagodenburg im Nymphenburger Park, Fürstenried und Clemenswerth, die bedeutendsten von Cuvilliès, dessen Projekte den Höhepunkt der ganzen Richtung bezeichnen. In der folgenden klassicistischen Epoche verliert diese Baubewegung mit der Empfänglichkeit für die hohen Raumforderungen des Rokoko ihren Hauptreiz und büßt viel an Lebensfähigkeit ein. - Die von dem gewaltigen, um den runden Binnenhof lagernden Fünfeck von Caprarola ausgehende Baugruppe wird in Frankreich von Ducerceau in seinem "Livre d'architecture" (1582) durch eine Reihe von

Entwürfen eingeleitet, unter anderm auch durch solche mit viereckigem Grundriss. Von seinen und seiner Nachfolger Plänen ist aber nur das Schloss Poppelsdorf bei Bonn, ein Bau von Robert de Cotte, ausgeführt. In der weiten Ausdehnung und dem dadurch bedingten Mangel an Übersichtlichkeit hat diese Form des Centralbaues aber ihre Begrenzung gefunden. Gleichzeitig nähert sie sich, sobald, wie es nicht selten geschieht, der runde Hof als Gesellschaftsraum verwendet wird, dem Typus, der von der Villa rotonda seinen Ausgang nahm. Bauten auf dreieckigem Grundriss haben zwar imposante Fronten, lassen aber die Ecken ungelöst. Von allen derartigen Versuchen findet sich auf englischem Boden fast nichts, auch in Frankreich ist wenig ausgeführt. noch weniger erhalten, und nur die von den Wittelsbachern ins Leben gerufene bayerische Gruppe, die unter französischem Einfluss entstand, zeugt von dem Reiz und der Fruchtbarkeit dieser ganzen Bewegung.

#### VERMISCHTES.

\*\*\* Die Kunstsammlungen und das Haus des verstorbenen Lord Leighton, das im Kensington-Stadtteil in London liegt, sind von den Schwestern des Verstorbenen der britischen Nation zum Geschenk gemacht worden.

v. Gr. Rieti. — In dem aus dém 14. Jahrhundert stammenden Dominikaner-Kloster sind durch den Maler Colarieti-Tosti am Kreuzgewölbe des großen Kapitelsaales und in der Klosterkirche ältere wertvolle Fresken aufgedeckt worden. Die Krönung Mariä im ersteren Raum schreibt Colarieti Pinturicchio zu. Darstellungen des Gekreuzigten mit den Marien und des Abendmahls in der Kirche entstammen der Zeit Giotto's.

\* \* Zur Erhaltung der Steinmetzzeichen. Nachdem in neuerer Zeit die Bedeutung der in den Werksteinbauten des Mittelalters zahlreich vorkommenden Steinmetzzeichen und Meisterschilde für kunstwissenschaftliche Zwecke - insbesondere für die Geschichte der Baukunst - mehr und mehr gewürdigt worden ist, soll, wie die halbamtliche "Berliner Korrespondenz" mitteilt, für die Erhaltung dieser Klasse von Urkunden, sowie für ihre allmähliche Sammlung durch die preußische Staatsregierung Sorge getragen werden. Es ist deshalb Vorsorge getroffen worden, dass bei Gelegenheit von Reparaturarbeiten oder umfassenderen Restaurationen an älteren Baudenkmälern jene handwerklichen Ehrenzeichen nicht nur vor Zerstörung durch Abschariren der bezüglichen Quaderstelle oder vor Entstellung durch Färbung bezw. Übertünchung sorgfältig geschützt, sondern auch in hinreichend großem Maßstabe (1/5 bis 1/10 der natürlichen Größe) abgezeichnet und unter genauer Angabe des Bauteils, an dem sie vorkommen, gesammelt werden.

\*\* Über ein neu entdecktes Glasgemälde nach Hans Baldung Grien macht Dr. Karl Schäfer im "Freiburger Tageblatt" folgende Mitteilungen: Von der elsässischen Gemeinde Oberehnheim war dem Bilderrestaurator Merzweiler in Freiburg i. B. u. a. eine kleine Glasscheibe übergeben worden, die, von Pilastern und Rankenwerk eingerahmt, eine Darstellung der Lokallegende der Oberehnheim benachbarten ehemaligen Abtei Niedermünster (Kamel mit Glocke um den Hals) zeigt. Es ist nunmehr festgestellt worden, dass die Zeichnung dieses kleinen Glasgemäldes auf einen Entwurf Hans Baldung's zurückgeht, der sich in Koburg befindet und auf dem sowohl das Monogramm Hans Baldung's wie auch der Name der Bestellerin, einer Äbtissin des gedachten Klosters, vermerkt ist. Diese Bestellerin hat nun die Ausführung des Entwurfes offenbar nicht mehr erlebt; denn auf dem Glasgemälde selbst sind Name und Wappen ihrer Amtsnachfolgerin

angebracht. Damit ist gleichzeitig wohl zweifellos festgestellt, dass der Entwurf kurz vor und die Ausführung des Glasgemäldes bald nach 1514, dem Amtsantritt der letzteren Äbtissin, anzusetzen ist, in die Zeit also, in der Baldung sich in Freiburg aufhielt. Aus dieser Zeit sind bisher von Hans Baldung außer seinen berühmten Fenstergemälden im Münsterchor keine weiteren derartigen Arbeiten bekannt gewesen.

\*\* Zur weiteren Ausschmückung der Siegesallee in Berlin ist vom Kaiser dem Bildhauer Adolf Brütt die Ausführung des Standbildes des Kurfürsten Otto's des Faulen (1365—1373) übertragen worden. Die Figur wird von den Büsten des Thilo von Brügge, des Münzmeisters, und des Thilo von Wardenberg, des Bürgermeisters von Berlin, begleitet sein.

Unter dem Titel Centro artistico de España ist in Madrid von dem Leiter der Libreria nacional y extranjera, G. O. Pfeil-Schneider, 59 Jacometrezo, eine Auskunftsstelle über alle die Kunst in Spanien betreffenden Angelegenheiten begründet worden. Spanien ist ja im allgemeinen noch eine terra incognita, eine Reise dorthin gilt für unbequem, sehr kostspielig und gefährlich. Es ist auch schwer und unsicher, Auskünfte über spanische Kunst zu erlangen, die bei der Bedeutung und Zahl der dortigen Kunstdenkmäler oft sehr erwünscht sind. Das centro artistico giebt den Künstlern und Kunstfreunden gratis auf ihre Anfragen Bescheid, beschafft Photographieen aus allen Museen und Landschaften, und dient der Kenntnis und Verbreitung der Wertschätzung spanischer Kunst in jeder Weise. Das Institut vertritt die bekannte Firma Laurent & Co. und steht mit sonstigen Photographen, Künstlern und Museen in Verbindung.

=tt. Konstanz am Rhein. - Die hiesigen Kunstfreunde beklagen lebhaft den zur Zeit erfolgenden Abbruch des altehrwürdigen Patrizierhauses "zur Leiter". Es lag am Eingange zur Zollern-Straße, gegenüber der gotischen Sankt Stephans-Kirche; ein reiches Renaissance-Portal mit kassettirter Bogenlaibung führte in den Hausflur, und das leicht erkennbare Porträt-Medaillon Kaiser Karl's V. ließ darauf schließen, dass der schmucke Bau deutscher Renaissance bald nach 1548 entstanden ist. Auf der nördlichen Seite grenzte derselbe an eine überaus malerische gotische Häusergruppe, welche nunmehr mit dem Hause "zur Leiter" niederem Spekulationstriebe zum Opfer fielen. Zum Glück ist es dem unermüdlichen Ehren-Konservator Leiner gelungen, wenigstens das interessante Hauptportal käuflich zu erwerben und dafür Sorge zu tragen, dass es in dem weithin wohl bekannten Rosgarten-Museum seine dauernde Aufstellung findet.

#### VOM KUNSTMARKT.

\*\* Bei der Versteigerung der Gemüldesammlung der Frau van den Eynde in Paris, die am 18. Mai in Paris stattfand, wurden Preise gezahlt, die für die gegenwärtige Schätzung von Gemälden französischer Künstler des 19. Jahrhunderts charakteristisch sind. Wir notiren die folgenden: Eugen Fermentin, "Die Schluchten bei Chiffa" (Algier) 56000 Frks., Eugène Delacroix "Convulsionnaires de Tanger" 36200 Frks., Meissonier "Polichinelle mit der Rose" 43000 Frks., Th. Rousseau "Berge in der Auvergne" 34000 Frks., Roybet "Schachspieler" 25000 Frks., Diaz "Tempel der Liebe" 22500 Frks.,

desselben "Nymphen im Walde" 12000 Frks., Daubigny "Frühling" und Troyon "Die Schwäne" je 20000 Frks., Delacroix "Löwe und Kaiman" 18000 Frks., drei Zeichnungen J. F. Millet's: "Der Holzspalter" 17000 Frks., "Der Brei" 16000 Frks., "Der Strickunterricht" 11800 Frks., eine Landschaft Corot's 16500 Frks., Decamps' "Armenische Händler" 15500 Frks., Isabey "Der Ringkampf" 10600 Frks., Leys' "Die Runde" und Joseph Stevens' "Sandwagen" je 10500 Frks. Die 51 Gemälde, aus denen die Sammlung bestand, brachten einen Erlös von 488000 Frks.

London. - Die größeren Kunstauktionen der Saison haben begonnen, und es hat namentlich eine solche bei Robinson & Fischer stattgefunden. Dies Auktionsinstitut entwickelt sich immer mehr zu einem sehr achtungswerten Konkurrenz-Unternehmen Christie's aus. Am 1. April wurden folgende Preise für eine bei Robinson & Fischer verauktionirte, im Umfange zwar nicht sehr große, aber wertvolle Bildersammlung gezahlt: das beste Bild, ein gut erhaltener Frans Hals, männliches Porträt, schwarzer Anzug, schwarzer Hut, 34×26 engl. Zoll, datirt 1679, erzielte 3518 € (Agnew). V. d. Velde, eine Marine, 335 € (Colnaghi). J. Steen, Landschaft, bezeichnet, 420 £ (Heisler). J. Steen, Interieur, bezeichnet, 995 £ (Agnew). De Keyser, Landschaft, datirt 1660 und bezeichnet, 735 £ (Wertheimer). Guardi, ein Fest auf dem Canale Grande, 360 €. Romney, Porträts von Mrs. Yates, als tragische Muse, 425 ₤ (Colnaghi). Im ganzen betrug der Erlös für die Sammlung 13000 £. - Aus einer Kupferstichsammlung bei Christie, dem Grafen Bessborough gehörig, sind nachstehende Preise erwähnenswert: Nach Reynolds: Jane, Gräfin Harrington, von S. Green, erster Plattenzustand, 263 £ (Noseda). Lady Caroline Howard, von Green, 157 €. Miss Francis Kemble, vor der Schrift, 84 €. Lady Walgrave, von Green, 115 €. Mrs. Pelham, von Dickinson, 215 £. Lady Pelham Clinton, von S. K. Smith, erster Plattenzustand, 315 £. Georgina, Herzogin von Devonshire, in Farben, von Barney, nach Gainsborough, 252 £ (Colnaghi). 588 Blätter brachten 6680 £. v. SCHLEINITZ.

#### ZEITSCHRIFTEN.

#### Christliches Kunstblatt. 1897. Nr. 5.

Die evangelische St. Lukaskirche. Von Th. Zellfelder. (Schluss.)

— Beiträge zur Geschichte der deutschen Bauhütte. Von A.
Klemm.

#### Die Kunst für Alle. 1896/7. Heft 17.

Neue deutsche Lithographen. Von G. Pauli. — Die Qualitätsbestimmung des Ölfarbenmaterials für Tafelmalerei. Von H. Petersen.

Mitteilungen der k. k. Central-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. 1897. Heft 2.

Funde bei Altura. Von R. Weißhäupl. — Nachrichten über das k. k. Staatsmuseum in Aquileja. Von Prof. Maionics. — K. k. archäologisches Museum in Aquileja. 1895. Von Prof. H. Maionica. — Aus dem äußersten Norden von Böhmen. Von Prof. R. Müller. — Das Castell del Buon Consiglio zu Trient. Von Dr. A. Wözl. H. — Beitrag zur Epitaphialkunde von Mähren. Von A. Franz.

#### Repertorium der Kunstwissenschaft. 1897. Heft 2.

Toskanische und oberitalische Künstler in Diensten der Aragonesen in Neapel. Von G. v. Fabriczy. — Hirsfogel's Beziehungen zu Herberstain's Werken. Von A. Nehring. — Georg Pentz, Jorg Bentz, der Neister "J. B.". Von M. J. Friedländer. — Gemäldesammlungen in Wien. Von Th. v. Frimmel. — Der Meister des S. Abondio-Altares im Dome von Como. Von A. G. Meyer. — Das schönste deutsche Buchdruckersignet des XV. Jahrhunderts. Von M. Lehrs.

Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Dienstag, den 15. Juni 1897.

## Sammlung Rodenacker.

Prachtvolle Kupferstiche und Radirungen alter Meister.

darunter viele grosse Seltenheiten.

Kunstbücher und Kataloge.

[1235]

Reiches Werk des D. Chodowiecki.

Kataloge zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig, Nürnbergerstrasse 44.

Gegründet 1770. Kunsthandlung und Kunstantiquariat

Gegründet 1770.

ARTARIA & Co.

[1212]

WIEN I., KOHLMARKT No. 9.

🖛 Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc. 🥌

Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.

Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten. Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung.

#### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und ühernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ehensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

150 Lieht-u. Öldruckbilderete. 9 M. alle verschied, statt 60 M. sto. nur 9 M. Katal. u. 1 Probe 20 Vf. Gemälde u. Stice billig. Kunst-B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

## Plastisch-anatomische Studien

fiir

Akademien, Kunstgewerbeschulen und zum Selbstunterricht

TOD

#### Fritz Schider.

Maler und Lehrer der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel.

I. Teil:

Hand und Arm (16 Tafeln).

II. Teil:

Fuss und Bein (16 Tafeln).

III. Teil:

Kopf, Rumpf und ganze Figur (24 Tafeln mit Text).

Preis jeden Teils in Mappe M. 20.-

# Zigeunerknabe

Malerradirung

von

E. Klotz.

In Mehrfarbendruck. Abdrücke vor der Schrift auf Chinapapier Folio M. 10.—

# Prächtiges Geschenk: Album moderner Radirungen.

20 Blatt zu M. 2 .- nach eigener Wahl des Käufers in eleganter Mappe

Preis 25 Mark.

Ein vollständiges Verzeichnis der in unserem Verlage erschienenen Kunstblätter steht auf Verlangen kostenfrei zu Diensten.

Verlagshandlung SEEMANN & Co. in Leipzig.

Inhalt: Ein Gemälde von Quintin Massys in der Stuttgarter Galerie. Von M. Bach. — Die Gemälde an den ehemaligen ReliquienSchränken der Pfarrkirche zu Hall in Tirol. Von Fritz Minkus. — Bilderrahmen. — A. v. Heyden †; L. Français †, — Dr. U.
Thieme; Dr. Galland; Günther-Naumburg. — Wetthewerh um ein Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. in Lübeck; Wettbewerh um
die Erbauung einer Oberlausitzer Ruhmeshalle mit Kaiser Friedrich-Museum in Görlitz. — Kaiser Wilhelm-Denkmal in Eisenach. —
Geschenk eines Aquarells von L. Passini an das Schlesische Museum der hildenden Künste. — Societäre und Associés der Société
nationale des Beaux-Arts in Paris. — Deutscher Kunstverein in Berlin; kunstgeschichtliche Gesellschaft in Berlin. — Schenkung
der Kunstsammlungen und des Hauses des †Lord Lieghton an die englische Nation; Rieti; zur Erhaltung der Steinmetzzeichen;
ein neu entdecktes Glasgemälde nach Hans Baldung Grien; Ausschmückung der Siegesallee in Berlin; Centro artistico de España;
Konstanz am Rhein. — Versteigerung der Gemäldesammlung der Frau van den Eynde in Paris; Kunstauktionen in London. —
Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

† CARL VON LUTZOW

UND

Dr. A. ROSENBERG

BERLIN SW.

WIEN Heugasse 58.

Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 72

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 28. 17. Juni.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerheblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Ahonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die un verlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

### Aufruf.

Aus Wien kommt uns die Mitteilung zu, dass in wissenschaftlichen und künstlerischen Kreisen der Gedanke angeregt wurde, das Andenken Lützow's, der durch mehr als dreißig Jahre einen mächtigen Einfluss auf das geistige Leben Wiens genommen hatte, durch die Errichtung eines würdigen Grabdenkmales zu ehren,

Lützow's erfolgreiches Wirken beschränkte sich jedoch nicht auf Wien allein, auch außerhalb Österreichs, namentlich im deutschen Reiche, stand Lützow durch seine glänzende litterarische Thätigkeit in hohem Ansehen.

Wir glauben daher nur eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen und den Wünschen der zahlreichen Verehrer Lützow's entgegenzukommen, wenn wir hiermit die Einladung an alle Freunde der Wissenschaft und Kunst ergehen lassen, sich den in Wien eingeleiteten Schritten anzuschließen.

Hierauf bezügliche Zuschriften nimmt die gefertigte Redaktion entgegen, welche auch bereit ist, die zur Bildung eines Ausschusses erforderlichen Einleitungen zu treffen. Die Redaktion.

Eventuelle Zuschriften nach Wien: Herrn Kaiserl. Rat Felix Karrer, General-Sekretär des wissenschaftlichen Klub, Eschenbachgasse 9.

#### ZUR STATISTIK SCHWEIZERISCHER KUNSTDENKMÄLER.

Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler des Kantons Tessin von J. R. Rahn. (Beilage des Anzeigers für Schweizerische Altertumskunde 1890-1893.) Zürich

Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler des Kantons Solothurn. Im Auftrage der Eidgenössischen Landesmuseums-Kommission beschrieben von J. R. Rahn. (Beilage zum Anzeiger 1893, 2 ff.) Zürich 1893.

Die mittelalterlichen Architektur- und Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Im Auftrage der Eidgenössischen Landesmuseums-Kommission beschrieben von J. R. Rahn.

Unsere heutige Kenntnis der mittelalterlichen Kunst in der Schweiz verdanken wir unstreitig zumeist Rudolf Rahn. Schon 1876 hat der unermüdliche Forscher und Lehrer in seiner "Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz bis zum Schlusse des Mittelalters" eine

erste zusammenfassende Darstellung des Gegenstandes gegeben, und seitdem blieb er unablässig bemüht, das große Werk nach allen Seiten hin auszubauen. Eine Fülle von Aufsätzen im Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, in den Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, im Repertorium für Kunstwissenschaft und sonst gab Zeugnis von der vielseitigen Arbeit des Gelehrten. Da führt er uns bald einen im Kern altchristlichen Bau, bald eine elfenbeinerne Madonna des 13. Jahrhunderts, bald ein Tafelgemälde des Hans Fries vor. Dann behandelt er das Psalterium Aureum zu St. Gallen oder die mittelalterlichen Wandgemälde in Kappel, oder auch die Glasmalereien in Wörlitz. Ein andermal ist es der Totenschild zu Seedorf und wieder ein andermal wieder etwas anderes, das den Stoff zu einer lehrreichen Studie abgiebt. Wir sehen: der Verfasser hat seine Heimat nach allen Richtungen durch-Er kennt die entlegenen Dorfkirchen im Tessin so gut wie die Kunstsammlungen in Zürich und Basel.

In der That geben die meisten jener Abhandlungen auch nur den Nebenertrag der Thätigkeit für ein anderes, weit bedeutungsvolleres Unternehmen. Seit 1872 ist Rahn an der Arbeit, die Kunstdenkmäler der Schweiz zu verzeichnen und zu beschreiben. Man erinnere sich: erst ein einziger deutscher Staat war vorangegangen. 1870 begann die preußische Regierung mit der Herausgabe der Baudenkmäler im Regierungsbezirk Kassel die Statistik der Kunstdenkmäler in Preußen. Und schon 1872 unternahm man in der Schweiz aus privaten Mitteln ein ähnliches Werk. Die ausführende Kraft, die Seele des ganzen Unternehmens wurde Rahn. Im Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde veröffentlichte er zunächst (1872—1877) die statistische Aufzählung der Denkmäler aus der vorromanischen, der romanischen und der Epoche des sogenannten Übergangsstils. Später wurde das Programm erweitert. Jetzt ist die Einteilung nach Kantonen der Schilderung zu Grunde gelegt: Der gesamte mittelalterliche Denkmälerbestand jedes einzelnen Kantons wird als geschlossenes Ganzes für sich behandelt. Seit 1888 erhielt die Statistik den Schmuck von Abbildungen, und endlich bekunden die oben angeführten Hefte einen neuen, vielleicht den bedeutendsten Fortschritt. Seit 1890 nämlich erscheint die Denkmälerbeschreibung als selbständige Beilage zum Anzeiger mit eigener Paginirung. Damit hat sich diese aus so bescheidenen Anfängen erwachsene Statistik neben die mit reichen Staatsmitteln geschaffenen Schwesterwerke gestellt, an den Platz, der ihr um ihrer längst anerkannten Zuverlässigkeit willen seit je zukam. Wir berichten kurz über die Grundsätze der Anordnung und Behandlung und gehen dann auf die drei vorliegenden Bände noch etwas genauer ein.

Wie gesagt bildet jetzt der Denkmälerbestand jedes einzelnen Kantons einen abgeschlossenen Band. Innerhalb des Kantons sind die Orte alphabetisch aufgezählt. Eine kurze Bemerkung über die Lage des Orts eröffnet den Artikel. Es folgt die chronologische Reihe der verschiedenen Schreibungen des Ortsnamens und ein Abriss der Ortsgeschichte. Dann beginnt die Schilderung des Vorhandenen. Es werden nacheinander behandelt: Ortsanlage und Befestigung; Profanbauten, öffentliche und private; Kirchen, Klöster und Kapellen. Sodann machen Bemerkungen über etwaige verschwundene, in der Litteratur oder mündlichen Überlieferung fortlebende Denkmäler den Beschluss.

Nach dem Titel sollen nur die "mittelalterlichen" Denkmäler geschildert werden. Doch ist wohl der Bestand des 16. Jahrhunderts noch vollständig mit aufgenommen worden. So sind z. B. regelmäßig die deutschen Schnitzaltäre des 16. Jahrhunderts als spätgotische Arbeiten (im Gegensatz zu den Werken italienischer oder italisirender Renaissance) aufgezählt. Und auch manches Stück echter Renaissance ist beschrieben. Die Kunstwerke der späteren Jahrhunderte scheinen

wenigstens erwähnt worden zu sein. Litteraturangaben finden sich reichlich. Es ist gewiss nichts Wichtiges unangeführt geblieben.

Inhaltlich ist der Text längst als ein Muster knapper, klarer Beschreibung anerkannt. Die Illustration beschränkt sich meist auf kleine Skizzen. Diese sind auch in unseren Bänden, besonders im Band Tessin, zum größten Teile von der geschickten Hand des Verfassers selbst gezeichnet. Lichtdruck und Autotypie nach photographischen Aufnahmen werden erst in den beiden letzten Bänden etwas reichlicher verwendet. Hingewiesen sei auf die zahlreichen Nachbildungen älterer Ansichten, die sich hier finden, und auf die zwei Lichtdrucktafeln des Bandes Thurgau, die Medaillons aus geschnitzten Holzdecken des Schlosses Arbon wiedergeben.

So findet man alle billigen Ansprüche, die man innerhalb des Rahmens, den sich der Verfasser gesteckt hat, erheben kann, voll befriedigt. Nur etwa die Register könnte man vermissen. Aber gewiss beabsichtigt der Verfasser ein oder mehrere Gesamtregister nach Abschluss des ganzen Werkes nachzubringen.

Über die Kunstschätze des Tessin hatte Rahn schon allerlei veröffentlicht, bevor er an die statistische Aufzählung ging. 1881 erschien in den Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich die Abhandlung über die mittelalterlichen Wandgemälde in der italienischen Schweiz. 1882 brachte der Anzeiger Nachträge zu dieser Arbeit. 1883 kamen die Kunst- und Wanderstudien in der Schweiz. Wohl ein Drittel dieses liebenswürdigen Buches ist der italienischen Schweiz gewidmet, insbesondere der Abschnitt: "Wanderungen im Tessin". Dann erschien als Fortsetzung früherer Studien die Abhandlung über "Die Malereien aus dem Renaissancezeitalter in der italienischen Schweiz" im Repertorium (1889, Bd. XII). Hier schrieb der unermüdliche Forscher: "Ich habe nun schon zum zehnten Male diese Gegenden durchwandert, und von jedem Streifzuge bin ich mit Beute heimgekehrt." Nach solchen Vorbereitungen ließ sich in der That ein Werk erwarten, das nichts außer Acht lässt, was heranzuziehen war.

Die Mannigfaltigkeit der Kunstdenkmäler im Tessin ist nicht gerade groß. Doch fehlt es nicht an einzelnen interessanten Stücken. Das noch altchristliche Baptisterium in Riva S. Vitale am Luganer See, die Holzhäuser in Faido, die gewaltigen Befestigungen von Locarno und besonders von Bellinzona, über die auf 26 Seiten eingehend berichtet wird, die Renaissance in Lugano (Fassade von S. Lorenzo), mehrere deutsche Schnitzaltäre sind da zu erwähnen. Diesen Einzelheiten gegenüber aber steht die breite Masse der Werke, die den Kunstcharakter des Tessin bestimmen. Da ist mir vor allem zweierlei aufgefallen: die Fülle der romanischen Reste und die Wandmalereien. Mehr als 40 Orte habe ich gezählt, die noch heute romanische Kirchen oder Kirchenteile aufweisen. Mitunter hat sich nur der ro-

manische Kampanile erhalten. Häufig aber steht noch die ganze Kirche. Ich hebe nur die Bauwerke in Biasca, Giornico, Muralto hervor. Daneben überrascht der Reichtum an Wandmalereien. Zwar stammen diese überwiegend aus dem 15. und 16. Jahrhundert: etwa 50 verschiedene Bilder oder Cyklen verdanken dieser Zeit den Ursprung. Aber es kommen auch ältere Reste vor, so aus dem 12.-13. Jahrhundert an einem Turm des Schlosses Magliaso und in der Schlosskapelle von S. Materno bei Ascona, weiter Reste aus dem 13. Jahrhundert in S. Carlo zu Prugiasco, endlich einige nicht näher bestimmte Überbleibsel aus "romanischer" Zeit. Dass unter dieser Fülle mancherlei Wertvolles und Interessantes ist, wissen wir ja schon aus des Verfassers älteren Arbeiten.

Den Kanton Tessin hat Rahn allein bearbeitet. Für den Kanton Solothurn standen ihm einige jüngere Kräfte zur Seite. Der Anteil jedes Mitarbeiters ist kenntlich gemacht. Von Herrn Dr. Durrer insbesondere stammen die geschichtlichen Übersichten vor jedem einzelnen Artikel.

Im Solothurn findet sich ein großer Reichtum an Burganlagen. Darunter sind sehr umfangreiche, meist sicher zu rekonstruirende Werke. Sehr dankenswert ist hier die Veröffentlichung zahlreicher älterer Ansichten jetzt zerstörter Bauten. Abgesehen von diesen Burgen und etwa noch dem hübschen Kreuzgang zu Schönenwerth fordert unser Interesse besonders die Stadt Solothurn selbst. Auf 84 Seiten wird ausführlich über die alte Stadt gehandelt. Nach einer Aufzählung der Litteratur, der Prospekte, Pläne und Ansichten wird zunächst das römische Solothurn geschildert. Rahn verzichtet dabei auf alle Vermutungen und Hypothesen und giebt lediglich eine sorgfältige Aufnahme des bis jetzt Gefundenen und Festgestellten an der Hand eines guten Plans. Damit ist eine gesunde Grundlage für weitere Arbeit geschaffen. Sodann wird in zwei Abschnitten (bis zum 16. Jahrhundert und seit dem 16. Jahrhundert) die geschichtliche Übersicht fortgeführt und vollendet, und hierauf die Aufzählung und Beschreibung der Denkmäler begonnen. Unter den Befestigungswerken fallen besonders die niedrigen Turmkolosse des 16. Jahrhunderts auf. Unter den Schätzen der alten, 1762 abgebrochenen S. Ursus-Kirche finden wir Holbein's bekannte Madonna von Solothurn, die erst 1864 entdeckt, von Eigner in Augsburg restaurirt und erkannt wurde und jetzt im Gemeindehaus untergebracht ist.

Sehr mannigfaltig ist die Ausbeute, die der Kanton Thurgau bietet. Auch hier hat wieder Herr Dr. Durrer den historischen Text geliefert. Der Band ist noch nicht vollständig erschienen und wird wohl sehr stattlich werden. Hervorzuheben sind aus dem Reichtum des Verzeichneten zunächst einige Burgen und Schlösser, so Bürglen, Ober-Castel, Frauenfeld, Gottlieben und besonders Arbon. Hier befindet sich der große Prunksaal,

der 1888 dem Schweizerischen Landesmuseum die (besonders im dekorativen Teil guten) geschnitzten Deckenmedaillons geliefert hat. Sie sind wie erwähnt auf einer klaren Lichtdrucktafel abgebildet. Eine zweite Tafel bringt ähnliche, aber im Stil der Frührenaissance gehaltene Medaillons, die wohl ebenfalls aus Räumen des Schlosses Arbon stammen.

Nächst den Burgen und Schlössern verdienen sodann einige, jetzt meist verschwundene Wandgemälde erwähnt zu werden. So die am einstigen Lettner von Bischofszell aus dem 14. Jahrhundert, die zum Teil noch 1892 zerstörten (!) Malereien profanen Inhalts von 1527 im Oberhof zu Dießenhofen, die Wandmalereien im ehemaligen Cistercienserkloster Feldbach aus dem 14. Jahrhundert und die jüngeren Bilder in der Kapelle zu Gerlikon.

Auch in diesem Band sind dankenswerter Weise zahlreiche ältere Ansichten von Burgen, Schlössern, Ortschaften wiedergegeben.

Die Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler wird in absehbarer Zeit vollendet vorliegen. Dann wird ein Werk geschaffen sein, auf das neben der Wissenschaft auch die Schweiz stolz sein kann. Denn es ist ein Denkmal nicht nur gewissenhaftester Arbeit, sondern auch echter Liebe zur Heimat. Wir spüren es wohl, wenn der Zeichner Rahn die Skizze einer hochgelegenen romanischen Kirche zum anziehenden Landschaftsbildchen ausgestaltet, so ist gewiss die Freude an dem schönen Vaterlande mit im Spiele. 1876 schloss er seine Vorrede zur Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz mit den Worten: "So ist denn das Werk beendet, die Frucht so vieler Jahre, in denen die Arbeit Lust und das Suchen ein frohes Entdecken war. Vaterlandsliebe hat den Verfasser begeistert und ließ ihn wandern über Berg und Thal und von Stadt zu Stadt. Möge ein Funke dieser Begeisterung in einer Arbeit fortglühen, die mit dem Schatze der allgemeinen Wissenschaft auch die Anhänglichkeit an die besser gekannte Heimat mehren will!" Dieses Wort und dieser Wunsch gelten gewiss auch von der Statistik der schweizerischen Kunstdenkmäler, dem Lebenswerk des Verfassers, das er nun nach 25jähriger Arbeit der Vollendung entgegen gehen sieht.

Die Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler wird eine der Grundlagen werden für den Schulunterricht in der Heimatkunde, der ja in der Schweiz lange schon die gebührende Beachtung findet. Sie wird die Wandernden auf manchen verborgenen Schatz heimischer Kunst aufmerksam machen. Aus ihr mag der sesshaft gewordene Bürger Belehrung über die Denkmäler seiner Heimat gewinnen. So soll und wird die Statistik ihre Wirkungen auf die weitesten Kreise ausdehnen. Und erst wenn dies geschieht, erst wenn Sinn und Verständnis für die Denkmäler, als einen nationalen Besitz, sehr weit verbreitet sind, wird auch das so oft zwecklose Zer-

stören des Alten ein Ende haben. Solcher Erfolg seines größten Werkes wird das schönste Denkmal Rudolf Rahn's sein.

#### BÜCHERSCHAU.

H. Werle, Ein malerisches Bürgerheim. Darmstadt, 1897, A. Koch. 5. Lfgn. à 8 M. (Lfg. J. 6 Blatt Entwürfe. Gr. Fol., Vorwort.)

Werle hat sich durch seine Entwürfe für die Ausstattung eines "vornehmen deutschen Hauses" in Fachkreisen schnell zur vollen Anerkennung gebracht. Auf modernen Prinzipien baut er seine Möbel auf, aus der Gebrauchsform sie entwickelnd und frei nach eigenem Empfinden sie dekorirend. Er kennt die Tiroler Gotik und die englischen Zierformen, aber er unterwiift sich ihnen nicht. Jetzt hat er oben genanntes Werk "Ein malerisches Bürgerheim" gebracht, das die besten Hoffnungen erweckt. Die Formen sind hier in der That höchst einfach, praktisch ausführbar, was ja bei seinen reicheren Möbeln nicht durchgängig der Fall war. Sie sind originell. Einzelne Möbel, wie der Schreibtisch im Herrenzimmer, der Nachttisch, zeigen ganz neue und für den Gebrauch sehr wertvolle Motive. Nur das Küchenspind zeigt ein paar Pfosten, die es unmöglich machen, die tiefer liegende Thüre voll zu öffnen. Aber dieses selbe Spind bietet in den, in der Diagonale eingeordneten mit Stäben geschlossenen sechseckigen Ausschnitten der oberen Thüren ein sehr hübsches und eigenartiges Schmuckmotiv. Überhaupt wird man die durchgängig der Fähigkeit eines geschickten Schreiners angepasste Bauart der Möbel, die einfache und doch an rechter Stelle wirkende Ausschmückung mit Freuden sehen. In dieser Hinsicht verdient Werle hier höchstes Lob. Für die Dekoration rechnet Werle auf die Mitwirkung der Besitzer, auf Brandarbeit, Kerbschnitt, Bemalung, durch Stickerei u. s. w. Sehr begreiflich, denn so billig der Spott über die "Kunst im Hause" ist, so werden doch selbst die Spötter zugeben, dass bei einigem Fleiß und sorgfältiger Wahl der Vorbilder ein geschickter Dilettant manches in der Beziehung leisten kann, was ihm die Freude am eigenen Heim erhöht, und ihn auch in der Auswahl des Mobiliars, der Stoffe etc. zu eigener Wahl und zu eigenen, vom Lieferanten unabhängigen Wünschen führt. Aus Werle's Werk kann man lernen, wie auch mit geringen Mitteln eine nicht der Berliner Schablonenfabrik entstammende Einrichtung zu beschaffen ist. Man kann aber auch lernen, wie durch Aufstellung und Arrangement aus wenigem etwas zu machen ist. Freilich setzt der Entwurf doch hier eine Wohnung voraus, wie sie der einfache bürgerliche Mieter kaum vorfinden wird. Man vergleiche das reizende, aber in Mietwohnungen wohl kaum vorkommende Treppenhaus mit Diele. Vielleicht entschließt sich der Verleger A. Koch einmal, in seiner trefflichen Zeitschrift für Innendekoration den Mitarbeitern die Aufgabe zu stellen, in einer einfachen Mietwohnung ohne Erker, Diele, englische Tapeten, Holzdecken u. dergl. einmal derartige Möbel mustergültig zu ordnen. Einzelne Fingerzeige hierfür geben übrigens die Einzelblätter in Werle's Werk, wie das Blatt mit den verschiedenen Portièren.

#### KUNSTBLÄTTER.

Neue Publikationen. Bei J. Löwy in Wien ist eine Folge von 36 Lichtdrucktafeln nach den hinterlassenen Arbeiten des österreichischen Bildhauers August Kühne erschienen. Kühne wurde am 29. Juli 1845 geboren und starb den 15. August 1895. Seit 1877 war er Lehrer am Österreichischen Museum für Kunst und Industrie in Wien. Was die in gutem Lichtdruck wiedergegebenen Arbeiten betrifft, so zeigen sie, zusammen mit dem sympathischen Bildnis des Künstlers, einen ernst und ehrlich Strebenden, dessen etwas ungleichwertige Produktionen zuweilen einen tüchtigen Anlauf nehmen und dann wieder auf halbem Wege stecken bleiben. Ziemlich verhängnisvoll scheint ein längerer Aufenthalt in Dresden auf ihn gewirkt zu haben; denn was er in den Bahnen Hähnel's zu leisten versucht, gehört nicht zum Besten. Hätte er sich ganz von diesem Einfluss frei halten können, so wäre das für die natürliche Entfaltung seiner Anlagen besser gewesen, die ihn geradeswegs auf den schlicht beobachtenden Realismus hinweisen. In den Volkstypen aus den österreichischen Alpen, Bauern, Feldarbeitern, Kegelschiebern, Spielern und dergl. leistete er das, was in den Grenzen seiner Begabung lag. Er zeigt hier eine schlichte, liebenswürdige Einfachheit, ohne Pose, von durchaus ungekünstelter Empfindung. - Mit Genugthuung und Beifall können die von Gerlach herausgegebenen Originalentwürfe lebender Künstler begrüßt werden, die unter dem Titel "Neue Folge von Allegorien" im Verlag von Gerlach & Schenk in Wien erschienen sind. Sie behandeln das alte Thema "Wein, Weib, Musik und Tanz", ohne in den abgetretenen Pfaden konventioneller Langeweile stecken zu bleiben. Die verschiedenen Auffassungen dieser Entwürfe bieten Abwechslung genug, und man kann sich manche hübsche Anregungen aus ihnen holen. Es sind Bilderbogen für Erwachsene. Außer einigen schwächeren und sich nicht über die Grenzen einer gewissen "Bravheit" erhebenden Blättern finden sich welche von Stuck, Lefler, E. Unger, H. Kaufmann, Schmutzer, Klimt, Jul. Diez, Koloman Moser und einige gute anonyme. Stuck's "Tanz" vereinigt wieder die für ihn so bezeichnende Sinnlichkeit und suggestive Intensität mit der an Brutalität grenzenden Kraftmeierei, die gerade noch erträglich bleibt, weil sie von so starkem Humor und Talent begleitet ist. Diese fliegende Bewegung des sich wollüstig andrückenden, tanzenden Mädchens, die herkulische Gestalt des sie umfassenden Jünglings und dann wieder der urkomische Faun links, der die Flöte bläst und dabei so prachtvoll "knickebeinig" dasteht, sind nicht nachzumachen und zeigen Stuck's Zeichentalent von der stärksten Seite. Des verstorbenen E. Unger's "Bauerntanz" wirkt sehr kräftig und überzeugend, und ein fein empfundenes Blatt ("Liebe") von Moser zeigt ein kaum dem Kindesalter entwachsenes Paar, das, im Sonnenschein auf dem Grase liegend, zwei Schmetterlingen zuschaut, die sich umflattern, verfolgen, haschen und - lieben. Heinrich Lefler bringt ein reizend gezeichnetes und kolorirtes Blatt, von welchem bei der Besprechung der Originale im Künstlerhause näher die Rede ist. Der weiteren Folge der Publikationen darf man mit Interesse entgegensehen.

#### NEKROLOGE.

\* Der Kunsthistoriker Jakob v. Falke ist am 11. Juni in Lorana bei Abbazia gestorben. Er war am 21. Juni 1825 zu Ratzeburg geboren. Seit 1858 war er Direktor des österreichischen Museums und der Liechtenstein-Galerie und -Bibliothek. Vorher, von 1855 bis 1858, war Falke Konservator am Germanischen Museum in Nürnberg gewesen. Der Verstorbene war als Schriftsteller auf kulturhistorischem und kunstgewerblichem Gebiet vielfach und mit Erfolg thätig. Von seinen Schriften sind zu erwähnen: "Die deutsche

Trachten- und Modenwelt" (Leipzig 1858), "Geschichte des modernen Geschmacks" (Leipzig 1866), "Die Kunstindustrie der Gegenwart" (1867), "Die Kunst im Hause" (Leipzig 1883), "Hellas und Rom", kulturgeschichtliches Prachtwerk (Stuttgart 1879), "Kostümgeschichte der Kulturvölker" (Stuttgart 1880) u. s. w.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Düsseldorf. - In diesen Tagen trat ein junger Düsseldorfer Künstler Vincent Deckers mit einer wohl fünfzig Nummern umfassenden Kollektion an die Öffentlichkeit, die, leider muss man es gestehen, wohl den Eindruck einer begabten aber gebrochenen Persönlichkeit machte. Es hat den Anschein, als sei diese immer traurige Erscheinung durch unrichtige Schulung und steten Schulenwechsel hervorgerufen, so dass keine sich in ihrer Art auswachsen konnte. Wir sehen da Herrenbildnisse, die in der Erinnerung an Stevens, Boldini, Sargent gemalt sind und zum Schluss ländliche Scenen, die von Uhde inspirirt scheinen. Das sind "Dichtungen", die gewiss so entfernt sind wie die Himmelsrichtungen. Die Bilder all dieser Richtungen verraten entschieden künstlerische Begabung, aber ebenso große Unvollkommenheiten. Am vollkommensten in ihrer Art sind schließlich noch die ländlichen Scenen. Der Maler war gewiss mehr künstlerisch begabt als mancher, der heute hier auf hohem Pferde reitet, aber er ist wie so mancher, den es nicht friedlich am heimatlichen Herde duldete, auf ehrlicher Suche gestrandet, da er nicht stark genug war, das Ziel zu sehen und zu suchen. Und so ist er in keiner Art ausgereift. - Allzu starkes Lob ist für manchen jungen Künstler schon eine gefährliche Klippe gewesen. Tiefe, skeptische Naturen fördert es, den Schwachen, leicht Zufriedenen, zu Dünkel Geneigten, hat es das aufkeimende Talent schon oft geknickt. Dieses scheint mir leider bei Schneider-Didam der Fall zu sein. Vor einigen Jahren trat er mit etlichen Bildnissen an die Öffentlichkeit, an die große Hoffnungen zu knüpfen nicht unberechtigt war. Doch da kam ein Kritiker und rief ihn in einem hiesigen Lokalblatt als den Porträtmaler der Zukunft aus - seitdem hat Schneider-Didam nichts mehr geleistet, das jenen ersten Bildern auch nur annähernd gleich käme. "Sprechend ähnlich" - allein mit diesem Prädikat ist ein Porträt doch noch lange kein Kunstwerk - sind seine Bildnisse heute, daneben aber geschmacklos und roh in Farbe und Auffassung. Der malende Interpret bedeutender Leute zu sein, scheint er nicht im mindesten berufen, und so erfüllt sich an ihm jener, ich glaube von Lessing herrührende Satz: "Ein Porträtmaler kann nie mehr in einen Kopf legen, als er selbst darin hat." - Dies ist es, was Lenbach so groß macht, von dem augenblicklich einige kleine Meisterwerke hier zu sehen sind. Neben der bekannten ehernen Maske Bismarck's, die diesmal wie immer fast nur die Verkörperung der eminenten politischen Intelligenz ist und sich nicht an die äußerliche Erscheinung des Fürsten hält, wie jeder weiß, der ihn kennt, giebt er das entzückende Bild eines Kindes, wenn ich nicht irre seiner Tochter Marion, und das einer Mutter mit ihrem Kinde auf dem Arm. Abgesehen von der eminenten Vergeistigung, von der Originalität und künstlerischen Leichtigkeit der Auffassung sind die Bilder auch koloristisch bedeutend, und man wird sich, nun, da man die Einseitigkeit des naturalistischen Kolorits überwunden und sich frei den Harmonieen der Individualitäten überlässt, abgewöhnen müssen, Lenbach den Vorwurf unwahren Kolorits zu machen. Vor allem das Bildnis seiner Tochter ist koloristisch stark. Auf dem dunklen Grün des Hintergrundes die wie ein heller jäher Geigenton wirkende weiße Seide mit

blutroten Flecken, das hat seinesgleichen nur bei Reynolds und Gainsborough.

RUDOLF KLEIN.

Wien. - Im Künstlerhaus hat Julius von Payer sein neuestes Kolossalbild aus dem Cyklus der Nordpoldramen, welche der glücklicheren Nansen-Expedition vorausgingen und so viele Heldenopfer gekostet haben, zur Ausstellung gebracht. Es ist,, Der Untergang der Franklin-Expedition". Schon vor etwa zehn Jahren hat der Künstler denselben Gegenstand in etwas kleinerem Umfang gemalt und nannte das Bild damals "Die Bai des Todes". Schon das erste Mal machte das Bild in einer Hamburger Kunsthandlung einen tiefen, nachhaltigen Eindruck auf mich; diesmal sind die Bedingungen der Beleuchtung noch günstiger, und so wurde auch der Eindruck verstärkt. Es sind einige Veränderungen in der Komposition eingetreten; das im Schnee steckende Boot verkürzte sich auf dem ersten Bild etwas nach rechts, und von der linken Seite kamen die Eisbären; diesmal kommt ein riesiger Bär von rechts, und zwei andere stehen in ziemlicher Entfernung auf dem Schnee. Auch sind mehr Figuren auf dem jetzigen Bild vorhanden. Das Ganze ist von machtvollster Wirkung, und nur die eigene Anschauung, die der Künstler auf seiner Nordpolfahrt mit Weyprecht gewann, vermochte ihm die realistische Grundlage für sein Werk zu bieten, das wohl -auch eingerechnet das vielgerühmte "Nie Zurück" - seine stärkste Leistung genannt werden muss. Es ist selbstverständlich, dass ein nörgelnder Spürsinn auch hier Kleinigkeiten auszusetzen oder zu bezweifeln haben mag; soll ich ein Bedenken aussprechen, so wäre es die "unwahrscheinliche Reinlichkeit" einiger Figuren, ihre glattrasirten Gesichter (z. B. bei Captain Crozier, dem einzigen, welcher angeblich entkam und zehn Jahre bei den Eskimo gelebt haben soll); was Dr. Nansen uns von der "Schwierigkeit des Waschens" in solchen verzweifelten Lagen erzählt, lässt wenigstens darauf schließen, dass die äußere Erscheinung der unglücklichen Opfer des Hungers und der Kälte (bekanntlich gingen die Lebensmittel der Expedition, weil sie zum Teil gefälscht waren, früh zu Ende) noch verwahrloster war, als sie hier dargestellt ist. Aber ich will mit dem Künstler nicht rechten darüber; er muss wohl kompetent sein, oder wenigstens seine Gründe gehabt haben. Dass Payer sich selbstverständlich ganz außerhalb aller Tagesfragen in der Malerei hält, braucht wohl nicht erst betont zu werden. Ihm liegt nichts daran, plein-airistische Experimente, impressionistische Farbenspielereien oder dekadente Seelenmalerei zu treiben. Die gewaltigen Kämpfe des Menschen mit der unerbittlichen Natur der ewigen Eisfelder, die uns einmal die Ohnmacht des Menschen, dann wieder die allesbesiegende menschliche Energie und geniale Erfindungskraft zum Bewusstsein bringen - das im Kunstwerk festzuhalten, ist der Lebenszweck des Künstlers geworden. Und wenn künftige Generationen auf die Geschichte der arktischen Untersuchungen zurückblicken, so werden Payer's Werke als Dokumente einen bleibenden Platz darin beanspruchen und behaupten können. Bei diesem Bilde erinnert man sich der Inschrift auf dem Franklin-Monument in der Londoner Westminsterabtei:

"Mit Schnee und Eis schlug sie der Herr an ihrem Ziele."

W. SCHÖLERMANN.

\* Berlin, 8. Juni. — Der Kaiser hat aus Anlass der Berliner Kunstausstellung den nachstehend bezeichneten Künstlern, in Gemäßheit der Vorschläge der Preis-Jury, die große bezw. die kleine goldene Medaille verliehen: Die große goldene Medaille für Kunst: 1) dem Maler Max Liebermann in Berlin, 2) dem Maler Professor Richard Friese in Berlin, 3) dem

Bildhauer Professor Peter Breuer in Berlin; die kleine goldene Medaille für Kunst: dem Maler Professor Albert Hertel in Berlin, 2) dem Maler Hugo Mühlig in Düsseldorf, 3) dem Architekten Baurat Otto March in Charlottenburg, 4) dem Bildhauer Fritz Heinemann in Charlottenburg, 5) dem Maler Georg Ludwig Meyn in Berlin, 6) dem Maler René Reinicke in München.

Wien (Juni). — Bei der Hofkunsthandlung Neumann ist eine interessante Skizze von Gabriel Max (weibliches Bildnis) ausgestellt, in einer breiten Manier gemalt, wie man sie selten von diesem Meister zu sehen bekommt. Die Kohlenzeichnungen von Liebermann und eine Studie von Uhde sind noch durch eine flotte Waldstudie mit Kinderstaffage von Ernst Zimmermann ergänzt, eine Arbeit, die in ihrer breiten Fleckenbehandlung sehr koloristisch wirkt. Ein Mädchenkopf von Antal Bertzik und ein sehr feines kleines Genre von C. Seiler sind neu hinzugekommen. Das letztere stellt einen Soldaten dar, der sich gemütlich eine Pfeife anzündet, und gehört zu den feinsten Stücken dieser Art von der Hand des Künstlers. In der Galerie Miethke ist (nach Schluss der erfolgreichen Rumpler- und Angeli-Ausstellung) ein größeres Temperabild von A. W. von Kaulbach, einen tanzenden Mädchenreigen darstellend, ausgestellt, das den feinsinnigen Meister in seinem eigenartig vornehmen Stil und seiner graziösen Anmut vortrefflich repräsentirt. An alten Kunstwerken ersten Ranges (speciell der Niederländer) ist immer reiche Abwechslung in diesen vornehmen Räumen, die in Wien in dieser Beziehung keine Konkurrenz zu fürchten haben.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Berlin. — Kunstgeschichtliche Gesellschaft. In der letzten Sitzung sprach Herr Dr. Gronau über die neuere Raphael-Forschung, aus der er besonders Vöge's "Raphael und Donatello" und Dollmayr's "Werkstätte Raphaels" einer kritischen Betrachtung unterwarf. Gegenüber der Behauptung Vöge's, dass die von ihm in den Mappen der Uffizien gefundene Federzeichnung, die eine Zuschauergruppe aus dem Wunder mit dem Herzen des Geizigen in Donatello's Antonini-Altar reproduzirt, von Raphael herrühre und für dessen Aufenthalt in Padua den Beweis liefere, wies der Vortragende hin auf die weit spätere Entdeckungszeit der Skizze, die in allem auf die Hand eines Bildhauers deute, wie denn auch ein Blatt von der gleichen Hand nach einem anderen Relief des Puduaner Altars im Denon'schen Galeriewerk als Bandinelli publizirt ist. Übrigens ist die Annahme einer Reise nach Padua durchaus entbehrlich, da zwei seit alter Zeit im Schloss von Urbino bewahrte Stucknachgüsse der beiden Reliefs, aus denen Entlehnungen bei Raphael vorkommen, Raphael die Kenntnis Donatello's hätten vermitteln können. - Bei Besprechung von Dollmayr's Resultaten, die sich ihrer fast ausschließlich stilkritischen Natur gemäß häufig in bewusstem Gegensatz zu Vasari's Angaben bewegen, suchte der Vortragende die Autorität des Aretiners, der hier aus mündlicher Überlieferung und eigenen Erkundigungen schöpfte, wieder zur Geltung zu bringen. - Eine vom Kupferstichkabinett erworbene frühe Zeichnung Dürer's gab Herrn Gcheimrat Lippmann Veranlassung, die chronologische Anordnung der Studien aus Dürer's erster, etwa bis zur Herausgabe der Apokalypse 1497 reichenden Epoche zu versuchen. Das neue Blatt stellt einen anscheinend blinden Greis in spitzer orientalischer Mütze dar, wie er, von einem Landsknecht geführt, einen Abhang hinabreitet, vielleicht Belisar. Sein Stil weist durchaus auf diese frühe Periode des Meisters, zeigt aber schon die Vollendung der nahenden Reife. Dafür spricht vor allem die eingehende Kenntnis und Darstellung des Pferdes in Bau und Bewegung, die den anderen Zeichnungen des Gegenstandes wie der Kavalkade der Bremer Kunsthalle, dem Reiter mit den Landsknechten bei A. v. Beckerath in Berlin und dem türkischen Reiter im Louvre weit überlegen ist und in dieser Kette fortschreitender Entwicklung als das Schlussglied betrachtet werden kann. In der künstlerischen Handschrift steht die Berliner Studie am nächsten dem Aktstudium einer Frau von 1493 bei Bonnat und der h. Familie in Erlangen. Auch in der Frage nach der Echtheit der Baseler Terenzzeichnungen wird es herangezogen werden müssen. Den Aufbau der Madonnenbilder Raphael's behandelte darauf Herr Dr. H. A. Schmid. Für die Harmonie der Stimmung, aus der heraus das Gleichgewicht seiner Kompositionen sich ergiebt, findet Raphael den gültigsten Ausdruck in dem pyramidalen Aufbau. So lässt sich, besonders während seines Florentiner Aufenthalts, der Umriss der Madonnenbilder meist durch ein gleichschenkliges Dreieck begrenzen. Die Madonnen der umbrischen Zeit folgen zwar dem Streben nach symmetrischer Anordnung, das Perugino verfolgte, aber durch die in der Schule konventionelle seitliche Neigung des Kopfes wird die Herrschaft der Mittellinie und des dreieckigen Konturs durchbrochen. Dafür waltet aber dies Schema schon in den frühesten Studien wie der kleinen Madonna im Fenster (Oxford) und der Madonna mit dem Granatapfel (Wien), und vollends die Skizzen zur Madonna del Cardellino zeigen fortschreitend eine immer strenger werdende Konzentration um die Mittellinie und Einordnung in die Schenkel des Dreiecks, vom ersten flüchtig hingeworfenen Gedanken bis zur gereiften Komposition; ähnlich auch die Madonna im Grünen und die Belle Jardinière. Unter den römischen Werken fügen sich nur die Madonna Aldobrandini, Madonna Mackintosh und Madonna mit den Kandelabern dieser Anordnung, während die späteren heiligen Familien in ihrer weniger linearen als malerischen Komposition, wie die "Perle" in Madrid, nur ein freies Gleichgewicht in der Bewegung wahren. Die Hoheit des Gnadenbildes aber beruht auch jetzt noch auf der regelmäßigen Verteilung der Massen im Raum und ihrer Gruppirung um die Mittellinie, am klarsten in der Madonna mit dem Fisch, während in der Sixtinischen Madonna dies Gleichgewicht zwar scheinbar gewahrt, aber doch absichtlich aufgeopfert ist, um die im Gnadenbild neue Bewegung des Hervorschwebens auszudrücken. Vor Raphael scheint nur Lionardo einmal in seiner Mona Lisa, von deren tiefem Eindruck ja die kleine Skizze im Louvre Zeugnis ablegt, ähnliches erstrebt zu haben, hin und wieder Fra Bartolommeo und auch Lorenzo di Credi. Wie sich diese Versuche aber alle um Raphael's Florentinischen Aufenthalt gruppiren, so wird man sie als Ausdruck eines der herrschenden Kunstgedanken im ersten Jahrzehnt der Hochrenaissance betrachten können.

Breslau. — Im Verein für Geschichte der bildenden Künste hielt Privatdocent Dr. Semrau in der letzten Sitzung dieses Winterhalbjahres einen Vortrag über "Breslauer Künstler vor fünfzig Jahren". Das Material zu seinen Ausführungen, bestehend zum größten Teil aus Skizzen, Zeichnungen und Aquarellen, die auch ausgestellt waren, stammte aus dem reichen Nachlasse des am 7. November 1896 zu Breslau gestorbenen Architekturmalers Adalbert Wölffl, von dem wir einen kurzen Lebensabriss bereits veröffentlicht haben. Er hat zehn Semester auf der Breslauer Universität Philosophie, Geschichte und Litteratur gehört, bis er sich 1850 endgültig der Malerei widmete. Wissenschaftlich aber hat er sich dann noch weiter sein ganzes Leben lang beschäftigt,

und diese seine Neigung thut sich außer in seinen eigenen künstlerischen Leistungen auch in dem regen Sammeleifer kund, mit dem er Studienblätter ihm befreundeter oder wenigstens zeitgenössischer Künstler zusammentrug. Unter diesen ist von den in Schlesien geborenen oder thätig gewesenen an erster Stelle Karl Hermann zu nennen. Er ist 1791 zu Oppeln geboren, siedelte 1826 nach Breslau über, wo er bis zu seinem Tode im Jahre 1845 eine reiche Thätigkeit als Porträtmaler entfaltete. Von 1817-20 ist er in Rom gewesen und dort in nahe Beziehungen zu den Nazarenern, zu Overbeck, Cornelius, Veit, Schadow u. a. getreten. Die "Klosterbrüder" standen sich gegenseitig zu ihren Gewandund Aktstudien Modell, und so befinden sich auch unter den Herrmann'schen Zeichnungen aus dieser Zeit einige derartige Studien, die schon als Bildnisse berühmt gewordener Künstler nicht uninteressant sind. Während seines römischen Aufenthaltes malte Herrmann auch ein Porträt des Papstes Pius VII. nach dem Leben, das durch einen Stich von Amsler allgemeine Verbreitung gefunden hat. Weiterhin enthält der Wölffl'sche Nachlass eine sehr große Menge von Porträtzeichnungen, landschaftlichen Skizzen und Kompositionsentwürfen des Genre- und Bildnismalers Ernst Resch (geb. 1808 zu Dresden, gest. 1865 zu Breslau, wo er seit 1839 thätig war). Er erfreute sich einer großen Beliebtheit als Porträtist; vornehmlich einige Gelehrtenbildnisse im Schlesischen Museum der bildenden Künste geben Zeugnis von seinem Können in dieser Beziehung. Von Ferdinand Bithorn, von dem zahlreiche Skizzenbücher, Zeichnungen und Gemälde vorhanden sind, waren nähere Lebensdaten nicht zu ermitteln, er muss indes 1833 in Breslau, 1836-38 in Düsseldorf und bis 1842 wieder in Schlesien gelebt und gearbeitet haben. Als Schüler der Düsseldorfer Akademie, welche die dort gewonnenen Kunstanschauungen nach Schlesien übertrugen, sind dann noch zu nennen Raphael Schall, Amand Pelx, Albert Korneck, Philipp Hoyoll. Von dem Maler A. Zausig, der etwa 1846 in Breslau gestorben ist, sind zwei miniaturartig in Öl ausgeführte Porträts und einige landschaftliche Studien hervorzuheben, aus denen eine originelle Begabung spricht. Einige Jugendarbeiten des durch seine schlesischen Wald- und Gebirgslandschaften bekannt gewordenen Adolf Dressler und des jetzt noch schaffenden Otto Kreyher bildeten den Beschluss der vorgeführten Reihe. - Von Handzeichnungen, die einen "großen Namen" tragen, sei ein ausgezeichneter aquarellirter männlicher Studienkopf von Eduard von Steinle besonders erwähnt, auch zwei Blätter mit Karikaturen und landschaftlichen Skizzen von dem Kunsthistoriker von Rumohr.

#### VERMISCHTES.

Kunstschätze in italienischen Bibliotheken. In den italienischen Bibliotheken sind, alter Sitte gemäß, vielfach Gegenstände aus den Gebieten der Kunst untergebracht; die dortige Regierung aber, die auf dem Gebiete des Bibliothekwesens seit einer größeren Reihe von Jahren eine ungemeine Rührigkeit entwickelt und die Schätze der italienischen Bibliotheken möglichst der Vergessenheit zu entziehen sich bemüht, veröffentlicht jetzt in dem Bollettino delle pubblicazioni italiane, herausgegeben von der Biblioteca Nazionale Centrale in Florenz, aber auch als Separatabdruck aus der Statistica delle biblioteche II., ein Verzeichnis der Summen der in den verschiedensten Büchersammlungen verstreuten Stiche, gestochenen Porträts, Gemälde, Statuen und Büsten und Medaillen. Dass die Aufnahme im Jahre 1892 bereits von der Direktion der italienischen Statistik bewirkt

worden, dürfte kaum den Wert und die Richtigkeit der Angaben beeinträchtigen. Es besaßen damals die Zelantua'sche Bibliothek in Acircale in Cantanien 112 Gemälde, die Kommunalbibliothek in *Pelluno* 419 Stiche, die Lollinianische und Gregorianische ebenda 652 Medaillen, die Bürgerbibliothek in Bergamo 600 Stiche, die de Leo'sche Bibliothek in Brindisi 5574 Stiche, die Kommunalbibliothek in Cesena 150 Gemälde, 4000 Medaillen, die Morcellianische Bibliothek in Chiari 1490 Stiche, die Rambaldi'sche in Coldirodi deren 81, die Regierungsbibliothek in Cremona deren 106, die Gregorianische in Crescentino 85, die Kommunalbibliothek in Ferrara 2000, die Biblioteca Nazionale Centrale in Florenz 6608, dazu 20000 gestochene Porträts und 2 Statuen, die Marucellianische Bibliothek ebenda 17000 Stiche, die des Kgl. Musikalischen Institutes 12 Gemälde, die Universitätsbibliothek in Genua 6000 Medaillen, die Brignola-Sale-de Ferrari'sche ebenda 680 Stiche, die Berio'sche Bürgerbibliothek ebenda 1665 Stiche, die Kommunalbibliothek in Lodi 90 gestochene Porträts und 2 Statuen, die Öffentliche Bibliothek in Lucca 4900 Stiche, 120 gestochene Porträts, 8 Gemälde, 4 Statuen bezw. Büsten, die Ambrosianische Bibliothek in Mailand 41 000 Stiche, 3785 Medaillen, die Bibliothek des Seminars in Molfetta 5000 Medaillen, die der Afrikanischen Gesellschaft in Neapel 400 gestochene Porträts, die des Seminars in Padua 800 Stiche, die Palatinische in Parma 40 000 Stiche, die der Universität in Pavia 3930, die Oliverianische in Pesaro 6500 Medaillen, die Passerini'sche und Landi'sche in Piacenza 5300 Medaillen, die Kommunalbibliothek in Pitigliano (Grosseto) 100 Gemälde, die Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele in Rom 135 gestochene Porträts, die Universitätsbibliothek ebenda 110 Stiche, die Bibliothek der Kgl. Accademia dei Lincei ebenda 137733 Stiche, die Bibliothek der Accademia dei Concordi in Rovigo 5000 Medaillen, die Kommunalbibliothek in Siena 12000 Stiche, 6487 gestochene Porträts, 9400 Medaillen, die Nationalbibliothek in Turin 10321 Stiche, die Kommunalbibliothek in Udine 79 Gemälde, 15 Statuen und Büsten, 1400 Antiken, 6000 Medaillen, die Bibliothek des Kgl. Institutes der schönen Künste 350 Stiche.

#### ZEITSCHRIFTEN.

#### Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1897. Nr. 2.

Ein siddeutsches bürgerliches Wohnhaus vom Beginne des 18. Jahrhunderts. Von H. Bösch. — Wissenschaftliche Instrumente im germanischen Museum. II. Das Quadratum geometricum. III. Distanzmesser. Von G. v. Bezold. — Nürnberger Ratsverlässe Joachim Deschler betreffend. Von Th. Hampe.

#### Christliches Kunstblatt. 1897. Nr. 4.

Der Physiologus in der kirchlichen Kunst des Mittelalters. Von V. Schultze. – Die evangelische St. Lukaskirche in München. Von Th Zellfelder. – Eine enträtselte Glockeninschrift. Ein Beitrag zur Glockenurkunde. Von J. W. Schubart.

#### Die graphischen Künste. 1897. Heft 3.

Hugo Vogel. Von M. Schmid. — Zur Erinnerung an Hugo Bürkner. — Max Klinger.

#### Die Kunst für Alle. 1896/7. Heft 18.

Die große Berliner Kunstausstellung. Von P. Schultze-Naumburg. — Die Venezianische Kunstausstellung. Von G. Voss. — Fritz Reuter als Zeichner. — Neues und Altes von Sascha Schneider.

#### Gazette des Beaux-Arts. Juni 1897. Nr. 480.

Le duc d'Aumale. Von G. Schaefer. — L'exposition des portraits de femmes et d'enfants à l'école des Beaux-Arts. Von M. Tourneux. — Le Salon de 1897: Société des Artistes Français. II. Von A. Maignan. — La sculpture aux Salons de 1897. Von de Saint Marceaux. — Coup d'oeil sur la gravure aux Salons de 1797. Von R. de Los Rios. — Le Salon de 1897: Société Nationale des Beaux-Arts. I. Von A. Besnard. — Correspondance de Vienne. Von W. Ritter.

## **Kupferstich-Sammlung**

### des Museums Ch. Hammer, Stockholm.

Reichhaltige Sammlung von Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Linienstichen, modernen Prachtblättern, Farbendruckblättern, Handzeichnungen älterer und neuerer Meister, eine abgeschlossene Porträt-Sammlung etc. etc.

Versteigerung in Köln den 30. Juni bis 15. Juli 1897. Kataloge (7303 Nummern) sind zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln.

#### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

150 Licht-u. Öldruckbilderete. 9 M. alte verschied., statt 60 M. sto. nur 9 M. Katal. 1. 1 Krobe 20 Kf. Gemälde 11. Stide billig. Aunst-B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

### 용 Register 용

#### Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

IV = M. 1.50,Band V-VIII=,

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Den schönsten, wohlfeilen Wandschmuck bilden

# Seemann's Wandbilder

### Hundert Meisterwerke der bildenden Kunst

Hundert prachtvolle Lichtdrucke im Format 78×60 cm, Bildgrösse 60×50 cm. Preis der Lieferung (10 Blatt) 15 Mark, einzelne Blätter 3 Mark, zehn ausgewählte 25 Mark, Aufgezogene Blätter je I Mark mehr.

Probeblätter (Sixtin. Madonna, Strassburger Münster, Augustusstatue) je 50 Pf.; Porto extra. Wechselrahmen mit Spiegelglas 7 M. 50 Pf.

Erschienen sind 7 Lieferungen (70 Blatt). Der Inhalt ist folgender:

Erste Lieferung: Neptunstempel (Paestum). — Das römische Forum. — Die sixtinische Madonna von Raffael. — Das heilige Abendmahl von Lionardo. — Laokoongruppe. — Korinthisches Kapitäl. — Pavillon des Dresdner Zwingers. — Zeusbüste von Otricoli. — Menzel, Friedrich der Grosse in Sanssouci. — Schlosshof zu Heidelberg.

Zweite Lieferung: Medusa Rondanini. — Homerkopf (Neapel). — Augustusstatue von Primaporta. — Goldene Pforte in Freiberg. — Strassburger Münster. — Dom zu Florenz. — Madonnenrelief von Andrea della Robbia. — Heilige Nacht von Correggio. — Rethel, Gebet der Schweizer vor der Schlacht bei Sempach. — Bismarck von Lenbach.

Dritte Lieferung: Hera Ludovisi. — Hermes des Praxiteles (neueste Ergänzung). — Apollon vom Belvedere. — Fürstenpaar vom Dom in Naumburg. — Pietà, von Michelangelo. — Abteikirche in Laach. — Der Marktplatz von Nürnberg mit dem Schönen Brunnen. — Das Allerheiligenbild, von Dürer. — Jane Seymour, von Holbein. — Rembrandt's Selbstnorträt (Palazzo Pitti).

Nürnberg mit dem Schönen Brunnen. — Das Allerheiligenbild, von Dürer. — Jane Seymour, von Holbein. — Rembrandt's Selbstporträt (Palazzo Pitti).

Vierte Lieferung: Das Erechtheion. — Die Arena in Verona. — Bischof Ambrosius und Kaiser Theodosius, von Rubens. — Das Innere des Kölner Doms. — Minervastatue. — Thalia. — Gruppe vom Fries des Parthenons. — Aurora, von Reni. — Pantheon. — Lavinia, von Tizian.

Fünfte Lieferung: St. Paul vor den Mauern Roms (Inneres). — Hof des Dogenpalastes in Venedig. — Die Peterskirche in Rom (Ausseres). — Ruhender Hermes (Bronze, Neapel). — Sophoklesstatue (Rom, Lateran). — Moses, von Michelangelo. — Schiller und Goethe, Doppelstandbild von E. Rietschel. — Iphigenie (Stuttgart) von A. Feuerbach. — Odysseus und die Rinder des Helios von Fr. Preller. — Dürer, Maximilian I.

Sechste Lieferung: Menelaos und Patroklos. — Nike des Paionios. — Reliefs von der Bronzethür Ghibertis am Baptisterium zu Florenz. — Caritas von P. Dubois. — Ecke des Parthenons, nach Modell von Prof. G. Niemann. — St. Michaelskirche in Hildesheim (Inneres). — Palazzo Riccardi in Florenz. — Die Peterskirche in Rom (Inneres). — Der hl. Antonius mit dem Christuskinde von Murillo. — Festmahl der Jorisdoelen, von Frs. Hals.

Siebente Lieferung: Triumphbogen des Constantin in Rom. — Der Löwenhof der Alhambra. — Der Dom zu Limburg a. d. L. — Die Karl-Borromäuskirche in Wien. — Marc Aurel, Reiterstandbild auf dem Kapitol, Rom. — Verrocchio, Reiterstatue des B. Colleoni in Venedig. — P. Vischer, Das Sebaldusgrab. — Andr. Schlüter, Reiterstandbild des grossen Kurfürsten. — Botticelli, Madonna mit Engeln (Florenz). — Veronese, Christi Gastmahl im Hause des Levi. (Bruchstück). des Levi. (Bruchstück).

Inhalt: Aufruf. — Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler. — H. Werle, Ein malerisches Bürgerheim. — Neue Publikationen von J. Löwy in Wien. — J. v. Falke †. — Ausstellung in Düsseldorff; Ausstellung von J. v. Payer's Gemälde, der Untergang der Franklin-Expedition in Wien; Goldene Medaillen der großen Berliner Kunstausstellung; Ausstellungen in Wien. — Kunstgeschichte der bildenden Künste in Breslau. — Kunstschätze in italienischen Bibliotheken. - Zeitschriften. - Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

† CARL von LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 29. 24. Juni.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jabrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

In Folge des Ablebens des Herrn Professor v. Lützow in Wien ersucht die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung die Herren Mitarbeiter, ihre Beiträge für die Zeitschrift für bildende Kunst und die Kunstehronik bis auf weiteres ihr nach Leipzig, Gartenstrasse 17 zuzusenden.

SEEMANN & Co.

#### BODE'S "REMBRANDT".1)

Endlich liegt der erste Band eines Werkes vor uns, das Eingeweihte längst mit Ungeduld erwarteten. das der unermüdliche Forscher, dessen Name es trägt, so sehnlichst erhoffte, und welches mit unendlicher Arbeit, Aufwand geistiger und materieller Opfer zu stande kam. Was konnte Bode lieber sein, als das Erreichen seines Planes: alle noch existirenden Bilder seines Lieblingsmeisters in guten Photogravüren abgebildet und in chronologischer Folge herausgegeben zu sehen. Mit Recht nennt er es das würdigste Monument, welches man einem Künstler von der Bedeutung Rembrandt's errichten könne. Es braucht kaum gesagt zu werden, wie viele Mühe es gekostet hat, alle in der ganzen Welt zerstreuten Werke Rembrandt's aufzufinden und gut zu photographiren. Monatelang ist Bode mit Photographen in England herumgezogen, von einem Schloss zum andern, um gute Reproduktionen zu ermöglichen. Und nach Amerika musste er reisen, um den ca. 35 Rembrandt's, welche schon den Weg über den Atlantischen Ocean gemacht, nachzugehen, ihre Echtheit zu prüfen und für gute Photographieen Sorge zu tragen.

Natürlich war eine Hauptfrage: wer wagt es, ein solches kostspieliges Riesenwerk zu verlegen? Und da hatte Bode endlich das Glück, in dem weltbekannten Kunsthändler Ch. Sedelmeyer in Paris, der mehr Rembrandt's in seinen Räumen gesehen hat als irgend ein anderer Kunsthändler, einen opferfreudigen Enthusiasten zu finden, der, selbst Rembrandt als dem größten Meister der nordländischen Malerei eine unbegrenzte Verehrung zollend, sich bereit erklärte, ein Werk zu verlegen, welches selbstverständlich ein großes Kapital erheischt, das erst nach und nach in die Tasche des Herausgebers zurückwandert.

Welche Freude für die zahlreichen Bewunderer der großen Müllersohnes, jetzt alles vor sich zu sehen, was wir seinem Pinsel verdanken, von jenen ersten Versuchen an, wo er schon mit dem Helldunkel Wunderverrichtete in den kleinen Bildnissen von sich selbst, seiner Verwandten, besonders seiner Eltern und seiner Schwester, dann seiner Braut und Frau, der hübschen Saskia, bis zu seinen letzten, großartigsten Schöpfungen, den Staalmeesters, dem Braunschweiger Familienbilde, der Judenbraut (besser Boas und Ruth).

Natürlich sind viele von Rembrandt's Werken schon durch Abbildungen aller Art weltbekannt; aber wie viel Neues, uns noch Unbekanntes bringen diese 500 Photogravüren. Da haben wir gleich im ersten Band die noch nicht oder nur mangelhaft publizirten Bilder seiner Mutter in Edinburgh, im Haag, in Wilton House, Windsor Castle, seines Vaters in Innsbruck, Haag, Paris, Nantes, Brighton, New York, seiner Schwester bei Cook in Richmond, Thieme in Leipzig, Petworth, Baronin Hirsch-

<sup>1)</sup> Der Titel des gleichzeitig deutsch, französisch und englisch erscheinenden Werkes lautet: Rembrandt. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde mit den heliographischen Nachbildungen, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst, von Wilhelm Bode, Direktor der Königlichen Gemäldegalerie in Berlin, unter Mitwirkung von C. Hofstede de Groot, Direktor des Kupferstichkabinetts zu Amsterdam. Ch. Sedelmeyer, Paris. Bd. I.

Paris, Polotsoff-Petersburg, Charbonneaux-Reims, Marq. Carcano-Paris u. s. w. Und biblische Gegenstände aller Art in zahlreichen Privatsammlungen in Florenz, Paris, New York, Downton Castle, Brüssel u. s. w. Lauter neues Studienmaterial für die Entwicklung Rembrandt's, dessen ganze Arbeit mit dem Pinsel nach und nach an unsern Augen vorüberziehen wird.

Diesem ersten Band werden noch sechs andere folgen, dazu ein achter Band, mit eingehenden Registern, den sämtlichen auf Rembrandt sich beziehenden Urkunden, und die Äußerungen seiner Zeitgenossen über ihn, Verzeichnissen aller Handzeichnungen und Radirungen, Abbildungen verschollener Bilder, und eine Darstellung Bode's über das Leben und die künstlerische Eigenart des Meisters. Band I enthält 71 Photogravüren, die meisten vortrefflich gelungen; einige hätten wir lieber etwas heller gehalten gesehen, aber natürlich erheischte diese Publikation so wenig wie möglich retouchirte Platten. Diese 71 Bilder entstanden in der ersten Zeit seines Wirkens, von 1627-1633; der nächste Band wird noch etwa 30 Bilder, namentlich Porträts bringen, welche zu dieser Periode gehören, also mehr als 100 Bilder in den ersten 7 Jahren! Bode giebt uns schon gleich einen klar und warm geschriebenen Text zu diesem ersten Bande, der das Wirken Rembrandt's in seiner Jugendperiode eingehend schildert. Außerdem die Beschreibung, sowie eine möglichst ausführliche Geschichte eines jeden Bildes. Nur wer sich selbst mit derartigen Arbeiten befasst hat, weiß, wie zeitraubend solche Studien sind. Bei dieser Arbeit wurde Bode kräftig unterstützt von dem früheren zweiten Direktor der Königlichen Gemäldegalerie im Haag, dem jetzigen Direktor des Kupferstichkabinetts in Amsterdam, Dr. C. Hofstede de Groot, der auch die Urkunden im letzten Bande neu herausgeben und kommentiren wird.

Für den Rembrandtfreund kann es keinen größeren Genuss geben, als das Durchblättern dieses lehrreichen Buches, als die Lektüre des den Gegenstand so vollständig beherrschenden, dabei sehr unterhaltend geschriebenen Textes. Der nächste Band wird uns noch die Fortsetzung der frühen Werke, namentlich Porträts aus den Jahren 1632-1634 bringen, sowie die biblischen Gegenstände aus dieser Zeit. Zum ersten Male werden wir deutlich sehen können, wie Rembrandt sich als Porträtmaler zunächst an seine großen Vorgänger, van der Voort, Eliasz, Th. de Keyser und Ravesteyn anschloss, um erst später zu dem einzigen Porträtkünstler heranzuwachsen, der eine Gruppe wie die Braunschweiger Familie, ein Selbstbildnis wie das bei Lord Ilchester, eine Regentenkomposition wie die Staalmeesters zu schaffen wusste.

Zweifellos wird in Kürze dieses Werk in den Händen aller wahren Kunstfreunde sein; der Preis ist zwar für den Forscher etwas hoch, aber wer brächte nicht gerne für solch einen Schatz ein kleines Opfer? Und, verglichen mit anderen Prachtwerken, ist der Preis für mehr als 500 Heliogravüren und 8 Foliobände sogar ein sehr billiger. Dazu kommt, dass erst in etwa vier Jahren das Werk komplett vorliegen wird, so dass die Summe — 1000 Mark — sich über diese Zeit verteilen lässt.

Dem Verfasser sowie dem Herausgeber möchte ich zum Schluss ein von Herzen kommendes "Glück auf" zurufen zur Vollendung dieses wahrhaft großartigen Monumentes, dem großen Holländer Rembrandt Harmenszoon van Rijn errichtet. BREDIUS.

#### HANS THOMA'S KUNSTBLÄTTER.

VON Dr. EDMUND BRAUN (NÜRNBERG).

Im ersten Jahrgange der Kunst-Chronik vom Jahre 1866 berichtet der Karlsruher Korrespondent von einigen Bildern des Johannes Thoma, unter denen die Landschaften in der Stimmung viel Poetisches haben, besonders die regnerischen Gewitterlüfte zeichnen sich durch Wahrheit des Tons aus: ein Genrebild: "Ein Mädchen, Geflügel fütternd", verdient "sowohl durch seine stilvolle charakteristische Zeichnung, als auch tüchtige Farbe und Durchführung Aufmerksamkeit". Der Berichterstatter war sicher ein über das Maß seiner Zeit hinausgehend kunstsinniger Mann, wenn er auch der einseitigen Auffassung von Landschaftsmalerei, wie sie in jenen Tagen herrschte, insofern Konzession macht, als ihm die Motive der Landschaften "von geringerem Interesse" sind. Aber das konnte er nicht ahnen, dass dieser Maler, ohne sich wesentlich zu ändern, einen langen beschwerlichen Gang bergauf machen würde, dass er spät zwar die Spitze erklimmen würde, dass ihn aber da oben in der Sonnennähe ein Hauch der Unsterblichkeit umgeben würde, wie er nur die Größten einer Zeit umweht. Unbeirrt durch die furchtbaren Kämpfe um die Kunst, wie sie die Kunstgeschichte kaum erbitterter und tiefeinschneidender gesehen, hat Thoma nur nach seinem Herzen gemalt und gestrebt, hat er nur den Eingebungen seiner schönheitsdurstigen, starken, reichfühlenden Seele nachgegeben: deutscher Waldduft lag über seinen Werken. Nichts vermochte ihm Paris, nichts Italien von seiner deutschen herrlichen Individualität zu rauben.

Wir leben heute in der Sehnsucht nach der nationalen, der volkstümlichen Kunst. Je größer die Sehnsucht, desto weitgehender ist die Hoffnung, die sich an diese anklammert. Wir möchten am liebsten die sociale Frage mit der volkstümlichen Kunst lösen. Nationale Architektur verlangt man, nationaler Sitte und Tracht wendet man, da es wohl zu spät ist, alle mögliche Sorgfalt zu, die Volkskunst erweckt Liebe und Fürsorge; einer unserer feinsinnigsten Kunstgelehrten schrieb in seiner warmherzigen, formvollendeten Weise ein Büchlein: "Was uns die Kunstgeschichte lehrt", und als einen der

hauptsächlichsten Faktoren, wenn es sich darum handelt, einem großen Künstler das Ewigkeitsprädikat "klassisch" zu verleihen, bezeichnete er mit aller Bestimmtheit neben dem persönlichen das nationale Moment. Auch die Litteratur strebt nach nationalem Wert und Inhalt. Halbe's "Jugend", Hauptmann's "Versunkene Glocke", auch Sudermann's "Morituri" enthalten sicher nationale Qualitäten. Der starke Duft der eigenen Volksseele ist die blaue Blume unserer Künstler. In der Malerei ist es vielleicht am tiefsten ausgedrückt. Die fortschreitende Emanzipation von den Franzosen hat ihr positives Seitenstück in dem Streben nach Nationalem gefunden. Danach streben die Worpsweder, danach streben ein Poetzelberger, ein Lugo u. a. Vor allem Thoma. Seine Kunst war von jeher und ist heute noch die deutscheste, die wahrste und ehrlichste. Sie ist frischer, herber und tiefer als die kinderreine, süße und keusche Kunst Ludwig Richter's, auch als die herrliche Romantik Schwind's.

Sucht man nach Vergleichen, so denkt man sofort an Dürer, dessen Stiche und Schnitte Allgemeinbesitz seines Volkes wurden, tausendfachen Segen, tausendfaches Schönheitssehnen erregend. Sie waren wirklich volkstümlich, und darum ging auch Thoma diesen Weg zu seinem Volke. Seine "Kunstblätter nach eigenhändig überarbeiteten Originallithographieen in Faksimile-Reproduktion", welche der altbewährte Verlag Breitkopf & Härtel seit kurzer Zeit zum Preise von 2 M. für das Blatt in den Handel bringt, sind herrliche Werke und wert des Siegeszugs durch unser ganzes Volk.

Sie seien hier besprochen. Würdig eröffnet den Reigen das "Bildnis eines Bauern". Ein gutes, abgearbeitetes, faltenreiches Gesicht, so knorrig wie der Obstbaum dahinter, steht vor uns in packender Natürlichkeit und Lebenswahrheit. Im Hintergrund pflügt ein anderer Bauer, vielleicht der Sohn des alten, es winken das Dorf und der heimatliche Wald. Alles so einfach und wahr. Am Himmel ein paar Sommerwölkchen. Die Randleisten, die den Kopf umgeben, sind wiederum ein herzerfreuendes Werk. Die beiden Längsseiten füllen reiche Ähren, die obere Seite schmückt die glänzende, alles belebende Sonne, und auf der unteren bilden vier entzückende Putti mit Krokus, Rose, Traube und einem schneebedeckten Tannenzweig in den Händen die Symbole der vier Jahreszeiten.

Die Pracht und Kraft der Sommersonne lacht uns entgegen, erblicken wir die "Quellnymphe". In den kühlenden Born beugt sich ein feingezeichneter Jüngling, um mit der Hand das Wasser aufzuschöpfen. Geflügelte Genien, die Windgötter, treiben ihr loses Spiel mit dem Haar der Nymphe. Über der blühenden Fülle der Wiese hängen traumhaft dahingehende Sommerwolken.

Anselm Feuerbach wurde einst von einem Neunmalklugen gefragt, weshalb er mit so großer Vorliebe Kinder male. Mit naivem Erstaunen in den stolzen ernsten Augen antwortete der Künstler: "Ja, giebt es denn etwas Schöneres?" Daran denke ich so oft, wenn ich Thoma's Kinder sehe, die er so gerne in seinen Werken anbringt. So vor allen Dingen in der "Engelwolke". Geflügeltes musizierendes Engelsvolk treibt sich in der Wolke herum. Und ganz vorne fliegt eine Taube, die ein kleiner Putto vergebens zu erhaschen sucht, der Erde zu. Eine tiefsinnige Symbolik! Die bei aller Lieblichkeit und Innigkeit der Darstellung herbe Zeichnung macht das Blatt zu einem der individuellsten und schönsten der Sammlung. Ganz altdeutsch, wie Dürer und Cranach, ist die Stimmung des Paradieses, in dem das erste Menschenpaar steht.

Heimatssehnsucht, alter Wonne Erinnerung dringt uns zu Herzen, wenn wir die Großmutter erblicken, die den schlummernden Enkel fest im Arme hält oder den begierig lauschenden Kindern die alten Märchen erzählt von Sneewittchen und den sieben Zwergen, von Rotkäppchen, von Dornröschen, oder wenn sie warnt vor dem Tückebold Rübezahl, der in der Gestalt des "Berggreises" vor uns zu treten scheint. Die stille herbe Größe des "Hüters des Thales", der da oben steht in eiserner "fester Wehr und Waffen", zu dem das einsame Lichtlein aus der Hütte unten so freundlich heraufstrahlt, sie drängt den Vergleich mit Dürer's Blatt "Ritter, Tod und Teufel" auf, gegen das es kaum zurückbleibt. Da ist noch ein anderes Bild aus jener Zeit: ein Ritter reitet sicher, in Gedanken versunken durch das Land. "Ich hab's gewagt" könnte unter dem Bilde stehen. Oder es ist auch der liebe heilige Martin, der Helfer der Armen, der zu einem guten Kampfe auszieht. Auf einem Dornenzweig am Weg pfeift ein Vöglein sein Lied, ein Blindschleichen, das sich auf dem Steine sonnt, sieht ruhig und klug blinzelnd zu dem Reiter auf. Eine naive, holde Naturpoesie, wie auf den Tafeln der Eyck's oder der deutschen Quattrocentisten!

Es giebt Gefühle, die so reich, so tief sind, dass die Worte für sie versagen; der erste Kuss von der Geliebten, der Schmerz des Todes, das erste geschaffene Werk; für all dies sucht man in Tönen Ausdruck. So ist wohl dem "Geiger" zu Mute, der auf der Rasenbank sitzt, das geliebte Instrument liebkosend an der Wange. Die süßen Töne eines Volksliedes ziehen durch die Luft, in ihm, um ihn ist alles Musik. Hinten schreitet langsam ein Bauer mit der Sense zur Ernte. Ähnlich ist der "Abend", der den Knaben an den leise dahinziehenden Fluss gelockt hat. Versunken in sich lauscht er dem weichen Duft seiner Flötentöne, umgeben von blühenden Dolden. Drüben über dem Wasser Bäume, Wiesen, heimisches rauschendes Erlengebüsch und über allem der Traumwolkenhimmel einer süßen Mainacht. Bei diesem sowie einigen anderen Blättern hat Thoma einen farbigen Ton mit weißen Aussparungen angewandt. Die eigenartige, kräftige und schöne Wirkung der deutschen Clair obscur-Blätter des 16. Jahrhunderts, eines Wechtlin, Paris, Polotsoff-Petersburg, Charbonneaux-Reims, Marq. Carcano-Paris u. s. w. Und biblische Gegenstände aller Art in zahlreichen Privatsammlungen in Florenz, Paris, New York, Downton Castle, Brüssel u. s. w. Lauter neues Studienmaterial für die Entwicklung Rembrandt's, dessen ganze Arbeit mit dem Pinsel nach und nach an unsern Augen vorüberziehen wird.

Diesem ersten Band werden noch sechs andere folgen, dazu ein achter Band, mit eingehenden Registern, den sämtlichen auf Rembrandt sich beziehenden Urkunden, und die Äußerungen seiner Zeitgenossen über ihn, Verzeichnissen aller Handzeichnungen und Radirungen, Abbildungen verschollener Bilder, und eine Darstellung Bode's über das Leben und die künstlerische Eigenart des Meisters. Band I enthält 71 Photogravüren, die meisten vortrefflich gelungen; einige hätten wir lieber etwas heller gehalten gesehen, aber natürlich erheischte diese Publikation so wenig wie möglich retouchirte Platten. Diese 71 Bilder entstanden in der ersten Zeit seines Wirkens, von 1627-1633; der nächste Band wird noch etwa 30 Bilder, namentlich Porträts bringen, welche zu dieser Periode gehören, also mehr als 100 Bilder in den ersten 7 Jahren! Bode giebt uns schon gleich einen klar und warm geschriebenen Text zu diesem ersten Bande, der das Wirken Rembrandt's in seiner Jugendperiode eingehend schildert. Außerdem die Beschreibung, sowie eine möglichst ausführliche Geschichte eines jeden Bildes. Nur wer sich selbst mit derartigen Arbeiten befasst hat, weiß, wie zeitraubend solche Studien sind. Bei dieser Arbeit wurde Bode kräftig unterstützt von dem früheren zweiten Direktor der Königlichen Gemäldegalerie im Haag, dem jetzigen Direktor des Kupferstichkabinetts in Amsterdam, Dr. C. Hofstede de Groot, der auch die Urkunden im letzten Bande neu herausgeben und kommentiren wird.

Für den Rembrandtfreund kann es keinen größeren Genuss geben, als das Durchblättern dieses lehrreichen Buches, als die Lektüre des den Gegenstand so vollständig beherrschenden, dabei sehr unterhaltend geschriebenen Textes. Der nächste Band wird uns noch die Fortsetzung der frühen Werke, namentlich Porträts aus den Jahren 1632-1634 bringen, sowie die biblischen Gegenstände aus dieser Zeit. Zum ersten Male werden wir deutlich sehen können, wie Rembrandt sich als Porträtmaler zunächst an seine großen Vorgänger, van der Voort, Eliasz, Th. de Keyser und Ravesteyn anschloss, um erst später zu dem einzigen Porträtkünstler heranzuwachsen, der eine Gruppe wie die Braunschweiger Familie, ein Selbstbildnis wie das bei Lord Ilchester, eine Regentenkomposition wie die Staalmeesters zu schaffen wusste.

Zweifellos wird in Kürze dieses Werk in den Händen aller wahren Kunstfreunde sein; der Preis ist zwar für den Forscher etwas hoch, aber wer brächte nicht gerne für solch einen Schatz ein kleines Opfer? Und, verglichen mit anderen Prachtwerken, ist der Preis für mehr als 500 Heliogravüren und 8 Foliobände sogar ein sehr billiger. Dazu kommt, dass erst in etwa vier Jahren das Werk komplett vorliegen wird, so dass die Summe — 1000 Mark — sich über diese Zeit verteilen lässt.

Dem Verfasser sowie dem Herausgeber möchte ich zum Schluss ein von Herzen kommendes "Glück auf" zurufen zur Vollendung dieses wahrhaft großartigen Monumentes, dem großen Holländer Rembrandt Harmenszoon van Rijn errichtet. BREDIUS.

### HANS THOMA'S KUNSTBLÄTTER.

VON Dr. EDMUND BRAUN (NÜRNBERG).

Im ersten Jahrgange der Kunst-Chronik vom Jahre 1866 berichtet der Karlsruher Korrespondent von einigen Bildern des Johannes Thoma, unter denen die Landschaften in der Stimmung viel Poetisches haben, besonders die regnerischen Gewitterlüfte zeichnen sich durch Wahrheit des Tons aus; ein Genrebild: "Ein Mädchen, Geflügel fütternd", verdient "sowohl durch seine stilvolle charakteristische Zeichnung, als auch tüchtige Farbe und Durchführung Aufmerksamkeit". Der Berichterstatter war sicher ein über das Maß seiner Zeit hinausgehend kunstsinniger Mann, wenn er auch der einseitigen Auffassung von Landschaftsmalerei, wie sie in jenen Tagen herrschte, insofern Konzession macht, als ihm die Motive der Landschaften "von geringerem Interesse" sind. Aber das konnte er nicht ahnen, dass dieser Maler, ohne sich wesentlich zu ändern, einen langen beschwerlichen Gang bergauf machen würde, dass er spät zwar die Spitze erklimmen würde, dass ihn aber da oben in der Sonnennähe ein Hauch der Unsterblichkeit umgeben würde, wie er nur die Größten einer Zeit umweht. Unbeirrt durch die furchtbaren Kämpfe um die Kunst, wie sie die Kunstgeschichte kaum erbitterter und tiefeinschneidender gesehen, hat Thoma nur nach seinem Herzen gemalt und gestrebt, hat er nur den Eingebungen seiner schönheitsdurstigen, starken, reichfühlenden Seele nachgegeben: deutscher Waldduft lag über seinen Werken. Nichts vermochte ihm Paris, nichts Italien von seiner deutschen herrlichen Individualität zu rauben.

Wir leben heute in der Sehnsucht nach der nationalen, der volkstümlichen Kunst. Je größer die Sehnsucht, desto weitgehender ist die Hoffnung, die sich an diese anklammert. Wir möchten am liebsten die sociale Frage mit der volkstümlichen Kunst lösen. Nationale Architektur verlangt man, nationaler Sitte und Tracht wendet man, da es wohl zu spät ist, alle mögliche Sorgfalt zu, die Volkskunst erweckt Liebe und Fürsorge; einer unserer feinsinnigsten Kunstgelehrten schrieb in seiner warmherzigen, formvollendeten Weise ein Büchlein: "Was uns die Kunstgeschichte lehrt", und als einen der

hauptsächlichsten Faktoren, wenn es sich darum handelt, einem großen Künstler das Ewigkeitsprädikat "klassisch" zu verleihen, bezeichnete er mit aller Bestimmtheit neben dem persönlichen das nationale Moment. Auch die Litteratur strebt nach nationalem Wert und Inhalt. Halbe's "Jugend", Hauptmann's "Versunkene Glocke", auch Sudermann's "Morituri" enthalten sicher nationale Qualitäten. Der starke Duft der eigenen Volksseele ist die blaue Blume unserer Künstler. In der Malerei ist es vielleicht am tiefsten ausgedrückt. Die fortschreitende Emanzipation von den Franzosen hat ihr positives Seitenstück in dem Streben nach Nationalem gefunden. Danach streben die Worpsweder, danach streben ein Poetzelberger, ein Lugo u. a. Vor allem Thoma. Seine Kunst war von jeher und ist heute noch die deutscheste, die wahrste und ehrlichste. Sie ist frischer, herber und tiefer als die kinderreine, süße und keusche Kunst Ludwig Richter's, auch als die herrliche Romantik Schwind's.

Sucht man nach Vergleichen, so denkt man sofort an Dürer, dessen Stiche und Schnitte Allgemeinbesitz seines Volkes wurden, tausendfachen Segen, tausendfaches Schönheitssehnen erregend. Sie waren wirklich volkstümlich, und darum ging auch Thoma diesen Weg zn seinem Volke. Seine "Kunstblätter nach eigenhändig überarbeiteten Originallithographieen in Faksimile-Reproduktion", welche der altbewährte Verlag Breitkopf & Härtel seit kurzer Zeit zum Preise von 2 M. für das Blatt in den Handel bringt, sind herrliche Werke und wert des Siegeszugs durch unser ganzes Volk.

Sie seien hier besprochen. Würdig eröffnet den Reigen das "Bildnis eines Bauern". Ein gutes, abgearbeitetes, faltenreiches Gesicht, so knorrig wie der Obstbaum dahinter, steht vor uns in packender Natürlichkeit und Lebenswahrheit. Im Hintergrund pflügt ein anderer Bauer, vielleicht der Sohn des alten, es winken das Dorf und der heimatliche Wald. Alles so einfach und wahr. Am Himmel ein paar Sommerwölkchen. Die Randleisten, die den Kopf umgeben, sind wiederum ein herzerfreuendes Werk. Die beiden Längsseiten füllen reiche Ähren, die obere Seite schmückt die glänzende, alles belebende Sonne, und auf der unteren bilden vier entzückende Putti mit Krokus, Rose, Traube und einem schneebedeckten Tannenzweig in den Händen die Symbole der vier Jahreszeiten.

Die Pracht und Kraft der Sommersonne lacht uns entgegen, erblicken wir die "Quellnymphe". In den kühlenden Born beugt sich ein feingezeichneter Jüngling, um mit der Hand das Wasser aufzuschöpfen. Geflügelte Genien, die Windgötter, treiben ihr loses Spiel mit dem Haar der Nymphe. Über der blühenden Fülle der Wiese hängen traumhaft dahingehende Sommerwolken.

Anselm Feuerbach wurde einst von einem Neunmalklugen gefragt, weshalb er mit so großer Vorliebe Kinder male. Mit naivem Erstaunen in den stolzen ernsten Augen antwortete der Künstler: "Ja, giebt es denn etwas Schöneres?" Daran denke ich so oft, wenn ich Thoma's Kinder sehe, die er so gerne in seinen Werken anbringt. So vor allen Dingen in der "Engelwolke". Geflügeltes musizierendes Engelsvolk treibt sich in der Wolke herum. Und ganz vorne fliegt eine Taube, die ein kleiner Putto vergebens zu erhaschen sucht, der Erde zu. Eine tiefsinnige Symbolik! Die bei aller Lieblichkeit und Innigkeit der Darstellung herbe Zeichnung macht das Blatt zu einem der individuellsten und schönsten der Sammlung. Ganz altdeutsch, wie Dürer und Cranach, ist die Stimmung des Paradieses, in dem das erste Menschenpaar steht.

Heimatssehnsucht, alter Wonne Erinnerung dringt uns zu Herzen, wenn wir die Großmutter erblicken, die den schlummernden Enkel fest im Arme hält oder den begierig lauschenden Kindern die alten Märchen erzählt von Sneewittchen und den sieben Zwergen, von Rotkäppchen, von Dornröschen, oder wenn sie warnt vor dem Tückebold Rübezahl, der in der Gestalt des "Berggreises" vor uns zu treten scheint. Die stille herbe Größe des "Hüters des Thales", der da oben steht in eiserner "fester Wehr und Waffen", zu dem das einsame Lichtlein aus der Hütte unten so freundlich heraufstrahlt, sie drängt den Vergleich mit Dürer's Blatt "Ritter, Tod und Teufel" auf, gegen das es kaum zurückbleibt. Da ist noch ein anderes Bild aus jener Zeit: ein Ritter reitet sicher, in Gedanken versunken durch das Land. "Ich hab's gewagt" könnte unter dem Bilde stehen. Oder es ist auch der liebe heilige Martin, der Helfer der Armen, der zu einem guten Kampfe auszieht. Auf einem Dornenzweig am Weg pfeift ein Vöglein sein Lied, ein Blindschleichchen, das sich auf dem Steine sonnt, sieht ruhig und klug blinzelnd zu dem Reiter auf. Eine naive, holde Naturpoesie, wie auf den Tafeln der Eyck's oder der deutschen Quattrocentisten!

Es giebt Gefühle, die so reich, so tief sind, dass die Worte für sie versagen; der erste Kuss von der Geliebten, der Schmerz des Todes, das erste geschaffene Werk: für all dies sucht man in Tönen Ausdruck. So ist wohl dem "Geiger" zu Mute, der auf der Rasenbank sitzt, das geliebte Instrument liebkosend an der Wange. Die süßen Töne eines Volksliedes ziehen durch die Luft, in ihm, um ihn ist alles Musik. Hinten schreitet langsam ein Bauer mit der Sense zur Ernte. Ähnlich ist der "Abend", der den Knaben an den leise dahinziehenden Fluss gelockt hat. Versunken in sich lauscht er dem weichen Duft seiner Flötentöne, umgeben von blühenden Dolden. Drüben über dem Wasser Bäume, Wiesen, heimisches rauschendes Erlengebüsch und über allem der Traumwolkenhimmel einer süßen Mainacht. Bei diesem sowie einigen anderen Blättern hat Thoma einen farbigen Ton mit weißen Aussparungen angewandt. Die eigenartige, kräftige und schöne Wirkung der deutschen Clair obscur-Blätter des 16. Jahrhunderts, eines Wechtlin, Burgkmair und Baldung erreicht unser Meister ebenfalls mit den seinen.

Tief unten liegt zerklüftetes Land und Wasser, und oben durch die geballten Wolken sausen die seltsamen "Wandervögel", die Boten des Winters. Eine große wilde Stimmung liegt in diesem Blatte, wie jauchzender Walkürenruf tönt es durch die Lüfte.

Verwandt ist das Blatt "Harpye". Im düstern zerrissenen Gewitterhimmel hängt groß und leuchtend der Mond. Auf einem alten Weidenstrunk sitzt die Harpye, der Nachtmahr, Kopf und Brust eines hässlichen Weibes auf einem Eulenkörper, die Personifikation des Alpes.

Freundlicher, voll zarter Innigkeit ist die "Centaurin am Wasserfall". Das entzückende junge Geschöpf steht mit der Laute am Wasserfall. Saitenklang und Gesang mischen sich mit dem Rauschen des deutschen Gießbachs.

Eines der herrlichsten und dekorativ wirksamsten Blätter ist das Tritonenpaar auf blauem Papier. Eine Herrlichkeit wie am ersten Schöpfungstage liegt über dem Wasser. Feierlich zieht der Triton die aufschäumende Bahn, das Muschelhorn blasend. Seine schöne Liebste ruht auf seinem Rücken, die Linke um des Gatten Leib gelegt, die Rechte erhoben, als ob sie die Töne liebkosen wollte. Golden versinkt der Sonnenball in den Wogen, Goldglanz liegt auf seinen Strahlen, auf dem Meer und Goldglanz umgiebt den süßen Leib des Weibes. Ein großer symphonischer Zug geht durch das Bild, wie Naturwildheit, die von der Harmonie gebändigt und geglättet wurde.

Voll Naturtreue und herzerfreuender Wahrhaftigkeit ist das Selbstporträt des Malers, der mit der Palette in der Hand uns anschaut mit den großen treuen und guten Künstleraugen. Hinter den hohen Stämmen halten links zwei Jünglinge zu Pferde, rechts schwingt sich ein Mädchenringelreihen. Im Glaspalast waren voriges Jahr in der Thomaausstellung ein paar Bilder ausgestellt, die ähnliche Motive enthielten, und der verwandtschaftliche Zug mit dem genialen Hans von Marées, der aus einer gewissen gleichen Organisation der beiden Künstler resultirt, wird bei ihnen besonders deutlich. Man denkt an Marées' Hesperiden und Jünglingsbilder. Auch die Vorliebe für die große Wandfläche, das dekorative Talent für das Fresko ist sowohl Marées wie Thoma gemeinsam.

Doch nun zu den religiösen Blättern, in denen sich die ganze köstliche Innerlichkeit, der "verschlossene heimliche Schatz" seines Herzens offenbart, und die den volkstümlichen deutschen Gehalt in den Passionsscenen Dürer's oder Cranach's mit tragischer Größe vereinen. Ein liebliches, inniges Idyll ist die "Heilige Familie", die auf der Flucht eingeschlafen ist. Trotz der niedrigen flachgedeckten palästinensischen Häuser ist die Landschaft ocht deutsch.

Blaugrau im Ton mit weißen ausgesparten Lichtern, die Linien voll einfacher Größe, so ist das Blatt "Christus am Ölberg". Der Schmerz, die Hingebung und seelische Vertiefung in der Christusgestalt, die da mit gefalteten Händen kniet, ist von ergreifender Schönheit.

Eine häufig wiederholte (unter andern auch im Berliner Museum befindliche) Beweinung Christi voll ergreifender Herbheit und Größe, die man Bellini zuschreibt, kommt mir in Erinnerung, betrachte ich den von zwei Engeln gehaltenen "Leichnam Christi". Nicht als ob ich die Bellini'sche Darstellung als Vorbild bezeichnen wollte, die Ähnlichkeit liegt neben der kühnen Verkürzung des Leichnams vor allen Dingen in der großen tragischen Einfachheit des Stils. Es fehlt jeder Hintergrund. Der Himmel, in dem ein paar Sterne funkeln, das All, ist zum Schauplatz gemacht, bei Bellini sowohl wie auf dem Thoma'schen Blatte.

Alle diese kostbaren Blätter umgiebt eine große Leinwandmappe, auf der als Titel eine Zeichnung eingepresst ist, welche die kosmische Phantasie verkörpert und aus demselben Geiste heraus entstanden ist, wie Dürer's "Melancholia". Vier quadratische Pfeiler mit aufwachsender Sonnenblume als Ornament tragen vier zu einem Quadrat vereinigte Deckbalken. Das Auge Gottes in der Höhe sendet viel leuchtende breite Strahlen nach den Eckpunkten dieses Quadrats, und so entsteht ein Giebel. In der Pfeilerhalle ruht ein vielseitiger, durchsichtiger geometrischer Körper, den ein reizender in demselben stehender Engel mit einer Balancirstange in der Hand dadurch zum Hin- und Herrollen bringt, dass er auf die verschiedenen Flächen tritt. Um den Körper auf dem Boden schlingt sich eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt; an letzterem hängt der Schlüssel zu einer verschlossenen Schublade im Sockel der Halle. Reifen köstlichen Herbstsegen symbolisirt das aus Äpfeln gebildete Ornament auf der Vorderseite dieser Schublade. Das Ornament um das Schlüsselloch bildet das bekannte Monogramm des Künstlers. Die großartige dekorative Begabung Thoma's spricht beredt aus diesem Titelblatt.

Max Klinger hat in seinem kostbaren Werkchen "Malerei und Zeichnung" die Grenzen und Aufgaben, den Inhalt der "Griffelkunst" mit genialer tiefer Einsicht aufgezeichnet. Thoma's Blätter sind klassische Beispiele der Griffelkunst Die Fülle der wahren, echten Empfindungen, die in erster Linie national und volkstümlich sind, die einen starken ethnologischen Duft in sich tragen, die Masse der Eindrücke, der Erinnerungen und Vorstellungen dokumentiren mit unleugbarer Sicherheit den künstlerischen Wert der Blätter. Deutsche Minne, deutsche Liebe und Frauentreue, Lehenstreue werden in uns wach. Dazwischen ertönt Schwerterklang, Walkürenruf und die ernste Majestät des "Eine feste Burg ist unser Gott". Der lichte Balder lacht in dem Frühlingsmorgen uns entgegen, der kühne Hutten zieht gegen die Dunkelmänner, und dann glauben wir wieder Gottfried Keller's Worten zu lauschen. Wir wandern zurück

in die Heimat, das kleine alte Städtchen an den Bergen. Wir werden wieder jung, wieder zu Knaben. Mit glänzenden verträumten Augen, die Sonne im Herzen, kehren wir am Abend aus dem Walde, in dem wir gespielt, zurück. Im Gärtchen an der alten epheuumrankten Stadtmauer erwartet uns das Mütterchen, um uns die alten lieben Märchen zu erzählen. Oder dann ist es wieder, als ob wir am Samstag Abend nach langen Jahren des schweren Kampfes zurückkehrten in das stille Heimatdörfchen. Die Arbeit ruht, Glockenklang schwebt durch die Lüfte, Sabbathvorahnung liegt über der Natur. Der weihevolle Zauber eines deutschen Sonntags auf dem Lande zieht in unsere Herzen.

Das alles empfinden wir bei dem Betrachten dieser Blätter. Das alles klingt mächtig und lange in uns nach. Wir segnen den Künstler, der solches vermag. Denn eine Kunst, die diesen Zauber ausübt, ist doch sicher köstlich, rein und wahr, sie ist bis in das Innerste ihres Wesens deutsch und volkstümlich.

#### BÜCHERSCHAU.

A Midsummer Night's Dream. Illustrated by R. Anning Bell, edited by Israel Gollancz. London, J. M. Dent & Co., 1895.

The Banbury Cross Series. Edited by Grace Rhys. Illustrated by R. Anning Bell, H. Granville Fell, Charles Robinson, Miss A. B. Woodward and others. London, J. M. Dent & Co. 1894—1595.

An der Spitze der jüngeren Schule von Buchillustratoren steht heute in England ohne Zweifel Robert Anning Bell. Wie Walter Crane ist er nicht allein Illustrator, sondern er hat in seiner verhältnismäßig kurzen Laufbahn auf den verschiedensten Gebieten des Kunstgewerbes Ausgezeichnetes geschaffen. Von seiner großen Vielseitigkeit zeugte das, was er auf der letzten "Arts and Crafts Exhibition" in London ausgestellt hatte; darunter fanden am meisten Bewunderung ein großer dekorativer Fries, der nach seinen Zeichnungen von Schülern der Liverpooler Kunstgewerbeschule ausgeführt worden war, ein neu gezeichnetes Kartenspiel, dem er, ohne stark von dem Herkömmlichen abzuweichen, einen ganz originellen Charakter verliehen hatte, und endlich ein herrliches bemaltes Relief, das durch große Anmut und Einfalt an die besten Schöpfungen der Frührenaissance erinnerte. Seine Illustrationen zum Sommernachtstraum, die zu Weihnachten 1895 erschienen sind, mögen wohl das Schönste sein, was die moderne Kunst auf diesem Gebiete hervorgebracht hat. Dieses kleine Buch ist in seiner Art ein Kunstwerk ersten Ranges. Schon der Einband ist ein Meisterstück dekorativer Kunst; ich kenne wenigstens keinen andern, der uns so schnell in den Inhalt, in die Stimmung eines Buches versetzt, wie dieser. Die Verzierung ist sehr einfach: ein naturalistisches Ornament von Heckenrosenzweigen, hinter denen der Halbmond und einige Sternlein erscheinen; ein paar Schmetterlinge umflattern die Rosen. Schlägt man das Buch auf, so findet man zunächst das Vorsatzblatt, das mit einem entzückenden kleinen Exlibris und mit schmalen Randleisten verziert ist, ein Schmuck, der sich ähnlich am Schlusse des Buches wiederholt. Und nun folgt das Titelblatt und damit die eigentlichen Illustrationen, zu denen die Verzierungen des Einbandes und des Vorsatzblattes gleichsam

die Präludien sind. Die Illustrationen selbst sind von dem glücklichsten Geschmack; sie folgen nicht sklavisch dem Texte; aber sie spiegeln den innern, wir möchten sagen, den musikalischen Gehalt des ewig schönen Märchens wieder, etwa so, wie Mendelssohn's herrliche Musik. Den Zeichnungen R. Anning Bell's ist ein keuscher Reiz, eine liebenswürdige Anmut eigen, wie wir sie seit der Renaissance kaum in irgend einem illustrirtem Buche gefunden haben. Obwohl Anning Bell sich gewiss die Kunst der Frührenaissance gut angesehen hat, so ist doch das, was er hier geschaffen hat, ganz von modernem Gefühl erfüllt. Nach allen diesen Worten scheint es wohl überflüssig, das Buch den wahren Bücherfreunden auf das Wärmste zu empfehlen. Wie groß schon jetzt der Einfluss ist, den R. Anning Bell auf die jüngeren Illustratoren ausübt, davon zeugt die "Banbury Cross Series", eine Reihe von kleinen Märchenbüchern, die beweisen, dass sich geschmackvolle Buchausstattung auch mit einem ganz billigen Preise verträgt. Diese anspruchslosen, hübsch gebundenen Duodezbändchen sind mit Zeichnungen von Anning Bell und einigen jüngeren Künstlern geschmückt. Auch das reizende Vorsatzblatt, das in allen Bändchen wiederkehrt, rührt von Anning Bell her. Am nächsten kommt ihm H. Granville Fell mit seinen Illustrationen zum Aschenbrödel und zu dem englischen Märchen Jack und der Bohnenstengel. Unter den übrigen Zeichnern seien noch Charles Robinson und Miss Alice Woodward genannt, die sich beide durch ihre Kinderbücher in kurzer Zeit einen guten Namen gemacht haben.

#### KUNSTBLÄTTER.

Von der Hofkunsthandlung J. Velten in Karlsruhe sind vor kurzem 25 Künstler-Postkarten in den Verkehr gebracht worden, die wir unsern Lesern empfehlen möchten, weil sie etwas Neues bringen. Es ist hier mit der landläufigen Art der illustrirten Postkarten gebrochen, indem Aquarelle von Künstlern als Vorlagen dienten. Die Karten bringen Landschaftsbilder vom Schwarzwald und vom Oberrhein, die Originale stammen von jüngeren Karlsruher Künstlern, die zu einer Konkurrenz aufgefordert waren; für die Preise hat das Badische Ministerium einen erheblichen Beitrag gegeben. Die Reproduktion ist im allgemeinen vortrefflich geraten in einzelnen Blättern könnten die Töne etwas gedämpft sein; da der Preis für die Mappe (25 Bl. 2,50 M.) mäßig ist, sind wir sicher, dass die Karten, namentlich jetzt bei Beginn der Reisezeit, viele Liebhaber finden werden, und würden uns freuen, wenn der Verlag auf dem betretenen Wege weiter fortschreiten würde und bald neue Serien in den Verkehr brächte.

#### NEKROLOGE.

\*\*\* Der Bildhauer Hans Bauer, der Schöpfer des Kriegerdenkmals in Konstanz, ist daselbst am 10. Juni gestorben.

\*\*\* Geh. Regierungsrat Dr. Zoellner, Ehrenmitglied der Kgl Akademie der Künste in Berlin, ist daselbst am 13. Juni im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war der Vorgänger R. Dohme's im Amte des ersten ständigen Sekretärs der Akademie gewesen (1876—1891) und bei seinem Ausscheiden aus diesem Amte zum Ehrenmitglied ernannt worden.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\* Zum Direktor des österreichischen Museums für Kunst und Industrie ist an Stelle des in den Ruhestand tretenden Bruno Bucher Hofrat Scala, bisher Direktor des Handelsmuseums, und zum Vicedirektor Kustos Dr. E. Leisching ernannt worden.

- \*\*\* Der Generaldirektor der Kgl. Museen in Berlin, Geheimrat Dr. R. Schoene, ist zum Wirklichen Geheimen Rate mit dem Prädikat Excellenz ernannt worden.
- \*\*\* Dem Bildhauer Richard Anders in Berlin ist aus Anlass der Enthüllung des von ihm geschaffenen Kaiser Wilhelm-Denkmals in Köln, die am 18. Juni in Gegenwart des Kaiserpaares stattgefunden hat, der Professortitel verliehen worden.
- Dr. Edm. Braun in Nürnberg, unser geschätzter Mitarbeiter, ist an Stelle des Dr. v. Trenkwald, der als Direktor des Kunstgewerbemuseums nach Frankfurt a. M. geht, zur Leitung des Kaiser Franz-Josephs-Museums in Troppauberufen worden.

#### WETTBEWERBE.

\*\* In der Konkurrenz um ein Kaiser Wilhelm-Denkmal für Aachen erhielten die drei ausgesetzten Preise von je 3000 M. Prof. R. Maison in München, Prof. F. Schaper in Berlin und Bildhauer Clemens Buscher in Düsseldorf, der Schöpfer des Frankfurter Kaiserdenkmals.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Auf der internationalen Kunstausstellung in Dresden haben die Ankäufe bereits die Summe von 200000 M. überschritten. Außer den großen Sammlungen in Dresden ist auch das städtische Museum in Magdeburg an den Ankäufen beteiligt.

Düsseldorf im Juni. — In der Kunsthalle hat man die Pfingstausstellung eröffnet. Sie ist eine gute Einrichtung, indem in jedem Jahr einige Zehntausend für die an die Mitglieder des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen zur Verlosung anzukaufenden Werke verausgabt werden. Kunstwerke zwar findet man in ihr wenige, Bilder zahllose. Von ersteren sei ein guter Louis Herzog, "Blick auf die Lagunenstadt", und einige Fragmente des Düsseldorfer Franz Hals, des ausgezeichneten Volksschilderers Gerhard Janssen erwähnt. - Aber wenden wir uns dem Schulte'schen Kunstsalon zu, daselbst giebt es nämlich ein kleines Ereignis: ein Bildhauer hat das Licht der Welt erblickt, ein Bildhauer, der ein wirklicher Künstler ist, und das will viel heißen, nicht nur hier in Düsseldorf, sondern auch anderswo. Warum wir heute die allgemeine Misère in der Skulptur haben, die Frage hat man schon oft aufgeworfen, und ich glaube, der Grund liegt nicht zum wenigsten darin, dass sich leider teilweise überhaupt nur zu geringe Begabungen der Skulptur zuwenden. Einesteils, indem man oft hört, dass Leute, die z. B. den Mangel der ungenügenden Farbe mit in das Kunststudium brachten (welcher Mangel jedoch meistenteils auch andere Halbheiten in sich schließt), unter die Bildhauer gingen, dann auch wieder, weil die originell begabtesten Künstler in der Skulptur ihre Originalität schlechter verwenden zu können glaubten, wie solches in der modernen Malerei möglich, zum Schluss auch mögen finanzielle Rücksichten noch mitspielen. Aber nur hieraus war es möglich, dass Klinger und Stuck, eigentlich Skulptur-Dilettanten, lange Zeit an Originalität die ersten in Deutschland waren. Hier in Düsseldorf wird, wie mit geringer Ausnahme in Deutschland überhaupt, nur höchst Mittelmäßiges in der Skulptur geleistet, da es sämtlichen Bildhauern an Erfindung und Vertiefungsgabe fehlt, sie kommen alle nicht über das Modell hinaus und "verhauen" oft dieses noch gründlich,

wie Ross und Reiter bei dem unlängst hier aufgestellten, konventionellen Kaiserdenkmal bekunden, indem das Pferd in Gangart und Bau verfehlt ist und beim Reiter die Verkürzung nicht richtig berechnet, er sitzt mit dem Brustkorb auf dem Sattel. In Heinrich Baucke aber, dem jungen Bildhauer, von dem ich hier reden will, begegnen wir einem solchen, der nicht nur die Form schon wie ein kleiner Meister handhabt, sondern auch ein feines Verständnis für den gewählten Gegenstand bekundet. "Der Sieger im Faustkampf" heißt sein Hauptwerk. Während Arthur Kampf unlängst in seinem "Sieger" die seelische Blasirtheit eines römischen Cäsaren zu verkörpern vergeblich versucht hat, da ihm das Vertiefungsvermögen abging und somit das Erfassen des Imperatorengeistes unmöglich, hat Baucke seine Aufgabe glücklich gelöst. Er scheint sich keinen Augenblick im Unklaren gewesen zu sein, worauf es bei seinem "Sieger" ankam: der Sieger im Faustkampf, dieser von Lebenskraft überschäumende athenische Jüngling, blickt mit hellem Knabenlachen, in der hochgehaltenen Linken den Lorbeerzweig, vom Ziel zur jauchzenden Menge, während jedes Glied, jeder Muskel von jenem inneren Behagen durchzuckt, das den Körper nach ausgeübter Gymnastik durchströmt. Die ganze Figur, eine Verkörperung der federnden Elasticität, ist in Auffassung und Ausführung tadellos. Jeder fühlt sogleich, das er hier einer in sich ausgereiften Leistung gegenübersteht. Was aber vielleicht nicht von allen beachtet wird, das ist gerade der richtig gewählte und glücklich gelöste Gesichtsausdruck dieses "Siegers": dieses kraftbewusste Knabenlachen, das Lachen eines Geschöpfes, das ganz Muskel und nicht Geist ist. Während wir bei den Skulpturen Hildebrandt's und Klinger's, denen der beiden größten gegenwärtigen Bildhauern, das "Goldene und Kalte" der Antike wiederfinden, das "Goldene und Kalte", das nach Nietzsche allem Vollendeten eigen, steht Baucke gleich Maison auf dem Boden des Naturalismus, ohne jedoch mit seinem Sieger nicht jegliches Stilgefühl zu verleugnen. Die Figur lässt sich den vielbewunderten Maison's zur Seite stellen und bleibt nur abzuwarten, ob der Künstler sich in dieser glückliehen Weise weiter bewährt. Außer dem Sieger ist er noch mit einigen höchst charakteristischen Büsten vertreten.

RUDOLF KLEIN.

#### AUSGRABUNGEN UND FUNDE.

\*\*\* Aus Athen wird gemeldet: Bei dem Bau von Befestigungsanlagen auf dem Halkomata-Hügel in der Oeta-Gebirgskette sind die Ruinen eines dorischen Tempels gefunden worden, der mit dem der Athena Apteros auf der Akropolis große Ähnlichkeit gehabt hat.

#### VERMISCHTES.

- \*\*\* Die Stadt Antwerpen hat beschlossen, den 22. März 1899, den dreihundertsten Geburtstag A. van Dyck's, durch große Feste zu feiern.
- ⊙ Dem französischen Bildhauer Dalou, einem Schüler von Carpeaux, war vor fünfzehn Jahren von dem Pariser Gemeinderat der Auftrag erteilt worden, für die Place de la Nation eine kolossale Bronzegruppe auszuführen, die den "Triumph der Republik" darstellen sollte. Erst jetzt ist das Werk so weit fertig, dass mit dem Guss begonnen werden kann. Über die Gründe der Verzögerung wird der "Frankfurter Ztg." geschrieben: Das Gipsmodell war schon vor zwölf Jahren fertig und war eine Zeit lang auf dem genannten Platze aufgestellt. Die Kosten beliefen sich auf 100000 Frks. Aber der Gemeinderat bewilligte 120000 Frks., um dem

Künstler eine Entschädigung zu gewähren. Für die Ausführung in Bronze wurde der Wachsguss bestimmt. Nach neunjährigen fruchtlosen Versuchen, die einen Aufwand von mehr als 60000 Frks. erforderten, wurde jedoch von dem Verfahren Abstand genommen, angeblich weil nur der Sandguss für eine solche Kolossalgruppe geeignet sei. Da das Modell aber durch den Wachsguss beschädigt worden war, musste Dalou fast alle Teile neu anfertigen. Jetzt hat er diese Arbeit beendigt. Der Guss wird auf ca. 250000 Frks. zu stehen kommen, so dass der "Triumph der Republik" schließlich eine halbe Million Frks. kosten wird. — Es scheint nach dieser Darstellung, dass die Verschleppung der Unzulänglichkeit der sonst so viel gerühmten Technik des französischen Bronzegusses zur Last zu legen ist. Denn bei dem viel umfangreicheren Kaiser Wilhelm-Denkmal für Berlin sind alle Teile im Wachsausschmelzverfahren gegossen worden, so dass auch die feinsten Einzelheiten der Begas'schen Modelle, insbesondere seine überaus reizvolle Flächenbehandlung, zur Geltung gekommen sind. Dabei ist der ganze Guss in einer so kurz bemessenen Frist ausgeführt worden, dass diese Leistung in der Geschichte des Bronzegusses einzig

#### VOM KUNSTMARKT.

Köln a. Rh. - Vom 30. Juni bis 15. Juli d. J. gelangt wiederum ein Teil des Museums Christian Hammer in Stockholm durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) zur Versteigerung. Er enthält die Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Linienstiche, Farbdruckblätter, Handzeichnungen älterer und neuerer Meister, sowie die in sich abgeschlossene Porträt-Sammlung. Der umfangreiche Katalog (213 Seiten engen Druckes) ist soeben erschienen und enthält eine Fülle interessanter und wertvoller Blätter. Unter den Stechern ragen durch zahlreiche Blätter folgende hervor: Fr. Boucher (35 Bl.), D. Chodowiecki (100 Bl.), A. Dürer (35 Bl.), J. J. Haid (24 Bl.), El. Martin (16 Bl.), J. F. Martin (39 Bl.), M. Merian (18 Bl.), M. A. Raimondi (10 Bl.), Rembrandt (29 Bl.), J. E. Ridinger (26 Bl.), Jos. Sadeler (15 Bl.), H. v. Swanewelt (12 Bl.), Bernh. Vogel (18 Bl.), Jos. Wagner (17 Bl.), doch fehlt wohl in der Sammlung kein bedeutender Name. Die Handzeichnungen umfassen 1050 Nummern und weisen eine Reihe vortrefflicher Blätter auf. Die Porträtsammlung, die von den übrigen Blättern abgesondert ist, umfasst fast 3000 Nummern, außerdem noch zahlreiche Konvolute mit ca. 10000 Blättern. Der Katalog wird von genannter Handlung auf Verlangen gern zugesandt.

London. - Unter großer Beteiligung fand eine sehr interessante Auktion bei Christie statt, in welcher der Nachlass des verstorbenen Sir John Millais, früheren Präsidenten der hiesigen Akademie, unter den Hammer gelangte. Die Bildersammlung bestand zum Teil aus den eigenen Werken des Künstlers, zum Teil aus Arbeiten älterer Meister. Am meisten umworben war ein Porträt von der Hand Hans Holbein's d. j. Dasselbe stellt einen Mann dar, Brustbild, mit nach links gewandtem Kopf, schwarzem Bart, der ein wenig grau melirt ist, schwarzem Hut mit goldener Schnur und schwarzem Überwurf, welcher die roten Ärmel des Gewandes erkennen lässt. Der Hintergrund ist in blauem Ton gehalten. Auf dem Gemälde befindet sich die Inschrift "aetatis suae 54". Gemalt ist das Bild auf Holz und hat einen Flächeninhalt von 20×14½ englischen Zoll. Millais hatte dies Kunstwerk als ganz junger Mann für 73 £ erworben, und wurde dasselbe bereits auf der Holbein-Ausstellung in Dresden im Jahre 1870, wie ebenso später hier in den Ausstellungen alter Meister sehr bewundert. Schon damals soll Dr. Bode vergeblich 3000 Guineen für das Kunstwerk geboten haben. Nach sehr scharfem Konkurrenzbieten erzielte das Bild hier 3000 Guineen = 3150 £, ein Umstand, der für die einwandsfreie Taxe Dr. Bode's spricht, denn obgleich Colnaghi & Co. die nominellen Erwerber dieses Holbein's sind, so wird doch versichert, dass das Bild im Auftrage des Berliner Museums angekauft wurde. Demnächst interessirte besonders ein Werk van Dyck's "Die Zeit die Flügel der Liebe beschneidend". Ein Mann, in ganzer Figur dargestellt. hat den Kupido auf seinen Knieen, dem er die Flügel verkürzt. Am Boden liegt die Sense, ein Totenschädel und ein Pfeilköcher. Das Bild stammt aus der Marlborough-Sammlung in Blenheim, bei deren Auflösung Millais es wegen seiner Eigenartigkeit und seiner von dem gewöhnlichen Stil des Meisters abweichenden Eigentümlichkeit erstand. Dieses Werk, 69×44 engl. Zoll, ist von M'Ardell und V. Green in Mezzotint-Manier wiedergegeben und in Smith's Catalogue raisonné erwähnt. Auf der Blenheim-Auktion bezahlte Millais im Jahre 1886 das Bild mit 242 €, während es jetzt einen Preis von 1102 £ erreichte. Von der Hand Millais befanden sich sieben Werke auf der Auktion: "Der Naturalist", in Wien früher ausgestellt, 1785 £. Mondaufgang, 1102 £. Die Jugendzeit von St. Theresa, 682 £. Das letzte Werk, welches Millais vollendet hatte, "Der Vorläufer", erzielte 504 £. Im ganzen brachten die Bilder aus dem Nachlass des Künstlers 10968 £. — Aus anderweitigem Besitz kamen an demselben Tage noch folgende Bilder zur Versteigerung: Circe und Ulysses, von Briton Rivière, 895 €. Drei Werke von Burne-Jones: Pan und Psyche, 796 £; Luna, 508 £; die Saat, 580 £. Helena auf der Mauer Troja's, von Lord Leighton, 350 £. Die Hoffnung, von G. F. Watts, in München früher ausgestellt, 25×21 engl. Zoll, 651 £. -Die gleichfalls zur selben Zeit verauktionirte Gemäldesammlung des Malers George Richmond enthielt nachstehende bemerkenswerte Objekte: Das letzte Werk Gainsborough's, ein Porträt, G. Dupont darstellend, 630 €. E. Butts, in altdeutscher Tracht dargestellt, gemalt von John Bettes, bezeichnet und datirt 1545, 462 £. Die Anbetung des Jesuskindes, von Nicolas di Ancona, bezeichnet "Opus Nicolai mi Antonii de Anconii, 1472, 251 £. — Die Auktionseinrichtungen bei Christie sind jetzt derartig getroffen, dass drei Versteigerungen gleichzeitig in verschiedenen Sälen vorgenommen werden können. — Der Verkauf von 100 Aquarellen und 19 Bildern aus der Sammlung von George James brachte einen Erlös von 11963 € bei Christie. Copley Fielding, Marion, 357 £. F. Walker, Fischer, 504 £ (Agnew). A. Mauve, Kühe auf der Weide, 525 £ (Boussod Valadon & Cie.). Von demselben "Troupeau près Bergerie", 610 £. Turner, Südküste, 250 £. Von demselben, Canale Grande, von St. Maria und Dogana, 190 £. Corot, eine Meierei und Kühe, 232 €. Schafherde mit Hirt und Hund, von Mauve, 1000 € (Obach). Der Hirt, von Israels, 794 € (Lawrie). — Endlich gelangten bei derselben Firma Kupferstiche nach Landseer und Radirungen nach Meissonier aus dem Besitz von Sir G. Johnson zum Verkauf. Nach Landseer: Der König der Schlucht, von Gibbon, 60 £. Die ruhenden Jäger, von demselben, 73 £, und das Verenden des Hirsches, 65 €. Nach Meissonier: Le Guide, 25 ₤, Le Renseignement, 24 ₤, beide Blätter von A. Jacquet. La Partie Perdue, von F. Bracquemont, 30 £. La Rixe, von demselben, 115 €. 1806—1807, von Jules v. SCHLEINITZ, Jacquet, 109 £.

462

# Kupferstich-Sammlung

des Museums Ch. Hammer, Stockholm.

Reichhaltige Sammlung von Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Linienstichen, modernen Prachtblättern, Farbendruckblättern, Handzeichnungen älterer und neuerer Meister, eine abgeschlossene Porträt-Sammlung etc. etc. [1240]

Versteigerung in Köln den 30. Juni bis 15. Juli 1897. Kataloge (7303 Nummern) sind zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln.

#### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

Gegründet 1770. Kunsthandlung und Kunstantiquariat

Gegründet 1770.

[1212]

WIEN I., KOHLMARKT No. 9.

ARTARIA &

🖛 Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc. 🖚

Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.

Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten. Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung. 150 Licht-u. Öldruckbilderete. 9 M. alfe verschied., statt 60 M. sto. nur 9 M. Katal. u. 1 Krobe 20 Kf. Gemälde u. Stiche bislig. Kunstes. P. Bayer, Dresden, 84 Schumanustr. 11.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

zur

Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

# Zigeunerknabe

Malerradirung

von

E. Klotz.

In Mehrfarbendruck. Abdrücke vor der Schrift auf Chinapapier Folio M. 10.—

### Neue Kunstblätter aus der Zeitschrift für bildende Kunst

in Abdrücken vor der Schrift auf chinesischem Papier in Folio-Format.

|                                                                                 |                                        |                                                                                            | *                                                                                           |                                                        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Maler oder Bildhauer                                                            | Nr.                                    | Radirer                                                                                    | Gegenstand                                                                                  | Abdrucksgattung                                        | Preis     |
| M. Cl. Crnčic. M. Cl. Crnčic. Leopold Müller E. Serra. L. Dettmann Josef Kriwer | 466<br>467<br>468<br>469<br>470<br>471 | Originalradirung Originalradirung A. Cossmann Heliogravüre Fr. Krostewitz Originalradirung | Grosse Wäsche Am Ufer Junge Koptin. Pan Triptychon vom Sündenfall In der Schusterwerkstätte | Vor der Schrift "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | 2,00 Mark |
| P. P. Rubens                                                                    | 472                                    | Heliogravüre                                                                               | Allegorische Darstellung aus<br>der Geschichte Heinrichs IV.                                | ,,                                                     | ,,        |
| A. Brouwer                                                                      | 473                                    | O. Reim                                                                                    | Bittere Medizin                                                                             | "                                                      | ,,        |
| A. Briët                                                                        | 474<br>475                             | Fr. Krostewitz Originalradirung                                                            | Häusliche Andacht Blick vom Wörthelstaden in                                                | "                                                      | ,,        |
| Rodin                                                                           | 476                                    | Heliogravüre                                                                               | Strassburg i. E                                                                             |                                                        | 33        |
| A. Körttge                                                                      | 477                                    | Original radirung                                                                          | Langgasse und Alt-St. Peter<br>in Strassburg i. E.                                          | "                                                      | ,,        |
|                                                                                 |                                        | 1                                                                                          | Verlag von SEEMANN                                                                          | & Co. in Leipz                                         | aig.      |

Inhalt: Bode's "Rembrandt." Von Bredius. — Hans Thoma's Kunstblätter. Von Dr. E. Braun-Nürnberg. — H. Midsummer Night's Dream; The Banbury Cross Series. — Künstlerpostkarten. — H. Bauer; Dr. Zoellner. — Scala; Dr. E. Leisching; Dr. R. Schoene; R. Anders; Dr. E. Braun; Dr. v. Trenkwald. — Wettbewerb um ein Kaiser Wilhelm-Denkmal für Aachen. — Ankäufe auf der internationalen Kunstausstellung in Dresden; Düsseldorf im Juni. — Aufdeckung eines dorischen Tempels auf dem Halkomata-Hügel im Oeta-Gebirge. — Dreihundertjährige Geburtstagfeier A. van Dyck's in Antwerpen; Dalou's Triumph der Republik. — Versteigerung der Sammlung Christian Hammer durch J. M. Heberle (H. Lempertz Söhne) in Köln; Ergebnisse Londoner Kunstauktionen. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

†CARL von LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 30. 1. Juli.

Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, å 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

In Folge des Ablebens des Herrn Professor v. Lützow in Wien ersucht die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung die Herren Mitarbeiter, ihre Beiträge für die Zeitschrift für bildende Kunst und die Kunstchronik bis auf weiteres ihr nach Leipzig, Gartenstrasse 17 zuzusenden.

SEEMANN & Co.

#### DER NACHLASS DES MALERS JÜRGEN OVENS.

VON HANS HAMPKE.

Kürzlich wurde mir die Wiederherstellung des sehr wertvollen Ovens-Ephitaphes aus der Tönninger Kirche übertragen, und dies war die Veranlassung zu Untersuchungen, einmal über die Entstehung dieses Werkes, dann aber auch über den Künstler selbst, der es wohl verdient, dass die Forschung sich mehr mit ihm befasst, als es bisher geschehen. Es ist nun nicht meine Absicht, mich hier eingehend mit dem Epitaph, über welches ich später nach vollendeter Restauration besonders berichten werde, zu beschäftigen, auch ist es nicht meine Absicht, eine Abhandlung über den Künstler niederzuschreiben, sondern es handelt sich hier im wesentlichen um die Wiedergabe eines Verzeichnisses der Ovens'schen Gemäldesammlung, welches ich in einer beglaubigten Urkunde vorgefunden habe, die im Jahre 1691 nach dem Ableben der Gattin des Künstlers, Maria Ovens, zwecks Erbschaftsteilung niedergeschrieben und am 24. Oktober desselben Jahres unterzeichnet worden ist.

Diese Urkunde gestattet uns nun gleichzeitig einen genauen Einblick in die Vermögensverhältnisse des Künstlers, und ich habe hier bestätigt gefunden, was Janitscheck vermutet, dass Ovens mit äußeren Glücksgütern reich gesegnet war, ja nahezu ein fürstliches Vermögen sein eigen nannte. Zu seinem Besitz gehörten bedeutende Liegenschaften in der Marsch; nämlich außer kleineren Ländereien sechs Höfe, von denen es bei jedem einzelnen heißt, "welcher herrlich bewohnt wird". Es würde zu

weit führen, die einzelnen Höfe mit ihrem speciellen Wert hier namhaft zu machen, der Taxwert der gesamten Ländereien betrug 82440 M. 51 sh. — Pf. nach damaliger Währung, die Mark zu 16 Schilling, den Schilling zu 12 Pfennig gerechnet, nach unserem heutigen Gelde also fast das Doppelte; wenn man bedenkt, dass die Höfe, welche damals mit 10-20000 M. taxirt waren, jetzt einen Wert von verschiedenen 100000 M. repräsentiren, so kann man sich einen ungefähren Begriff von dem Wert des Ovens'schen Grundbesitzes machen. Außerdem gehörten ihm zwei Häuser in Friedrichstadt, im Werte von 6550 M., ebenfalls "herrlich bewohnet", verschiedene Kirchenstellen zu 1320 M. gerechnet und Obligationen über 12643 M. 7 sh. 9 Pf. Hinzu kommen noch 16962 M., die schon vorher an vier Kinder ausgezahlt waren. Dass ein derartig begüterter Künstler sich allen erdenklichen Luxus erlauben konnte, erscheint uns ja demnach als selbstverständlich, und so sehen wir ihn denn auch im Besitze einer Bibliothek von 101 Bänden im Taxwert von 201 M. 20 sh. Ferner im Besitze von Silber- und Prunkgerät im Taxwert von 3024 M. 1 sh. ½ Pf. Dasselbe umfasst ca. 78 Nummern, und es befinden sich darunter Stücke von bedeutendem Wert, z. B. eine silberne Schüssel ca. 310 M.; eine silberne getriebene Kanne 148 M.; eine silberne glatte Kanne, ziervergüldet, 108 M.; zwei feine holländische Tischleuchter zu 94 M.; ein großer, getriebener silberner Anfsatz, ziervergüldet, 76 M.; ein großer, getriebener vergoldeter Pokal 128 M.; eine schlichte, ziervergüldete silberne Schale 94 M. etc. etc. — Pferde und Wagen waren ebenfalls vorhanden und mit 538 M. 12 sh. taxirt.

das Hausgerät ist auf ca. 4000 M. zu schätzen, -- es fehlen in diesem Verzeichnis vier Blätter - und an barem Gelde fanden sich 483 M. 12 sh. vor. Die Gemäldesammlung nun hatte einen Wert von 5337 M. 9 sh., und lasse ich dieses wichtige Verzeichnis in genauer Abschrift folgen; dasselbe ist um so beachtenswerter, als es Aufschluss giebt über zum größten Teil noch unbekannte Werke von Meistern ersten Ranges, von denen nicht ausgeschlossen ist, dass sich einzelne derselben in der Provinz noch vorfinden, zumal gerade Schleswig-Holstein im allgemeinen noch wenig durchforscht ist.

#### Schildereyen undt zwar Originalien

|     |      |                                          | V            |
|-----|------|------------------------------------------|--------------|
| Nr. | 1.   | Ein Original von Sehl: H:2) Ovens. Von   | M.1) sh. Pf. |
|     |      | Jupiter mit Juno gantz Groß mit einer    |              |
|     | 1    | Schwartze Schlechte 3) Rahme             | 250          |
| ,,  | ° 2. | Ein Original von Sehl: H: Ovens. Von     |              |
| ,,  |      | Mars und Venus ohne Rahme                | 278          |
|     | 3.   | Ein Original Schetze 4). Von H: Ovens    | 2.0          |
| "   | 0.   |                                          |              |
|     |      | worauf des Prinzen Von Oranjen triumpf   |              |
|     |      | mit einer Schlechte rahme                | 27 — —       |
| "   | 4.   | Ein Original von de 4 Kindern welches    |              |
|     |      | H: Ovens selbst gemachet. mit einer      |              |
|     |      | Schlechte rahme                          | 60           |
| ,,  | 5.   | Ein Original von H: Ovens worauf Maria   |              |
|     |      | Mit dem Christ-Kindgin mit einer         |              |
|     |      | schöne Rahm, soll in der Kirch Ver-      | 1            |
|     |      | ehret werde <sup>5</sup> )               | 600   _   _  |
|     | 6.   | Ein Original von H: Ovens worauf ein     | 000          |
| "   | 0.   | Schäfferstück mit einem Vergüldete       |              |
|     |      |                                          | 240          |
|     |      |                                          | 240 —        |
| "   | 7.   | Ein Original Contrafeite von H: Ovens    |              |
|     |      | worauf des Hertzoge Friederiche brust-   |              |
|     |      | bildt grau undt grau geschildert mit     |              |
|     |      | 8 Eckigte Rahme                          | 12           |
| "   | 8.   | dito dero Gemahlin brustbildt            | 12 — —       |
| ,,  | 9.   | Ein Original Von Parmesanino (Parme-     |              |
|     |      | gianino) worauf die Stürmende Cupidines  |              |
|     |      | mit einer vergüldete rahm                | 90 — —       |
| ,,  | 10.  | Contrafeite Von Antony V. Dyck           | 36           |
|     | 11.  | Ein Original Von A. V. Dyck worauf die   |              |
| "   | 11.  | weinende Maria Magdalena                 | 45 — —       |
|     | 12.  | Ein Original von Jordano (Jac. Jordaens) |              |
| "   | 1 4. | worauf die St. Ursala geschildert        | 45 — —       |
|     | 13.  | Ein graw in graw Schetze Von A. V.       |              |
| "   | 15.  |                                          | 1.1          |
|     |      | Dyck worauf einige engelgins ge-         | 4            |
| - 9 |      | schildert                                | 4            |
| "   | 14.  | Ein Original von Johan Lievens worauf    |              |
|     |      | Ruben (Rubens) mit einer güldene         |              |
|     |      | Rahme                                    | 33   -       |
| "   | 15.  | Ein Original von Johan Backer (vermutl.  |              |
|     |      | Jacob Backer) worauf einer Schäfferinne  |              |
|     |      | brustbildt                               | 36 — —       |
| ,,  | 16.  | Ein Original von H: Ovens worauf Mars    |              |
|     |      | undt Venus mit einer Güldene Rahme       | 60           |
| ,,  | 17.  | Ein Original Von Georgone (Giorgione)    |              |
| "   | ***  | worauf ein Lautenspieler                 | 60           |
|     | - 11 | TOTAL OIL MUNICIPALITY                   |              |

<sup>1)</sup> Mark, Schilling und Pfennig, nach damaliger Währung die Mark zu 16 Schilling, der Schilling zu 12 Pf. gerechnet.

<sup>2)</sup> Herr 3) schlichten. 4) Skizze. 5) befindet sich vermutlich in der Kirche zu Tönning.

| Nı | . 18. | Ein Original von A. V. Dyck worauf<br>2 Nackende engel mit einer Vergüldete                                      |          | sh. Pf. |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    | 10    | Rahme                                                                                                            | 30       | - -     |
| "  | N     | worauf ein Gasterey geschildert                                                                                  | 24       |         |
| ,, | 20.   | Ein Original von Peter de Laer (Pieter<br>van Laar) worauf ein Viehestück ge-<br>schildert                       | 20       |         |
| ,, | 21.   |                                                                                                                  |          |         |
|    | 00    | güldete Rahme                                                                                                    | 30       | - -     |
| "  | 22.   | worauf eine opferung unter der Erde                                                                              | 36       |         |
| "  | 23.   | Jens Martens Contrafeit <sup>1</sup> )                                                                           |          |         |
| "  | 24.   | mutlich Adam van Noort) worauf ein                                                                               | 6        |         |
| ,, | 25.   | Bawre häusgin                                                                                                    |          |         |
| ,, | 26.   | Fr. Ovens bildnüß mit einem Kindgin 2) Ein Original von H: Ovens worauf der Königinne Christine Contrafeit gantz | 20       |         |
|    | 27.   | Klein                                                                                                            | 7        |         |
| "  |       | culum Poenit:                                                                                                    | 9        | _ _     |
| "  | 28.   | Ein Original von einem Unbekanndte worauf Christus im Garte                                                      | 12       |         |
| "  | 29    | Ein Original von H: Ovens worauf der<br>Sehl: Fr. Licentiatin Contrafeit                                         | 12       |         |
| ,, | 30.   | Ein Italienisch Original worauf S. Franciscus                                                                    | 15       |         |
| "  | 31.   | Ein Original von H: Ovens worauf Maria                                                                           | }        |         |
| "  | 32.   | Magdalena mit einer Güldene Rahme<br>Ein Original worauf 2 Spatze                                                | 45<br>15 |         |
| "  | 33.   | Ein Original von Pousin (Poussin) 2<br>Engelgins in Runden Güldenem Rahme                                        | 120      |         |
| "  | 34.   | Ein Original Schetz Von H: Ovens worauf David undt Abigail                                                       | 15       |         |
| "  | 35    | Ein Original Schetzgin in Graw Von A.<br>V. Dyck worauf Maria Joseph undt                                        | 10       |         |
| ,, | 36.   | einige Engelgins                                                                                                 | 30       | -       |
| ,, | 37.   | ein Tartarstück                                                                                                  | 150      | -       |
|    | 38.   | mit dem Christkindgin<br>Ein Original von Ph. Wauerman worauf                                                    | 24 -     | -       |
| "  |       | eine Dame zu pferde                                                                                              | 50 -     |         |
| "  | 39.   | Ein Original von H: Ovens worauf die<br>weinende Maria Magdalena                                                 | 20 -     |         |
| "  | 40.   | 4 Oval Originalien von H: Ovens worauf die 4 Zeite des Jahres vorgestellet mit                                   |          |         |
| ,, | 41.   | geschnittene Rahme                                                                                               | 45 -     | +       |
|    |       | Rahme                                                                                                            | 5 -      | _ _     |
| "  | 42.   | Ein Original von Sehl: H: Ovens worauf<br>Marten Jens Contraf:                                                   | 30 -     |         |
| "  | 43.   | Ein Original von A. V. Dyck Graw in Graw worauf ein Klein Contrafeite                                            | 6 -      |         |
| "  | 44.   | Ein Original worauf i alte Mannes Contrafeite                                                                    | 6 -      |         |
|    |       |                                                                                                                  |          |         |

<sup>1)</sup> Schwiegervater von Ovens, im Besitz der Frau Ovens in Eckernförde.

<sup>2)</sup> Im Besitze der Frau Ovens in Eckernförde.

| Nr. | 45. | Ein Original worauf eine Brabandske       | M.  | sh. Pf. |
|-----|-----|-------------------------------------------|-----|---------|
|     |     | Dame mit Schwartzem ebene Rahm .          | 12  |         |
| ,,  | 46. | Ein Original von H: Ovens worauf Christus |     |         |
|     |     | im Garte geschildert mit dem Rahme        | 32  |         |
| "   | 47  | Ein Original Schetze von H: Ovens wor-    |     |         |
| ,,  |     | auf die taufe Christi                     | 5   |         |
| 32  | 48. | Ein Original von H: Ovens worauf ein      |     |         |
| ,,  | 1   | Hirsch im Wasser Von dem Hund Ver-        |     |         |
|     |     | folget wirdt mit Rahm                     | 20  |         |
|     | 49. | Weyl: Ove Broders un deße Eheliebste      | 20  |         |
| "   |     | Contrafaitor 1)                           | 10  |         |
| "   | 50. | Contrafeiten 1)                           | 40  |         |
| "   | 51. | Des Königes von Schwede Caroli Gustavi    | 0.1 |         |
|     |     | Contraf: H: O                             | 24  |         |
| "   | 52. | Des Hertzogen Christiani Albrechten Con-  |     |         |
|     |     | traf:                                     | 18  |         |
| "   | 53. | Ein Schetz von H: Ovens worauf 2 Bil-     |     |         |
|     |     | dergin                                    | 3   |         |
| 99  | 54. | Ein Schetz von H: Ovens 3 Nackete         |     |         |
|     |     | Capidines                                 | 6   |         |
| 23  | 55. | Sehl: Jens Martens undt deße Frawe        |     |         |
| "   | 55. | 🕽 bildtnüße von H: Ovens                  | 60  | _ _     |
| "   | 56. | Judicium Paridis ein Schetz von H: Ovens  | 6   |         |
| ,,  | 57. | Ein Schetz von H: Ovens Victutis Gloria   |     | 1       |
|     |     | Merces                                    | 10  |         |
| ,,  | 58. | Ein Pauly Gesicht von H: Ovens            | 12  |         |
| ,,  | 59. | Ein groß Original Schetz von H: Ovens     | 122 | 0       |
| ,,  | 00. | die Historia vom Alexandro undt Buce-     | 1   | 9       |
|     |     | phalo                                     | 10  |         |
|     | ca  |                                           | 10  |         |
| "   | 60. | Der Verrath Christi gantz Groß mit viele  | 040 |         |
|     |     | bildern von Jaques Jordans                | 240 |         |
|     | 2)  | 25 1 77 20 17 77                          |     | 1 '     |
| "   | 70. | Maria Himmelfarth von H: Ovens            | 4   |         |
| "   | 71. | Ein Contrafeit von H: Ovens               | 9   |         |
| "   | 72. | Ihrer Hoheite der Prinzessinen Contrafeit | 20  |         |
| "   | 73. | Zwei Kinder in Form eines Schäffers undt  |     |         |
|     |     | Schäfferinne                              | 15  |         |
| "   | 74. | Judith brustbildt von H: Ovens            | 15  |         |
| "   | 75. | Lorens de Keyser Contraf:                 | 9   |         |
| ,,  | 76. | Königinn Von Schwede Contraf: Hedewica    |     |         |
|     |     | Eleonora                                  | 7   | - -     |
| "   | 77. | Ein Contrafeit von H: O:                  | 9   |         |
| ,,  | 78. | Die Verwittibe Hertzogin Von Husum J: O:  | 6   |         |
| "   | 79. | Der König von Engelland Caroly rdg J: O:  | 9   |         |
| "   | 80. | Diana Mit dem Hunde J: O:                 | 6   | - -     |
| "   | 81. | Ein Sitzender Pater von P. P. Rubens      |     |         |
| .,  |     | mit einem Güldene Rahme                   | 100 |         |
| 23  | 82. | opferung Priapi von H: Ovens              | 45  |         |
|     | 83. | Venus Undt Adonis Lebens Große von        |     |         |
| "   | 00. | H: Ovens                                  | 275 |         |
|     | 84. | Die Fr. Ovens Contraf: mit Johan Adolph   | 210 |         |
| "   | 04. | Ovens                                     | 75  |         |
|     | 85. | Frewlein Anna Dorotheen Contraf: von      | (0) |         |
| "   | 00. | H: Ovens geSchetzet                       | 0   |         |
|     | 00  | Apollo Spieland Van Managar and Inter-    | 9   |         |
| "   | 86. | Apollo Spielend Vor Marsyas von Johan     | 110 |         |
|     | 05  | Lievens                                   | 60  |         |
| "   | 87. | Ein Schetz von H: Ovens von Martis und    |     |         |
|     |     | Veneris bildern                           | 6   |         |
| "   | 88. | Ein großer Hundt von Franciscus Schneider | 90  |         |
| "   | 89. | Ein Crucifix von H: Ovens gemacht         | 24  | - -     |
| "   | 90. | Ein Contrafeite von H: Ovens von Fr.      |     | 1       |
|     | 1   | Ovenske                                   | 36  | _'_     |
|     |     |                                           |     |         |

<sup>1)</sup> Eltern von Ovens.

| Nr. | 91. | Ein Bluhmestück von Jungfer Uylen-       | M.  sh. Pf. |
|-----|-----|------------------------------------------|-------------|
|     |     | burg                                     | 10          |
| 33  | 92. | Ein Maria und Schlaffendes Christbildgin |             |
| -   |     | nach des Parmesanino mit dem Rahme       | 30          |
|     | 93. | Maria liegende Mit dem Christ Kindgin    |             |
| "   |     | undt mit dem Johanne. sehl: H: Jürge     |             |
|     | 1   | Ovens                                    | 18 — —      |
| 25  | 94. | Des Tobiae Bildtnüß von Sehl: Jürge      |             |
| ,,  |     | Ovens                                    | 30          |
|     |     |                                          |             |

#### Copien von GeMählte.

[Es folgt ein Verzeichnis von 95 Nummern. Da die meisten der hier aufgeführten Bilder nicht von Belang sind, so nehme ich nur die wichtigsten heraus.]

|     |      | ich nur die wichtigsten heraus.]         |     |         |
|-----|------|------------------------------------------|-----|---------|
| Nr. | 1.   | Eine Copia Von Jean Beneditto (Castig-   | M.  | sh. Pf. |
| ľ   | 1    | lione, Giovanni Beneditto) ein Schäffer- |     |         |
|     |      | stück mit dem Rahme                      | 18  | _ _     |
| ,,  | 2.   | Eine Königinn zu pferde nach Ch: Wauer-  |     |         |
| ,,  |      | mann mit dem Rahme                       | 9   |         |
| "   | 5/6. | 2 Stücke auf Kupfer Von Lorens de Keyser | 6   |         |
| "   | 18.  | Eine Copia Vom Verrath Christi nach      |     |         |
|     |      | Jaques Jordans                           | 150 |         |
| ,,  | 19.  | Die opferung Priapi nach Jean Beneditto  |     |         |
|     |      | Castiglione                              | 18  | - -     |
| "   | 20.  | Die StürMende Cupidines nach Parme-      |     |         |
|     |      | sanino                                   | 9   |         |
| "   | 30.  | Ein Stilllebendt Stück nach Falck        | 9   |         |
| ,,  | 36.  | Ein alt Frauje nach Van Dyck             | 4   |         |
| "   | 37.  | Jeronimus Nach Calabreso                 | 14  |         |
| 32  | 52.  | Ecco Homo Nach V. Dyck                   | 13  | - -     |
| "   | 57.  | Die Beide anbeters von Lorenz de Keyser  |     | 1       |
|     |      | Nebst dem Rahm                           | 2   |         |
| "   | 59.  | Susanna Von Lorenz de Keyser             | 1   | - -     |
| "   | 62.  | Abentmahl Christi von Lorenz de Keyser   |     |         |
|     |      | mit dem Rahm                             | 2   |         |
| 55  | 64.  | banquet der Götter nach Rottenhamer      |     |         |
|     |      | mit dem Rahm                             | 24  |         |
| "   | 65.  | Maria Mit dem ChristKindlein und Ca-     |     |         |
|     |      | tharine nach Paulo Veronese mit dem      |     |         |
|     |      | Rahm                                     | 6   | - -     |
| "   | 71.  | Ein Gesicht vom Petry nach A. V Dyck     |     |         |
|     |      | mit Rahm                                 | 2   |         |
| "   | 76.  | Ein Venusbildt mit Cupido nach Titian    | 6   |         |
| "   | 88.  | Maria mit dem Christbildtgin und Joseph  | 0.1 |         |
|     |      | wie auch dem Johannes nach Titian .      | 26  | :       |
|     |      |                                          |     |         |

Nachstehend aufgeführte Nummern aus dem obigen Verzeichnis befanden sich im Jahre 1733 nach dem Tode des Landschreibers Johann Adolph Ovens, des jüngsten Sohnes des Künstlers, in Heide in Dithmarschen.

Von den Originalen die Nummern 14, Lievens; 18, van Dyck; 21, Jac. Jordaens; 26, Ovens; 28, Unbekannt; 30, Italienisch, Original; 32, Unbekannt; 36, Roland Savery; 37, Ovens; 45, Unbekannt; 48, Ovens; 53, Ovens; 73, Unbekannt; 75, Lorens de Keyser; 76, Unbekannt; 80, Ovens; 82, Ovens; 84, Ovens; 88, Franz Snyders; 92, Parmegianino.

Von den Kopieen Nr. 1, 2, 5, 6, 18, 52, 65, 71, 73, 74.

Besonders auffallend ist die nach dem Ableben des Joh. A. Ovens erfolgte niedrige Schätzung der Gemälde; z. B. ist das Original von van Dyck mit 6, das Original

<sup>2) 10</sup> Nummern sind hier übergangen, sehr wahrscheinlich aus Versehen des Schreibers.

von Jordaens mit 2, Rol. Savery mit 2 Schilling taxirt worden.

Der Ovens'sche Nachlass, also auch die Gemälde, sind unter die fünf Kinder gleichmäßig verteilt worden. Von den Nachkommen lebt, soweit bekannt, nur noch eine Frau Ovens mit ihren Kindern in Schleswig-Holstein, in deren Besitze sich zwei Gemälde von Jürgen Ovens befinden.

#### BÜCHERSCHAU.

G. Schneeli. Renaissance in der Schweiz. München, 1896, F. Bruckmann. 8º. (167 S., 84 Illustr. Preis M. 10.)

Schneeli bezeichnet seine Arbeit als eine Studie über das Eindringen der Renaissance in die Kunst diesseits der Alpen. In der That erweitert sich seine Untersuchung über das Eindringen der Renaissance in die Schweiz naturgemäß zu einer Studie über die Entwicklung der Renaissance nördlich der Alpen, speciell in Deutschland. Andererseits will er aber keine abschließende "Geschichte der schweizer Renaissance" geben, sondern beschränkt sich darauf, die Ursachen ihrer Entstehung darzulegen. Soweit das auf so beschränktem Raume möglich, hat er diese Aufgabe auch ganz geschickt gelöst, wenn auch nicht erschöpft. Nachdem er die Bedingungen für Annahme eines neuen Stiles, wie überhaupt für intensiveren Kunstbetrieb in der Schweiz erörtert, Reformation und Humanismus in ihrer Stellung zur bildenden Kunst charakterisirt, weist er auf das Bürgertum als den Träger der Kunst im Beginn des 16. Jahrhunderts hin. Gelegenheit zur Entwicklung des Renaissancestiles bietet sich in der Schweiz nur in beschränktem Maße. Zuweilen bei öffentlichen Gebäuden (Rathäusern), mehr noch bei der Ausmalung von Häuserfassaden. Vor allem aber in der Buchillustration und nach dem Rückgange derselben in der Glasmalerei. Mit Recht betont er, dass der Buchdruck eigentlich dem neuen Stil die weiteste Verbreitung gesichert und wesentlich geholfen hat, ihn in Mode zu bringen. Abgesehen von einigen vereinzelten Vorläufern sehen wir die neue Dekorationsweise in der Schweiz erst seit etwa 1512 sich einbürgern und bis etwa 1530 sich in demselben Sinne fortentwickeln. Neben Urs Graf und Niklaus Manuel ist es natürlich Holbein, der maßgebend wird, und dessen überragende Größe in dem Empfangen und selbständig Durchbilden des neuen Stiles gebührend hervorgehoben wird. Im folgenden Teile werden die Gründe dargelegt, welche zur Zeit der Einführung italienischer Renaissance in Deutschland eine Stilwandlung bedingten. Die Emanzipation des Dekorationsstiles von der kirchlichen Baukunst und dem geometrischen Ornament, das gesteigerte dekorative Bedürfnis und der Mangel eines wirklich entwicklungsfähigen Formenschatzes. Das waren die Gründe, welche den italienischen Renaissanceformen das Vordringen sicherten und zum Siege verhalfen. Im dritten Teile wird das Aufkommen der einzelnen Dekorationsmotive sowie der Detailformen (Träger und Stützen, Gebälk und Bogen etc.) verfolgt. Geschickt, wie die Disposition des Stoffes, ist auch seine Behandlung. Schneeli versteht es, über die Einzelforschung hinaus zu großen prinzipiellen Fragen zu gelangen, und diese in der Hauptsache mit Beibringung exakten Materials, nicht nur mit allgemeinen Reden, zu lösen. Erfreulich ist auch die Form der Darstellung, die flüssig wenn auch nicht immer völlig prägnant ist. Die Ausstattung des Buches ist sehr gefällig, die Illustration so ausgiebig und so instruktiv, dass das Buch auch als Motivensammlung neben seiner geschichtlichen Bedeutung Beachtung verdient. M. SCH.

English Illustration. "The Sixties": 1855—1870. By Gleeson White. Westminster. Archibald Constable & Co.
Whitehall Gardens, SW. 1896.

Der Zweck dieses Werkes ist, einen Überblick über die wichtigsten, in den Jahren 1855 bis 1870 publizirten englischen Illustrationen zu bieten. Er umfasst die Periode, welche die Präraphaelitische Schule entstehen sah und die bald darauf folgende realistische Bewegung. Das Buch beansprucht weder ausführliche Künstlermonographieen noch einen historischen "Catalogue raisonné" zu bieten, sondern möchte das zugängliche Material in übersichtlicher Darstellung zusammenfassen, um als eine Art Führer durch die verstreuten Teile des Ganzen zu dienen, ohne auf Vollständigkeit irgendwie Anspruch zu erheben. Die auserwählten Beispiele (etwa einhundertzwanzig Nummern) sollen typisch und repräsentativ sein für die Richtung, die die englische Illustration in ihren hervorragenderen Vertretern während des 15 jährigen Zeitraums eingeschlagen hat. Es umfasst die Namen: H. H. Armstead R.A., Sir Edward Burne - Jones, Ford Madox Brown, Birket Foster, Paul Gray, A. Boyd Houghton, Arthur Hughes, Charles Keene, M. J. Lawless, Lord Leighton P.R.A., George du Maurier (den Verfasser von "Trilby"), Sir John Everett Millais P.R.A., T. Morton, J. W. North R.A., G. J. Pinwell, E. J. Poynter R.A., Dante Gabriel Rossetti, William Small, Frederick Saudys, James Mc. Neill Whistler, J. D. Watson, Frederick Walker, T. Dalziel, Walter Crane und einige andere, welche nicht so bekannt geworden wie diese, aber es wohl ebenso verdient hätten. In seiner Einleitung meint der Verfasser: Die Auswahl sei hier bei dem aufgehäuften Material eine äußerst heikle und schwierige gewesen. Wir glauben das gerne. Persönliche Liebhabereien oder Abneigungen schleichen sich unbewusst ein, und Mr. Gleeson ist aufrichtig genug, es auch in seinem Falle unumwunden einzugestehen. Auch hat ihn eine zarte Rücksicht auf das englische Publikum, soweit es nicht den künstlerischen Kreisen angehört, veranlasst, einige für absolut "old-fashioned" gehaltene Dinge, wie z. B. Darstellungen aus den "frühen Sechzigern", mit dem "hohen Turban" und ähnlichen komischen Kopfbedeckungen, von der Wiedergabe auszuschließen. Wir können ihm nicht unbedingt beistimmen, wenigstens vom historischen Standpunkte nicht. In nichts zeigt sich der ganze sociale Charakter einer Zeit besser als in den "Kleidern, die die Menschen machen", seien sie nun farbig oder farblos, nüchtern oder phantastisch, praktisch oder unpraktisch. Für uns Kontinentale, die wir auf die Vorurteile des englischen Publikums, denen sich Mr. Gleeson unterwerfen zu müssen glaubte, keine Rücksicht zu nehmen brauchen, muss diese omissio als ein Mangel an Vollständigkeit empfunden werden, auch in dem reservirten Sinne, wie sie hier gemeint ist. - Das Verzeichnis des Buches ist von Mr. Temple Scott in übersichtlicher Weise angeordnet und wird für manche Interessenten von großem Vorteil sein. Von den einzelnen Nummern können hier nur ganz wenige herausgegriffen werden, wobei wir, wie auch der Verfasser es thut, noch den Leser besonders darauf aufmerksam machen müssen, dass bei den vielen Holzschnitten der intime künstlerische Reiz der Originalzeichnungen durch die unbeholfene Reproduktion (zum Teil in Wochen- oder Tagesjournalen) oft bis zur Unkenntlichkeit verschleiert ist. Zu den besten gehören die Sachen von Dalziel (namentlich die Bibelausgabe, mit einem sehr künstlerischen Blatt "Die Zerstörung von Sodom"). Frederick Saudys ist ein Zeichner ersten Ranges, der sich stark an Dürer anlehnt (Jakob hört die Stimme des Herrn, und eine Allegorie der "Zeit", die an Meister Albrechts "Melancholia" erinneit), aber er beherrscht natürlich auch

andere Gebiete mit virtuoser Technik. Ihm noch überlegen ist der große Zeichner Pinwell, von dem das erste Blatt eine bekannte Scene aus Goldsmith's Lustspiel "She Stoops to Conquer" in Photogravüre wiedergiebt, ein Verfahren, das in diesem Kompendium einige Male angewendet werden musste, wenn eine andere Reproduktionsweise nicht ausreichend erschien. Ein feiner Landschafter ist W. Small, und T. Morton zeigt den grotesken englischen Humor in den Kompositionen zu Gulliver's Reisen u a. Ich erwähne absichtlich hier nicht nur die "ersten Namen", weil diese ja ohnehin sehon den Interessenten bekannt genug sind. In diesem Sinne seien noch J. W. North (Wayside Poesies 1867), Arthur Hughes, J. R. Clayton und Frederick Shields erwähnt, der letztere in einer so an unsern Sattler erinnernden, phantastisch-realistischen Art, dass man ihn den "englischen Sattler" nennen könnte, was aber auch nicht ganz bezeichnend wäre, denn der Engländer ist nach meiner Meinung der weit originalere und weniger archaisirende von den beiden. Die beiden wundervollen landschaftlichen Blätter von Birket Foster (Pictures of English Landscape 1864) lassen sich getrost neben jedes Ölgemälde von dem Vater der intimen Landschaft in England, dem großen John Constable, stellen. Die Geschichte der Illustration in England zu schreiben ist eine Aufgabe, die selbst den aufopferungsfähigsten und gewissenhaftesten Kompilator abschrecken muss, so reich und vielseitig ist der Stoff, namentlich - offen sei's gestanden im Vergleich zu unserm deutsehen. Die Zehntausende von Abdrücken, welche in Büchern und periodischen Publikationen erschienen, sind geradezu verwirrend. Da giebt denn Gleeson's Auswahl einen im ganzen dankenswerten Überblick und füllt eine Lücke aus, die allen nachfolgenden Arbeiten einen nützlichen Anhaltspunkt geben wird. In diesem Sinne können wir das Buch mit aufrichtiger Anerkennung begrüßen. Die Kunst des Illustrators ist ein wichtiger Faktor geworden in der Kunstgeschichte des nunmehr abschließenden Jahrhunderts, welches die Wiedergeburt des Holzschnittes und die übrigen, schnell darauf folgenden, photomechanischen Verfahren zeitigte. Diese Einsicht war der leitende Gesichtspunkt bei der Abfassung des vorliegenden Werkes, das so viel aufopfernde Thätigkeit und gewissenhaftes Studium voraussetzt. Wir wollen mit den Worten des Herausgebers schließen, dessen begleitender Text, nebenbei bemerkt, sehr anregend zu lesen ist: "Der Kompilator hat immer die wenigste Befriedigung in solchen Fällen. Die Nachfolgenden genießen die Freude, seine Mängel und Fehler aufzudecken, deren er sich selber nur zu bewusst ist!".... Wir wollen das nieht thun, sondern uns des gebotenen Guten erfreuen und es jedem Kunstfreund angelegentlichst empfehlen.

W. SCHÖLERMANN.

G. Ebe, Die Schmuckformen der Monumentalbauten aus allen Stilepochen. Teil IV und V. Leipzig 1896, Baumgärtner.

Das vorliegende Werk bietet eine Darstellung der Entwicklung der Stilformen, aber nicht auf die Geschichte der Örnamentik oder der struktiven Formen sich beschränkend, sondern beide in ihrer Wechselwirkung darstellend. Die Gestaltung der Fassade bei Bauten jeder Gattung, ihre Gliederung und Ornamentirung, die malerische und plastische Ausschmückung auch des Innenraumes wird gegeben. Ein derartiges Sammelwerk, mit Fleiß zusammengestellt, fehlte. Seit mit dem vierten Bande der Baumgärtner'sche Verlag das Werk übernommen, hat es in seiner Ausstattung außerordentlich gewonnen. Die große Anzahl von Lichtdrucken und guten Autotypieen großen Formates, die nieht alte

Clichés, sondern reiches neues Material nach Photographieen bringen, machen das Werk zu einem wertvollen Hilfsmittel zum Studium für Architekten und Kunstforscher. Nicht nur die oft behandelten Hauptwerke und Hauptländer, sondern auch Spanien, Niederlande etc. werden ausreichend in den Abbildungen berücksichtigt. Besonders dankbar ist es zu begrüßen, dass die Ornamente, Kapitelle etc. nach guten Originalaufnahmen, einzelnes auch nach Zeichnungen von Ebe, in genügender Größe wiedergegeben sind. Im Text wird der Versuch gemacht, eine historische Anordnung und sachliche Gliederung des Materials zu geben. Auf eigene Forschungen verzichtet der Verfasser, aber vielleieht wäre es von Vorteil gewesen, wenn er der neueren Forschung noch genauer gefolgt wäre. So wenn er die Renaissance in Italien mit der Konkurrenz um die Baptisteriumthüren beginnen lässt, oder behauptet, das Niello habe zur Erfindung des Kupferstiches geführt. Streiten ließe sich über die Behauptung, die kirchliche Malerei der Renaissance verliere durch Verweltlichung des Inhalts an Großartigkeit (vgl. dagegen Masaccio, Michelangelo u. a.). Oder über die Meinung, die antiken Masken, Sphinxe etc. würden jenseits der Alpen "regelmäßig" durch Fratzenhaftigkeit absurd, Donatello's religiöse Figuren brächten besonders Innigkeit und religiöse Schwärmerei zum Ausdruck u. a. m. Ferner ist die Dekoration der Fensterrahmungen im Hofe des Pal. Quaratesi doch kaum von Brunelleschi, sondern wohl von Giuliano da Majano, kommen Pilasterstellungen an Palastfassaden der Frührenaissance schon vor Alberti am Pal. der parte guelfa vor, ist der Pal. Uguccioni nicht mehr vermutungsweise dem Raffael, sondern Mariotto di Zanobi Folfi zuzuschreiben. Der Ausdruck Initialien, die mehrfache Nennung des Palastes Pandolfino (statt Pandolfini) u. a. wären besser vermieden. Ist somit dem Historiker vielfach Anlass zu kritischen Verbesserungen gegeben, so ist doch dieser erste Versuch, nach den oben genannten Gesichtspunkten eine Geschichte der dekorirenden Bauformen im weitesten Sinne des Wortes zu schreiben, recht verdienstlich und die Beurteilung der Bauten und ihrer Schmuckformen vom künstlerischen Standpunkte aus für viele von großem Interesse. M. SCH.

Karl Theodor Heigel. Geschichtliche Bilder und Skizzen. München, J. F. Lehmann, 1897.

Der geistvolle Münchener Professor und Essayist hat in der neuen soeben erschienenen Folge seiner Essays auch einige kunstgeschichtliche Gaben, über die kurz berichtet sei. Da ist zuerst ein Aufsatz: "Die französische Revolution und die bildende Kunst", ausgehend von Taine's Lehre der Wechselwirkung zwischen Kunst und nationalem Leben entwirft Heigel auf dem Hintergrunde der politischen und kulturellen Zustände in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Bild der gleichzeitigen Kunstentwicklung. Der tiers état des Abbé Sieyès, die Sentimentalität in Paul et Virginie spiegelt sich wieder in den Bildern von Chardin und Greuze, die in unzähligen Stichen verbreitet wurden. Ferner, welches Künstlers Werke sind mehr der Spiegel seiner Zeit, dessen Geist er widerspiegelt, als die Bilder David's, dessen strenge Kunstherrschaft nur mit dem analogen politischen Tyrannis seines Freundes Robespierre verglichen werden kann. Dass unter solcher Zuchtrute Freiheit und Individualität verbannt waren, leuchtet ein. Keiner schmachtete mehr darunter als Proudhon, aber dennoch hängt hie und da von ihm "im Salon zwischen den Schildereien blutiger Thaten und stürmischer Vorgänge ein wunderlich abstechendes εἰδύλλιον, eine anakreontische Studie, der Künstlertraum einer jonischen Sommernacht!" Nur die politische Kunst wurde gepflegt, die Satire, die Karikatur. Allerdings Geist und künstlerische Qualitäten darf man dem seit 1791 herausgegebenen Almanach für die Freunde der Verfassung mit Zeichnungen von Louis Philipp Debucourt nicht absprechen. Das ganze Kunstgewerbe litt unter dem künstlerischen Bann der Zeit; man verfertigte Fayencepfannen in der Form der Bastille, Töpfe schmückte man mit der Abbildung von Marat's Tod ete. Aber trotz alledem die Brutalität des Bruehes mit der überlieferten Kunst, dessen Träger David besonders ist, die Rückkehr zur Antike, es sind doch immerhin Fortschritte, sie bilden die Grundlage der neuen Kunst des neuen Jahrhunderts. Der Klassieismus erhielt sieh noch einige Zeit, da der Imperator mit Vorliebe an Cäsar anknüpfte. David herrschte unumschränkt. Doeh zur selben Zeit, wie Napolon fiel, erschienen Gérieault's Werke, bald tauehte der glänzende Meteor Eugen Delacroix auf; der Herold der mit klingendem Spiel allenthalben einziehenden Romantik. - Das Grabmal Kaiser Ludwigs des Bayern in der Münchener Frauenkirche ist der Gegenstand eines weiteren Essays. Zuerst besprieht Heigel das herrliche Denkmal des "Hanns der Steinmeißel" vom Jahre 1438. das gleichsam unter dem Schutz der kaiserliehen Ahnen die Versöhnung zwischen Herzog Ernst und seinem Sohne Albrecht Ill. verherrlichte. Davon geht er über zu dem prächtigen Grabmal des Kaisers, das sehon von Albrecht V. und Wilhelm V. beabsichtigt war und von Maximilian I. ausgeführt wurde, von Candid entworfen, von Krumper ausgeführt; wie P. J. Rée in seiner verdienstvollen Candidmonographie nachgewiesen hat, rührt der Entwurf allerdings von Candid her, doch der Guss wurde nach Heigel's Forsehungen von Dionysius Frey (aus einer alten Kemptener Gießerfamilie stammend) ausgeführt. Eine Rechnung des Hofbauamtes von 1620 beweist dies. Sehr amüsant ist der Reigen, den Heigel veranstaltet; er führt die Urteile seit dem 17. Jahrhunderts über die beiden Monumente an, wie sie je nach dem Modegeschmack bald für das eine, bald für das andere günstig ausfielen. Ein anderes Erzeugnis des Candid'schen Geistes, desscn Ausführung wohl von Krumper herrührt, ist weiterhin besprochen, die entzückend sehöne "Bavaria auf der Hofgartenrotunde zu München", die der Volksmund lange als "Diana" bezeichnet hat. Die Zuteilung an Candid-Krumper ist lediglich auf Grund stilistischer Verwandtschaft gesehehen; sie erfreut sich auch der vollen Zustimmung Dr. EDMUND BRAUN. P. J. Rée's.

Rothenstein, English portraits. A Series of lithographic drawings by Will Rothenstein. Part I. London. (Grant Richards, im Mai 1897. 2 s. 6 d.).

Dem Bildnissammler wird dieses soeben begonnene und sich in 12 monatlichen Lieferungen ankündigende Werk sehr willkommen sein. Unter anderen werden uns die Bildnisse von den Diehtern und Schriftstellern Grant Allen, Colvin, Pinero, den Künstlern Walter Crane, Seymour Haden, H. Hunt, Prof. Legros, J. Sargent, Prof. Stanford, Whistler, der Schauspielerin Ellen Terry u. a. versproehen. In der ersten Lieferung finden wir Sir Frederick Pollock und den bedeutenden Romanschriftsteller Thomas Hardy, von dem sehon eine unübertreffliehe Radirung von Strang existirt. Die gegenwärtige Veröffentlichung appellirt aber nicht nur an Bildnissammler, sondern auch an weitere Kreise, da sie lauter Originalarbeiten eines jüngeren Künstlers bietet, der seit einiger Zeit in die Reihe der bekannteren englischen Steinzeiehner getreten ist. Will Rothenstein wurde, so viel ich weiß, im Jahre 1872 in Bradford geboren, ist aber deutscher Abstammung. Er studirte in Paris, und war später auch eine Zeit lang Schüler von Legros in London. Zu den ersten graphischen Arbeiten, die ihn auf dem Festland bekannt machten, gehört der kleine weibliche Studienkopf, den die "Estampe Originale" veröffentlichte. Von früheren Arbeiten nennen wir die 1893 und 1896 gezeichnete Folge von 24 Bildnissen "Oxford Charaeters". In geistigem Verkehr mit Shannon, Whistler und Legros ist er, wie die vorliegende neueste Publikation gegenüber seinen früheren Arbeiten beweist, bedeutend herangereift und die Blätter müssen, ganz abgesehen von ihrem ikonographischen Interesse, als Kunstwerke viel Vergnügen bereiten. H. W. S.

#### DENKMÄLER.

Neapel. - Das eben in Gegenwart der gesamten königlichen Familie auf der Piazza Municipio in Neapel enthüllte Reiterstandbild Viktor Emanuels hat eine lange künstlerische Vorgeschichte. In dem Preisbewerb dafür siegte Emilio Franceschi; er starb nach Fertigstellung des Pferdes und des Gesamtmodells. 1hm folgte Tommaso Saleri, der den größten Teil des Sockel- und Piedestalsehmueks, eine Statue der Partenope, zwei Bronzereliefs, Wappendarstellungen etc. schuf; dann starb auch er im Wahnsinn. Die Vollendung des Werkes geht auf Alfonso Balzico zurück, der architektonische Teil ist von dem Ingenieur Leone ausgeführt. Der Soekel aus rotem Granit von Baveno steigt auf drei Stufen auf und hat eine Höhe von 7,50 m. Die erwähnten Reliefs erinnern an die Vereinigung Neapels mit Italien und stellen die Begegnung Viktor Emanuels mit Garibaldi nach dem Feldzuge von 1860 in Unteritalien und die Übergabe des Ergebnisses der Volksabstimmung Neapels dar. Das Reiterstandbild des Königs misst 6,50 m Höhe, so dass das ganze Denkmal eine solche von 15,50 m erreicht. Der König ist in großer Generalsuniform mit Helm und in der Haltung des Befehlshabers dargestellt. — Die erste Anwesenheit der jugendlichen Kronprinzessin in der Stadt, deren Namen das kronprinzliche Paar trägt, hat Veranlassung gegeben, dass die Damen Neapels sich zu einem künstlerisch und materiell hervorragenden Geschenk für die Prinzessin vereinigt haben. Es ist eine Truhe im pompejanischen Gesehmack, in enger Anlehnung einer in Pompeji gefundenen nachgebildet. Das Material ist getriebenes Eisen und Kupfer und die Verzierungen sind in der Ende des 15. Jahrhunderts in Blüte stehenden Niello-Arbeit (schwarz oder mit Gold ausgelegte Gravirarbeit) ausgeführt. Der mit karmoisinrotem Samt gefütterte Sehrein enthält eine große Anzahl goldener und silberner Schreibtisch-Arbeits- und Toiletten-Gegenstände, denen Fundsaehen aus Pompeji im museo nazionale zum Muster gedient haben. Auf einem großen Tablett sind die Namen der Damen des Komitees eingravirt. Das Kunstwerk ist unter Leitung des Direktors der Museen de Petra von dem Kav. Giac. Melillo ausgeführt.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

Görlitz. — Bei dem Zuge der Zeit nach Centralisirung künstlerischer Ausstellungen in einzelnen Großstädten sind die Bestrebungen von Provinzial-Kunstvereinen und deren Ausstellungen von um so größerem Wert. Der Kunstverein für die Lausitz-war für seine diesjährige Ausstellung nach Auflösung des Verbandes der ostdeutschen Vereine und bei dem Umstande, dass gegenwärtig die großen Ausstellungen in Berlin, Dresden und Münehen stattfinden, in schwieriger Lage. Trotzdem ist es gelungen, schon in der ersten Abteilung eine große Reihe tüchtiger Werke zur Ausstellung zu bringen. Die Sammelausstellung der "Dresdener

Kunstgenossenschaft" giebt allerdings von dem modernen Streben der sächsischen Hauptstadt kaum eine Andeutung, bietet aber aus älterer Zeit allerlei Fesselndes. Die "Verbindung für historische Kunst" hat die "Erstürmung von Bazeilles durch die Bayern" von L. Putz, "ein Hoch dem König" von Th. Rocholl und das durch innere Empfindung und Fernhaltung jeder Pose so mächtig wirkende "Einsegnung der Freiwilligen 1813" von A. Kampf gesendet. Unter den weiteren Werken ragen zwei Bildnisse von V. Parlaghy (Selbstbildnis und Windthorst) von A. Schöner (Berlin) und Frau v. Reibnitz (Berlin) und Landschaften von K. E. Morgenstern (Breslau) hervor. Die zweite Abteilung der Ausstellung wird u. a. von dem Ausstellerverband Münchener Künstler beschickt werden.

Urbino. — Im August d. J. wird in Urbino ein Denkmal Raffael's enthüllt. Im Anschluss daran wird in der Geburtsstadt des Meisters eine Raffael-Ausstellung stattfinden. Sie soll Nachbildungen jeder Art von Raffael's Bildern, Originalwerke, die auf Raffael sich beziehen, Drucke, Manuskripte, kurz alles umfassen, was das Leben und Schaffen des Meisters zu illustriren vermag. Für die Aussteller sind Medaillen und Diplome vorgesehen. Anmeldungen sind an den Bildhauer Ettore Ximenes in Rom zu richten.

G. v. T. Am 26. Juni fand in Budapest in Gegenwart des Unterrichts- und Kultusministers Wlassics die feierliche Eröffnung des mit der Landesbildergalerie in Verbindung stehenden Kupferstichkabinetts statt. Dasselbe enthält außer 3000 Handzeichnungen von alten Meistern 60000 Kupferstiche, welche zum größten Teil aus fürstlich Esterházy'schem Besitz stammen. Die für diese Gelegenheit durch den Vorstand der Sammlung, Dr. Gabriel von Térey, veranstaltete Kupferstichausstellung ist eine sehr reichhaltige (301 Nrn.) und bietet dem Beschauer Gelegenheit, die Entwicklung des Kupferstiches in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Frankreich und England zu studiren. Glänzend sind die englischen Meister durch Schabkunstblätter vertreten, unter welchen die farbigen Reproduktionen von J. R. Smith und W. Ward besondere Beachtung verdienen.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

Berlin. - Die Junisitzung der Archäologischen Gesellschaft eröffnete in Vertretung des ersten Vorsitzenden Herr Conze mit Vorlage der eingegangenen Schriften, denen Herr Winter eine reiche Sammlung von Photographieen aus Kleinasien anreihte, die von der Direktion der anatolischen Eisenbahn dem hiesigen Museum eingesandt worden waren. Den ersten Vortrag hielt Herr Kalkmann über die Jakchos-Gruppe des älteren Praxiteles, die er aus einer Statue der Villa Albani, dem sog. Petersburger Eros und einer Figur aus Scherschel wiederherstellen zu können glaubt. Sodann sprach Herr von Kekulé über das Peliadenrelief des Berliner Museums, dessen antiken Ursprung er gegenüber neuerdings aufgetauchten Zweifeln mit Entschiedenheit vertrat. Zum Sehluss gab Herr Conze vortrefflich ausgeführte photographische Aufnahmen der bei den französischen Ausgrabungen bei Didyma gemachten Funde herum, die der Freundlichkeit des Herrn Haussoullier verdankt wurden.

Berlin. — In der letzten Sitzung der Kunstgeschichtlichen Gesellschaft sprach Herr Prof. Springer über die Malereien auf der Burg Karlstein im Anschluss an die umfassende Publikation Neuwirth's. Die von Karl IV. heraufgeführte Kunstblüthe auf böhmischem Boden fand dabei in ihren Hauptvertretern den, auf der kaiserlichen Burg thätigen Malern, Thomas von Modena, Nikolaus Wurmser und vor

allem Theoderich von Prag, diesem besonders als ersten bedeutenden Zeugen einer autochthonen böhmischen Kunst eingehende Würdigung. Herr Prof. Lehfeldt wies darauf auf ein großes Altarwerk in der Stadtkirche zu Neustadt a. d. Orla hin. An einen tüchtig geschnitzten Schrein legen sich mehrteilige Flügel, deren Innenseite Scenen aus dem Leben Johannis des Täufers und Heiligenfiguren tragen, während außen der Abschied Christi von den Scinen in zusammenhängender Darstellung gemalt ist. Zu den Seitenflügeln treten noch geschnitzte Heiligengestalten; eine sehr hohe Predelle mit dem jüngsten Gericht schließt das Werk nach unten ab, während es oben von einer geschnitzten h. Anna selbdritt und andern plastischen Figuren bekrönt wird. Auf Herkunft und Ursprung des reichen Werkes führen alte Rechnungen, die von einem Auftrag berichten, den der Rat von Neustadt im Jahre 1511 an Lukas Cranach vergeben hat. Danach war das Werk 1513 beendet, so dass es aufgestellt werden konnte, fast auf derselben Stelle, die es noch heute inne hat. In dem ganzen Werk weisen auch stilistisch viele Züge auf Cranach, besonders das Jüngste Gericht der Predelle ist unbedingt als Cranaeh, wenn auch zweiten Ranges unter mäßiger Mitwirkung des Meisters zu bezeichnen. Aber die oberen Tafeln stehen bei genauerer Prüfung dazu in starkem Gegensatz. Der Meister dieser Teile dürfte in der bayerischen Schule groß geworden und dann durch italienische, vor allem lombardische Einflüsse gereift sein; sein Stil deckt sich durchaus mit dem des als Pseudo-Grünewald oder Simon von Aschaffenburg viel umstrittenen Künstlers, von dem sich gerade in Nord-Thüringen zahlreiche Werke finden. Wie dieser Altar beweist, war er noch 1511 mit Cranach gemeinsam in Wittenberg thätig; zwischen 1520 und 1530 lebte er in Halle, und später mag ihn, den Maler des Heiligen und Legenden, das Vordringen des Protestantismus nach Asehaffenburg getrieben haben. Sicher war er jünger als Cranach und besaß schon in den zwanziger Jahren des Jahrhunderts eine von diesem unabhängige Werkstatt. — Herr Regierungsassessor Giehlor legte darauf die Photographie einer frühen Zeichnung Albrecht Dürer's, das Martyrium eines jungen Heiligen vor, die in einem Sammelbande des Britisch-Museum bisher nie beachtet wurde. Das sehr bedeutende Blatt gehört etwa in die Zeit der Apokalypse und erweitert, mit den glücklichen Funden der letzten Zeit zusammengehalten, unsere Kenntnis von Dürer's jugendlichem Schaffen. Herr Geheimrat Lippmann besprach den Farbenholzschnitt von Albert Krüger nach einem dem Piero della Francesca zugeschriebenen Frauenporträt der Berliner Galerie. Das mit neun Platten hergestellte Blatt bedeutet insofern einen technischen Fortschritt gegenüber den bisherigen Versuchen, als die Veränderlichkeit der verschiedenen Platten durch Anwendung von Metall statt des der Feuchtigkeit unterworfenen Holzcs glücklich vermieden ist. So konnte der als Radirer und Stecher geschätzte Künstler seine bekannten Vorzüge in der Wiedergabe alter Meister, ohne von technischen Zufällen abhängig zu sein, auch bei diesem farbenprächtigen Blatt voll entfalten.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Die Kunst für Alle. 1896/7. Heft 19.

Hans Thoma Von E. Zimmermann. — Die große Berliner Kunstausstellung. Von P. Schultze-Naumburg. — Frühjahrs-Ausstellungen in New York. Von P. Hann.

Zeitschrift für christliche Kunst. 1897. Heft 3.

Grunewald-Studien. II. Von F. Rieffel. — Eine frühgotische Kapelle in Metz. Von W. Schmitz. — Alte Kopie eines frühgotischen Glasgemäldes. Von H. Oidtmann. — Der Kirchenschatz von Mainz im XII. Jahrhundert. Von F. Minkus.

#### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig.

Ornamentale Motive

des

# Barock- und Rokokostils

für die praktische Verwendung gezeichnet und herausgegeben

vor

#### Otto Hammel,

Maler und Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Hannover.

38 Tafeln Folio 42: 29,5 cm. In Mappe M. 12.50.

Bei der Auswahl der Motive hat sich der Herausgeber nur von rein praktischen Gesichtspunkten leiten lassen. Die Tafeln bilden daher fast durchweg Einzelmotive, die in mannigfacher Weise verwendbar sind.

150 Licht- u. Öldruckbilder etc. 9 M. alle verschied., statt 60 M. fred. nur 9 M. Katal. 11. 1 Probe 20 Pf. Gemälde u. Stiche billig. Kunst-B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumanustr. 11.

Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

### 용 Register 용

zur

#### Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

# Zigeunerknabe

Malerradirung

von

#### E. Klotz.

\$

In Mehrfarbendruck. Abdrücke vor der Schrift auf Chinapapier Folio M. 10.—

## Neue Kunstblätter aus der Zeitschrift für bildende Kunst

in Abdrücken vor der Schrift auf chiucsischem Papier in Folio-Format.

| Maler oder Bildhauer | Nr.                                  | Radirer          | Gegenstand                   | Abdrucksgattung | Preis     |  |  |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------|--|--|
| M. Cl. Crnčic        | 466                                  | Originalradirung | Grosse Wäsche                | Vor der Schrift | 2,00 Mark |  |  |
| M. Cl. Crnčic        | 467                                  | Originalradirung | Am Ufer                      |                 | · /       |  |  |
| Leopold Müller       | 468                                  | A. Cossmann      | Junge Koptin                 | " .             | "         |  |  |
| E. Serra             | 469                                  | Heliogravüre     | Pan                          | "               | "         |  |  |
|                      |                                      | Fr. Krostewitz   | Triptychon vom Sündenfall .  | "               | "         |  |  |
| L. Dettmann          | 470                                  |                  | In der Schusterwerkstätte .  | "               | "         |  |  |
| Josef Kriwer         | 471                                  | Originalradirung |                              | "               | ,,        |  |  |
| P. P. Rubens         | 472                                  | Heliogravüre     | Allegorische Darstellung aus |                 |           |  |  |
| A 70                 |                                      | O. D             | der Geschichte Heinrichs IV. | "               | "         |  |  |
| A. Brouwer           | 473                                  | O. Reim          | Bittere Medizin              | 27              | "         |  |  |
| A. Briët             | 474                                  | Fr. Krostewitz   | Häusliche Andacht            | "               | 77        |  |  |
| A. Körttge           | 475                                  | Originalradirung | Blick vom Wörthelstaden in   |                 |           |  |  |
|                      |                                      |                  | Strassburg i. E              | "               | ,,        |  |  |
| Rodin                | 476                                  | Heliogravüre     | Dalou-Büste                  | **              | ,,        |  |  |
| A. Körttge           | 477                                  | Originalradirung | Langgasse und Alt-St. Peter  |                 |           |  |  |
|                      |                                      |                  | in Strassburg i. E           | 27              | ,,        |  |  |
|                      | Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig. |                  |                              |                 |           |  |  |

Inhalt: Der Nachlass des Malers Jürgen Ovens. Von H. Hampke. — Schneeli, Die Renaissance in der Schweiz; English Illustration, the Sixties; Ebe, Die Schmuckformen der Monumentalbauten; K. Th. Heigel, Geschichtliche Bilder; Rothenstein; English portraits. — Reiterstandbild Viktor Emanuels in Neapel. — Ausstellung des Kunstvereins für die Lausitz in Görlitz; Raffael-Ausstellung in Urbino; Eröffnung des Kunferstichkabinetts in Budapest. — Junisitzung der archäologischen Gesellschaft in Berlin; kunstgeschichtliche Gesellschaft in Berlin. — Zeitschriften. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

† CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17. Berlin: W. H. KÜHL, Jägerstr. 73.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 31. 22. Juli.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in der Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

In Folge des Ablebens des Herrn Professor v. Lützow in Wien ersucht die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung die Herren Mitarbeiter, ihre Beiträge für die Zeitschrift für bildende Kunst und die Kunstchronik bis auf weiteres ihr nach Leipzig, Gartenstrasse 17 zuzusenden.

SEEMANN & Co.

## DIE GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG IN BERLIN.

п.

Man mag in unserer Zeit der hitzigsten Kunstkämpfe, die, bei Lichte betrachtet, weniger auf den großen Streit der Meinungen als auf kleinliches Gezänk um lokale Rangstreitigkeiten und Nebenbuhlerschaften hinauslaufen, von der Berliner Malerei so gering denken. wie man will - die Berliner Plastik behauptet nach wie vor die ganz Deutschland beherrschende Stellung, die ihr Rauch zu Anfang des jetzt scheidenden Jahrhunderts erobert hat. Wir geben gern zu, dass glückliche äußere Umstände, die siegreichen Kriege von 1813-1871, der Zusammenfluss des durch Industrie, Handel und Börsenspekulation erworbenen Reichtums nach Berlin, die Erhebung Berlins zur Reichshauptstadt u. a. m. reichlich an der dauernden Unterstützung der Berliner Plastik mitgeholfen haben. Warum nicht aber auch an der Malerei? Wir möchten die Behauptung wagen, dass die norddeutsche Kunst, die ihren Sammel-, Mittel- und Gipfelpunkt in Berlin gefunden hat, einen vorwiegend plastischen Charakter hat, während die mittel- und süddeutschen Künstler früher eine schwärmerische Neigung für ein Farbenkonzert von feinster Harmonie hatten, jetzt mit Leidenschaft verschwimmenden Konturen und Tonarten nachgehen, die sich ins Unbestimmbare, Endlose, bisweilen auch in nebelhaften Wahnsinn verlieren. Trotzdem giebt es auch in München und Dresden Bildhauer genug; aber sie sind entweder von weichlicher, empfindsamer Art, oder sie sind herb und streng, weil sie zum Teil in Italien von den Quattrocentisten oder in Paris ein Stück von roher Energie gelernt haben. Dass München Fühlung mit Florenz gewinnt, ist erklärlich, weil München keine festbegründete Überlieferung in der Bildhauerkunst hat, Schwanthaler war als Romantiker vereinzelt und auch nicht nachahmungswert, und unter den Akademikern waren zwar tüchtige Lehrer, aber kein einziges führendes Talent. Die Berliner Ausstellung hat von Münchener Bildwerken so wenig aufzuweisen (nur ein paar kleine Büsten und etwas Genreplastik), dass zu einer näheren Erörterung der Stoff fehlt, man müsste denn etwa Adolf Hildebrand, der mit einer keck aus dem Leben gerissenen Büste eines alten Generals vertreten ist, zu den Münchenern rechnen. Von den zwei Dresdener Bildhauern, denen wir in Berlin begegnen, interessirt uns nur Erich Hösel, der sich, wie wohl fast alle unter den jüngeren, von der Rietschel'schen Schule, die in ihrer Empfindsamkeit und in ihrem malerischen Schwung die Brücke zwischen Nord- und Süddeutschland bauen wollte, völlig frei gemacht hat. Er ist durch und durch Realist, der nur das Gesehene, das Modell wiedergiebt, aber stets in einer originellen Auffassung. So überraschend und in seiner unheimlichen Naturwahrheit überzeugend wie sein hunnischer Reiter vor wenigen Jahren, dessen struppiges Rösslein bei einem Ritt durch die Steppe vor einem aus dem Sande herausragenden Totengebein stutzt, wirkt freilich sein diesjähriges Bildwerk, ein entlaufener Negersklave, der mit einem ihm auf die Fersen gehetzten Bluthund einen schauerlichen Kampf um sein Leben besteht, nicht. Auch der äußerste Realismus hat eine Grenze, jenseits deren wilde Energie sich

in bestjalische Roheit umsetzt, und diese Grenze hat Hösel überschritten. Hier ist der ästhetische Eindruck so entscheidend, dass dagegen die große Virtuosität in der Behandlung der beiden zu höchster, verzweifelter Kraftanstrengung angespannten Körper nicht aufkommen kann.

Wie die Dresdener Plastik, die man allerdings in diesem Jahre nur nach der Dresdener Ausstellung richtig beurteilen kann, hat auch die Düsseldorfer in neuerer Zeit einen Aufschwung genommen, der sich nach außen hin besonders dadurch kundgiebt, dass man anfängt, sich in der monumentalen Plastik von Berlin unabhängig zu machen und junge Kräfte Düsseldorfs an großen Aufgaben heranzuziehen. Das ist durchaus zu billigen, auch wenn bei dem ersten Versuch nicht sogleich völlig befriedigende Schöpfungen erwachsen. Frankfurta. M. hat sein Kaiserdenkmal von dem Düsseldorfer Clemens Buscher erhalten, und das Düsseldorfer ist von Carl Janssen, dem Lehrer der Bildhauerkunst an der Akademie, geschaffen worden. Ersteres haben wir an seinem Aufstellungsorte gesehen; eine vortreffliche Reiterstatue, die völlig dem schlichten Wesen des alten Kaisers entspricht, am Sockel aber zum Teil unbegreiflich steife, zum Teil nichtssagende Allegorien, die weder malerisch noch plastisch gedacht sind. Das Düsseldorfer Denkmal kenne ich nur aus dem in Berlin aufgestellten Gipsmodell in der Größe des Originals. Eine mäßige Kaiserstatue, die von zwei höchstschwülstigen weiblichen Figuren, dem Genius des Sieges und dem des Friedens begleitet wird! In Berlin steht diese unruhige Masse dicht vor uns auf niedrigem Unterbau. In Düsseldorf soll sie besser wirken; ein völlig uneingeschränktes Lob haben wir aber nicht gehört. Und doch muss Janssen ein sehr tüchtiger Künstler sein! Das beweisen die beiden meisterhaften Flachreliefs an den Langseiten des Sockels, die Preußen in seiner tiefsten Erniedrigung 1806 und in seiner sieghaften Herrlichkeit 1871 darstellen, ferner ein ganz eigenartiges, groß gedachtes und in großem Stile ausgeführtes Grabdenkmal und eine von sprühendem Leben, von Energie und Kraftfülle förmlich strotzende Büste des alten Zieten. Janssen scheint danach ein Künstler zu sein, dessen durch und durch realistische Begabung dem hergebrachten Allegorienkram hilflos gegenübersteht.

In Berlin entfalten sich trotz des starken Wettbewerbs oder vielleicht gerade deswegen die bildnerischen Kräfte viel freier und fast immer ihrer Eigenart entsprechend. Kaiser-, Bismarck- und Kriegerdenkmäler spielen zwar immer noch eine große Rolle in der Berliner Plastik; aber wenn auch wenig Originelles dabei herauskommt, so darf man nicht vergessen, dass der materielle Gewinn, den die Künstler aus solchen Brotaufgaben ziehen, ihrem Genius die Flügel entfesselt und ihn zum Aufschwung in die Regionen der freien, wenn auch nicht immer der idealen Kunst anspornt. Auch der Berliner Magistrat, der seine frühere Gleichgültigkeit gegen den

künstlerischen Schmuck der Hauptstadt überwunden hat, ist neuerdings ein nicht zu verachtender Faktor im Kunstleben der Residenz, namentlich für Bildhauer, geworden, und endlich haben reiche Leute von ihren Reisen nach Italien und Paris die Erkenntnis heimgebracht, dass es eine Schmach ist, wenn die Berliner Friedhöfe Jahr aus Jahr ein nur mit den jämmerlichen Dutzendarbeiten phantasieloser Steinmetze bedeckt werden. Diese und noch einige andere Momente sind die sicheren Grundlagen für das weitere Gedeihen der Berliner Plastik. und da diese Vorbedingungen keine andere Stadt Deutschlands bieten kann, so wird der Berliner Plastik so lange das materielle Übergewicht erhalten bleiben, so lange Berlin des deutschen Reiches Hauptstadt bleiben wird.

Aber auch das geistige Übergewicht zu behaupten. wird ihr nicht schwer fallen, wenn sie sich so weiter entwickelt, wie wir es seit etwa zehn Jahren beobachtet. aber noch niemals so stark empfunden haben wie in diesem Jahre. Wer will heute noch von preußischer Korrektheit, Steifheit, Gedankenarmut und Phantasielosigkeit sprechen, wenn er vor die kolossale Gruppe des "großen gigantischen Schicksals" von Hugo Lederer tritt, einer Frauengestalt im Stile einer Kassandra oder Klytemnästra, welche mit dem in die Ferne gerichteten Seherblick langsam vorwärts schreitet, in jeder der herabhängenden Hände ein willenloses oder vergebens sich auflehnendes Menschenkind, rechts ein junges Weib, links einen noch tapfer kämpfenden Jüngling mit sich schleifend? Diese eine Schöpfung weist schon allein eine ganze Jahresproduktion in deutschen Landen auf. Und dazu kommen noch die aus tiefer Gedankenarbeit entsprossenen Grabdenkmäler von Johannes Götz, Carl Bernewitz, August Kraus, Ernst Herter, H. W. von Glümer, Hermann Hidding und J. Uphues, dann die für einen im Osten Berlins, dem Arbeiterviertel, gelegenen Platzim Magistratsauftrage ausgeführte Gruppe eines Fabrikschlossers, der die ihm von seinem sich an ihn schmiegenden Sohne gebrachte Mittagsmahlzeit im Behagen eines Abglanzes seines häuslichen Glückes verzehrt, von Wilhelm Haverkamp, die kräftige Gestalt eines jungen Schmiedes, der sich in einer Arbeitspause den Schweiß von der Stirn wischt, mit einem höchst reizvollen poetischen Sockelrelief, das ebenfalls die Freuden des idyllischen häuslichen Glückes verherrlicht, von Gerhard Janensch, die feierlich ernste, aber aus modernem Empfinden herausgeborene Gruppe "Christus und die Kinder" von Peter Breuer, die beiden von holdester Anmut erfüllten Wandbrunnen von C. v. Uechtritz und H. Hidding und die beiden im Wurf begriffenen Kugelspielerinnen — die eine nackt, die andere bekleidet - von Walter Schott, zwischen denen zu wählen es schwer wird, weil der geistvolle Künstler jedem der beiden Wesen, obwohl sie derselben Form entstammen, besondere Reize mitgegeben hat.

Wenn man noch dazu eine Menge von Büsten und

pikanten Werke der plastischen Kleinkunst rechnet, die sich so raffinirt entwickelt hat, dass dem italienischen Import die Einfallspforte fast ganz verriegelt worden ist, so hat man ein so universelles Bild plastischer Kunstthätigkeit, dass Berlin aus eigenen Mitteln auf diesem Gebiete wenigstens mit Paris konkurriren könnte, wenn einmal die Gelegenheit zu einer gewaltigen Kraftanstrengung in großem Stile geboten würde.

ADOLF ROSENBERG.

## EIN FRANKFURTER PATRIZIER UND SEINE KUNSTSAMMLUNG.<sup>1</sup>)

Kataloge von Kunstsammlungen sind zumeist Leichensteinen zu vergleichen. Bezeichnen sie doch in der Regel die Auflösung der Sammlungen und die unfreiwillige, seltener die freiwillige Trennung des Begründers von den Kindern seiner Muße, seines Eifers, seiner Opfer und seines Geschmackes. Wie oft hat der Kunstfreund den Schmerz, mit dem Katalog in der Hand, den wohlgefügten Prachtbau einer glänzenden Sammlung unter dem monotonen Hammerschlag des Auktionators, einer wahren Totenuhr, in wenigen Stunden auseinander fallen zu sehen. Selten geben Freunde einer Sammlung das Geleite, wie es bei Lorenz Gedon geschah; in der Regel ist es der Unternehmer, der für die mehr oder minder ehrenvolle Bestattung aufzukommen hat. Das ist die Regel: um so erfreulicher sind Ausnahmen. Mit einem solchen Fall haben wir es hier zu thun.

Ein Mann von vornehmer Denkungsart und ebenso feiner als bonhomer Empfindung führt uns, in Jahren vorgerückt, aber frisch von Sinn und Herz, in sein kunstgeschmücktes Haus ein. Er hat die Liebenswürdigkeit, beim Eintritt in die schön geschmückten Räume uns mit seiner Person, seinem Werdegang und der Entwicklung seiner Sammlerneigung vertraut zu machen, und schlägt damit zugleich die Note an, die als Grundton, als Leitmotiv in dem mannigfach gegliederten Besitz durchklingt. Man wird dabei des Genusses froh, indem die lebhaft vibrirende Empfindung des Besitzers den Besucher begleitet, und jedes Stück der Sammlung Leben gewinnt durch die Schilderung, wann und wie es erworben worden, wer die Vermittler und Vorbesitzer waren, kurz alles, was dem Besitz des Kunstfreundes Leben und Wert verleiht. Hier tritt der Sammler mit Kopf und Herz an uns heran im Gegensatz zu den beamteten Führern einer Sammlung und der dürren Aufzählung in posthumen Katalogen.

Wilhelm Peter Metzler, Teilhaber eines der ältesten Frankfurter Bankhäuser (die Firma B. Metzler sel. Sohn

und Cons. feierte 1874 das Gedächtnis 200jährigen Bestehens), zeigt in dem selbst geschriebenen Lebensabriss, wie seine frühe Jugend schon unter künstlerischen Eindrücken in dem vornehmen Hause seiner Eltern stand. Die Jünglingsjahre empfingen in Heidelberg künstlerische Anregung und Weihe im weiteren Sinn. Den Durchgangspunkt bildete ein zweijähriger Aufenthalt in Paris (1836 ff.); indes war es hier vorwiegend der Verkehr mit Künstlern und Kunstfreunden, die den Patriziersohn, neben seiner beruflichen Ausbildung, höheren Zielen zuführte. Die Begründung des eigenen Hausstandes im Jahre 1844 führte zunächst zur Erwerbung von Gemälden moderner Meister, bis eine Kunstfahrt nach Italien (1862) die Neigung des Sammelns zum Durchbruch brachte: "aus reiner Freude am Schönen" begann Wilhelm Metzler zu sammeln; erst später erkannte er, was ihn damals "sozusagen unbewusst" bei den ersten Ankäufen leitete. Die Pflege der Werke moderner Malerei dauerte daneben fort und führte u. a. zur Herstellung schöner Sammlungsraume im eigenen Hause. Die kunstgewerbliche Bewegung zu Anfang der siebziger Jahre ergriff auch unseren Kunstfreund mächtig. Wer jene Zeit mit Bewusstsein erlebt hat und namentlich die damaligen Frankfurter Kreise kennt, wird den freudigen Zug nachempfinden, der in Metzler's Schilderung jener stimmungsvollen Periode anklingt. Die Mäcene Carl Anton von Hohenzollern, Carl M. von Rothschild und die Brüder Freiherren von Bethmann erscheinen da; feinsinniger Sammler, wie Moritz Gontard, Carl Anton Milani, Guido Oppenheim, Richard Abenheimer u. a. wird gedacht. Auch der Kunsthandel, besonders Selig Goldschmidt, der unlängst verstorbene Chef des Hauses J. & S. Goldschmidt, das Welthaus Jos. Baer & Co. u. a. ist in Ehren und mit dem Zuge freundlicher und dankbarer Erinnerung genannt. In allem begegnet man dem Ton einer aufrichtigen Liebe zur Sache, der Freude am Schönen und des Wohlwollens im Verkehr. Aus diesen Empfindungen ist denn auch der vorliegende Band hervorgegangen, der zunächst eine Gabe für Kinder, Verwandte und Freunde zu sein bestimmt ist.

Der von Direktor Frauberger redigirte Text folgt der örtlichen Aufstellung der Gegenstände, wie sie in den Räumen des mit so vielem Geschmack ausgestatteten Metzler'schen Wohnhauses verteilt sind. Eine Grundrissskizze wäre dementsprechend hier am Platz gewesen, und gut gewählte Teilansichten der Räume hätten vortrefflich ein ergänzendes Wort gesprochen. Als geschlossene Abteilungen sind die antiken Terrakotten, Proben japanischer Kunstfertigkeit sowie die Plaketten und Medaillen zusammengehalten. Daneben sind die verschiedensten Zweige des höheren wie des niederen Kunstgewerbes vertreten. In der Vorführung sind die Materialunterschiede maßgebend. In Edelmetallen begegnen wir reizenden Erzengnissen deutscher wie italienischer Goldschmiedekunst. Majoliken und Eisen sind eine Haupt-

<sup>1)</sup> Die Kunstsammlung des Herrn Wilhelm Peter Metxler in Frankfurt a. M. Erläutert von Heinrich Frauberger, Frankfurt a. M. Jos. Baer & Co., 1897. gr. Fol. Farbentafel, Porträttafel, 60 Lichtdrucktafeln und 95 Textabbildungen und 68 S. Text.

stärke der Sammlung; unter Bronzen und Emailwerken sind wahre Perlen. Auch die schönen Porzellan-Gruppen des vorigen Jahrhunderts sind in gewählten Stücken vertreten, und die Nadelkunst weist vortreffliche Stücke auf.

Die Lichtdrucktafeln geben, vermöge einer sehr glücklichen Tönung, so vortreffliche Bilder, wie es nur in seltenen Fällen gesagt werden kann. Hier verdient anerkennend hervorgehoben zu werden, dass die ärgerlichen Zwischenlagen von sogenanntem Seidenpapier durch einen glatten, aber kräftigen Normal-Papierstoff ersetzt sind, eine Anordnung, die direkt zur Nachahmung zu empfehlen ist.

Wie begreiflich ist, sind in der Bestimmung die Annahmen des Besitzers maßgebend gewesen, so dass es unbenommen bleibt, an der Hand der Abbildungen selbst sich andere Anschauungen zu bilden. Wenn bei der höchst kostbaren Limoges-Tafel von J. Penicaud darauf großes Gewicht gelegt wird, dass sie in der Anordnung der kleinen Passion von Dürer folgt, so beweist es, welchen Wert man in jener Zeit auf den Namen des deutschen Meisters legte; dabei haben sich aber die Herren Limousiner als recht geringe Zeichner erwiesen und eigentlich auf den Namen Dürer's gesündigt. Bei der nicht systematischen Aufzählung ist es stellenweise nicht ganz leicht, zu den Tafeln den textlichen Beleg aufzufinden. Eigentlich hätte man von dem Fachmann eine streng fachmännische Katalogisirung erwarten sollen, nachdem der Besitzer die orientirenden Gesichtspunkte gegeben hatte. Die "Kollektion Spitzer" war in dieser Hinsicht vorbildlich. Wo so große Mittel, wie im vorliegenden Fall, in Bewegung gesetzt wurden, durfte die wissenschaftliche Beschreibung durch vollständige Mitteilung aller Inschriften, Nachbildung von Signaturen, Künstlermarken, Meister- und Beschauzeichen erschöpfend wahrgenommen werden. Ein in solch monumentaler Erscheinung auftretender Katalog hat die Aufgabe, einen wohlgerichteten Baustein zur Kunstforschung zu liefern. Die Bildtafeln geben allerdings dem Kunstfreunde wie dem Forscher vortreffliches Anschauungsmaterial an die Hand; die autotypischen Textabbildungen stehen kaum auf der gleichen Höhe. Was der hochsinnige Besitzer selbst zu geben beabsichtigt hat, ist dabei reichlich erfüllt. Sein künstlerisches Glaubensbekenntnis, das er in dem Worte von Lavater zusammenfasst: "Jeder Sinn für das Schöne, den in uns ein gütiger Gott legt, ist dem Weisen ein Strahl seines göttlichen Bildes", legt Zeugnis dafür ab, welch hohe Anschauungen ihn auf den Pfaden des Sammlers begleitet haben. Die Beurkundung vollzieht er schließlich in der vorliegenden, benevolen Stiftung.

#### BÜCHERSCHAU.

M. Guggenheim: Le Cornici italiane — dalla metà del XV. secolo allo scorcio del XVI. — con breve testo riassuntivo intorno alla storia ed all' importanza delle cornici. — 100 tavole, 120 cornici. U. Hoepli, editore, 1897.

Der in Venedig wohlbekannte, intelligente und strebsame Antiquar Michelangelo Guggenheim, der Besitzer und Bewohner des stolzen Palazzo Balbi am Canal Grande, hat ein gar merkwürdiges und beachtenswertes Album in genanntem Werke veröffentlicht: in 100 einzelnen, abgelösten Blättern 120 verschiedene Modelle von ausgewählten italienischen Rahmen aus der angegebenen Zeit, in chronologischer Ordnung dargestellt. Es ist dies wohl das erste Mal, dass ein derartiges, in seinem Bereiche nahezu vollständiges Unternehmen ausgeführt worden, und es ist anzunehmen, dass es in der Kunstwelt sowohl wegen des belehrenden Inhaltes als wegen seiner praktischen Nützlichkeit mit allgemeiner Anerkennung aufgenommen werden wird. Sollte man auch streng genommen über die Wahl der Modelle einige Einwürfe zu machen haben und bisweilen für die Verwendung derselben in der thatsächlichsten Nachbildung einen größeren Maßstab und eine reinere Ausführung der Lichtdrucke sich wünschen, so ist doch im Ganzen die Arbeit gut ausgeführt, und es liegt damit ein solcher Schatz musterhafter Stücke der dekorativen Kunst vor, dass man sich schließlich zu verwundern hat, wie ein so reichhaltiges Sammelwerk für den verhältnismäßig niedrigen Preis von 50 Lire geliefert werden konnte. Dass es übrigens das Ergebnis jahrelanger Bemühungen seines Autors ist, womit er das bezügliche Material zu sammeln sich bestrebte, kann auch nicht irgend jemanden verwundern. Zur Erreichung des vorgesetzten Zieles hat er aus allen Ländern, und zwar sowohl in Privatsammlungen als in öffentlichen Museen und Kirchen sich die Vorlagen ausgesucht und dieselben photographisch aufnehmen lassen. Für die Wiedergabe der Aufnahmen in Lichtdruck bediente sich der Verf. der bewährten Firma C. Jacobi in Venedig, während dem einsichtsvollen Mailänder Verleger die Sorge für die Herausgabe des Bandes überlassen wurde. In seinem kurzgefassten Texte betont Herr Guggenheim mit Recht, wie verhängnisvoll für den ursprünglichen Einklang der Gemälde aus den vergangenen Jahrhunderten mit ihren Rahmen die Zeit Napoleons I. mit dessen bekannter Gewaltthätigkeit gewesen, und wie viel Wertvolles bei der Hast der Raubgier zertrümmert oder verschleudert worden, während dann auch die Anderung des Geschmackes im allgemeinen bewirkte, dass die Bilder mit neuen, mehr oder weniger willkürlichen Einfassungen versehen wurden. Demnach sind es heutzutage fast nur Ausnahmen, wenn man die ehrwürdigen Produkte unserer alten Maler in ihrer harmonischen Zusammenstellung mit den ursprünglichen Rahmen noch vorfindet. Diese Ausnahmen aber sollten Maler und Sammler auf die Wichtigkeit der richtigen Einrahmung alter Bilder hinweisen. In gewissen Galerieen ist man jetzt ebenso wie auf Erwerbung neuer alter Meisterwerke der Malerei auf Ankauf alter guter Rahmen bedacht. Da die Zahl der erhaltenen guten Stücke aber sehr beschränkt ist, so kann eine Sammlung, wie die vorliegende, vortrefflich dienen, gute Nachahmungen alter Musterstücke anfertigen zu lassen. Es ist z. B. dem Schreiber dieser Zeilen bekannt, dass bereits mehrere Mailändische Sammler aus dem Schatz des vorliegenden Albums geschöpft haben. Sie geben die Guggenheim'schen Vorlagen geschickten Handwerkern zur Ausführung, um ihre Gemälde auf würdige Weise einrahmen zu lassen. Dies Bestreben unterstützt die vorliegende Sammlung insbesondere dadurch, dass sie die alten Vorbilder nicht nur in chronologischer Folge geordnet wiedergiebt, sondern auch die in den verschiedenen Regionen Italiens vorkommenden Typen ausdrücklich angiebt und zu-

sammenfasst. So finden wir lombardisch - venetianische, emilianische, toskanische und umbrische Rahmen. Ein Blick auf das Verzeichnis der Besitzer und ihrer Wohnorte lehrt, wie verstreut die Umrahmungen, die ihre Wiedergabe in den Werken gefunden haben, in der Welt sind; gleichzeitig wird man aber finden, dass viel gute Stücke unpublizirt geblieben sind, wogegen andere, minderwertige getrost hätten fehlen dürfen. In Mailand und Umgebung hätten z. B. manche Kirchen wertvolle Muster echt lombardischen Charakters liefern können, ferner gedenken wir hier der Rahmen in der Galerie von Parma, die deren Direktor für die Bilder von Correggio und Mazzola aus den Kirchen erhalten hat; durch Anderson sind sie photographisch aufgenommen und so der Welt bereits zugänglich gemacht worden. Nicht minder gute Werke der Art finden sich in Bologna und den umliegenden Orten, der schöne Hochrenaissancerahmen der hl. Cäcilie von Raffael verdient hier besondere Erwähnung. Wenn ich nicht irre, ist auch in Piacenza in San Sisto ein Rahmen vorhanden, der das andere berühmte Original des Urbinaten umgab. In Toscana und Umbrien wäre für eine Nachlese noch viel Stoff, aber auch im Auslande wäre gar viel sehr Gutes noch zu erlangen. Das kleine Rundbild der Madonna Connestabile in St. Petersburg hat z. B. einen Rahmen, der schon von der Firma Braun vollständig aufgenommen worden ist. Gewiss ist, dass in der Sammlung Guggenheim viel Gutes und Unedirtes veröffentlicht ist. Ein Mangel scheint uns das Fehlen der Angaben über die Farben, die wenigstens, wenn sie nicht in der Wiedergabe selbst, doch in der Unterschrift oder sonst im Text hätte angedeutet werden können. Als Vorlagen sind die Maße der Aufnahmen zu klein und die Details zu undeutlich; wenn Herr Guggenheim nur die Hälfte der Aufnahmen in größerem Maßstabe und in der wünschenswerten Schärfe gegeben hätte, so würden wir seine Publikation noch freudiger begrüßt haben. Dass der Verfasser alle Rahmen leer giebt, kann ihm insofern nicht verargt werden, als viele der aufgenommenen Stücke in der That ohne Bild sind und in Rahmensammlungen vorkommen. Nach unserer Meinung hätte in den Fällen, wo der Rahmen ein Bild umschließt, das dazu passt, letzteres mit aufgenommen werden können. Denn so gewiss es ist, dass der Rahmen das Bild hebt, so gewiss ist auch das Gegenteil der Fall; die vollkommenste Publikation von Rahmen wäre unserer Meinung nach die, bei der zugleich die Bilder mitgegeben werden, weil beide Elemente aufeinander wirken und sich gegenseitig beleben, GUSTAV FRIZZONI.

Charles Eastlake, Pictures in the National Gallery London with descriptive text written (unofficially) by Charles L. Eastlake, Keeper & Secretary N. G. München, Hanfstaengl. Lfg. I—1V.

Diese treffliche Publikation ist bis zur 4. Lieferung gediehen. Nachdem er die Toskaner in der zweiten abgeschlossen hat, bespricht Eastlake die Sieneser in der dritten und die Umbrier in der vierten. Sein knapper, anspruchsloser Text eignet sich vorzüglich zur orientirenden Begleitung, die Lichtdrucke und Photogravüren lassen nichts zu wünschen übrig, so dass die Veröffentlichung in der That die lang gefühlte Lücke eines Bilderatlases der schönsten Galerie Europas würdig ausfüllt. Dieser Ehrentitel droht übrigens der Londoner Galerie zu schwinden. Dass sich die Regierung immer noch nicht entschließen kann, die Leitung einem sachverständigen Gelehrten anzuvertrauen, sondern sie einem wenn auch noch so angesehenen Maler überlässt, hat schlimme

Folgen, wie die Ankäufe der letzten Jahre beweisen; sie tragen kaum dazu bei, das künstlerische Gesamtniveau der Sammlung zu steigern. Gegenwärtige Publikation bietet 120 Vollbilder und etwa ebensoviele Textabbildungen, für die sie ja nur unter wirklichen Meisterwerken die Auswahl zu treffen brauchte. Es kann uns mit Genugthuung erfüllen, dass ein immerhin so wichtiges Werk von deutscher Seite verlegt wird.

Die Galerie der Königin Christine von Schweden.1) Als die Schweden unter General Königsmark am 16. August 1648 Prag einnahmen, fanden sie in dem Schlosse am Hradschin die Kunstkammer reich besetzt und gefüllt mit den herrlichsten Gemälden und unschätzbaren Kostbarkeiten. Vor dem Einfalle der Sachsen, im Jahre 1631, hatten die kaiserlichen Inspektoren vieles geborgen und gerettet, aber inzwischen waren all die Schätze wieder zurückgebracht und die von den Sachsen geraubten durch andere Objekte aus Graz und Wien ersetzt worden. Der größte Teil rührte aus der Kunstkammer Kaiser Rudolfs II. her, einem der leidenschaftlichsten Sammler, die es überhaupt je gegeben. Die Schweden fragten aber wenig nach der Provenienz, sondern sie nahmen mit sich alles, dessen sie habhaft werden konnten. In Anbetracht der höchst dürftigen Inventare jener Zeit ist es schwer festzustellen, welche Gemälde und welche Kleinode es gewesen, die als gute Kriegsbeute damals nach Schweden wanderten. Ein großer Teil ging in den Besitz der Königin Christine von Schweden über, welche, als sie Stockholm verließ, als ihr Eigentum mit sich nahm, was ihr des Mitnehmens wert schien. Immerhin blieb ein großer Teil der ehemals Rudolfinischen Schätze in Schweden zurück, und nicht wenige der Gemälde des Nationalmuseums in Stockholm rühren aus der Prager Beute her, obwohl diese Thatsache vielfach geleugnet wird. Es handelt sich aber hier keineswegs, eine Restitution anzustreben, sondern lediglich historische Thatsachen zu konstatiren. Jedermann, der mit dem alten Bestande der Kais. Wiener Museen vertraut ist, wird bei einem Besuche des Stockholmer Museums auf das heimlichste angemutet, denn überall sieht er alte, wohlbekannte Meister, die ihre intime Zugehörigkeit zu den Gemälden der Wiener Museen nicht verleugnen können. Dies sind zumeist alte Niederländer des 16. Jahrh. und deutsche Maler, Meister, die zur Zeit Kaiser Rudolfs geschätzt und gesucht waren. Ganz gewiss aber stammen aus Prag: das Porträt Kaiser Ferdinands I. von Georg Pencz; Karl V. und Joh. Friedrich von Sachsen auf der Jagd von L. Cranach d. j.; die Ehebrecherin, eine Lucretia und eine Venus mit Cupido von L. Cranach d. ä.; mehrere J. Beuklaer und vor allem der große Merkur von Jacopo de Barbari; abgesehen von vielen anderen Gemälden, die sich in schwedischen öffentlichen und Privatgalerieen zerstreut finden. Die schwedischen Berichte selbst schätzten damals die in Prag gemachte Beute auf 7 Millionen Thaler. Von den 760 Gemälden, die sich vor dem Einfalle der Schweden in Prag befanden, blieben nur 10 - sage zehn zurück! Nach dem Inventar von 1652 lassen sich mehr als 2000 Kunstobjekte und Kleinode der Prager Kunstkammer im Besitz Christinens, nachweisen. Diese Thatsachen sind dem Kunsthistoriker ziemlich bekannt, denn es ist hinreichendes Quellenmaterial darüber veröffentlicht worden. Der Ver-

<sup>1)</sup> Olof Granberg. La Galerie de tableaux de la Reine Christine de Suède ayant appartenu auparavant a l'Empereur Rudolphe II. plus tard aux Ducs d'Orleans. Stockholm, 1897. Mit 50 Lichtdrucken.

fasser des vorliegenden Werkes, Herr Olof Granberg, dem die Kunstgeschichte schon manchen wichtigen Beitrag verdankt, und der in seltener und anerkennenswerter Weise die Thatsachen vorurteilsfrei sprechen lässt, versucht es nun in einem "Catalogue raisonnée" die Herkunft der Bilder der Königin Christine nachzuweisen und, soweit dies möglich ist, auch den gegenwärtigen Standort derselben zu konstatiren. Granberg veröffentlicht zu diesem Zwecke eine Reihe von Inventaren, die, wenn auch schon zum Teil von Beda Dudik 1852 und 1867 und von Campori 1870 publizirt, hier durch ein bisher nicht veröffentlichtes viertes Inventar eine wichtige Ergänzung erfahren. Es sind dies: 1. Das Inventar aus dem Besitze des Grafen Nils de Brahe zu Stokkloster, welches wahrscheinlich nach Anordnung des Grafen Königsmark im Jahre 1648 abgefasst wurde und ein Verzeichnis der Kunstkammer Kaiser Rudolfs bildet. 2. Das Inventar vom Jahre 1652 der Kgl. Bibliothek in Stockholm, von Marquis Du Fresne, dem Intendanten der Königin Christine, redigirt. Es nennt 511 Gemälde, ist aber so jämmerlich abgefasst, dass nur wenig daraus zu entnehmen ist. 3. Das Inventar des Archivio Palatino zu Rom, unmittelbar nach dem Tode der Königin in Rom 1689 aufgenommen. 4. Das Inventar der im Jahre 1721 noch vorhandenen Gemälde des Nachlasses der Königin Christine im British-Museum. Auf Grund dieser und der gesamten Litteratur gelang es Granberg, einen Katalog von 235 Gemälden zu rekonstruiren, welcher eine deutliche Vorstellung von den Galerieschätzen der Königin giebt, und von welchen der Herausgeber 50 in Reproduktionen nach den Stichen der Orlcans-Galerie u. a. dem Lescr deutlicher veranschaulicht. Nicht jedermann weiß sogleich, dass es sich hier um die kostbarsten Meisterwerke handelt, deren Provenienz aus der Rudolfinischen Sammlung allein für die meisten ein Attest ihres hohen Wertes abgicht. Nach dem Inventar von 1652 stammten 393 Bilder von 511 der Sammlung Christinens aus Prag. — Es ist interessant, das fernere Schicksal dieser Sammlung kenuen zu lernen. Die Königin Christine nahm einen großen Teil der Bilder mit sich nach Rom, und die Sammlung blieb so ziemlich unberührt, mit Ausnahme jener zwei herrlichen Dürer-Bilder: Adam und Eva, welche Kaiser Rudolf seiner Zeit gekauft hatte, und welche Christine nun an König Philipp IV. von Spanien schenkte, und die sich gegenwärtig in Madrid befinden, und jener neun Gerard Dow's, welche sie sämtlich von dem Gönner dieses Malers, dem kunstsinnigen Spierings, dem schwedischen Residenten im Haag, zum Geschenke erhalten hatte, und welche sie bei ihrer Abdankung diesem zurück gab. Christine testirte ihre ganze Sammlung dem von ihr hochverehrten Kardinal Decio Azzolini, der sich dieses angeblich erschlichenen Besitzes nicht lange freuen konnte, denn er starb im selben Jahre wie Christine 1689. Die Gemälde erbte sein Neffe Pompeo Azzolini, der sie an den Noffen des Papstes Innocenz XI., Livio Odescalchi, verkaufte; von diesem erbte sie Baldassare Odesealchi-Erba, der sie nach langen Unterhandlungen an den Herzog Philipp von Orleans verkaufte, der sie seiner Galerie im Palais Royal einverleibte. Von diesem erbte sie sein blöder Sohn, der einige der kostbarsten Bilder, wie die Leda des Corregio, verstümmelte, und dann die Sammlung an Philipp Orleans d'Egalité vererbte. Dieser musstc sich 1793 entschließen, die Galerie zu verkaufen, um seine Billardschulden zu bezahlen, und verkaufte die italienischen und französischen Gemälde für 750 000 Livres an den Banquier Walkuers in Brüssel, der sie für 900 000 Franks sofort an jenen M. Laborde de Mereville verkaufte, dem der billardspielende Herzog so viel Geld schuldig gewesen. M. Laborde musste vor den Gefahren der Revolution nach England

flüchten; er nahm seine Bilder mit, kehrte aber ohne dieselben nach Frankreich zurück, wo er guillotinirt wurde. Die in London deponirten Gemälde wurden nun an ein Syndikat verkauft, welches aus dem Herzog von Bridgewater, dem Grafen Carlisle und Grafen Gower (später Marquis Stafford) bestand, und welches den Kunsthändler Bryan vorschob. Dieses Konsortium wählte für 39 000 Guineen was ihm gefiel; der Rest ward durch sechs Monate bei Bryan ausgestellt, und 1798 ein Theil davon unter der Hand für 31 000 Guineen verkauft; der letzte Rest brachte noch bei Peter Coxe, Burrell und Foster in London 10000 £. Die niederländischen und deutschen Gemälde verkaufte Philipp Egalité 1792 an Lord Kinnaerd und M. Morland & Hammersteij durch den Antiquitätenhändler T. M. Slade für 350 000 Franks. Slade aber hatte die größte Mühe, die Bilder vor den Gläubigern des Herzogs aus Paris fortzuschaffen. Es gelang ihm erst 1793 heimlich bei Nacht; in London wurden sie sämtlich unter der Hand verkauft. Aus der Orleans-Galerie, behauptet E. Engerth in seinem Kataloge der Kais. Museen, kamen einige Bilder wieder in die Galerie in Wien zurück. Ein solches wäre nach Engerth's Ansicht das herrliche Bild von Rubens, welches die vier Weltströme darstellt. Engerth sagt über dasselbe: "Gekauft aus der Orleans-Galerie, wohin es mit der Sammlung der Königin Christine gekommen. Im Inventar der Königin ist es Nr. 11: P. P. Rubens Li quatro fiumi cou tigri e coccodrillo. Figure del vero. 1718 war es in Prag." War das Bild im Jahre 1718 in Prag, wie kann cs dann aus der Orleans-Galerie erworben sein, in welche es erst 1722, also vier Jahre später, gekommen sein kann? In dem Orleans-Galeriewerke ist allerdings derselbe Gegenstand gestochen, aber diese Stiche wurden erst 1786 und später publizirt, zu welcher Zeit das Wiener Bild ruhig in der Stallburg oder im Belvedere weilte. Es muss auch weit länger im Besitze der Wiener Galerie sein, und ist wahrscheinlich schon seit ungefähr 1660 in der Kaiserlichen Sammlung. Die Geschichte einzelner Bilder zu verfolgeu, bietet große Schwierigkeiten, und der Kunsthistoriker kanu dem Verfasser des vorliegenden Buches, dem dies bei nahezu 235 Gemälden gelungen ist, in der That zu Danke verpflichtet sein. A. v. WURZBACH.

Herr Professor Dr. M. Schmid in Aachen hat über die Plakatausstellung, die in jüngster Zeit dort stattgefunden hat, einen Katalog veröffentlicht, der sich in der Einleitung des weiteren über die Technik, das Format und die Geschichte des Plakats auslässt; es folgen dann nach Druckfirmen geordnet, da die Künstler nicht immer bekannt waren, 195 nur deutsche Plakate und schließlich ein Verzeichnis der Künstler; das kleine Buch giebt in ansprechendem Rahmen ein klares Bild des jetzigen Standes der deutschen Plakatkunst.

#### NEKROLOGE.

\*\*\* Der Genremaler Max Stieler, der älteste Sohn des berühmten Porträtmalers Joseph v. Stieler († 1858), ist am 23. Juni in München in hohem Alter gestorben. Mehr als durch seine Genrebilder hat er sich durch Kopieen von Bildnissen seines Vaters bekannt gemacht.

⊙ Der Maler Heinrich Ludwig ist Ende Juni in Rom gestorben. Er hat sich weniger durch künstlerische Schöpfungen als durch seine auf die Technik der Ölmalerei gerichteten Forschungen und durch seine Versuche, die moderne Technik durch Ergründung des Verfahrens der alten Meister zu verbessern, bekannt gemacht. Die Ergebnisse seiner Forschungen hat er in dem Werke "Die Grundsätze der Ölmalerei und das Verfahren der klassischen Meister" (2. Aufl. 1892) und in der im Auftrage des preußischen Kultusministeriums verfassten Schrift "Die Technik der Ölmalerei" (Leipzig 1893) niedergelegt. In der Eitelberger'schen Sammlung der Quellenschriften hat er das Malerbuch des Leonardo da Vinci in deutscher Übersetzung herausgegeben. Er war auch der Erfinder der Petroleummalerei, die namentlich in Berlin Anhänger gefunden hat.

\*\* Der französische Geschichts- und Genremaler Eduard Dantan ist am 7. Juli während einer Spazierfahrt von Trouville nach Villerville infolge eines Sturzes aus dem Wagen im Alter von 49 Jahren gestorben. Seine Specialität bildeten eine Zeit lang Bildhauerateliers mit Bildhauern, die nach dem lebenden Modell arbeiten. Er war ein Sohn des Bildhauers Jean Pierre Dantan, der 1869 in Baden-Baden starb.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

\*\*\* Der Architekt und Maler Gustav Halmhuber, der Erbauer der Halle des Kaiser Wilhelm-Denkmals in Berlin, ist als ordentlicher Professor an die technische Hochschule in Stuttgart berufen worden.

\*\*\* Dr. Carl Neumann, Privatdocent für Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, ist zum außerordentlichen Professor ernannt worden.

#### WETTBEWERBE.

v. Gr. 'Rom. Leo XIII. hat einen Preis von 10000 Lire für die beste Darstellung der heil. Familie ausgesetzt. Das Bild wird dann der kirchlichen Ausstellung überwiesen werden, welche einen Teil der allgemeinen Ausstellung in Turin im Jahre 1898 bilden wird.

\*\*\* Preisbewerbung um ein Werk über spanische Archäologie. Der Magistrat von Barcelona hat einen Preis von 20000 Pesetas für das beste Originalwerk über spanische Archäologie ausgeschrieben. Zugelassen werden handschriftliche oder gedruckte Arbeiten sowohl spanischer als auch ausländischer Autoren in lateinischer, kastilianischer, katalonischer, französischer, italienischer oder portugiesischer Sprache. Diese müssen mit einem Motto versehen und von einem verschlossenen Umschlag begleitet sein, das außen das gleiche Motto trägt und innen den Namen und Wohnort des Verfassers enthält. Die Bewerbungsarbeiten sind bis zum 23. Oktober 1901, mittags um 12 Uhr, auf dem Sekretariat des Magistratskollegiums zu Barcelona abzugeben. Die Zuerkennung des Preises erfolgt am 23. April 1902. Die weiteren Bestimmungen für die Preisbewerbung werden auf schriftliche Anfrage mitgeteilt werden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

\*\* Für das Muscum in Brüssel ist ein großes Gemälde von Jacob Jordaens mit der Darstellung des Bohnenfestes erworben worden. Die bisher bekannten Exemplare dieser von Jordaens häufig geschilderten, echt vlämischen Volksbelustigung übertrifft das Brüsseler Bild an Größe, da es 26 lebensgroße Figuren enthält.

\*\*\* Für die Königl. Gemüldegalerie in Dresden sind aus den Mitteln der Pröll-Heuer-Stiftung auf der internationalen Kunstausstellung folgende Ölgemälde angekauft worden: "Das Alter" von Professor Graf Leopold v. Kalekreuth in Karlsruhe in Baden; "Landung eines Fischerbootes" von Professor Ludwig Dettmann in Charlottenburg; "Muse" von Hans Unger in Dresden.

⊙ Aus dem Königlichen Museum in Berlin. Der vor zwei Jahren begründete Kaiser Friedrich-Museumsverein hat im zweiten Jahre seiner Thätigkeit der Gemäldegalerie und dem Renaissancemuseum, zum Teil zunächst leihweise, zum Teil als Geschenke, wieder eine Anzahl von Kunstwerken zugewendet, unter denen das Bildnis eines deutschen Kaufmanns (Brustbild ohne Hände) von Hans Holbein d. j., ein Werk aus der letzten Londoner Zeit des Meisters, das Hauptstück ist. Es stammt aus der Sammlung des verstorbenen Malers J. E. Millais und ist für etwa 60000 M. für Berlin erworben worden, nachdem Direktor Bode schon früher Versuche gemacht hatte, es bei Lebzeiten des Besitzers zu gewinnen. Eine Madonna von Dierick Bouts, ein Architekturgemälde, das dem Piero della Francesca zugeschrieben wird, ein kleines Bild von Ubertini, eine höchst lebensvolle männliche Terrakottabüste, die Bode als ein Werk des Mailänder Medailleurs Sperandio in Anspruch nimmt, und einige kleine plastische Werke sind neben dem Holbein von geringerer Bedeutung, aber immerhin dankenswerte Bereicherungen der Berliner Sammlungen. Wir werden auf die neuen Erwerbungen noch näher zurückkommen.

Elberfeld. Die permanente Kunstausstellung des Museums-Vereins zu Elberfeld ist heuer vom 8. August bis 15. September geschlossen. Am 8. September beginnt wieder die Annahme der für den Winter bestimmten Kunstwerke. Im Dezember findet eine Verlosung statt, für welche die Gewinne nach der Wiederöffnung der Ausstellung angekauft werden. Außerdem steht noch der von der Stadt ausgesetzte Betrag zum Erwerb eines Gemäldes für die städtische Galerie zur Verfügung.

t. Auf der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig sind durch die Goldene Medaille folgende Künstler auf Grund ihrer in der Kunsthalle daselbst ausgestellten Werke ausgezeichnet worden: Bantzer (Dresden), Hundrieser (Charlottenburg), Klinger (Leipzig), König (Wien), Köpping (Berlin), Prell (Dresden), Seffner (Leipzig). Eine Silberne Medaille erhielten: Baum (Dresden), Götz (Berlin), Greiner (München-Rom), Hamacher (Berlin), Hans Hartmann (Dresden), Hösel (Dresden), Krauskopf (Karlsruhe), L. Kühn (Nürnberg), Ludwig (Berlin), Lührig (Dresden), Männchen (Danzig), Karl Mediz (Dresden-Strehlen), Papperitz (München), Pfeifer (Leipzig), Reinecke (München), Paul Schultze-Naumburg (München), Smith (Weimar), Stoeving (Berlin), Stremel (Dresden), Süß (Kronberg), Urban (Weimar), Hermann Vogel (Dresden-Loschwitz), Hugo Vogel (Berlin), Weidenbach (Leipzig), Wengel (Montreuil), Zadow (Nürnberg).

#### VERMISCHTES.

\*\*\* Über die Auffindung eines bisher unbekannt gewesenen Bildes von Rembrandt in dem Schlosse des Grafen Tarnowski Dzików bei Krakau berichtet A. Bredius im "Nederlandsche Spectator" folgendes: "Es hängen in dem Riesensaale dieses merkwürdigen Gebäudes zwar viele wertlose und unbedeutende Stücke, ich fand darunter jedoch auch ein prachtvolles holländisches Frauenporträt von 163., ferner ein kleines Frauenporträt von Albert Cuyp, 164. datirt, einen echten Lucas von Leyden, einen dreiviertel lebensgroßen Kopf einer Magdalena, einen guten Teniers und ähnliche Werke. Vorher hatte ich bereits gehört, dass der hier befindliche Rembrandt kein Merkzeichen habe und dass er vielfach einem seiner Schüler, A. de Gelder, zugeschrieben werde, und meine Erwartung war deshalb in nicht geringem Grade gespannt. Da hing nun das Stück vor mir. Ein einziger Blick auf das Ganze, eine nur einige Sekunden dauernde Untersuchung der Technik genügte, um mich zu überzeugen, dass hier, an einem von der Welt ganz abgelegenen Ort, bei-

nahe seit hundert Jahren eines der größten Meisterstücke Rembrandt's hing. Das Bild, etwa 11/4 Meter breit und ebenso hoch, stellt einen jungen Reiter vor, der auf einem Schimmel sitzt und beim Sinken des Abends durch eine phantastische Landschaft reitet. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fallen noch zum Teil auf den unternehmenden Reiter, der den Zuschauer beinahe vollständig en face erblickt. Das Licht kommt von der linken Seite, der Reiter trägt einen gelben Rock, rote Hosen und helle goldgelbe, ins Bräunliche übergehende Stiefel; zwischen dem rechten Bein und dem Pferd trägt er einen orientalischen Säbel mit glänzender silberner Scheide; die rechte Hand ist stramm auf die Hüfte gestützt und hält ein kleines Beil, links trägt er einen Bogen, rechts ein prachtvoll gemaltes Pfeilbündel. Der Rücken, die linke Seite des Gesichts, der gelbe Mantel, der gelblichbraune Sattel, unter dem ein Pantherfell ist, werden durch die Abendsonne noch erleuchtet, der Schweif eines weißen Pferdes hängt unter dem Kopf des Schimmels, dessen Zeichnung eine geradezu wunderbare ist. Das Tier trabt bedächtig weiter in die Dunkelheit hinein, besonders schön ist der Ausdruck seines Auges, besonders das scharf Beobachtende und Aufmerkende, sein Maul ist geöffnet, die Zügel sind rot. Hinter dem Reiter, einem bartlosen jungen Mann von 25 bis 30 Jahren, sehen wir eine dunkle, phantastische, links aufsteigende Landschaft mit fremden, kuppelartigen Gebäuden, das Ganze ist flockenartig, wie bei der jüdischen Braut, und mit einzelnen bräunlich schwarzen Tönen behandelt; rechts sieht man Häuser

und ein kleines Feuer brennen. Das Mysteriöse der dunkeln Landschaft giebt dem Reiter einen ganz eigentümlichen Charakter. Die Art und Weise des Malens, die Farbengamme erinnern an die Zeit des Jan Six und an Rembrandt's Selbstporträt, also zwei der herrlichsten Offenbarungen des Rembrandt'schen Genius. Und ein solch wunderbares Stück muss noch, wer weiss wie lange, auf einem von der gebildeten Welt weit abgelegenen, beinahe unzugänglichen Schloss in Galizien hängen! Alle meine Anstrengungen, es für Holland zu erwerben, scheiterten; der Besitzer will sich von dem Meisterwerk unter keinen Umständen trennen, weil es zur Sammlung des letzten polnischen Königs gehörte. Vielleicht sehen wir es 1898 auf der Rembrandt-Ausstellung in Amsterdam; halb und halb ist dies wenigstens in Aussicht gestellt."

Dr. Th. v. Frimmel wird im Wintersemester 1897/98 wieder seinen Kurs über Gemüldekunde und über ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Malerei lesen. Anmeldungen erfolgen am besten mit der Adresse: Wien IV. Paniglgasse 1. Anfang des Kurses nach Übereinkunft anfangs Oktober oder später; Abschluss im Februar oder März. Der Kurs ist unentgeltlich.

#### BERICHTIGUNG.

In der Kunstchronik Spalte 441 Zeile 15—17 v. o. ist zu lesen: Wir finden Herrenbildnisse, die aus der Düsseldorfer Schule hervorgegangen, und Damenbildnisse, die in der Erinnerung an Stevens, Boldini und Sargent gemalt sind.

#### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

Verlag von SEEMANN & Co. in Leipzig.

Ornamentale Motive

des

# Barock- und Rokokostils

für die praktische Verwendung gezeichnet und herausgegeben

von

Otto Hammel,

Maler und Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Hannover.

38 Tafeln Folio 42: 29,5 cm. In Mappe M. 12.50.

Bei der Auswahl der Motive hat sich der Herausgeber nur von rein praktischen Gesichtspunkten leiten lassen. Die Tafeln bilden daher fast durchweg Einzelmotive, die in mannigfacher Weise verwendbar sind.

150 Licht-u. Öldruckbilderetc. M. 9 alle berfdied, statt 60 M. sto. mur M. 9atal. 11. 18 robe 20 F. Gemälde u. Stide billig. Kunst-B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

Bei dem

## Kunstverein in Hamburg

ist die Stelle eines

## Geschäftsführers

zu besetzen. Die Bedingungen erfolgen nach besonderer Vereinbarung. Bewerber wollen ihre Meldungen bis zum 15. August d. J. einreichen bei dem Vorsitzenden des Vereins Herrn Baudirektor Zimmermann, Bleichenbrücke 17, Hamburg.

Berlag von Seemann & Co., Teipzig.

# Gottfried Keller als Maler.

Bon S. E. von Berlepfc.

10 Bogen. 80.

Preis geh. 2,75 M; eleg. geb. 3,50 M.

Inhalt: Die große Kunstausstellung in Berlin. II. Von Dr. A. Rosenberg. — Ein Frankfurter Patrizier und seine Kunstsammlung. —
M. Guggenheim, Le Cornici italiane; Charles Eastlake, Pictures in the National Gallery London; Die Galerie der Königin Christine
von Schweden; Katalog der Plakatausstellung in Aachen. — M. Stieler; H. Ludwig; E. Dantan; — G. Halmhuber; Dr. C. Neumann. — Preis des Pabstes Leo XIII. für die beste Darstellung der heiligen Familie; Preisbewerbung um ein Werk über spanische
Archäologie. — Ankauf eines Gemäldes von Jordaens für das Museum in Brüssel; Ankäufe für die Kgl. Gemäldegalerie auf der
internationalen Kunstausstellung in Dresden; Kunstausstellung des Museums-Vereins in Elberfeld; Medaillen der Ausstellung in
der Kunsthalle auf der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung. — Auffindung eines bisher unbekannt gewesenen Gemäldes von Rembrandt; Vorlesungen Dr. Th. v. Frimmel's im Wintersemester 1897/98. — Berichtigung. — Anzeigen.

# KUNSTCHRONIK

### WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

†CARL VON LÜTZOW

Heugasse 58.

UND

DR. A. ROSENBERG

BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG. Gartenstr. 17.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 32. 19. August.

Die Kunstehronik erscheint als Beiblatt zur "Zeitschrift für bildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten die Kunstehronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u.s. w. an.

Heft 12 der Zeitschrift für bildende Kunst erscheint am 9. September.

## DIE INTERNATIONALE · KUNSTAUSSTELLUNG IN DRESDEN.

Es ist immer höchst erfreulich, wenn man einen alten Bekannten, der jahrelang so mit dem Verfall seiner Kräfte zu kämpfen hatte, dass man an seinem Aufkommen bereits zu zweifeln anfing, zu seiner Wiedergenesung und Auferstehung beglückwünschen kann. In dieser angenehmen Lage befindet sich Ihr Berichterstatter angesichts der in diesem Sommer veranstalteten ersten Dresdener internationalen Kunstausstellung. er früher durchgehends fast nur von dem tiefen Stand des Dresdener Kunstlebens zu erzählen und wegen seiner wahrheitsgetreuen Darstellung der bestehenden Verhältnisse mancherlei Anfeindungen zu erfahren hatte, gereicht es ihm heute doppelt zur Freude, feststellen zu können, dass das von langer Hand vorbereitete und mit großer Umsicht und hervorragendem künstlerischen Geschmack durchgeführte Unternehmen vollständig gelungen ist. Die Dresdener Ausstellung ist ohne Zweifel eine der besten, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland veranstaltet worden sind; sie bedeutet einen Sieg in ganzer Linie über die veralteten, früher in Dresden herrschenden Kunstanschauungen und eine offizielle Anerkennung der modernen Bestrebungen, wie sie wohl noch niemals von Behörden, die den Auftrag haben, die Entwicklung des Kunstlebens zu überwachen, so warm und ungeteilt erfolgt ist. Alle Faktoren, die hierbei in Betracht kommen, die Kgl. Staatsregierung, der Landtag und die Stadtverwaltung, haben sich vereinigt, um das Unternehmen zu fördern, und auch das eingeborene Dresdener Publikum, dem die moderne Kunst noch ziemlich neu war, fängt mehr und mehr an, an dem Dargebotenen Geschmack zu finden. An diesem Erfolg hat

allerdings das im wesentlichen von Paul Wallot angegebene, glänzende äußere Arrangement, das jedoch nirgends aufdringlich wirkt, viel beigetragen, in der Hauptsache aber ist er auf die sorgfältige Auswahl der Kunstwerke selbst zurückzuführen. Vertrauensmänner der Ausstellungskommission haben im Auslande die für Dresden geeigneten Schöpfungen ausgesucht, und an den verschiedenen deutschen Kunstplätzen hat man gleichfalls durch Vertrauensleute nach vorwiegend modernen Arbeiten Umschau halten lassen. Auf diese Weise hat man es erreicht, dass die gewöhnliche Marktware, für die ja die zur Verfügung stehenden Räume des städtischen Ausstellungsgebäudes ohnehin nicht ausgereicht hätten, fern geblieben ist, und dass, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, Ausschreitungen und herausfordernde Übertreibungen nicht eingeschmuggelt werden konnten. Ein geläuterter, dem Verständnis weiterer Kreise zugänglicher Geschmack beherrscht die Ausstellung und begründet ihre harmonische Gesamtwirkung. Schroffe Gegensätze. die überall da hervortreten, wo die Künstler ohne specielle Aufforderung Zulass finden, sind glücklich vermieden; es ist, als ob man in einer großen Privatgalerie herumwandle, deren einzelne Stücke nach dem Gaschmack eines feingebildeten Kunstkenners ausgewählt sind. Selbstverständlich hat sich dadurch eine gewisse Einseitigkeit ergeben und ist ein vollständiger Überblick über die verschiedenen Richtungen der heutigen Kunst ausgeschlossen. Aber wenn man in Dresden zeigen wollte, was die so lange hier verpönten Modernen zu leisten vermögen, so konnte man nicht anders verfahren, als es geschehen ist. und wir müssen den Männern, welche die ihnen gestellte Aufgabe so glänzend gelöst haben, für ihre Mühewaltung nur dankbar sein, und werden ihnen auch daraus keinen Vorwurf machen wollen, dass sie eine Menge von

Arbeiten aufgenommen haben, die schon anderwärts, namentlich in München und Berlin, ausgestellt waren. Dieser Umstand erleichtert uns jedoch die Mühe der Berichterstattung wesentlich, da es unnötig erscheint, Bilder und Statuen eingehender zu würdigen, die schon einmal in der "Kunstchronik" besprochen sind. Wir wollen daher nur diejenigen Stücke hervorheben, die hier noch nicht genannt sind, und haben es dabei zunächst mit der Abteilung der plastischen Werke zu thun, die in Dresden, wenigstens insoweit das Ausland in Betracht kommt, in so hervorragender Weise beschickt worden ist, wie es bisher in deutschen Ausstellungen nur selten der Fall war.

Die Hauptmasse der Bildhauerarbeiten hat man in der großen Mittelhalle und in dem an die Restauration angrenzenden hinteren Mittelsaal untergebracht und namentlich den ersten dieser beiden Räume durch gärtnerische Anlagen, Verkleidung der unteren Wände mit grünem Reisig und Drapirung der hohen Fenster mit hellgrünen Gazebehängen in einen äußerst stimmungsvollen Salon umgewandelt, in dem die einzelnen Statuen und Gruppen höchst vorteilhaft zur Geltung kommen. Wandelt man durch diese große Halle, so bemerkt man sofort, dass die belgische Plastik in ihr und überhaupt in der ganzen Skulpturenabteilung den Ton angiebt. Und in der That sind noch niemals in einer deutschen Ausstellung so viele und bedeutende Werke der neuesten Brüsseler Bildhauerschule gezeigt worden. Nur ganz wenige aus der Reihe von Künstlern, die in den letzten Jahrzehnten Brüssel mit einer Fülle von Bildwerken ausgeschmückt haben, fehlen in der Ausstellung. Da ist zunächst der Vläme Jef Lambeaux mit den zwei Kolossalgruppen der "Trunkenheit" und der "Ringer", die beide höchst temperamentvoll erfasst, aber zu unruhig gehalten sind und obendrein zu sehr posiren, um in jeder Hinsicht zu befriedigen, während ein älteres, gleichfalls nach den herkömmlichen Begriffen ziemlich gewagtes Werk desselben Künstlers, die Bronzegruppe: "Der Kuss", im Besitz des Museums zu Antwerpen, so graziös gehalten und liebenswürdig empfunden ist, dass die Bedenken gegen die gewagten Bewegungen des Liebespaares unterdrückt werden müssen. Da ist ferner Jules Lagae mit der streng naturalistischen Gruppe zweier ermatteter Greise, die zur "Sühne" für schwere Schuld gefesselt und durch einen Ring aneinander geschmiedet eine Wallfahrt machen müssen, da ist Charles Samuel mit seiner anmutigen Komposition von Ulenspiegel und Nêle vom Denkmal des Dichters Charles de Coster, das in einer Vorstadt von Brüssel aufgestellt ist, und Guillaume Charlier mit zwei dem Gegenstande nach verwandten Gipsgruppen: "Großmutter" und "mütterliche Besorgnis", die sich durch Innerlichkeit und Schlichtheit der Darstellung sowie durch sorgfältige Durchführung gleich vorteilhaft auszeichnen. Noch bedeutender erscheinen die Arbeiten Pierre Charles van der Stappen's. Er ist ein Porträtbildhauer ersten Ranges und ein vorzüglicher Charakteristiker, scheint sich aber seinen Modellen gegenüber kühl zu verhalten und nur ihren Verstand, nicht aber ihre Seele ins Auge zu fassen. Seine beste Leistung in Dresden ist die Gruppe zweier schlafender Arbeiter, die sich direkt auf dem Pflaster zur Ruhe niedergelegt haben. Er nennt sie die "Erbauer der Städte" und will in ihnen typisch das harte Los der modernen Arbeiter schildern. In dieser Hinsicht berührt er sich mit seinem Freund Constantin Meunier, dem man ein besonderes Kabinett für seine Statuen und Gemälde eingeräumt hat. Meunier's Thema ist gleichfalls der moderne Arbeiter und zwar der Minenarbeiter, dessen Thun und Treiben der Künstler in Löwen, in dem Hauptdistrikt der belgischen Kohlenund Hochofenindustrie, durch tägliche, intimste Berührung kennen gelernt hat. Meunier fasst ihn aber nicht genrehaft auf, sondern stellt ihn ähnlich, wie Zola im "Germinal" gethan hat, als einen Heros der Arbeit hin; er giebt nicht einzelne Individuen mit scharf ausgeprägten Charakteren, sondern stark stilisirte Typen, und nähert sich durch dieses Verfahren, das von allem Nebensächlichen absieht, dem Vorbilde der Griechen und Michelangelo's. Jedenfalls ist Meunier als Bildhauer eine höchst bemerkenswerte Specialität, ja er verrät in einzelnen seiner Figuren sogar entschiedene Größe; als Maler kommt er jedoch über das Milieu nicht hinaus und ermüdet durch den schmutzigen, von Kohle und Ruß geschwängerten graubraunen Ton seiner Ölgemälde und Pastelle, die sämtlich nur den Schauplatz schildern, auf dem die Helden seiner Bildnerei ihre mühselige Arbeit verrichten.

Neben den belgischen Bildhauern verdienen die französischen eingehendes Studium. An ihrer Spitze steht August Rodin mit seiner zwar stark skizzenhaften, aber doch fabelhaft ähnlichen Büste Viktor Hugo's. folgt Ernest Barrias, der seinen bekannten jugendlichen Mozart, der die Geige stimmt, aus dem Luxembourg in Paris ausstellt, Albert Bartholomé mit einem jungen Mädchen, das sich knieend die Haare macht, der bereits verstorbene Jean Carriès mit dem Kopf des jugendlichen Ludwig des Heiligen, Paul Maurice Dubois mit der äußerst lebendigen Büste Pasteur's, der Tierbildner Emmanuel Frémiet, dessen das steinerne Zeitalter repräsentirender männlicher Akt aus dem Pariser Jardin des plantes zu seltsam anmutet, um gefallen zu können, Théodore Louis Auguste Rivière mit zierlichen Arbeiten in Marmor, Elfenbein und Bronze, Louis Oscar Roty, der ausgezeichnete Medailleur, mit einem wundervollen Marmorrelief, das die Mutterliebe verherrlicht, und endlich René de St. Marceaux mit einer fein durchmodellirten Mädchengestalt, die gähnend die Arme ringt, und die nicht ganz glücklich als die "Morgenröte" bezeichnet ist. Die Engländer sind durch Gilbert Bayes, Alfred Drury, Edw. Onslow-Ford und A. Legros leidlich gut vertreten, während die Italiener wenigstens durch die Büsten und Figürchen des Prinzen

Paolo Troubetzkoy beweisen, dass sie auch Besseres als ihre beliebte, glatte Marmorware hervorzubringen vermögen. Die deutschen Bildhauer haben sich gleichfalls ziemlich zahlreich eingefunden, aber die Auswahl ihrer Werke ist nicht mit der Sorgfalt getroffen worden, die man gegenüber den Schöpfungen des Auslandes beobachtet hat. Dadurch ist das Gesamtbild der heutigen Plastik entschieden zu Ungunsten der deutschen Produktion verschoben worden. Man bekommt z. B. keinen Begriff von der Bedeutung der immer noch hochbedeutenden Berliner Schule, die nur durch Reinhold Begas, Peter Breuer, Ernst Freese, Ernst Herter, Harro Magnussen, Ludwig Manzel, Walter Schott, Rudolf Siemering, Max Unger und Joseph Uphues und zwar nur mit kleineren Arbeiten vertreten ist. Die besten unter ihnen sind obendrein schon länger bekannt, und ebenso steht es bei den Münchenern, so dass es hier genügt, auf Josef Flossmann's Gruppe einer Mutter, die sich und ihre zwei Kinder vor dem Angriffe irgend eines Feindes zu schützen sucht, und auf höchst charakteristischen, in Gips getönten Bildnisbüsten von August Hudler, die für die Kgl. Skulpturensammlung im Albertinum in Dresden angekauft sind, als auf die Arbeiten zweier energischer Realisten hinzuweisen. Die Dresdeuer Bildhauer, die noch immer zum größten Teil unter dem Einflusse Schilling's stehen, geben sich noch zu sehr mit Niedlichkeiten ab, die zwar dem Publikum gefallen, aber sich den kraftvollen Schöpfungen des Auslandes gegenüber nicht behaupten können. Eine Ausnahme machen nur Hans Hartmann mit seinem graziösen Flachrelief eines Tänzerpaares, Peter Pöppelmann, der ein reizendes Marmorrelief: "Mutter mit Kind" bringt und Erich Oskar Hösel mit seinem äußerst talentvollen "Hunnen" zu Pferde.

Einen weit höheren Aufschwung als die Plastik hat die Malerei in Dresden in jüngster Zeit genommen. Der Dresdner Saal kann sich recht gut neben denjenigen der anderen deutschen Kunststädte sehen lassen, er ist sogar weit moderner, als der der Berliner und Düsseldorfer Maler. Die besten Arbeiten rühren hier von den Landschaftern Paul Baum, Franz Hochmann, Georg Müller-Breslau, Wilhelm Ritter, Robert Sterl und Max Arthur Stremel her, Künstlern, welche den schwierigsten Problemen des fortgeschrittensten Kolorismus mit Erfolg nachgehen. Dasselbe Bestreben verraten Anton Joseph Pepino und Oskar Zwintscher, die beide eine Ansicht von Meißen in eigentümlicher Beleuchtung gemalt, dabei aber Farbennüancen angewendet haben, die wohl vorübergehend einmal vorkommen können, im Bilde festgehalten aber unwahrscheinlich wirken. Weniger glücklich war Hans Unger, dessen stilisirte Frühlingslandschaft "Lenzsturm" ebenso wie seine als "Muse" bezeichnete weibliche Halbfigur zu wenig sorgfältiges Studium verraten Gotthard Kuehl, wie immer fein in seinen kleineren Interieurs. hat sich in seiner großen, als Triptychon behandelten

Darstellung eines holländischen Waisenhauses gleichfalls nur mit einer oberflächlichen Charakteristik begnügt. Er wollte offenbar einmal seelische Vorgänge schildern, war aber bei der Größe des gewählten Formates nicht im stande, das Ziel, das er sich gesteckt hatte, zu erreichen. Dasselbe gilt von den Arbeiten Hermann Prell's, der selten über eine rein äußerliche Eleganz des Vortrages hinauskommt und noch immer mit Wohlbehagen im theatralischen Pathos schwelgt. Als bedeutende Porträtmaler behaupten sich Paul Kiessling und Leon Pohle, doch wird niemand verkennen, dass Pohle's jüngste Schöpfung, das Bildnis des Grafen Brühl, keinen Vergleich mit seinem der Galerie gehörigen Porträt des Malers Peschel aushält. Von Carl Bantzer haben wir schon Ansprechenderes gesehen als sein junges Mädchen, ein Arrangement in Grün, das zwar koloristisch gelungen, aber ohne rechtes Tüchtige Leistungen der Porträtmalerei sind ferner die Arbeiten von Felix Borchardt, Wilhelm Claudius, Hugo Mieth, Franz Siebert, Emil Voigtländer-Tetzner und Heinrich Johannes Mogk. Das bedeutendste Bild aber des großen Dresdener Saales dürfte ein im Freien gemalter, weiblicher Akt von Max Klinger sein, ein Bild, in dem Landschaft und Figur so wunderbar im Ton zusammenstimmen und so sicher der Natur abgelauscht sind, dass man den glücklichen Besitzer des Bildes um diesen Schatz nur beneiden kann.

Da die Münchener Maler kein irgendwie hervorragendes Werk bringen, was nicht bereits von anderen Ausstellungen her bekannt und in der "Kunstchronik" gewürdigt worden wäre, brauchen wir uns bei ihren Arbeiten nicht aufzuhalten. Auch in dem den Worpswedern eingeräumten Saale begegnet man meist bekannten Sachen. Da aber ihre Bilder für Dresden ganz neu sind, gehört gerade dieser Raum zu den interessantesten Abteilungen der ganzen Ausstellung. Man hat es hier mit frischen, noch unverbrauchten Kräften zu thun und fühlt sich zu ihnen hingezogen, nicht bloß aus Freude an dem bereits von ihnen Geleisteten, sondern in Hoffnung auf das, was man noch von ihnen erwarten darf.

In der Abteilung der Berliner Maler bemerkt man mit Vergnügen, dass nun endlich auch Max Liebermann durch Verleihung einer ersten Medaille in Dresden die gebührende Anerkennung gefunden hat, und dass wenigstens eine kleine Probe seiner Kunst, die Figur einer Nähterin in holländischer Tracht, für die Galerie angekauft worden ist. Dieselbe Auszeichnung ist Ludwig Dettmann mit einer Scene von unserer Seeküste, die eine mühsame Landung darstellt, zu teil geworden, und ebenso Arthur Kampf aus Düsseldorf mit seinen Wallfahrern "vor dem Gnadenbilde in Kevelaer", die vorzüglich charakterisirt und in der Malerei mit größter Peinlichkeit durchgeführt sind. Von den Karlsruhern gelangt Graf Leopold von Kalckreuth mit seinen beiden müden, das Alter personifizirenden Frauen, die Gänse auf dem Felde hüten, in die Galerie, ein Ankauf, der uns weit mehr zusagt, als ied Erwerbung

der großen Paradieslandschaft von Richard Riemenschmid in München, die symbolisch gemeint, aber nicht kräftig genug angeschaut ist, um glaubhaft zu erscheinen. Beim Nachdenken über diejenigen deutschen Gemälde, die sich aus der Menge guter Sachen dem Gedächtnis besonders eingeprägt haben, fallen uns noch drei hervorragende Landschaften ein: des Weimarer Fritz Brändel's wasserreiche Frühlingslandschaft: "Ende März" bei Sonnenuntergang, Theodor Hagen's Waldidyll vom Ufer der Ilm, und Hans von Volkmann's im frischen Grün prangendes Birkenwäldchen, das die feierliche Ruhe eines friedlichen Frühlingsabends mit warmer Empfindung wiedergiebt.

Die außerdeutsche Malerei ist in der Ausstellung mit ungefähr ebenso viel Bildern wie die deutsche vertreten. Eine offizielle Beschickung von Paris aus ist nicht erfolgt, doch ist dafür gesorgt, dass man die verschiedenen Richtungen der französischen Malerei aus jüngster Zeit in wenigen, aber bezeichnenden Beispielen kennen lernen kann von der derb naturalistischen Art Edgar Degas' an bis zu den überzarten melancholischen Schilderungen Eugène Carrière's und seines Nachahmers, des Spaniers Antonio de la Gandara. Glänzend sind die Belgier vertreten, unter denen Franz Courtens mit einem herrlichen Wald und Émile Claus mit vier sonnigen Landschaften in herbstlicher oder winterlicher Beleuchtung obenanstehen. Indessen finden sich gerade in der belgischen Abteilung eine Reihe Absonderlichkeiten, um nicht zu sagen Ausschreitungen, die man sonst glücklich vermieden hat. Wir rechnen dahin die durch die Auffassung der Arbeiter als Herdenvieh abstoßenden Gemälde von Eugène Laermans, die jedoch wenigstens koloristisch nicht ohne Reiz sind, Théo van Rysselberghe's an die Karikatur streifende Porträts, in denen der Pointillismus-ad absurdum geführt wird, William Degouves de Nuncques farbensymbolistische Tollheiten und Henry de Groux' verworrene "Rettung des Moses aus den Wassern" und die "Zigeuner auf der Flucht". Die Holländer und Italiener haben sich nicht besonders zahlreich beteiligt, die Schweden und Norweger fehlen ganz, und von den Dänen genügt es Kristian Zahrtmann, der eine seltsam anmutende, aber nicht uninteressante "mystische Hochzeit" ausstellt, und Viggo Johannsen, den man als Landschafter bewundern lernt, zu nennen. Bedeutend ist die Ausstellung der Amerikaner. Fast alle die Namen amerikanischer Maler, die in den letzten beiden Jahrzehnten von sich reden gemacht haben, sind vertreten und zwar durchaus hervorragend. Es ist erfreulich, dass man sich entschlossen hat, eine Anzahl ihrer Bilder für die Galerie anzukaufen, z. B. George Hilchcock's "Mädchen in den Tulpen", und Gari Melchers' "Zimmermann". Als ein Kolorist von feinstem Geschmack erweist sich Edwin Lord Weeks, dessen "Beladung einer Karavane", eine Morgenstimmung aus Persien, zu den besten Orientbildern gehört, die wir kennen. Julien L.

Stewart entzückt durch einen weiblichen Akt an einem Weiher im Walde, der in der Art von Alexander Harrison, nur noch farbiger und frischer gehalten ist. Harrison selbst aber ist diesmal am besten in seinem "Waldteich", einer Landschaft ohne alle Staffage, und Walter Gay rivalisirt in seinem "Waffenschmied" mit den besten Kleinmalereien Meissonier's. Die Engländer und Schotten hat man sowohl in Berlin als in München schon besser gesehen. Doch bekommt man immerhin einen guten Begriff von ihrer Leistungsfähigkeit, wenn man das vorzügliche Porträt George Spencer Watson's, William Strang's "badende Mädchen" und "badende Männer", sowie die wundervollen Landschaften James Paterson's und die beiden Blumenstücke Stuart Park's betrachtet. Wendet man sich dann, ermüdet von dem Anschauen so vieler Bilder, um Erholung zu suchen in die aus Bing's Kaufhaus in Paris in die Ausstellung übergeführten Zimmer. die den modernsten französischen Geschmack in Einrichtung und Ausstattung vorführen, aber bereits von anderer Seite in der "Kunstchronik" gewürdigt sind, so wird man sicher mit dem Eindruck scheiden, eine Fülle von Anregungen und eine erhebliche Summe künstlerischen Genusses in der Ausstellung ge-H. A. LIER. funden zu haben.

#### BÜCHERSCHAU.

H. A. L. Über das unlängst ausgegebene 2. Heft des 2. Jahrgangs der Vierteljahrshefte des Vereins bildender Künstter Dresdens (Druck von Wilhelm Hoffmann und Kommissionsverlag von E. Arnold, Hofkunsthandlung (A. Gutbier) in Dresden), ist zu melden, dass es in der von Otto Fischer entworfenen Steinzeichnung einer Sommerlandschaft ein Blatt von solcher Schönheit enthält, dass ihm keines der bisher veröffentlichten Blätter an künstlerischem Werte gleichkommt. Alles vereinigt sich in diesem Blatte, um den Beschauer zu entzücken: Feinheit der Zeichnung, Lieblichkeit des Motives, Kraft der Stimmung und Gediegenheit der technischen Ausführung. Schade, dass der letzte dieser Vorzüge der gleichfalls durch die Lithographie wiedergegebenen Landschaft Oskar Seidet's abgeht. Der Vordergrund ist zwar recht gut gekommen, aber die Wolken heben sich nicht genug am Horizont hervor und beeinträchtigen dadurch die Klarheit des Gesamteindruckes. Die dritte Steinzeichnung des in Rede stehenden Heftes rührt von Georg Lührig her. Sie stellt das Bildnis einer Frau dar und ist vorzüglich gezeichnet, aber nicht ganz glücklich in der Wahl der braunen und blauen Töne auf einem mattviolett gefärbten Papier. Von Max Pietsehmann's Originalradirung, auf der wir zwei Faune im Kampf um einen Weinschlauch erblicken, ist zu rühmen, dass die Zeichnung bedeutende anatomische Kenntnisse verrät, die Radirung selbst aber ist hart, und ihr brauner Sepiaton wirkt geradezu ungünstig. Ganz verhauen hat sich endlich Robert Sterl mit seiner Steinzeichnung von der Arbeit heimkehrender Schnitter. Man erkennt hier nur einige Umrisse von Gestalten, die Andeutung zweier Gesichter, die stark von der Seite genommen sind, und müht sich im übrigen vergebens, zu begreifen, was die Unmasse dicker und ungemein flüchtig hingesetzter Kohlestriche bedeuten soll.

#### NEKROLOGE.

Jacob Burckhardt ist am 11. August im Alter von 79 Jahren zu Basel gestorben. Mit ihm ist einer jener echten Kunsthistoriker hingegangen, deren Werke mit hohem Genusse zu lesen sind, weil sich ein reichausgestatteter Geist darin ausspricht, der mit Anmut einen ungeheuren Stoff nicht nur bewältigt, sondern auch in kunstvolle Form bringt. Man preist seit Jahren die großartige Auffassung seines Werkes über die Zeit Constantins, man bestaunt den lapidaren Stil der Kultur der Renaissance, man bewundert noch heute die Fülle von Feinheiten in der Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens, die unter dem Titel "Der Cicerone" zuerst 1855 in Basel erschien. Ja, es darf ruhig ausgesprochen werden: die Leistungen Burckhardt's haben in der kunstgeschichtlichen Litteratur kaum ihresgleichen. Sie stehen wie Leuchttürme in einem Häusermeere, und das notwendige Bearbeiten der alten Auflagen ist hier ein noch undankbareres Geschäft als anderswo. Diese feingemeißelten Sätze auseinanderzureißen, die wie Zellen eines Organismus von einer schönen Ganzheit beherrscht sind, war für die empfindungsvollen Bearbeiter allezeit ein missliches Geschäft gewesen. Aber es war nötig, da Burckhardt selbst nie eingriff: er wollte nie leimen und schnitt immer aus ganzem Holze. So wie ihm ging es tibrigens auch andern Meistern der Darstellung, die ihr Material nicht mosaikartig zusammensetzen, sondern wie Bronze gießen. Anton Springer seufzte auch einst: O, wie verstehe ich Burckhardt! Wenn man anfängt zu streichen und zuzusetzen, fehlt es an allen Ecken. Solche Künstler der Darstellung, wie Burckhardt war, sind sehr selten geworden. In der jüngeren Generation suchen nur wenige den hohen, schwer erreiehbaren Standpunkt zu gewinnen, den Burckhardt inne hatte. Seine synthetische Kraft war das Resultat einer unablässigen Arbeit; bei einer außergewöhnlichen Konzentrationsfähigkeit besaß Burckhardt eine Weite des Blickes und einen Reichtum der Intuition, die staunenswert waren. Sie verliehen ihm eine souveräne Macht über den Stoff, der, sonst starr und schwerfällig, unter Burckhardt's geistigem Griffe flüssig und bildsam wurde. Erscheinungen seines Schlages sind auf allen Gebieten selten, und ihr Verlust macht sich doppelt fühlbar.

- \*\* Der Landschaftsmaler Professor August Leu, einer der Romantiker aus der Düsseldorfer Schule, dessen Specialität die Gebirgslandschaft nach Motiven aus Norwegen, der Schweiz, den deutschen Alpen, Ober- und Mittelitalien war, ist am 20. Juli in Seelisberg am Vierwaldstätter See im Alter von 78 Jahren gestorben.
- \*\* Der Geschichtsmaler Eduard von Engerth, der frühere langjährige Direktor der Kaiserlichen Gemäldegalerie des Belvedere in Wien, ist am 28. Juli am Semmering bei Wien im 80. Lebensjahre gestorben. Vor der Übersiedelung der Galerie nach dem neuen Hofmuseum verfasste er noch einen dreibändigen Katalog der Galerie, der zwar vielfach die wissenschaftliche Kritik herausgefordert hat, aber wegen der Fülle des in ihm aufgespeicherten Materials für lange Zeit unentbehrlich bleiben wird. Von seinen Gemälden haben sich nur seine anmutigen Bilder aus "Figaro's Hochzeit" im Kaisersalon des Wiener Opernhauses eines dauernden Erfolges zu erfreuen gehabt.
- \*\*\* Der Geschichtsmaler Josef von Trenkwald, der lange Jahre Direktor der Kunstakademie in Prag und Professor an der Wiener Kunstakademie gewesen und hauptsächlich auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst (Fresken in der Votivkirche zu Wien und die Kartons zu den Glasgemälden daselbst) thätig gewesen war, ist am 28. Juli in Perchtoldsdorf bei Wien im 74. Lebensjahre gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

- \*\* Der Stilllebenmaler Vollon ist an Stelle des verstorbenen Landschaftsmalers Français zum Mitglied der Akademie der sehönen Künste in Paris gewählt worden.
- \*\* Der Regierungsbaumeister Ludwig Borchhardt in Berlin ist wegen seiner Verdienste um die Erforschung altägyptischer Kunstdenkmäler von der philosophischen Fakultät der Universität Berlin zum Ehrendoktor ernannt worden.
- Professor Dr. Joseph in Brüssel hat die Leitung der Sektion für Archäologie und Kunstgeschichte am internationalen Institut für Bibliographie übernommen.

#### PREISVERTEILUNGEN.

\* \* Auf der internationalen Kunstausstellung in München sind folgende Künstler mit Medaillen ausgezeichnet worden: I. Medaille. Malerei: Prof. Stuck, Prof. Habermann, Prof. Oberländer, Adam Kunz, Prof. Firle, Sorolla y Bastida, Tito Lessi, Josselin de Jong, Breitner, Bastert, John Swan, Burne Jones, Charles Shannon, Verstraete, Rumpler, Cazin, Weeks, Hodler, Csók. Architektur: Cuypers. II. Medaille. Malerei: Hierl-Deronco, Landenberger, Heyden, Kirchner, Faber du Faur, Karl Kaider, Slevogt, Gräßl, Küstner, Raphaël Schuster-Woldan, Rob. Schleich, Prof. Holmberg, Hans Petersen, Rettig, Buchbinder, Prof. Simm, Ekenaes, Böhme, Pernat, Friese, Walther Petersen, Walther Gay, Mac Ewen, Stewart, Mayné, Gilsoul, Brangwyn, Muhrmann, Greifenhagen, Peppercorn, Reid Murray, Hamilton, Brough, Menard, Gandara, Fromuth, Smits, Van der Weele, Koldewey, Grosso, Luigi Bazzani, Temple, Mosé, Isid. Kaufmann, Stäbli, Giron, Burnand, Menendez Pidal, Fortuny, Cubells, Ebner, Flesch-Bruningen, Pasternak, Endoguroff. Bildhauerei: Prof. Christ. Roth, Netzer, Habich, Otto Lang, Balth. Schmitt, Ad. Beermann, Karl Kiefer, Hugo Kaufmann, Peter Breuer, Giuseppe Renda, Rathausky, Stirling Lee, Jean Herain. Architektur: Prof. Em. Seidl, Dülfer, Hocheder. Graphik: Overbeck, Hall. Kleinkunst: Gallé.

#### DENKMÄLER.

\*\* Ein Denkmal Raffael's soll in seiner Geburtsstadt Urbino errichtet werden. Dazu hat sich unter dem Protektorat des Königs von Italien ein Komitee gebildet, das bereits 120000 Lire gesammelt hat. Jetzt wendet sich das Komitee auch an das Ausland, namentlich an die Magistrate der größeren Städte, die Besitzer von Werken Raffael's u. s. w. Mit der Ausführung des Denkmals ist der Bildhauer Belli beauftragt worden.

#### SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.

D. J. Der neue Jordaens im Museum zu Brüssel. Wie wir schon kurz gemeldet haben, ist für das Kgl. Museum in Brüssel ein figurenreiches Gemälde von Jacob Jordaens für 30000 Franks in Paris erworben worden, das eines der vom Künstler oft behandelten Bohnenfeste, und zwar den feierlichen Moment "Der König trinkt" darstellt. Es ist eine Schöpfung von 25 Figuren, ungerechnet Hunde, Katze und Papagei. Wir sind Zeugen einer wüsten Orgie. In einem Saale eine überreich besetzte Tafel, an welcher in der Mitte der schmerbäuchige König Platz genommen hat. Das gekrönte Haupt mit dem aufgedunsenen roten Gesicht lehnt sich im Rausehe rückwärts, die Rechte hält das gefüllte Glas erhoben zum Trunke bereit. Dahinter steht der grimassenschneidende Hofnarr in seiner Harlekinkleidung. Um den Tisch herum gruppirt sich die Hofgesellschaft in unge-

zwungenster Haltung und übermütigster Fröhlichkeit, zu der die von Fett glänzenden Damen das Hauptkontingent stellen. Aber mit der Lustigkeit allein ist es nicht abgethan. Die Gesellschaft befindet sich bereits in einem Zustande der vollsten Ausartung. Da sehen wir zum Beispiel auf dem Schoße einer jener lüstern dreinblickenden Damen einen halbnackten Bengel, der seine Notdurft verrichtet, während als Pendant auf der linken Seite des Beschauers ein Höfling das Übermaß der zu viel genossenen Speisen ausgleicht, wobei ihm eine der Gesellschaftsdamen, die vor Lachen bersten möchte, den Kopf hält. Damit auch ja nicht durch das entströmende Nass das Gewand dieser Helferin in der Not beschmutzt werde, hebt eine Frau deren Rocksäume empor. Rührend ist dabei die stumme Zuschauerschaft eines großen Hundes, der das Aussehen hat, als dächte er nach über die menschliche Schwäche, die ihm so drastisch vor Augen geführt wird. Im Vergleich damit erscheint einem das Gebaren eines mutigen Edlen, der seine sich wohl nur zum Scheine sträubende Maid kräftig abzuküssen im Begriff ist, als eine tugendhafte Außerung. Um diese Tischgesellschaft herum sehen wir eine Schar von Höflingen, Dienern, Bänkelsängern und im Vordergrunde eine Anzahl Kinder, die den Anschein haben, als hätten sie sich das Wort "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen" zum Vorbild genommen. Die Komposition ist dem Gegenstande entsprechend lebendig und ungezwungen. Mit starker plastischer Wirkung treten die Gestalten heraus, dank einer Beleuchtung, deren Quelle nicht sofort ersichtlich ist. Das neu erworbene Gemälde ist weitaus bedeutender als die Bilder, die das Museum bereits von Jordaens besitzt. Besonders vorteilhaft weicht es von dem Bilde mit dem "Heiligen Martin, der einen Besessenen heilt", ab, in dem sich die Gesichter der Figuren ausnehmen, als seien sie in Schminke getaucht. Noch weiter entfernt es sich in günstigem Sinne von der "Begegnung Eliesers mit der Rebecca", jenem Bilde mit der düster-bläulichen Landschaft. Am nächsten kommt dem in Frage stehenden Werk die Technik in der "Allegorie auf die Fruchtbarkeit" und dem farbenreichen Gemälde "Frau, Satyr und Bauer", beide in Brüssel, sowie in den "Nymphen" im Haag. Die Frage, ob dieser neue Jordaens hervorragender ist als das Kasseler Dreikönigsfest-Bild, lässt sich nicht entscheiden, ohne dass beide Werke miteinander verglichen werden. Aber auch nach der Erwerbung dieses etwa gegen 1660 entstandenen Werkes kann Jordaens in allen seinen künstlerischen Entwickelungsperioden in Brüssel allein nicht studirt werden. Vor allem werden die Antwerpener Sammlungen, sowie die Bilder in Kassel, Wien, Braunschweig, Valenciennes, Lille und im Louvre heranzuziehen sein.

Troppau. — Das Kaiser Franz Joseph-Museum beabsichtigt im Spätherbste eine Ausstellung von Erzeugnissen der Amateur-Photographie zu veranstalten. Wir machen jetzt schon, wegen der Reisezeit, darauf aufmerksam. Erwünscht sind Aufnahmen von interessanten Objekten der Kunst, ferner künstlerisch interessante Naturaufnahmen, sowie überhaupt aller Objekte, die Zeugnis abgeben von dem persönlichen Geschmack und der Neigung des Amateurs. Eine zahlreiche Beteiligung an der Ausstellung ist sehr erwünscht.

\*\* Dem Geschäftsführer der großen Berliner Kunstausstellung Edwin Klobasser ist der Auftrag geworden, für die nächstjährige internationale Kunstausstellung in Wien Kunstwerke aus Schweden und Norwegen zu acquiriren. Er hat 36 schwedische und 23 norwegische Künstler von anerkannter Bedeutung zur Beschickung für Wien 1898 gewonnen.

#### VERMISCHTES.

Rom. St. Am 5. Juli endlich hat der Unterrichtsminister Gianturco der Deputirtenkammer den Gesetzesentwurf über die Erwerbung der Gemäldegalerie des Spitales von Santa Maria Nuova vorgelegt. In längerer, in den Zeitungen leider nicht bekannt gewordener Rede, welche eine ungewöhnliche Sachkenntnis verrät, gab der Minister zunächst Rechenschaft über die Herkunft der einzelnen Bestandteile der Galerie, die aus dem Kloster degli Angeli, wo Leo X. erzogen wurde, aus der Spitalkapelle, die Folco Portinari gegründet hatte, und aus der Kirche des h. Egidius, wo Fra Bartolomeo sein jüngstes Gericht gemalt hatte, allmählich ihre Schätze erworben hat. Hierzu kam noch die Perle der Sammlung, das weltberühmte Triptychon des Hugo van der Goes, welches Tommaso Portinari, der Rat Karls des Kühnen, hatte ausführen lassen und von Gent nach Florenz sandte als Schmuck der Geschlechtskapelle in S. Maria Nuova, in welcher sich die Genossenschaft der Florentiner Maler festlich zu versammeln pflegte. Vor nicht mehr als 25 Jahren entschloss sich die Verwaltung des finanziell arg beschränkten Hospitals, alle Kunstwerke, die Gemälde Botticelli's, Fra Bartolomeo's, Fra Angelico's, Raffaellino del Garbo's, das herrliche Terrakottawerk Verrocchio's u. a. m. in einem Raume zu vereinigen und ihn dem Publikum gegen ein mäßiges Eintrittsgeld zugänglich zu machen. Allerdings gelang es dem Besucher niemals ohne Mühe, im weitläufigen Spital den alten lahmen Kustoden ausfindig zu machen, und seine Geduld wurde oft auf eine harte Probe gestellt, bis sich die Schlüssel gefunden und endlich eine Thür nach der andern sich aufthat, den ersehnten Anblick der herrlichen Kunstschätze erschließend. Aber die finanziellen Verlegenheiten des Spitals nahmen zu. Ohne staatliche Genehmigung wurde schon im Jahre 1878 eine dem Donatello zugeschriebene Skulptur ins Ausland verkauft, und mit jedem Jahr wurden die Bitten der Spitalverwaltung dringender, welche vom Staat die Erlaubnis verlangte, Gemälde und Skulpturen ins Ausland verkaufen zu dürfen. In der That konnte sich die Regierung der augenscheinlichen Notlage des Spitals gegenüber nicht dauernd ablehnend verhalten, und langsam formulirte sich im Laufe der Jahre ein Programm, welches die Rettung der Spitalverwaltung aus ihren Finanznöten ins Auge fasste und doch Italien die Kunstschätze zu erhalten trachtete, auf welche schon die größeren Museen des Auslandes begehrliche Blicke gerichtet hatten. Der Minister Martini machte die ersten Versuche, das schwierige Problem zu lösen, aber der Staat weigerte sich, seine Vorschläge anzunehmen, obwohl die Erwerbung damals mit weit geringeren Opfern hätte geschehen können als heute. Am 20. April 1894 wurden die Verhandlungen abgebrochen, und gleichzeitig erneuerte das Ausland seine Anstrengungen, die besten der Kunstwerke zu erwerben, denen schon in den Uffizien eine würdige Zufluchtsstätte bereitet worden war. So gingen die Dinge jahrelang hin und her, bis endlich der Staat aufs neue einlenkte. Ein neuer Gesetzesentwurf wurde ausgearbeitet und die Bezahlung der verhältnismäßig geringen Summe von 420000 Lire in der Weise geregelt, dass sie zum Teil wenigstens von den Eintrittsgeldern in die Museen und Galerieen gedeckt werden wird. Die alte Senatshalle in den Uffizien, welche in licht- und luftreiche Säle geteilt ist, wird die neuen Schätze aufnehmen, und gleichzeitig wird damit die ganze Galerie der Uffizien einer Neuordnung unterworfen werden. Die Zahlung der Totalsumme von 420 000 Lire wird im Jahre 1905 abgeschlossen sein, und zwar beginnen die jährlichen Abzüge von 20000 Lire auf die Eintrittsgelder der Museen und Galerien schon mit

dem Jahre 1896, während der Staat seine Beisteuer von 50000 Lire jährlich erst vom Jahre 1900 an bewilligt hat. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass auch die Verhandlungen über die Galerie Borghese, welche in vollem Gange sind, zu einem ähnlichen erfreulichen Resultate führen werden.

\*\* Der Stadt Berlin stehen seit dem Etatsjahre 1893/1894 jährlich 100000 M. für Kunstzwecke zur Verfügung, also bis jetzt 500000 M. Davon sind 385462 M., meist für Bildwerke zum Schmucke von Plätzen und Parkanlagen, ausgegeben worden; somit noch ein Überschuss von 114538 M. vorhanden. Trotzdem dass von der verausgabten Summe allein auf die Kolossalstatue der "Berolina" auf dem Alexanderplatz von E. Hundrieser 101000 M. kamen, sind noch sechs öffentliche Plätze und Anlagen mit Kunstwerken geschmückt und für 15000 M. kunstgewerbliche Arbeiten (Tafelgeräte u. dergl. m.) für das Rathaus angekauft worden.

\*\*\* Über die Lage des Düsseldorfer Kunstmarktes im Jahre 1896 enthält der Bericht der dortigen Handelskammer "Die im allgemeinen folgende lehrreiche Mitteilungen: günstige wirtschaftliche Lage des Jahres 1896 hat auf die Erfolge der Düsseldorfer Kunst nicht den Einfluss geübt, welcher zu erwarten gewesen wäre. Wenn auch der Bedarf an Kunstwerken im Rheinland und Westfalen nach den Ausstellungserfolgen einzelner Städte als ein steigender anzusehen ist und hauptsächlieh Düsseldorf zu gute kommt, so haben weder die Düsseldorfer Ausstellungen ein befriedigendes Resultat ergeben, noch auch die Düsseldorfer Werke die gleichen Erfolge auf den deutschen Ausstellungen gehabt, wie im Vorjahre. Der Jahresbericht des Vereins Düsseldorfer Künstler erkennt zwar an, dass der im Jahre 1895 eingetretene Aufschwung nicht nachgelassen habe, doch ergiebt sich beispielsweise aus dem Verkaufe an Private in der Düsseldorfer Kunsthalle ein starker Rückgang. Während 1895 das Verkaufsresultalt 44300 M. betrug, ging es im Jahre 1896 auf 24 543 M. zurück, von welcher Summe noch 13 405 M. als Verlosungsankäufe in Abzug zu bringen sind, so dass der effektive Verkauf an Private nur 11 138 M. betrug. Wollte man aus diesem Beispiele auf den Absatz der Düsseldorfer Ölgemälde und sonstiger Kunstgegenstände schließen, so würde ein allerdings großer Rückgang zu verzeichnen sein. Doch der direkte Absatz von Kunstwerken an Private seitens der Künstler und Kunsthändler stellt sich nicht so ungünstig dar, obwohl über ihn kein bestimmtes statistisches Material vorliegt. Auch ist hervorzuheben, dass der Absatz von Werken der Bildhauerkunst einen erfreulichen Erfolg für die Zukunft erwarten lässt. Als sicher ist jedoch anzunehmen, dass bei den Anstrengungen anderer großer Kunstplätze mit geeigneten Ausstellungsgebäuden die Düsseldorfer Kunst, welche wegen des Mangels eines solchen nicht in der Lage ist, ähnliche Veranstaltungen zu stande zu bringen, immer mehr zurücktreten muss. Da nun aber einmal die Ausstellungen großen Stiles das Mittel der heutigen Zeit sind, das Publikum von Nah und Fern heranzuziehen, ist es als eine große Schädigung nicht bloß der Künstler, sondern vieler anderer Gewerbetreibenden anzusehen, dass ein derartiges Unternehmen am hiesigen Platze bis jetzt nicht ermöglicht werden konnte. Sowohl in München wie in Wien sind die Kunstausstellungen von der gewerbetreibenden Bürgerschaft gestützt und gefördert worden, und die aufgewendeten Opfer haben für alle Beteiligten ein reichliches Erträgnis ergeben. Es liegt demnach im Interesse der ganzen Stadt, dem Gedanken eines großen Ausstellungsgebäudes mit aller Energie näher zu treten."

• Der Streit um die für den Louvre angekaufte Tiara des Saitaphernes, deren Echtheit zuerst von A. Furtwängler angefochten worden ist, hat eine neue Wendung angenommen, wonach Furtwängler trotz der Verteidigung der Echtheit des angeblich in Olbia in Südrussland gefundenen Werkes durch die französischen Archäologen recht zu behalten scheint. Durch die Nachforschungen des Direktors des Odessaer Museums, E. v. Stern, und durch eine Gerichtsverhandlung ist der Nachweis erbracht worden, dass in Odessa eine Bande von Fälschern mit höchstem Raffinement Marmor-Inschriften, Goldgegenstände, Terrakotten u. dgl. m. anfertigt. Wie E. v. Stern in einem Artikel der "Berliner Philologischen Wochenschrift" ausführt, ist es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Tiara des Saitaphernes das Produkt eines jüdischen Ciseleurs in Odessa, namens Rachumowsky, ist.

Gründung eines kunsthistorischen Instituts in Florenz. Die Idee, für kunsthistorische Studien in Italien einen ähnlichen Mittelpunkt zu schaffen, wie sie das Archäologische Institut in Rom und Athen nebst jüngeren Anstalten für Geschichtsforschung oder die Zoologische Station in Neapel den betreffenden Wissenschaften gewähren, war schon seit längerer Zeit der Gegenstand eifrigen Bemühens und ist von dem kunsthistorischen Kongress in Nürnberg 1893 als gemeinsame Angelegenheit bestimmter in Angriff genommen worden. Seither besteht eine Kommission, die zu allen einschlägigen Maßregeln für die Gründung des Florentiner Instituts bevollmächtigt ist. An ihrer Spitze steht ein geschäftsführender Ausschuss, dem Dr. Ad. Bayersdorfer, Konservator der Pinakothek in München, Geh. Hofrat Dr. F. X. Kraus, Professor in Freiburg i/B., Dr. H. Thode, Professor in Heidelberg, Dr. M. G. Zimmermann, Professor in Berlin und drei Leipziger Professoren, Dr. A. Schmarsow als Vorsitzender, Geh. Rat Dr. Wach als Rechtskonsulent und Dr. H. Brockhaus als erwählter Direktor des Florentiner Instituts angehören. Das Institut soll im nächsten Herbst eröffnet werden, wenn auch vorerst in provisorischer Form, da die bisher gesammelten Mittel noch nicht ausreichen, den umfassenden Gesamtplan einer solchen Anstalt zu verwirklichen. Ein Aufruf, der von einer stattlichen Reihe der angesehensten Kunsthistoriker unterzeichnet ist, wendet sich jetzt an weitere Kreise mit der Bitte um Beiträge zum Kapital oder jährliche Zuschüsse von beliebiger Höhe, namentlich aber um Beitritt zu dem "Vereiu zur Förderung des kunsthistorischen Instituts in Florenz", der den Zweck hat, das Institut zu erhalten, dessen Bestehen auf anderem Wege endgültig gesichert ist. Die Mitgliedschaft wird durch einen jährlichen Beitrag von 20 M. erworben, während zu den Stiftern schon deutsche Fürsten und hohe Gönner gehören. Beitrittserklärungen und Geldbeträge nimmt das Bankhaus v. Mendelssohn & Co. in Berlin entgegen, Geschenke von Büchern und Abbildungen. (die ebenfalls sehr erwünscht sind) die Verlagsbuchhandlung von E. A. Seemann in Leipzig.

Einmalige Beiträge: Seit September 1894: Dr. Paul Clemen, Provinzialkonservator, Bonn 20 M. — Dr. Karl von Pulszky, Direktor der Nationalgalerie, Budapest 100 M. — Herm. Schütte, Architekt, Holzminden 12 M. — H. V. Lantz auf Lohausen, Bonn 200 M. — Frau von Decker, Cunersdorf in Schlesien 100 M. — 1895: Karl W. Hiersemann, Leipzig 100 M. — 1896: Dr. H. Ulmann, Florenz, Ertrag von zu Gunsten des Instituts im Winter 1895/96 zu Florenz gehaltenen Vorträgen 530 M. — 1897: Se. Excellenz Wirkl. Geh. Rat Sigismund von Bubics, Bischof von Kaschau 340,90 M. — Kuusthistorischer Lehrapparat der Universität Helsingfors 100 M. — Frau Prof. Friedländer geb. Nuglisch, Berlin 3000 M. — Moritz Floersheim, Frankfurt a/M. 10 M. — Dr. Pauli, Dresden 8,50 M. — Ihren Jahresbeitrag als Mitglieder des "Vereins zur Förderung des Kunsthistorischen

Instituts in Florenz" haben mit je 20 M. entrichtet: Se. Königl. Hoheit Prinz Johann Georg von Sachsen. - J. J. Tikkanen, Docent, Helsingfors. — Elice Aspelin, Professor a. d. Universität Helsingfors. - Karl W. Hiersemann, Leipzig. - Dr. Ulrich Thieme, Leipzig. - Edgar Herfurth, Leipzig. - Prof. Dr. Heinrich Brockhaus, Leipzig. - Dr. Eduard Brockhaus, Leipzig. — Albert Brockhaus, Verlagsbuchhändler, Leipzig. — Prof. Dr H. Semper, Innsbruck. — Dr. phil. S. Hellmann, München. — Dr. Ludwig Volkmann i/Firma Breitkopf & Härtel, Leipzig. — Generalkonsul Ferdinand Leuchs-Mark, Frankfurt a/M. — Geh. Kommerzienrat Wilh. Spemann, Stuttgart. — Franz Hancke, Geschäftsführer des Museumsvereins in Elberfeld. — Ausserdem liegen 7 weitere Anmeldungen als Mitglied vor. Kassenbestand 17 775 M. 95 Pf. Berlin-Grunewald, 28. Juli 1897. Der Kassirer:

M. G. Zimmermann.

#### VOM KUNSTMARKT.

Die Handelskammer von Rom giebt auf Angaben des Königl. Kunstausfuhr-Bureaus gestützt eine Übersicht der Ausfuhr aus Rom von modernen und alten Kunstwerken. Kunstwerke modernen Herkommens verteilten sich folgendermaßen: auf Malerei für 1203895 Fr., Skulptur für 1152420 Fr., Kunsthandwerk für 190 860 Fr. Die ausgeführten alten Kunstwerke stellten einen Wert von 68 910 Fr. auf dem Gebiet der Malerei, 52 565 Fr. auf dem Gebiete der Skulptur, 128 435 Fr. auf dem Gebiete des Kunsthandwerks. Die so erreichte Totalsumme von 2 797 085 Fr. verteilte sich auf 21 320 Gegenstände. Die am meisten für die Ausfuhr in Anspruch genommenen Monate sind März, April und Mai. Eine weitere Zusammenstellung ergiebt, dass von den zur Ausfuhr ins Ausland gelangenden Kunstwerken die Mehrzahl

nach Deutschland geht; in zweiter Linie stehen in dieser Beziehung die Vereinigten Staaten.

#### ZEITSCHRIFTEN.

#### Christliches Kunstblatt. 1897. Nr. 7.

Christliche Ikonographie. Von E. Wernicke. — Die Wand-gemälde zu Burgfelden auf der schwähischen Alb. Von Dr. E. Gradmann. — Zur Schreihung des Namens Jesus. Von E. Nestle. — Die Maler in Luther's Warthurg-Postille. Von G. Bossert. — Die sogenannte Domfreiheit von St. Lorenz in Nürnherg.

Die Kunst für Alle. 1896/7. Heft 20.

Die VII. internationale Kunstausstellung in München. I. Die Secession. Von Dr. K. Voll. — Lesefrüchte. — Eindrücke aus den Pariser Salons.

#### Die Kunst für Alle. 1896/7. Heft 21/22.

Die VII. internationale Kunstausstellung in München. Die VII. internationale Kunstausstellung in München. II. Von F. Pecht.—Die Münchener Künstlergenossenschaft. Die Luitpoldgruppe etc. Die Dresdener Kunstausstellung von P. Schu mann.
— Die retrospektive Ahteilung der VII. internationalen Kunstausstellung in München. Von Dr. K. Voll. — Eine Vereingung deutscher Kunstvereine. Von P. Schumann. — Die Kunst auf der internationalen Ausstellung zu Brüssel. Von F. Flamandt.
— Die Photographie für Maler. Von J. Raphaels.

#### Repertorium für Kunstwissenschaft. 1897. Heft 3.

La chiesa e il convento di S. Domenico a Bologna secondo nuove ricerche. Von F. Mallaguzzi Valeri. — Der Aufenthalt des Malers Sebald Beham während der Jahre 1525—1535. Von Dr. A. Bauch. — Zum Holzschnittwerke Erhard Schöns und Peter Flötners. Von Camphell Dodgson. — Die Kirche zum heiligen Geist in München. Von F. J. Schmitt.

Zeitschrift für christliche Kunst. 1897. Heft 4.
Die bemalten romanischen Holzdecken im Museum zu Metz. Von
W. Schmitz. — Grünewald-Studien. Von F. Rieffel. — Die
römischen Mosaiken vom VII. Jahrhundert his zum ersten Viertel
des IX. Jahrhundert. I. Von L. Beissel.

Gazette des Beaux-Arts. Nr. 481. 1. Juli 1897.

Les portraits de Marie Antoinette. I. Von M. J. Flammermont. — Le Salon de 1897: Société nationale des Beaux-Arts. II. Von A. Besnard. — Une tête de statue royale. Psammetik III. Von G. Bendite. — Le Salon de 1897: Société des artistes français. III. Von A. Maignan. — Une nouvelle illustration des Évangiles par M. James Tissot. III. Von A. Renan. — Baudouin peintre religieux. III. Von H. Bouchot. — Correspondance de l'Étrapeer.

### Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1.

[1219]

Josef Th. Schall.

#### Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien:

# Kunstgewerbezeichner.

Ein Adressbuch deutscher Künstler, die sich mit Entwerfen kunstgewerblicher Gegenstände befassen, nebst beigegebenen Probe-Entwürfen herausgegeben von

#### Artur Seemann.

IV. Reihe enthaltend 50 Entwürfe. Preis broschirt 2 Mk. Enthält Entwürfe von M. Klinger, J. Sattler, O. Eckmann, Fidus, R. Witzel, Th. Th. Heine u. a.

Früher erschienen: l. u. II. Reihe à 100 Entwürfen. Br. à Reihe 4 Mk., zusammen gebunden 9 Mk. — III. Reihe à 50 Entwürfen br. 2 Mk. — III. und 1V. Reihe zusammen gebunden 5 Mk.

150 Licht-u. Öldruckbilderete. M. 9 atte verschieb., statt 60 M. sto. nur M. 9 katal. n. 1 Krobe 20 Kf. Gemälde n. Sticke billig. Kunste B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

#### Verlag von **Seemann & Co. in Leipzig**.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

#### Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

IV = M. 1.50,Band - Vill = ,, 2.-XIII - XII = 240, XIII - XVI = 240, XVII - XIX = 240, XX - XXIV = 40,"

Inhalt: Die internationale Kunstausstellung in Dresden. Von H. A. Lier. — Bücherschau: Vierteljahrsheft des Vereins bildender Künstler Dresdens. — Jacoh Burckhardt †; Aug. Leu †; E. v. Engerth †; J. v. Trenkwald †. — Vollon; L. Borchhardt; Dr. Joseph. — Medaillen der Münchener internationalen Ausstellung. — Raffaeldenkmal in Urhino. — Ein neuer Jordaens im Brüsseler Museum; Ausstellung für Amateurphotographie in Troppau; Skandinavier auf der Wiener Kunstausstellung 1898. — Gemäldegalerie von S. M. Nuova in Rom; Kunstetat der Stadt Berlin; der Düsseldorfer Kunstmarkt; die Tiara des Saitaphernes; Kunsthistorisehes Institut in Florenz. — Ausfuhr von Kunstwerken aus Rom — Zeitschriften. — Anzeigen.

Für die Redaktion verantwortlich Artur Seemann. — Druck von August Pries in Leipzig.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Schleicher & Schüll in Düren, betr. Liehtpause-Papier bei, den wir der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen.

# KUNSTCHRONIK

## WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE.

Ankündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

HERAUSGEBER:

†CARL VON LÜTZOW

UND

DR. A. ROSENBERG

WIEN Heugasse 58. BERLIN SW. Yorkstraße 20.

Verlag von SEEMANN & Co. in LEIPZIG, Gartenstr. 17.

Neue Folge. VIII. Jahrgang.

1896/97.

Nr. 33. 23. September.

Die Kunstchronik erscheint als Beihlatt zur "Zeitschrift für hildende Kunst" und zum "Kunstgewerbeblatt" monatlich dreimal, in den Sommermonaten Juli his Septemher monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Ahonnenten der "Zeitschrift für hildende Kunst" erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Inserate, à 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.

#### ZUR ERINNERUNG AN AUGUST VON HEYDEN.

In der langen Verlustliste, die die "Zeitschrift" und "Kunstchronik" in den letzten Jahren führen mussten und die, um noch einmal die letzten Verluste in zwei Namen zusammenzufassen, von Lübke bis Lützow reicht, muss auch der Name August von Heyden verzeichnet werden. Er steht außerhalb der offiziellen Verlustliste der Künstler, die wir pflichtgemäß führen; denn er gehörte seit ihrer Begründung zu den Intimen der "Zeitschrift", die ihre Anhänglichkeit durch künstlerische und schriftstellerische Mitarbeit bewährten. Er stand in freundschaftlichem Verkehr mit Lübke und Lützow, die in ihm nicht bloß den Künstler, sondern noch mehr vielleicht den gründlich gebildeten Kunstkenner und Kunstforscher schätzten, und mit dem Dritten im Bunde derer, die in den siebziger und achtziger Jahren unserem Blatte ihr geistiges Gepräge aufdrückten, mit Anton Springer, verknüpften ihn noch engere Bande. Wenn jetzt einer sein Gedächtnis zu ehren sucht, der über zwanzig Jahre jünger ist, als der wenige Tage vor seinem 70. Geburtstage Dahingeschiedene, so glaubt er sich zu dieser Aufgabe durch einen Verkehr berufen, der 22 Jahre lang in innigstem Austausch der Meinungen und in einer nur selten getrübten Übereinstimmung der Meinungen bestanden hat.

Daraus erwächst mir zugleich die tröstliche Zuversicht, dass keine Verpflichtung vorliegt, das Bild des Toten schöner zu färben als es in Wirklichkeit war. Weder in der Kunstgeschichte noch im Leben habe ich einen Künstler kennen gelernt, der sich über den Umfang seines Könnens und seiner Bedeutung so klar war wie er. Er war aber nicht etwa ein thatenloser Pessimist, der sich grollend in sein Schicksal ergab. Er kämpfte wie ein Riese, und

wenn er keine Titanenarbeit verrichtet hat, so lag das zum Teil an seiner Zeit, die für sein Lieblingsgebiet, die monumentale Malerei, nur noch wenig Platz hat, zum Teil an ihm selbst, dessen Phantasie immer höher flog als seine technische Kraft nachher aushalten konnte oder vielmehr wollte. Er konnte nämlich sehr viel, viel mehr, als die jungen Leute glauben, die ihn über die Achsel angesehen haben, weil der Mann, der schließlich über jede äußere Anerkennung erhaben geworden war, seine eigenen Wege ging. Als die Freilichtmalerei stark ins Kraut geschossen war, zeigte er mir einmal einige Modellstudien und Akte, die er viel früher in der Umgebung von Berchtesgaden im Freien gemalt hatte, weil sich das für ihn ganz von selbst verstand. Er ist nämlich immer ein Hellmaler gewesen, und als er im Anfang der siebziger Jahre eine Studienreise durch Italien machte, um die Freskomalereien der großen Meister technisch zu prüfen, war das Ergebnis dieser Studienreise die symbolische Darstellung des Tierkreises in der Kuppel der Berliner Nationalgalerie: helle Figuren auf goldenem Grunde. Monumentale Malereien wollen gesehen und dürfen nicht im Dunkel von Kirchen, Kuppel- und Saalbauten vergraben werden. Nach diesen Grundsätzen hat er noch mehrere Cyklen von Wandmalereien für den Festsaal des Handelsministeriums in Berlin, für den Schwurgerichtssaal in Posen, für den Bürgersaal des Berliner Rathauses und für Privathäuser ausgeführt. Zuletzt war er freilich etwas beguem geworden. Die Wandmalerei mag ihm lästig geworden sein, obwohl er es nicht gern zugab. Entscheidend war aber wohl nicht die Schwierigkeit der Technik, sondern die Notwendigkeit, das behagliche Heim, das geräumige Atelier, die Bibliothek, die schriftstellerische Arbeit zu verlassen. Er sagte mir einmal rund heraus, als von der echten Freskotechnik die Rede war, dass es ihm nicht einfiele,

ein paar Monate wegen eines Auftrages in einer kleinen Stadt zu verweilen. So malte er denn seine "Wandgemälde" auf Leinwand zu Hause, und sie wurden dann an den Mauern befestigt. Andere Künstler haben es auch so gethan, und es wird sich wohl bald herausstellen, ob sich die Methode bewährt.

August von Heyden war allerdings in den zwei letzten Jahrzehnten seines Lebens so in Anspruch genommen, dass eine längere Abwesenheit von seinem Hause unmöglich war. Seine persönliche Erscheinung, seine Lebensführung hatten ihn bald nach seiner Ansiedlung in Berlin mit vornehmen Kreisen in Beziehungen gebracht, nachdem seine Jugend keineswegs freundlich verlaufen war. Obwohl sein Vater, der zur Zeit, als August von Heyden in Breslau zur Welt kam (13. Juni 1827), Regierungsrat war, in seinen Mußestunden selbst der Kunst als Nachkömmling der Romantiker huldigte, war er doch praktisch genug, um die Zukunft des Sohnes, wie er es einst selbst gethan, zunächst auf ein Amt zu stellen, neben dem dann die Kunst beiläufig betrieben wurde. Trotzdem war Friedrich August von Heyden in der Dichtkunst keineswegs ein bloßer Dilettant. Er ist sogar, wie viele Juristen, äußerst produktiv gewesen, und wenn auch seine Dramen, Romane und Dichtungen keine Spuren in der Litteraturgeschichte hinterlassen haben, so hat er doch auch einmal seinen großen Augenblick gehabt. Ähnlich wie später Oskar von Redwitz und Otto Roquette, mit dem unser Maler übrigens in inniger Freundschaft bis an Roquettes Lebensende verbunden war, hat Friedrich August von Heyden mit einem romantisch-historischen Epos "Das Wort der Frau" so glücklich in die Stimmung seiner Zeit hineingegriffen, dass seine Dichtung über zwanzig Auflagen erlebte. Eine der letzten war eine Prachtausgabe mit Illustrationen seines Sohnes. Dieser entschied sich, dem Drängen des Vaters folgend, für das Bergfach, und mit dem Ernst, mit der Zähigkeit, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben, wo immer er sich einer Sache annahm, arbeitete er sich bald in seinen Beruf so tüchtig hinein, dass er es nach wenigen Jahren emsigen Studiums zu einer Vertrauensstellung, zum Verwaltungschef in den Bergwerken des Herzogs von Ujest brachte. Mit dem Beruf eines Bergmanns ist aber allerlei Phantastik, Mystik und Märchenspuk verbunden, und gerade dieses poetische Beiwerk hat den künstlerischen Gestaltungstrieb Heydens erst zu voller Entwicklung gebracht. Von einer Reise nach Istrien brachte er unauslöschliche Eindrücke heim, und was er täglich sah, reizte seine Hand zur Nachbildung, wobei sich freilich zunächst seine reiche Phantasie in glänzendem Lichte zeigte. Ein Zufall führte ihn in Schlesien mit dem Berliner Architekten R. Lucae zusammen, und dieser brachte einige Zeichnungen des jungen Bergmannes nach Berlin, wo sie in Künstlerkreisen lebhaftes Interesse hervorriefen. Als dann ein zweiter Zufall, bei dem Gott Amor die leitende Rolle gespielt hatte, dem also Be-

glückten gestattete, den Bergmann auszuziehen und seinem Drange in die künstlerische Freiheit zu folgen, fand er zwar in Berlin bereits eine freundliche Aufnahme, aber das Nächste für ihn war doch, etwas Ordentliches zu lernen. Das hat er denn in redlichem Bemühen nach einander gethan, indem er - so war es damals in Berlin Mode - bei Holbein zeichnen und bei Steffeck malen lernte. Im Jahre 1861, also als gereifter Mann, ging er nach Paris, wo er sich - abermals nach der vorgeschriebenen Marschroute - in den Ateliers von Gleyre und Couture den "letzten Schliff" holte. Er hat mir einmal, als ich etwas Sicheres über den bald sagenhaft gewordenen Couture wissen wollte, erzählt, dass die ganze Coutureschule mehr oder weniger ein lustiger Schwindel war, auf den viele Dumme anbissen, und das ist wohl richtig, da das moderne Paris zahlreiche Analogieen zu diesen "Modeateliers", in die sich die Schüler hineindrängen, um schnell enttäuscht zu werden, besitzt. In Paris malte A. von Heyden ein Altarbild für die Kirche in Dudweiler: die hl. Barbara, die einem im Schachte verunglückten Bergmann die Sterbesakramente bringt. Es war eine Erinnerung an seine frühere Thätigkeit, aber noch kein Abschiedsgruß. In späteren Jahrzehnten hat er noch mehrfach künstlerische Anregungen aus den phantastischen oder furchtbaren Geheimnissen der Unterwelt gewonnen. Für den Schriftsteller zeugen davon zwei Bergmannsmärchen "Aus der Teufe" und "Die Perlen", die er selbst illustrirt hat, und für den Künstler das tieferschütternde figurenreiche Bild "Treue Kameraden", die durch den Zusammenbruch eines Stollens von der Außenwelt abgeschnittenen, auf den Tod vorbereiteten Grubenhäuern als Retter in der Not erscheinen.

Als Heyden von Paris nach Berlin zurückkehrte, war er so wenig von der französischen Luft benommen, dass er sich vielmehr in die deutsche Geschichte, besonders die des Reformationszeitalters, versenkte. Ein großes Bild, die Begegnung des wackern Landsknechtshauptmanns Georg von Frundsberg mit Luther auf dem Reichstage in Worms, wurde zuerst ausgeführt. Man sieht es jetzt im Germanischen Museum zu Nürnberg, dem A. v. Heyden als Pfleger und Vorstandsmitglied seine stete Fürsorge gewidmet hat. Als dieses Bild zum ersten Male in der Öffentlichkeit erschien, fiel allgemein die sorgfältige Behandlung der Trachten auf, die ganz und gar nicht an die Maskengarderoben und die Kostümkammern der Akademieen erinnerte. manchen wurde diese starke koloristische Betonung der Kostüme sogar getadelt. Nachher hat man dieses entschlossene Streben nach historischer Wahrheit als eine That gefeiert, und als Hermann Weiß sein Amt als Lehrer der Kostümgeschichte an der Berliner Hochschule für die bildenden Künste niederlegte, war es selbstverständlich, dass Heyden an seine Stelle trat. Er hat sie fast zehn Jahre verwaltet, und als er sein Amt niederlegte, war der nächste Grund dazu ein kleinlicher,

heute vergessener Zank, der tieferliegende aber die Unlust, vor wenigen Zuhörern schwer erworbenes Wissen breit zu treten. Die Summe seiner Forschungen auf dem Gebiete der Kostümkunde für Künstler hat A. v. Heyden in dem kleinem Handbuche "Die Trachten der Kulturvölker Europas" (Leipzig 1889, E. A. Seemann) zusammengefasst. Mehr braucht der Künstler nicht, und wenn solche Lehrbücher fleißig benutzt, alte Gemälde, Sammlungen von Kostümbildern u. s. w. herangezogen werden, kann an Kunstakademieen ein gebildeter Bibliothekar die Stelle eines Lehrers für Kostümkunde ausfüllen.

Zu einem Praktiker, wie es A. v. Heyden war, werden es freilich wenige bringen, weil es ihm, Dank seiner Persönlichkeit, vergönnt war, auf verschiedenen Gebieten die ihm immer gegenwärtige Zuverlässigkeit seiner Kenntnisse mit der Schnelligkeit seiner Zeichenkunst zu raschen Thaten zu vereinigen. Man rühmt diese Fähigkeit besonders an Leonardo da Vinci, dem "Hofregisseur" des Lodovico il Moro in Mailand. Aber unser Künstler musste oft noch schneller fertig sein. Ich habe gesehen, wie er in wenigen Stunden Dutzende von Kostümfiguren für Maskenfeste am Hofe oder für Aufführungen in den Königlichen Theatern, denen er jahrelang als kostümkundiger Beirat zur Seite stand, zeichnete und aquarellirte und dabei mit solcher Genauigkeit in den Einzelheiten, dass Zuschneider und Garderobiers unmittelbar danach arbeiten konnten. Mitten in diese aufregende und aufreibende Arbeit fielen dann die Besuche von Herren und Damen, die ihn um seinen Rat fragten, und immer war der liebenswürdige Kavalier bereit, auch den thörichtsten Fragen Rede und Antwort zu stehen. Endlich kamen noch die Arrangirproben hinzu, und wenn dann ein so mühsames Werk, das nur zur Ausfüllung von ein paar flüchtigen Abendstunden diente, vorüber war, verschwor er sich, niemals wieder seine Hände hineinzumischen, um dann beim nächsten Male wieder als der Erste und Fleißigste dabei zu sein. So geschah es auch bei dem großen Kostümfeste zur Feier des 22. März 1897, und hier scheint der sonst so kräftige Mann den ersten starken Stoß erhalten zu haben, der ihn bald darauf auf das Krankenlager warf.

Mit dem Theater verband ihn von jeher eine starke Neigung. Bald nach seiner Rückkehr von Paris war ihm der Auftrag zu teil geworden, für einen neuen Vorhang des Königlichen Opernhauses ein Bild zu malen, das die Macht des auf einem Delphine das Meer durchfurchenden Sängers Arion über Götter und Elementargeister darstellen sollte. Es wurde in seiner Ausführung zu einer That, zu einer Wiederbelebung des klassischen Altertums im Geiste der modernen Romantik, und das blieb der eine Grundzug im künstlerischen Schaffen A. v. Heyden's, zu dem dann der andere, die Begeisterung für die germanische Vorzeit und das germanische Mittelalter bisweilen eine Ergänzung, bisweilen auch einen

Gegensatz bildete. Der Künstler hat damals die Komposition seines Bildes für unsere "Zeitschrift" (Jahrgang 1868 bei S. 136) radirt. Es war eine Malerradirung in französischer Art, eine freie Andeutung der Tonwerte, die damals nur von wenigen verstanden und gewürdigt wurde. Als er zwanzig Jahre nach der Ausführung des Arion-Vorhanges durch das Vertrauen Kaiser Wilhelms II., der dem Künstler schon als Prinz sehr geneigt war und der als Kaiser den ehemaligen Bergmann zum Mitglied des Staatsrats ernannte, abermals zur Ausführung eines neuen Vorhanges an Stelle des alten durch Brand beschädigten berufen wurde, wählte er eine Episode aus der germanischen Göttersage: das Erscheinen des Skalden Bragi unter den Menschen. Es darf nicht verschwiegen werden, dass es Heyden trotz seiner gründlichen Kenntnisse ebenso wenig wie allen seinen Vorgängern gelungen ist, die Götter- und Menschengestalten der nordischen Sage den Menschen seiner Zeit verständlich und vertraut zu machen. Darunter hat ein großer Teil seiner übrigen Produktion gelitten, während Bilder, wie z. B. die Prinzessin Clémence, die ihre Schönheit den Abgesandten des um sie werbenden Königs von Frankreich enthüllt (nach einem altfranzösischen Fabliau), der Walkürenritt über das Schlachtfeld, der Hochzeitsritt des Herrn Olof u. a. wegen ihrer koloristischen Reize großen Beifall gefunden haben, auch in den Kreisen der Künstler, die, namentlich wenn sie Juroren waren, dem Eindringling, der ihnen viel zu aristokratisch war, nicht gerade viel Wohlwollen entgegenbrachten. Es ist ihm passirt, dass mehrere Bilder von ihm, so z. B. eine herrliche Leukothea, die dem schiffbrüchigen Odysseus erscheint, von den großen Ausstellungen aus unbekannten Gründen zurückgewiesen worden sind, und August von Heyden ist beinahe 70 Jahre alt geworden, ohne eine einzige Medaille der Berliner Ausstellung erhalten zu haben!

Schmerzen hat ihm dieser Mangel keineswegs bereitet. Er war kampfesfroh von Jugend auf und allmählich unempfindlich gegen Nadelstiche missgünstiger Kunstgenossen geworden. Seine Kampfeslust wuchs sogar mit den Jahren, und zuletzt trat der alte Romantiker zu den "Jungen" über, nicht mehr als Maler, weil er nicht mehr malen wollte, sondern als Schriftsteller. In zwei Flugschriften "Aus eigenem Rechte der Kunst" und "Jury und Kunstausstellungen" hat er das Recht der Jungen verteidigt, aber in seiner maßvollen, vornehmen Art. Malen konnte er trotz eines Augenleidens immer noch gut, viel besser als manche, die höher geschätzt werden als er. Aber er hatte genug Selbsterkenntnis, um zur rechten Zeit Verzicht zu leisten. "Ich male nicht mehr," so schrieb er mir im März vorigen Jahres, "man muss aufhören, ehe die senile Impotenz ihren Zwang ausübt. Ich finde es viel angenehmer, dass die Leute sagen: Warum malt der Kerl denn nicht mehr?, als dass sie ausrufen: Heiliger Vater,

der Kerl malt immer noch!" Wer so denkt, schreibt und danach handelt, der ist ein Philosoph, der in die Reihe der Weltweisen gehört, die über den Eitelkeiten dieser Welt erhaben sind. August von Heyden war es, wie ich aus seinen Briefen und seinen Gesprächen weiß, die mir seine innersten Gedanken über Kunst und Menschen enthüllten. Es ist mir durchaus klar, dass der Mensch größer war als der Künstler. Aber für den Mitlebenden, den Schreiber dieser Zeilen, der ihm auf seinem Wege fünfundzwanzig Jahre lang liebevoll gefolgt ist, ist es doch tröstlich, wenn er sich im Gedenken an den Freund sagen kann, dass er an dem Menschen keinen Flecken gefunden hat und dass das Fehl, das an dem Künstler zu entdecken ist, nur das Erzeugnis jenes rastlosen, fast dämonischen Triebes war, der auch einem Leonardo und einem Michelangelo gewehrt hat, ihre höchsten Ziele zu erreichen. ADOLF ROSENBERG.

#### NOCH EINMAL DAS BADEZIMMER DES KARDINALS BIBBIENA UND DIE DORN-AUSZIEHENDE VENUS RAPHAEL'S.

VON K. E. HASSE.

Einem Werke Raphael's und seiner Schule ist man es wohl schuldig, dessen Thatbestand überall richtig darzustellen. So sei es mir gestattet, noch einmal auf meinen kleinen Aufsatz über das Badezimmer des Kardinals Bibbiena im Vatikan, in von Lützow's Zeitschrift für bildende Kunst (Neue Folge VI, s. S. 137) zurückzukommen.

Zunächst möchte ich ein fehlerhaftes Wort (S. 141 erste Spalte) verbessern, was ich während des Druckes zu thun leider nicht in der Lage war. Es heißt da zweimal "Marmor-Nische" — von dem Raum zwischen den zwei Bildflächen an der linken Wand des Gemaches. Das könnte ein Missverständnis geben, als handele es sich um wirklichen Marmor, während doch diese Nische nur Malerei zeigt. Das Wort Marmor muss deshalb gestrichen werden.

Das erwähnte Badezimmer ist, aus leicht verständlichen Gründen, versteckt geblieben, sogar durch Verbote unzugänglich gemacht worden. Es hat auch im Laufe der Zeiten viele Wechselfälle erfahren, ist längere Zeit ganz verlassen und der Vernachlässigung überliefert worden. Zuverlässigen Berichten nach sind mehr oder minder längere Zeit die mit Gemälden geschmückten Wände und die Decke durch Vertäfelung und durch Tapeten dem Auge entzogen worden. Nur Wenigen ist es hie und da gelungen, durch die Gunst des Zufalles, in solchen Zeiten Eintritt zu gewinnen, wo die Malereien unbedeckt geblieben waren. Da solcher Besuch wohl meistens heimlich und flüchtig stattfand, wird man es begreiflich finden, dass die Beschreibungen des Zimmerschmuckes vielfach von einander abweichen und Miss-

verständnisse bieten, die auf Gedächtnisfehlern beruhen mögen.

Am meisten Schwierigkeiten fand die Richtigstellung der einzelnen Bilder ans der Geschichte der Venus. Namentlich war es die schöne Darstellung der Venus. die sich den Rosendorn aus dem Fuße zieht, mit der man nicht recht ins Reine kommen konnte. Nach Passavant sollte diese Darstellung den Schluss der Venusbilder an der linken Wand des Gemaches bilden; die ganz nackte Gestalt habe jedoch Anstoß gefunden, und so wäre das Bild abgenommen und an seine Stelle ein anderes, Venus und Adonis, gesetzt worden. Es geben aber spätere Besucher an, die dornausziehende Venus hier gesehen zu haben, ohne zu sagen, an welcher Stelle des Gemaches sie sich befinde. 1) Nun finde ich in dem Werke des Vic. H. Delaborde über Marc Anton Raimondi, bei der Beschreibung eines Kupferstiches des Marc Anton der dornausziehenden Venus, folgende Bemerkung: "La Venus retirant de son pied une épine n'a cessé d'occuper la place que Raphael lui avait assignée. Seulement, comme chacune de ces peintures assez compromettantes pour la sévérité des moeurs d'un prince de l'eglise et d'ailleurs gravement entoile sur laquelle on a figuré un vase ce qui pourrait faire croire au premier aspect, qu'il ne subsiste plus rien du travail primitif." - Hieraus geht offenbar hervor, dass das erwähnte Gemälde in der Mittelnische der linken Seitenwand des Badezimmers seinen Platz hat. Ich habe an dieser Stelle nur die dekorative Bemalung gesehen, das Bild selbst also war noch bedeckt, während die übrigen Malereien bereits freigelegt worden waren. Reste von der früheren Übertapezirung derselben hingen damals noch hie und da an den Wänden. In der Mitteilung des Herrn Delaborde ist nur das eine nicht zutreffend, dass das Venusgemälde von vornherein für die Nische bestimmt worden sei. Wir wissen ja aus dem von Passavant mitgeteilten Briefe des Pietro Rembo an den Kardinal Bibbiena,2) dass ursprünglich für diese Nische eine Marmorstatue der Venus bestimmt war, für welche jedoch der Raum nicht groß genug erschien, so dass dieser Plan aufgegeben werden musste. Wahrscheinlich hat hierauf erst Raphael zur Ausfüllung der Nische das Bild der dornausziehenden Venus bestimmt und ausführen lassen. Es wird interessant sein, vielleicht durch spätere Besucher des Badezimmers zu erfahren, ob sich das Bild noch an der bezeichneten Stelle befindet. Beiläufig mag bemerkt werden, dass hier ein Gemälde besser zu der Harmonie der gesamten bildlichen Ausschmückung passte, als ein plastisches Werk.

In Bezug auf den Kupferstich der dornausziehenden Venus, den H. Delaborde in seinem citirten Werke über

<sup>1)</sup> So der treffliche Raphaelforscher Dollmeyer.

<sup>2)</sup> Passavant, deutsche Ausgabe, Band I, S. 285, französische Ausgabe, T. I, P. 236.

Marc Anton diesem Künstler zuschreibt, vermag ich einige Bedenken nicht zurückzuhalten. Weder Bartsch, noch andere, die sich mit Marc Anton eingehend beschäftigt haben, erwähnen einen solchen Kupferstich von ihm. In keiner mir zugänglich gewordenen öffentlichen und privaten Sammlung ist mir ein solcher begegnet. Herr H. Delaborde giebt nicht an, wo er das von ihm beschriebene Venusblatt gefunden hat. Sollten sich wirklich von einem so bedeutenden Werke des Marc Anton, dessen Arbeiten von jeher hoch geschätzt und eifrig gesammelt wurden, nur ein einziges Exemplar erhalten haben? Dass die Kupferplatte zufällig unwiederbringlich nach wenigen Abzügen zerstört worden sei, ist wohl nicht denkbar. Schwerlich würde sich auch der mitteilungslustige Vasari die Überlieferung eines solchen Ereignisses haben entgehen lassen. Unwillkürlich drängt sich mir eine Hypothese auf, die ich einer so hohen Autorität wie H. Delaborde gegenüber nur schüchtern vorzutragen wage. Der Genannte giebt als Unterscheidungen des von ihm dem Marc Anton zugeschriebenen Blattes von dem bekannten Stiche des Marco de Ravenna folgendes an: "Marc de Ravenne, en effet, à laissé de cette Venus une copie de la même grandeur que le modèle, qu'il a marqué de son monogramm sur une pierre dans le bas, à ganche. Il a d'ailleurs modifié la composition originale en y ajoutant au premier plan, à droite un lapin et, dans le fond, du même côté, des fabriques et des rochers empruntés a une partie du paysage qu'Albert Dürer avait gravé dan sson Enlèvement d'Amyan."

Es ließe sich nun die Wahrscheinlichkeit denken, dass das als Unikum anzusehende Blatt ein Probeabdruck sei, nach welchem Marco da Ravenna erst das Kaninchen, sowie die Veränderungen des Hintergrundes in die Kupferplatte hineingebracht hätte, von welcher die weiteren Abdrücke, mit seinem Monogramm bezeichnet, gemacht worden seien. Es ist ja bekannt, dass Marco da Ravenna Stiche geliefert hat, in denen er der Manier seines Meisters zum Verwechseln ähnlich nachgekommen ist. Vorzügliche Abdrücke seiner Venus gehören unstreitig zu seinen Meisterwerken. Wahrscheinlichkeit gegen Wahrscheinlichkeit gehalten, könnte man der eben angeführten Hypothese den Vorzug geben, falls nicht eine gewisse Anzahl von Blättern zum Vorschein kommen sollte, welche dem von H. Delaborde beschriebenen völlig entsprechen. - Gern würde man sich einer solchen Bereicherung unserer Kunstschätze erfreuen.

## WER WAR DER MEISTER DES OTTO HEINRICHSBAUES?

Herr Th. Alt hat auf meinen Artikel in Nr. 3 Jahrg. 1895/96 dieser Zeitschrift und auf meine größere Ausführung über denselben Gegenstand im Band III der Mitteilungen des Heidelberger Schlossyereins S. 129 ff.

eine nochmalige sachgemäße Besprechung der schwierigen Frage veröffentlicht. (Mitt. d. Heidelb. Schlossvereins III, S. 169ff.) Er nennt dort seine im Jahre 1884 in der "Zeitschrift für bildende Kunst" erschienene Arbeit, gegen welche ich in den angezogenen Artikeln eine scharfe Kritik geführt hatte, als das Erzeugnis eines jugendlichen Autodidakten, und giebt -- was ihm zur Ehre gereicht — seine damaligen Irrungen in der Hauptsache zu. Nur in einem wesentlichen Punkte sind wir jedoch noch nicht einig in der Frage: wer war der Meister des Otto Heinrichsbaues? Ein Hauptargument meiner Beweisführung war das Postskriptum im Vertrag vom 7. März 1558 respektive in der allein uns erhaltenen Abschrift von 1604, wo es heißt: an seinem "vorigen Geding sein noch 14 Bilder vermög Visirung zu hauen", und ich muss gestehen, nach den Ausführungen Alt's scheint er recht zu haben, wenn er dieses "vorig" als gleichbedeutend mit vorstehend betrachtet und nicht wie ich und andere ausgeführt haben, als auf einen früheren Vertrag sich beziehend. "Nach der Vertragsurkunde handelt es sich um die Vollendung einer bereits angefangenen, bereits in der Ausführung begriffenen Sache, genauer um die Fertigstellung eines bis zum zweiten Stockwerke gediehenen Baues und um die Ausstattung desselben mit umfänglichem Bildwerk, dessen Erstellung bereits vorgesehen war."

Das zweite Argument, auf welches ich mich stützte, ist der Charakter der Fassade als Dekorationsstück, das offenbar die Hand eines Bildhauers und nicht diejenige eines Architekten verrät. Und diese Dekoration ist in ihrer ganzen Formengebung so sehr von der damaligen landläufigen Art und Weise verschieden, dass man schon zu Anfang unseres Jahrhunderts an einen fremden Meister dachte, und bis in die neueste Zeit herein haben viele daran festgehalten, nur ein italienischer Meister könne der Erfinder des Baugedankens sein. Nun kommt aber schon Lübke auf den Ausspruch, an einen italienischen Künstler sei nicht zu denken, und auch die Herren Seitz und Koch, die besten Kenner des Schlosses, haben sich entschieden gegen die italienische Provenienz ausgesprochen.

Es bleibt also nur eine Möglichkeit übrig, an einen niederländischen Meister zu denken, und das müssen wir auch festhalten. Alt räumt auch das ein, doch will er die Frage noch nicht bis zur "Evidenz" gelöst betrachten Darüber scheint mir aber kein Zweifel mehr zu bestehen, die Fassade ist die Erfindung eines Niederländers, mag er nun Colin heißen oder nicht. Ich habe am a. O. nachgewiesen, dass schon der Vorgänger Otto Heinrichs niederländische Künstler beschäftigte und auch der letztere bediente sich derselben. Die Fassade bleibt einzig in ihrer Art und nur etwa das Portal am Piastenschloss zu Brieg kann damit verglichen werden. Dort wird auch ein Meister Antonio genannt, und dieser ist wohl identisch mit dem Meister Antonj, welcher im Vertrag mit Colin genannt ist.

Wenn Alt schließlich doch noch den Bau als ein Werk des "deutschen Geistes" in Anspruch nimmt, so schreiben wir das seinem Patriotismus zu gute. Auf Grundlage unserer eingehenden Studien können wir in der ganzen Anordnung und Dekoration der Fassade nur fremde Elemente erblicken, Motive, die in den damals herrschenden Bauschulen am Oberrhein und in Schwaben nicht zum Ausdruck kommen.

Sehr dankbar sind wir dem Heidelberger Schlossverein, dass er endlich auch die Frage bezüglich der Schreibart Hayder oder Leyder gelöst hat. In dem schon angeführten neuesten Bande der Heidelberger Publikation ist ein Faksimile des betreffenden Aktenstückes gegeben, aus welchem zu ersehen, dass das H nur etwas verschrieben ist und nicht für L zu lesen. Jakob Haider oder Heid war der Werkmeister des Pfalzgrafen Friedrich und wird noch öfter in den Straßburger Ratsprotokollen der Jahre 1555 und 1556 erwähnt.

Stuttgart.

MAX BACH.

### BÜCHERSCHAU.

Veröffentlichungen der Kunsthistorischen Gesellschaft für photographische Publikationen. Zweiter Jahrgang. Leipzig 1896. 21 Tafeln in Lichtdruck, mit einem Textblatt. Folio.

Dieser Jahrgang steht weder an Interesse noch an Güte der Ausführung dem ersten nach. Die Folge dieser Veröffentlichungen muss somit als eine solche bezeichnet werden, die für einen jeden, der sich ernst mit der alten Kunst beschäftigt, unentbehrlich ist. Man erhält in ihnen eine Fülle von Nachbildungen bisher nicht oder nur schwer zugänglicher Werke, ferner ein nach den verschiedensten Richtungen hin anregendes Vergleichsmaterial und endlich von einzelnen Schöpfungen ganz unschätzbare Detailaufnahmen. Dadurch erst wird jene intime Kenntnis der alten Kunstwerke möglich, die uns in den Stand setzt, sie mit derselben Aufmerksamkeit zu betrachten, wie die neuen, und somit an beide den gleichen Maßstab anzulegen, während die verallgemeinernde Art der Wiedergabe, die früher bei kunstgeschiehtlichen Publikationen üblich war, leicht entweder als zu ungünstig oder auch als zu günstig für die Beurteilung eines Werkes sich erwies. Das Exemplar der "Kleinen heiligen Familie" Raphael's (19), das sich im Besitze des Herrn Ch. Roussel in Nanterre befindet und sich vor dem Louvreexemplar u. a. dadurch auszeichnet, dass es links noch einen Finger breit mehr zeigt, können wir freilich nicht, gleich Schmarsow (National-Zeitung vom 26. und 30. Juni 1897, deren Reihenfolge wir auch im folgenden innehalten), Raphael selbst zuweisen, da die Verhältnisse der Figuren dafür zu ungeschickt sind; um so dankenswerter aber sind die Aufnahmen von Baldovinetti's Anbetung der Hirten (3-6), jenem von der Zeit arg mitgenommenen, aber wenigstens von der Hand des Restaurateurs versehonten Fresko, das der Meister 1462 im Vorhofe der Annunziata zu Florenz gemalt hat. Hier treffen wir jene Schlichtheit in der Auffassung der Natur an, der wir selbst nachstreben, sehen sie aber zugleich mit einer Formvollendung verbunden, die uns zur Zeit noch versagt ist. Das ist wahrhaft monumentale Kunst, ohne alles hohle Pathos. Die beiden Bilder eines schwäbischen (Landsberger?) Meisters, die Geburt Christi und die

Anbetung der Könige (1. 2), ehemals in der Moritzkirche zu Augsburg, werden wohl sehr nahe an das Ende des 15. Jahrhunderts zu rücken sein; stärker als der italienische macht sich in ihnen immerhin der vlämische Einfluss bemerklich. - Die Darstellung Christi, von einem Schüler Dürer's, wie der Text nahelegt vielleicht dem jungen Baldung um 1507, ehemals in der Dominikanerkirche zu Frankfurt a/M. (21), eröffnet dadurch interessante Ausblicke, dass sie von der gleichen Hand herrühren soll, die die Anbetung der Könige und die Steinigung des Stephanus in der Mainzer Galerie, Christus in der Kelter zu Ansbach und vielleicht auch die Flügel des Heller'schen Altars in Frankfurt geschaffen hat. - Würdige Repräsentanten der deutschen Kunst sind Kulmbach's vier Bilder aus der Katharinenlegende, in der Krakauer Marienkirehe, von 1515 (15-18). - Nr. 14 führt eine bisher unbekannte und unzweifelhaft echte Deckfarbenmalerei Holbein's auf Pergament, den Gleichmut des Pyrrho auf seinem Schiffe, vor, ein offenbar auf Bestellung gemaltes Stück aus den zwanziger Jahren, das aus dem Vorrat der bayrischen Gemäldesammlungen in das Münchener Kabinett gelangt ist. - Die kleine Anbetung der Könige von Uffenbach, 1619, aus der Prehn'schen Sammlung in Frankfurt (20), setzte das vom alten Brueghel begründete holländische Genre, das später in Rembrandt und Ostare zu neuem Leben erwacht, fort. Der hier wiedergegebene Kopf des Kanonikus de Paele aus dem großen Gemälde der Brügger Galerie (13) spricht nicht gerade zu Gunsten des entsprechenden aber verflauten (in der Reproduktion freilich noch mehr verwischten) Kopfes in Hamptoncourt, der im ersten Jahrgang veröffentlicht wurde. -- Kraftvoll ist Dirk Bouts' Hippolytus-Altar aus der Brügger Kathedrale (7. 8) und bezeichnend Gerard David's großer Altar mit der Taufe Christi aus der Brügger Galerie (9. 10). Von den beiden nahe verwandten Darstellungen der Anbetung des Christkindes mag die eine (11), eine neue Erwerbung des Pesther Museums, eine Jugendphase G. David's darstellen; die andere (12), bei G. K. von Kaufmann in Berlin, scheint gagegen eine engere Anlehnung an Memling zu verraten, als wir sie bei David vermuten möchten. Schmarsow (in der National-Zeitung) weist in diesem Zusammenhange noch auf ein drittes ähnliches Bild hin, das s. Z. in Paris in der Ausstellung des Palais Bourbon zu Gunsten Elsass-Lothringens als Memling ausgestellt war und dem Herzog W. v. SEIDLITZ. von Galliera gehörte.

#### NEKROLOGE.

Professor Albrecht Bräuer, seit 1860 Lehrer an der Breslauer Kunst- und Kunstgewerbeschule, zuletzt Leiter der Klasse für Porträt- und Figurenmaler, ist am 7. September im Alter von 67 Jahren gestorben. Er war Schüler seines Vaters, des Malers Karl Bräuer, und des Bildhauers Mächtig in Breslau, lernte später bei Ernst Resch die Öltechnik und Porträtmalen und verließ 1850 seine Vaterstadt Breslau, um zuerst auf der Dresdener Akademie bei Julius Hübner, dann in Frankfurt a/M. im Atelier Eduard Steinle's zu studiren, unter dessen Aufsicht ein Ölbild "Anbetung der Hirten" entstand. Im Jahre 1856 war in Berlin und Breslau sein erstes größeres Werk, ein farbiger Karton "Savonarolas Gefangenführung zur Signorie in Florenz", ausgestellt. Während seiner Lehrthätigkeit, der er sich mit unermüdlichem Eifer und rastloser Arbeitskraft, zugleich auch unter Preisgabe seines eigentlichen Künstlerberufes, widmete, hat er als einer der ersten - lange vor Meurer - Pflanzenstudien nach der Natur zum Zwecke ornamentaler Verwertung betrieben. Auf Grund einer Ausstellung derselben in Berlin erhielt er 1878

in Anerkennung seiner künstlerischen Lehrthätigkeit die kleine goldene Medaille für Kunst. Eine Auswahl seiner ornamentalen Studien, zu denen er aus allen Teilen des Naturreichs, namentlich aus der Pflanzen- und Vogelwelt, seine Vorwürfe holte, ist auf 40 lithographischen Tafeln unter dem Titel "Vorlageblätter für den Zeichenunterricht von A. Bräuer" erschienen. In ähnlicher Weise kam er zu nennenswerten Ergebnissen bei seinen sehr gründlichen anatomischen Forschungen, besonders auch bei Messungen an antiken Skulpturen. Stöße von Mappen, die er mit ornamentalen Entwürfen der ersten Art, sowie mit perspektivischen und anatomischen Vorbildertafeln und ähnlichem gefüllt hat, liegen in seinem nun verwaisten Atelier als wertvolle, ungehobene Schätze.

- \*\* Der Landschaftsmaler und Radirer Theodor Alphons, der als Radirer besonders im Dienste der "Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" thätig gewesen ist und u. a. die Friedhofslandschaft "Pax" von Emil Schindler und "Das letzte Aufgebot" von Defregger reproduzirt hat, hat sich am 2. September in Graz durch einen Sprung aus dem Fenster das Leben genommen. Ein Nervenleiden hat ihm zum Selbstmord getrieben.
- \*\* Der Genremaler Alois Schönn, Professor an der Wiener Akademie der bildenden Künste, ist am 16. September in Krumpendorf in Kärnten im Alter von 71 Jahren gestorben.

\*\* Franz von Pulszky, der Direktor des ungarischen Nationalmuseums in Budapest, ist daselbst am 8. September im 83. Lebensjahre gestorben.

- \*\* Der Bildhauer Johann Christian Hirt, ein Schüler von M. von Widnmann, der sich durch zahlreiche mythologische Figuren (Arethusa, Andromeda, Quellnymphe Klytia, eine Niobide) und durch Gruppen aus deutschen Dichtungen (Faust und Gretchen, Hermann und Dorothea, Ekkehard und Herzogin Hadwig) bekannt gemacht hat, ist am 19. August im 62. Lebensjahre in München gestorben.
- \*\* Der Maler und Zeichner Hermann Schercnberg, der Illustrator des Witzblattes "Ulk", ist am 21. August im Alter von 71 Jahren in Großlichterfelde bei Berlin gestorben.

#### PERSONALNACHRICHTEN.

⊙ Aus Anlass der Einweihung des Kaiser WilhelmDenkmals auf dem deutschen Eck zu Coblenz, die am 31. August
in Gegenwart des Kaisers stattgefunden hat, haben der Bildhauer Prof. Hundrieser in Charlottenburg, der Schöpfer der
Reiterstatue, den roten Adlerorden 3. Klasse mit der Schleife
und der Schöpfer des gewaltigen Unterbaus und der übrigen
architektonischen Anlage, Prof. Bruno Schmitz in Berlin,
den Kronenorden 3. Klasse erhalten. Das Denkmal wird
übrigens erst im Laufe des folgenden Jahres vollendet werden.
— Ferner haben erhalten Prof. Oswald Achenbach den roten
Adlerorden 2. Klasse mit Eichenlaub, der Historienmaler Th.
Rocholl-Düsseldorf den roten Adlerorden 4. Klasse, der ordentliche Professor der Kunstgeschichte an der Universität
Bonn Dr. Justi und der Landschafts- und Tiermaler Prof.
Chr. Kröner in Düsseldorf den Kronenorden 3. Klasse.

\*\*\* Dr. Bruno Sauer, Privatdozent der Archäologie an der Universität Gießen, ist zum außerordentlichen Professor ernannt worden.

#### WETTBEWERBE.

\*\*\* Bei dem Preisausschreiben für den Bau eines Buchgewerbehauses in Leipzig erhielt den 1. Preis von 4500 M. der Architekt Emil Hagberg in Friedenau bei Berlin, den

- 2. Preis von 3500 M. die Architekten Schauppmeyer und Helbig in Hannover. Das Projekt von Hans Eger in Leipzig wurde für 1000 M. angekauft.
- \*\* Das 1896 erlassene Preisausschreiben des deutschen Kaisers zur Ergänzung der antiken Statue einer tanzenden Münade hatte den Erfolg gehabt, dass den Bildhauern von Glümer, Prof. Ernst Herter und August Kraus ein Teilpreis von je 1000 M. zuerkannt wurde. Jetzt ist beschlossen worden, einen neuen Wettbewerb zu veranstalten, zu dem die drei genannten Künstler ihre Entwürfe bis zum 15. Januar 1898 einzusenden haben.
- \*\*\* Der "Ausschuss für deutsche Nationalfeste" hat einen Wettbewerb um ein farbiges Plakat ausgeschrieben, das thunlichst in verkleinerter Form zugleich als Sinnbild auf den Schrift- und Drucksachen, als Siegel, Stempel, Festzeichen und dergl. des Ausschusses Verwendung finden soll. Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb sind alle deutschen Künstler des In- und Auslandes zugelassen, die deutsche Reichsbürger sind. Zur Verteilung kommt ein einziger Preis von 1000 M. für den besten zur Ausführung angenommenen Entwurf. Die Entwürfe des Plakats wie des Sinnbildes sind vollständig ausgeführt in Naturgröße bis zum 15. Dezember 1897 dem Generalsekretariat für deutsche Nationalfeste, München, Galleriestraße 15 einzureichen. Das Preisgericht haben übernommen Professor v. Lenbach-München, Professor Dill-München, Professor Kühl-Dresden; ferner der Abgeordnete von Schenckendorff-Görlitz, der Abgeordnete Dr. Henry Böttinger-Elberfeld und Hofrat Dr. Rolfs-München.

#### DENKMÄLER.

⊙ Das Kaiser Wilhelm-Denkmal für Magdeburg ist daselbst am 25. August in Gegenwart des Kaisers enthüllt worden. Der Schöpfer des Denkmals, Prof. Dr. R. Siemering in Berlin, wurde durch Verleihung des roten Adlerordens 2. Klasse mit Eichenlaub ausgezeichnet.

#### VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.

\* \* Der Verein Berliner Künstler umfasst, wie aus dem kürzlich ausgegebenen, Ende Mai 1897 abgeschlossenen Mitgliederverzeichnis hervorgeht, 466 ordentliche Mitglieder gegen 448 im Vorjahre, hat sich mithin um 18 vergrößert; die Zahl der außerordentlichen Mitglieder ist um eines zurückgegangen und beträgt jetzt 149. Ehrenmitglieder besitzt der Verein 14, und zwar den Fürsten Bismarck, die Staatsminister Dr. v. Boetticher und D. Dr. von Gossler, den Geh. Ober-Regierungsrat a. D. Dr. Max Jordan, den Geh. Baurat Dr. Paul Wallot in Dresden, den Schriftsteller Dr. Jul. Lohmeyer, die Maler Prof. Dr. A. Menzel, Prof. L. Knaus, Prof. Carl Becker, Prof. A. v. Werner, Prof. H. von Angeli in Wien, Prof. Gustav Feckert und Carl Koch und den am 30. März d. J. neugewählten Bildhauer Prof. Reinhold Begas. Durch den Tod verlor der Verein in der Zeit vom Juni 1896 bis Ende Mai 1897 neun ordentliche und drei außerordentliche Mitglieder. Aus der Chronik des Vereins während des letzten Geschäftsjahres ist von allgemeinem Interesse die Mitteilung, dass am 28. Mai mit dem vom Architekten Karl Hoffacker geleiteten Bau des neuen Künstlerhauses in der Bellevuestraße begonnen wurde.

#### VERMISCHTES.

\*\* Der Dom in Erfurt, eines der glänzendsten und reichsten Baudenkmäler der Spätgotik in Deutschland, wird zur Zeit umfassenden Erneuerungsarbeiten unterzogen, nachdem die Notwendigkeit der Reparaturen durch verschiedene Besichtigungen seitens einzelner, vom Kultusminister entsendeter Kommissare festgestellt worden war. Die Renovirungen erstrecken sich auf den ganzen Dom, sie werden vier Jahre in Anspruch nehmen und über 300,000 M. kosten.

\* \* In Basel rüstet man sich zu einem doppelten Feste. Es soll der siebzigste Geburtstag Arnold Böcklin's (16. Okt.) und die 400 jährige Wiederkehr des Geburtsjahres Hans Holbeins durch Feste und Ausstellungen gefeiert werden. Das Böcklinfest wird am 23. Oktober stattfinden. Am 20. September wird in der Kunsthalle die Ausstellung von Werken Böcklin's eröffnet werden, dank dem Entgegenkommen zahlreicher Besitzer solcher Werke. Das Komitee ist in der Lage, neben dem gesamten öffentlichen und privaten Basler Besitz Böcklin'sche Gemälde aus mehreren Schweizer Städten, aus allen Gegenden Deutschlands, aus Österreich auszustellen, im ganzen etwa 80 Stücke, worunter ein halbes Hundert Hauptbilder; es vermag hierbei allen Epochen der künstlerischen Entwicklung Böcklin's gleichmäßige Vertretung einzuräumen. Der Schluss der Böcklin-Ausstellung ist auf den 24. Oktober festgesetzt. Zur gleichen Zeit wie die Böcklin-Ausstellung soll im Museum eine Ausstellung sämtlicher Werke Hans Holbein's (Originale und Reproduktionen) veranstaltet werden.

Unter den Gefährten Peary's, der jetzt seine Nordpolexpedition im Jahre 1899 durch Anlage einer Verpflegungsstation in Grönland vorbereitet, wird sich auch der italienische Maler Alberto Operti befinden. Er gedenkt die künstlerischen Ergebnisse des Unternehmens, Bilder, Skizzen und Photographieen, zum Teil an die geographische Gesellschaft in Mailand, der er angehört, zu senden, zum größeren Teil aber auf die Pariser Weltausstellung 1900.

#### BERICHTIGUNGEN.

Seite 510 der Nr. 32 der Kunstchronik Z. 23 von unten lies: bis dessen Bestehen . . . und Z. 21 von unten lies: von mindestens 20 Mark.

In Heft 11 der Zeitschrift, N. F. VIII, S. 273, 2. Spalte, Z. 26 v. u. lies maskiren statt markiren.

#### ZEITSCHRIFTEN.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 1897. Nr. 3. Ein süddeutsches bürgerliches Wohnhaus vom Beginn des XVIII. Jahrhunderts. (Forts.) Von H. Bösch. — Zwei Handzeichnungen des Wolf Huber im Germanischen Museum. Von Dr. E. Braun. — Katalog der Gewerhesammlung des germanischen Museums.

I. Teil.

Christliches Kunstblatt. 1897. Nr. 8.
Über die ehemaligen Glasgemälde im Kreuzgang des Klosters Hirsau. Von M. Bach. — Noch eine Antwort an Herrn Baurat Dr. Mothes. Von P. Braun. — Noch einmal die Grundidee des altchristlichen Bilderkreises. Von A. Heussner.

Die Kunst für Alle. 1896/7. Heft 23/24.

Die VII. internationale Kunstausstellung in München. IV. Das Ausland. Von K. Volls. V. Die Kleinkunst. Von P. Schultze-Naumburg. — Aus der Kunsthalle der sächsisch-thüringischen Ausstellung in Leipzig. — Der Londoner Luxemburg. Von O. Brandes. — Künstler-Postkarten. — Die Londoner Saison. Von H. Helferich. — Die Entwickelung der modernen Malerei. Jahrbuch der Königl. preussischen Kunstsammlungen 1897. Heft 2/3.

1897. Heft 2/3.

Veit Stoss als Maler. Von H. Weizsäcker. — Die Radirungen Hans Sehald Behams. Von G. Pauli. — Die Bildnisse der Saskia Uylenborch als Braut und junge Gattin Rembrandts. Von W. Bode. — Beiträge zur Kenntnis des Leonardo da Vinci. Von P. Müller-Walde. — Mittelalterliche Goldfiheln. Ein Funda us dem Boden von Mainz. Von F. Schneider. — Eine frühe Zeichnung Dürers im Berliner Kupferstichkabinett. Von Fr. Lippmann. — Aristoteles und Phyllis. Ein unbeschriebener Holzschnitt des Lukas van Leyden. Von Campbell Dodgson.

Zeitschrift für christliche Kunst. 1897/8. Heft 5.
Grünewaldstudien, IV. Von F. Rieffel. — Die römischen Mosaiken vom VII. bis zum ersten Viertel des IX. Jahrhunderts. II. Von St. Beissel. — Das Majestätssiegel Kaiser Friedrichs III. Von St. Beissel.

Von St. Beissel,

## Gemälde alter und moderner Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister, vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und ebensolche für alle größeren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin W., Groß-Görschenstr. 1. [1219]

Josef Th. Schall.

#### Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien:

# Kunstgewerbezeichner.

Ein Adressbuch deutscher Künstler, die sich mit Entwerfen kunstgewerblicher Gegenstände befassen, nebst beigegebenen Probe-Entwürfen

herausgegeben von

#### Artur Seemann.

IV. Reihe enthaltend 50 Entwürfe. Preis broschirt 2 Mk. Enthält Entwürfe von M. Klinger, J. Sattler, O. Eckmann, Fidus, R. Witzel, Th. Th. Heine u. a

Früher erschienen: I. u. II. Reihe à 100 Entwürfen. Br. à Reihe 4 Mk., zusammen gebunden 9 Mk. — III. Reihe à 50 Entwürfen br. 2 Mk. — III. und IV. Reihe zusammen gebunden 5 Mk.

150 Licht-u. Öldruckbilderete. M. 9 alle verschied., state 60 M. frto. nur M. 9 katal. 11. Frobe 20 Kt Gemälde 11. Stide billig. Kunst-B. P. Bayer, Dresden, 84 Schumannstr. 11.

#### Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung zu beziehen:

## 용 Register 용

#### Zeitschrift für bildende Kunst.

Neue Folge. Band I-VI.

Preis M. 6.-.

Früher erschienen Register

VIII = ", 2.--, 2.40, IV = M. 1.50,Rand  $\begin{array}{ccc}
V & XII - \\
III - XVI = \\
VII - XIX = \\
VIV = \\
\end{array}$ ,, 2.40, 2.40, XVII--XXIV =XX-

Inhalt: Zur Erinnerung an August von Heyden. Von A. Rosenberg. — Noch einmal das Badezimmer des Kardinals Bibbiena und die dornausziehende Venus Raphaels. Von H. E. Hasse. — Wer war der Meister des Otto Heinrichshaues. Von M. Bach. — Veröffentlichungen der Kunsthistorischen Gesellschaft für photographische Publikationen. II. — A. Bräuer †; Th. Alphons †; A. Schönn †; F. v. Pulszky †; J. C. Hirt †; H. Scherenberg †. — Prof. Hundrieser; B. Schmitz; O. Achenbach; Th. Rocholl; Prof. Dr. Justi; Prof. Chr. Kröner; Dr. B. Sauer; Prof. Dr. R. Siemering. — Wettbewerb für den Bau eines Buchgewerbehauses in Leipzig; Wiederholung des Wettbewerhes um die tanzende Mänade im Berliner Museum; Wettbewerh um ein Plakat für die deutschen Nationalfeste. — Kaiser Wilhelm-Denkmal in Magdeburg. — Verein Berliner Künstler. — Restauration des Doms zu Erfurt; Böcklin- und Hans Holbein-Feier in Basel; Teilnahme des Malers A. Operti an Peary's Nordpoldexpedition. — Berichtungen. — Zeitschriften — Anzeigen











